

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

9 6 14





Die Sprichwörter der Deutschen.

Rauf, Leser, kauf! — Meinst, für Sprichwörter seist zu klug? — Lauf, Gesell, lauf,
Bist noch lange nicht klug genug! — Willst du dies Buch nur etwa leihen,
Wird es schwerlich dir gedeihen:
Soll's dich lehren, soll es dich laben,
Minst du es zu eigen haben!

# Sprich wörter

und fprichwörtlichen Bedensarten

bet

Deutschen.

Rebft ben

fprichwörtlichen Rebensarten der dentichen Bechbrüder

unb

Aller Praktik Großmutter,

b. i. ber. Sprichmorter emigem Betterfalenber.

Gesammelt und mit vielen schönen Bersen, Sprüchen und historien in ein Buch verfaßt

bon

Wilhelm Rörte..

Sweite, verbefferte und vermehrte Auflage.

Teipzig:

F. A. Brockhaus.

1861.



•

•

•

•

•

### es Bormort.

Ich bitt' ein'n jeden, dem dies Buch Zu lesen kömmt, daß er durchsuch' Zuvor Anfang, Mittel und End', Eh' er sich zu 'nem Urtheil wend't.

Es verschmähet oft mancher Mann Ein Ding barum, weil er's nit kann; Auch wird ein Ding bälder veracht't, Dann nachgethan ob'r baß gemacht. Man findet auch solch' Gesellen, Die Meister üb'rall sein wöllen; Zu frech und rühmig ist das Maul, In That und Werden seind sie faul.

Mein Sinn und G'müth nit dahin steht, Daß ich jemands Autorität Bollt' schwächen und das mir zuschreiben; Ich laß jedem sein Dichten bleiben. Daß ich aber etwan einführ' Etliche Sprüch' und allegier', Die ein andrer zu seinem Brauch In seinem Gedicht meldet auch, Da kann ich gänzlichen nichts für; Lesen ist auch erlaubet mir. Ich hört' mein Tag kein' gute Lehr', Die nit aus Büchern g'zogen wär'.

Les' ein jeder auch fleißiglich, Bielleicht find't er noch mehr dann ich! — Du freust dich alter Weisheit g'nug, Nimmst'ttentich du zur Hand ließ Buch! Berlang's dann nur nit gar zu kraus, So obenan und nirgend 'naus!

## Einleitung.

Des Sprichworts Begriff, Name, Geschichte, Geist und Gemüth, Art und Kunst, Religion, Politik, Haushalt, geselliges Leben, Tracht, Literatur, und endlich: wie man seiner und dieses Buchs gebrauchen muß.

Sprichwörter sind ihrem Begriff nach die landläufigen, mundrecht gewordenen Aussprüche der Weisheit und Erfahrung aus dem häuslichen, öffentlichen, religiösen und politischen Leben der Bölker, gleichsam ihr Nationalschaß. Sie sind das Resultat des beobachtenden Menschen= und des Volksverstandes. Wie jeder Mensch, so hat auch jedes Volk seinen eigenen Genius; diesen repräsentiren die Sprichwörter in ihrer Gesammtheit.

Ihren Namen, "Sprich=" und "Sprüchwörter", schreibt man auf beide Arten nicht ohne guten Grund; ersteres insofern sie im Munde des Bolks sind, während "Sprüchwörter" mehr auf die Herkunft deutet, da sie dem Volke zuerst als Sprüche zukamen.

Was die Geschichte der Sprichwörter betrifft, so rühmen sie sich des ältesten, ja eines göttlichen Ursprungs; ihr Geschlechtsregister beginnt mit den Orakeln oder göttlichen Offenbarungen durch den Mund der Dichter, Weisen, Patriarchen, Könige, Sibyllen und Propheten.\*)

<sup>\*)</sup> Bei den Römern heißen auch deukwürdige Aussprüche überhaupt oracula. "C'est sous forme de proverbes que les prêtres avaient fait parler les oracles, que les législateurs avaient donné leurs lois, que les sages et les savants avaient résumé leur doctrine et leur expérience." (Quitard, "Dictionnaire des Proverbes", Paris 1812.)

Seitdem nun und bis auf den heutigen Tag erfreut sich das Sprichwort, seines hohen Adels kaum noch eingedenk, eines ehrbaren, lustigen, gemein-bürgerlichen Betriebs und gefällt sich besonders in des Volkes Gunft, Berehrung und treuherzigem Unigang, unbekümmert sowol um die wandelbare Modeweisheit des Tags, als um die an= maßliche Gelahrtheit, welche dasselbe hochmüthig über die Schulter ansieht. \*) — Wie oft haben Schulfüchse in Programmen die Nafe hoch getragen über die Sprichwörter, als seien sie nur gemeiner Art und Aristoteles dachte jedoch anders; er erklärte sie für "heilige Natur. Reliquien jener uralten Philosophie, welche ohne dieselben für uns ganz verloren wäre"; und dem ist wirklich also: wie die Felsentrümmer im Bett der Gebirgsströme vom Wesen und Inhalt der Gebirge, fo zeugen die Sprichwörter vom Geiste der Völker. Wie mancher moderne Denker hat, ohne es zu wissen, der Sprichwörter gediegenes Gold nur zu Schaumgold verarbeitet, seinen Mantel damit aufgeputt, auch sonst ziemlichen Bettelftaat daraus zusammengetakelt.

Jest nun gehört es. zum Wesen des Sprichworts, daß es im Munde, im Ideenkreise des Volks lebt, sich einer innern Ueberzeugungs-kraft erfreut und sich vor systematischer Lehrweisheit auszeichnet durch geistreiche Kürze, gescheidten Inhalt, alterthümliche Würde und durch jene selbstbewußte Entschiedenheit, welche ihm noch von seiner hohen Geburt her zu eigen ist.

Ju dem allverbreiteten Geschlechte der Sprichwörter gehören, als nächste Anverwandte, der Spruch, die Sentenz, das Volkslied, das Märchen und die Sage; sowie, als jüngere Seitenlinien, die Fabel, der Apolog, die Parabel, das Apophthegma (Anekdote), das leichtsfertige Wiß= und Scherzwort (Einfall) und überhaupt alles, was sich im allseitigen Verkehr der Sprache durch lebendigen, bildlichen Ausdruck gleichsam eine Persönlichkeit angeeignet hat.

Bom Spruch und der Sentenz unterscheidet sich das Sprichwort dadurch, daß es nicht, wie jene, als Lehre, sondern als Rath-oder Erfahrung auftritt, daß es wißig, vielseitig, deutungsreich ist, und wie man zu sagen pflegt, es hinter den Ohren hat; während Spruch und Sentenz, als ernste Lehre, nur auf einen Punkt hingerichtet sind. Während die Sentenz — nicht, wie das Sprichwort, dem Leben und der Gelegenheit, sondern der philosophischen Betrachtung entsprungen — überall vollgültig ist an und für sich, macht sich das Sprichwort nur bei seiner rechten Gelegenheit geltend; z. B. "Kleider machen

<sup>\*) &</sup>quot;Par une fausse délicatesse voisine de la pruderie", wie Quitard sagt.

Leute", enthält freilich eine Wahrheit, aber nicht an und für fich, sondern nur bei rechter Statt und Gelegenheit.

Mit den Sagen haben die Sprichwörter das gemein, daß sie ebenfalls den Mundarten der Sprache angehören, in denen hin und wieder sonderbare Wörter und Bilder aus uralten Zeiten hängen ge= blieben find, daß sie ebenfalls Dertlichkeiten und Perfonlichkeiten lieben; ja viele Sprichwörter find aus Sagen entsprungen und enthalten ein wahres Sagenkörnlein. Wie die Märchen nähren sie unmittelbar wie Mild, mild und lieblich ohne irdische Schwere; während sie wie die Sagen auch zu stärkerer Speise dienen und mehr Ernst und Nach= denken fordern. Wie an seinen angeerbten Sagen, sehen wir das Bolk auch an seinen Sprichwörtern unverbrüchlich hängen, die ihm immer in rechter Nähe bleiben und sich allen seinen vertrautesten Be griffen anschließen. Niemals können sie ihm langweilig werden, weil sie ihm kein eitles Spiel sind, das man einmal wieder fahren läßt, sondern ein Nothwendiges, das mit ins Haus gehört, sich von selbst versteht und nicht anders als mit einer gewissen zu allen rechtschaffe: nen Dingen nöthigen Andacht beim rechten Anlaß zur Sprache kommt. Wie die Märchen und Sagen bringen sie Angst und Warnung vor deni Bösen und Freude am Guten; enthalten sie in Ernst und Scherz, in Spott und Schimpf die köstlichsten Lebensregeln. \*)

Vom Sprichwort ist die sprichwörtliche Redensart zu untersscheiden, welche keine allgemein gültige Regel, sondern nur ein wiziger Ausdruck ist. Beide sließen jedoch oft fast in eins zusammen. Indeß ist leicht einzusehen, daß z. B.: "Wer's Glück hat, dem kalbt ein Ochs", oder: "Ich bitte dich, ist ein Mordgeschrei", ein Sprichwort, nicht aber nur eine sprichwörtliche Redensart ist. \*\*)

Die Sprichwörter bilden jedoch überall die Hauptlinie und gez nießen sowol der Rechte als Gebiete aller ihrer Bluts = und Seiten= verwandtschaft: sie eignen sich des Liedes Anmuth, Zierlichkeit und Wohlklang an; sie bedienen sich des Schmucks der Märchen und Sagen und lassen sich aus allen Reichen der Natur von der Fabel Witz zutragen, Scherz und Bilderspiel. Dagegen erzeigt sich das Sprichwort nun aber auch allen seinen nähern und entserntern Ansgehörigen dadurch förderlich, daß es theils eines jeden Gebiet mit

<sup>\*)</sup> Siehe die Vorrede der Brüder Grimm zu ihrer Sammlung der "Deutschen Sagen ".

<sup>\*\*)</sup> Selbst Lessing war hierin nicht genau. Man vergleiche nur beffen sämmtliche Schriften, Ausgabe von Lachmann (XI, 686 fg.).

gutem Samen bebenkt, zu neuem Nachwuchs; theils dessen echtes Schrot und Korn, wohl ausgeprägt, baar und blank zu Markt unter die Leute bringt.

Das Sprichwort ist voll Geist und Gemüth. Richts ist ihm fremd, was den Menschen betrifft. Es nimmt an allem theil nicht ohne bewunderungswürdigen Scharssinn und mit tieser Empfindung. Es gehört zu seinem Wesen nicht gelehrt zu sein. Es will nicht gelehrt sein. Ihm gilt nur eigene Erfahrung für Weisheit, deshalb bekümmert es sich um alles, und wenn man ihm höhnisch vorwirft: "Ja, von allem etwas und von keinem was rechts!" antwortet es ernst: "Wer nicht in allem etwas ist, ist im einzelnen nichts." Also mischt es sich in alle menschliche Händel, bringt alles zur Sprache, sieht überall nach dem Rechten, ist der Spiegel alles weltlichen Wesens und verwahrt einen großen Schat von reellem Stoff, da sein Ursprung meist auf klimatischen, historischen, nationalen, persönlichen Verhältnissen und Thatsachen beruht. Wie ein Echo der Geisterwelt thut es sich den weit auf der Erde verbreiteten Völkern kund, daß sie sich geistig verschwistert erkennen.

Vor ihm ist, wie vor dem echten Gesetz, alles gleich; jeder Stand, jeder Glaube, jede Klugheit und Einfalt, kurz alles wird von ihm gleich derh, kurz und gut, neckisch und rund heraus censirt, ohne Ansehen der Person. Es hält streng auf das rechte Recht, vor welchem weder Gunst noch Gaben etwas gelten. Es sagt muthwillig, wizig und spitzig, wie es ist; streng und unumwunden, wie es sein sollte. \*) Es wohnt deshalb gern bei den Verständigen und steht der Ginfalt kräftig bei. Das Schöne und Gute schmückt es gern mit zierlichem Bild und Gleichniß, während es der Thorheit wie dem Laster allen erdenklichen Schimpf anhängt. Da es aber überall nur zu thun hat mit der Gesammtheit jeder Erscheinung, unbekümmert um einzelne Ausnahmen, so begegnet es ihm häusig, daß es Schuldige und Unsschuldige zusammenwirft und miteinander brandmarkt: "Mitgesangen, mitgehangen!" Also ist ihm jeder Mönch ein Greuel und jeder Müller ein Dieb.

<sup>\*) &</sup>quot;Diese boppelte Tenbenz ber reinen Darstellung bes Lebens wie es ist, und bessen mie es sein soll, scheibet mir ben reichen Schatz in zwei große Massen. Ich weiß nicht ob es richtig ist, daß sich in erster Richtung das Sprichwort am freiesten bewegt, am schärsten schlägt und trifft. Mir scheint es so, während die ber zweiten Richtung angehörigen Sprüche nicht so lugelrund geschlissen anzusehen sind. In der Zulunft möchte ich hiernach das Ganze durcharbeiten, wovon ich mir viel Belehrung verspreche." (Herrmann Schabe.)

Des Sprichworts Art und Kunst ist: "Kurz und gut"; es weiß mit wenig Worten viel zu sagen, ist überall ties= und scharssinnig und reich an Beziehungen, weshalb es denn auch nachdenklich beachtet, betrachtet und nach allen Seiten hin wohl erwogen sein will. Es will nie überreden, sondern überläßt es ruhig jedem, ob er es richtig versstehen oder anwenden kann und mag. Es hadert auch nie, sondern ist immer anspruchslos; aber ehe sich der Schulfuchs dessen versieht, schlägt es ihn aufs Maul. So sagt es zwar alles meist ganz arglos nur so im allgemeinen hin; wenn du es jedoch näher beim Lichte bessiehst, meint, mahnt, warnt, neckt und trifft es offenbar dich selbst, und freut sich dessen sogar:

Ich red' in Luft und dicht' ber Gemein'; Werf' ich dich mit einem Schesmenbein Und du wolltest schnurren d'rab, So weiß ich, daß ich getroffen hab'.

Je leiser es dir also deine Schwächen zuraunt, desto mehr merke darauf; je derber es uns eine Sündhaftigkeit aufdeckt, desto mehr mögen wir auf unserer Hut sein.

Das Sprichwort gleicht nicht selten jenen Wahrzeichen und Bilzbern, deren sonst fast jede Stadt und in manchen Städten sast jedes Haus hatte, welche als Ueberbleibsel des alten Volkswizes nicht ohne mannichsaches Interesse sind. Als Beispiel dieser Art Wizes werde hier nur der große steinerne Ochse über dem Eingange zu den Fleischbänken in Nürnberg erwähnt, von welchem eine Inschrift versichert: daß dieser Ochse, ganz gegen den Lauf der Natur, niemals — ein Kalb gewesen sei! Ueberhaupt ist es nicht nur ein Sittenlehrer, sondern auch ein Sittenmaler; man darf es also auch nicht blos als Sittenregel betrachten, sondern auch als Sittenbild. In dieser Hinsicht ist gar manches Sprichwort häusig ganz schief beurtheilt und angewandt worden.

Es nimmt Ton, Farbe, Ausdruck, Gleichniß, Klang und Sang, wo es ihn irgend seiner Absicht und Laune entsprechend sindet: aus dem Heidenthume, Judenthume oder Christenthume, gleichviel; bald vom Altare, bald vom Markte, bald vom eigenen Herde. Was ihm behagt und einleuchtet, was ihm ergößlich und erbaulich scheint, es bält's sest, macht sich's mundrecht und trägt es von Volk zu Volk, von Geschlecht zu Geschlecht. Dabei aber enthält es sich aller thöriche ten und unnühen Fragen, denn es weiß, daß sie nur Zank gebären.

Das Sprichwort ehrt und liebt jede Religion ihrem innersten Kerne nach, während es nur gar zu gern sich reibt am Kirchenthum und Priesterthum, und dieses selten ungeschoren läßt. Gott ift ihm über alles; die Heiligen aber und alles Heiligthum unterwirft es seiner Prüfung, sodaß es nichts gelten lößt, was nicht vor Gott und seiner Gerechtigkeit ewig besteht, ohne Wandel des Lichts und der Finsterniß. Deshalb ist auch das Sprichwort in seinen religiösen Beziehungen unwandelbar von gleicher Geltung, jest wie vor Jahrtausenden. Es bat die Tempel und Altäre der Götzen und Götter gertrümmern helfen, denn es war von Anfang an den Weisen ein starkes, trenes Wie viele unserer Kirchenlieder sind weiter nichts als Erklämungen und Ausführungen von Sprichwörtern; wie kindlich=fromm, wie treuherzig erweisen sie sich hier! Auf Sittlichkeit und Reinheit bes Leibes wie der Seele hält es große Stücke, wenn gleichwol strenge Sittenrichter über manchen Ausdruck, der ihre zarten Ohren beleidigt, mit ihm rechten werden. Diese mögen aber bedenken, daß dem Reinen alles rein ist und daß ein derber Ausbruck im ersten frischen Muthe kühn herausfährt und dann leicht ein verjährtes Ansehen im Volke erhält, das seine derbe Sprachweise weder gedmickt noch geschrieben sieht. Ueberdem haben freilich, wie überall in menschlichen Wingen, Leidenschaft, Egoismus und andere Untugenden der Menschenkinder manches sehr bedenkliche Sprichwart in Eurs gesetzt; wenn man nun vor dergleichen sich zu hüten hat, so muß man sich doch noch viel sorg= fältiger vor solchen Leuten in Acht nehmen, die sich solcher anrückiger Sprichwörter gern bedienen.

Der Politik im gewöhnlichen Sinne, der Kunst des blauen Dunstes, des diplomatischen Beschwagens und Ueberlistens, ist das Sprickwort abhold; es hält durchaus gar nichts von der Staatsklug= beit, welche nicht auf Recht und Sittlichkeit beruht; jedoch ist ihm keineswegs die Schlangenklugheit fremd, aber nur eben wider die klugen Schlangen selbst, weil Böses oft nur mit Bösem arzneiet werden mag. So sehr es die Freiheit rühmt, preist, ja über alles hochbält, so un= bedingt verdammt es jede Aufwiegelei; jede Art von Aufruhr und Empörung ist ihm fast ebenfo sehr verhaßt und verächtlich als selbst der Sklavensinn. Es eifert für den volkbeglückenden Fürsten ebenfo raftlos wie für das freiheitwürdige Volk. Sonst aber ist es keiner Regierungsform ausschließend ergeben, sondern jeder treu zugetham, welche möglichst geeignet und beslissen ist, den höchsten Zweck aller Regierung: Volksglück und Volksehre, möglichst zu erreichen. Alle Parteiung scheint ihm ein Uebel; nur Einigkeit, so lehrt es, sichert das Glück der Bölker in alle Wege. So große Chrfurcht das Sprichwort vor dem Gesetz hat, so greulich ist ihm die ewige Gesetzgeberei, da man das Recht am Ende vor lauter Gesetzen nicht mehr sieht; es hat sich ihm nun schon seit Jahrtausenden bewährt: "Je mehr Gesetz, je mehr Sünde."

Im Waffen= wie im Federkriege ist das Sprichwort immer nur auf der Seite des Lichts und Rechts, selbst auch wenn dieses unterliegt; nie ist es auf Seite des Unrechts oder der rohen Gewalt und Nebermacht. Im Resormationskampse hat es dem Dr. Luther tapser beigestanden, indem es als sliegendes Corps das Papstthum unablässig umschwärmte, alle dunkeln Stellen lichtend, welche dem Feinde zum Verstecke dienen konnten. Im heißen Freiheitskriege von 1813—15 hat es den Blücher zum "Marschall Vorwärts" erhoben und den kbermüthigen Franzosen nicht wenig zu schaffen gemacht mit seinem vertrackten: "Wurst, wieder Wurst."

Dem Haushalt widmet das Sprichwort die lebhafteste Theilsnahme; es versteht sich trefslich auf Erziehung der Kinder, Wartung des Viehstandes, auf Ordnung und Recht in Betracht des Gesindes, in Küche und Keller, Stall und Scheuer. Es weiß aus dem Grunde, daß Ordnung haushalten hilft, daß des Herrn Auge das Pferd und des Herrn Fuß den Acker am besten im Stande erhält; daß die Magd, je wie die Frau, thätig ist oder saul; und daß Sparen ein großer Boll ist. Es erinnert gern daran, daß Frau "Sparmunde" dem Herrn "Bohlleben" schon öster das verschuldete Haus abgekauft hat und daß nur "Sanct-Halzurath" (Sanct-Servatius) im Stande ist, den "Sanct-Wildgeber" (Sanct-Bonisacius) auf die Dauer bei guter Lust und Kraft in seinem schönen Wirken zu erhalten.

Im geselligen Leben erweist sich das Sprichwort ebenso unterhaltend als belehrend; es ist freilich zuweilen etwas naseweis, vorlaut, oft spizig, sodaß es sogar Damen mit Gänsen und Jungfrauschaft mit zerbrechlichem Glase verglichen hat; allein im ganzen ist es redlich, arglos im Umgange, behutsam, treu, beständig in der Freundschaft und nie geschwäßig. Auf seine Menschenkenntniß kann man sich ziemlich verlassen, denn es hat überschwengliche Erfahrung; indeß mag es wol zu viel Widerwillen haben gegen Rothhaarige, Spiznasige und Spizstinnige, wie es denn auch eine unüberwindliche Schen vor jedem hat, der von der Natur gezeichnet ist. Schwerlich wird man es gutheißen können, daß es sich so gern über körperliche Gebrechen lustig macht, und zum Beispiel den Buckeligen des Holzsrevels beschuldigt, indem er den Ast aus dem Holze gestohlen habe. \*) Bei alledem aber

<sup>\*)</sup> Waren doch auch den feinen Griechen bergleichen Gebrechen eine Ouelle bes Komischen, welches Aristoteles sogar billigt; sagt doch auch Cicero ganz

ist gut und fröhlich mit ihm umzugehen, da es kein Spiel verdirbt und überall auf das rechte Maß hält. So kurz angebunden es auch meistens ist, so empsiehlt es doch sehr die Höslichkeit gegen jedermann und geht mit dem Hut in der Hand durchs ganze Land, unangesochten und wohlgelitten, indem es nicht etwa überall seine Weisheit auskramt, sondern es trefflich versteht, zur rechten Zeit auch närrisch zu sein, ja sogar auch, wenn es sein muß, mit den Wölsen zu heulen. Willst du dennoch unserer Vorsahren gemeinen, gangbaren Sprichwörtern, die gleichsam ein Weltlebens=Evangelium sind, nicht glauben, nun wohl, so erfahr's!

In der äußern Tracht sieht das Sprichwort vorzüglich auf Reinlichkeit, Gemächlichkeit und Landessitte. "Schlecht und recht" ist ihm
am liebsten. Obgleich es gar wohl weiß, daß Kleider Leute machen
und es deshalb auch die Schneiderzunft in Ehren hält, so läßt es
bennoch die Geckenschneider nicht ungeschoren, indem es sie weidlich
verspottet als wunderlich-tapfere, übervortheilende Nadelhelden, deren
einen es einst auf der That attrapirt hat, daß er vom Tuche zu seinem
eigenen Rocke ein gut Stück hinter die Hölle warf, aus bloßer stipizischer
Gewohnheit. Das Sprichwort hat überhaupt ein sehr wachsames Auge
auf alle Gewerbe, welche sich einer genauern Controle zu entziehen
wissen und sich stark auf heimliche Nebenvortheile legen; so hat es,
aus unüberwindlichem Verdacht gegen die Müller, die Sage ausgesprengt: daß sogar der fromme Storch es nicht wage, sein Nest auf
ein Mühlendach zu bauen, aus Furcht, vom Müller entweder bestohlen
oder grob übervortheilt zu werden.

Das Sprichwort erweist sich ungemein nütlich und brauchbar: es lehrt praktische Lebensphilosophie, zwar nicht gründlich und in zusammenhängendem Systeme wie ein Lehrbuch, sondern klar und deutlich wie ein immer gegenwärtiger, allseitig gebildeter Freund, der ohne viel Hin= und Hersackelns den Nagel gleich auf den Kopf trifft, und der über manches Ausschluß gibt, wovon die Gelehrten und Lehr= bücher schweisen. Aber auch ganz abgesehen von dem Nutzen für praktische Lebensweisheit, haben die Sprichwörter noch einen wesentlichen Werth und großen Reiz in historischer Hinsicht, zur Kenntniß des Charakters, der Sitten= und Culturgeschichte des Volks. Hier sinden sich Keime von Ueberzeugungen und Ansichten, Erinnerungen an wichtige historische Begebenheiten, Belehrungen über Sitten, Gebräuche,

unverhohlen: "Est deformitatis et corporis vitiorum satis bella materies." ("De orat.", II, 59.)

Keste und Geschäfte des Bolks; besonders wichtig sind unsere Sprich= mörter für die altdeutsche Rechtskunde. Unsere Altvordern nämlich, welche lange Zeit hindurch weder von Büchern noch von geschriebenem Gesetze wußten, richteten sich in ihren Händeln blos nach der gesunden Bexumnft und nach den Landesgewohnheiten; sie legten ihre wenigen Gesetze in kurzen nachdenklichen Sprüchen dem Volke selbst in den Mund. Wenn hentzutage, zur Entscheidung einer irgend bedeutendern Rechtssache, gar viel Rechtsgelahrtheit, Gesetzenntniß und Actenlesen erfordert wird und doch oft ein überaus schiefes, stumpfes, geistloses Urtel herauskommt; so fanden bei unsern Altvordern ungelehrte, aber desto verständigere, unbefangene Leute bald den Schlüssel zum rechten Recht; wurden sie doch weder von todten gelehrten Rechtsstudien, noch durch das Uebermaß von geschriebenen Gesetzen und diffusen Advocaten= acten verwirrt; sie brauchten sich auch nicht den Kopf zu zerbrechen mit Auslegung umd Anwendung so vieler processualischer Formalitäten; dagegen aber fanden sie in ihren, ihnen pon Jugend auf geläufigen Sprichwörtern Erfahrung, Wissenschaft und Urtheil genug, um auch in den wichtigsten Dingen gutes Recht zu sprechen.

Neberhaupt aber erweist sich das Sprichwort wohlthätig, als den Wit nährend, den Verstand übend, das Urtheil wegend; es erhellt das Gemüth, ergött den Scharfsinn und beschäftigt die Phantasie. Sein Einfluß erstreckt sich auf alle Stände: Fürsten und Herren lehrt es Milde; den Richtern empfiehlt es das rechte Recht, dem Adel Augend, den Magistraten Maß und Wachsamkeit; die Gelehrten erheitert, die Ungesehrten belehrt es; die Trägen werden von ihm gespormt, während es die Hastigen zügelt. Dem Unglücklichen ist es oft sein bester Trost nächst der Schrift und dem Worte des Herrn, denn es meint es durchaus ehrlich und läßt sich freundlich auch zum geringen Manne herab. Wer ihrer recht viele im Kopfe hat, der hat ungefähr das, was dem Reichen eine große Sammlung von Büchern sein mag, denn es ist nicht leicht ein irgend bedeutender Zustand des menschlichen Kohens und Treibens, über welchen das Sprichwort nicht irgendeinen gerten Rath, Troft oder Wohlklang gäbe. \*) Zu rechter Zeit und Statt vernommen, blitt es oft so lebendig durch Herz und Seele, daß doxin ein Licht entgündet wied, dei welchem man den rechten Weg mit Gicherheit extennen kann. Wahrlich, es ist fast kein Sprichwort, Aber welches sich nicht schier ein ganzer Auffatz, ja selbst ein Buch schreiben ließe, so vieles fassen sie in sich, so reich sind sie -an Sinn;

<sup>\*)</sup> Siehe Tied's Rovelle "Glid gibt Berstand".

fast jedes gleicht einem Stücke gediegenen Metalls, aus welchem gar viel je starker oder feiner Draht gezogen werden kann, um entweder Töpfe damit zu binden, oder Schmuck daraus zu slechten, oder ein seines Saitenspiel damit zu beziehen. In der Fremde aber, wo uns eine andere Sprache umschwirrt, grüßt es uns von der geliebten Heimat wegen mit lieblich trautem Ton wie ein guter Engel. In Summa: es ist auf dem Wege durchs Leben ein kluger, heiterer Gestährte, der uns treu bleibt in Leid und Freude, der uns nirgends im Stich läßt, weder im Scherz noch im Ernst.

Die Literatur der Sprichwörter ist sehr reich, weit verbreitet und reicht hinab bis auf den heutigen-Tag und bis ins graue Alterthum hinauf. \*)

Zwar pslegen die Gelehrten das Sprichwort nur höhnisch über die Achseln anzusehen und es "trivial" zu schimpsen; es macht sich aber wenig daraus und erwidert darauf nur: "Die Gelehrten, die Berkehrten." Dafür steht es aber bei allen Völkern in desto größerm Ansehen. Der Chinese nennt die Sprichwörter: "Denksprüche der Weisen"; der Jtaliener: "Bolksschule" und sein Mansoni: "Die Weiseheit des menschlichen Geschlechts"; der Spanier: "Seelenmedicin" und sein Quevedo rühmt sie als "Kleine Evangelien"; der Morgen= länder: "Die Blume der Sprache"; der Deutsche: "Sprachschaß" und "Die Weisheit auf der Gasse".

Daß die Kenntniß der Sprichwörter von jeher für hochwichtig gehalten wurde, dafür zeugt genügend, daß die größten Geister sich mit ihnen beschäftigt und ihrer in ihren Schristen gebraucht haben: Salomo, der weise König der Hebräer, welche überhaupt einen bessonders hohen Werth auf sie legten, sammelte sie von Jugend auf mit großer Sorgsalt, um, wie er sagt, "zu erkennen Weisheit und Zucht; zu verstehen die Reden des Verstandes; zu empfangen die Zucht der Klugheit, Gerechtigkeit, Recht und Richtigkeit; zu geben den Albernen Witz und den Jünglingen Erkenntniß und Rachdenken" (Spr. 1, 2—4). Es wird von ihm gesagt, wie er dreitausend Sprüche geredet habe und seiner Lieder seien tausendundfünf gewesen (1 Kön. 4, 32).

<sup>\*)</sup> Siehe Nopitsch, "Literatur der Sprichwörter. Ein Handbuch für Literarhistoriker, Bibliographen und Bibliothekare" (Rürnberg 1822). Ein sehr verbienstliches, wenn auch nicht eben kritisches Werk, dem hochachtbaren Siebenkees gewidmet, und wol eine der vollständigsten monographischen Nachweisungen, die es überhaupt gibt. Das Buch wurde, mit einem neuen Titelblatte versehen, im Jahre 1833 von neuem ausgegeben. In den "Heidelberger Jahrbüchern" von 1827 sindet man eine sehr gute Recension derselben von Maßmann.

Er spielt deshalb auch in der frühesten Geschichte unsers Sprichworts eine sehr bedeutende Rolle als vorzugsweise der Weise; das hindert aber nicht, daß er nicht ebendeshald vom Sprichworte derd angespöttelt werde, wenn er sich wider das wirkliche gemeine Leben zu sehr aufs hohe Pferd setz; da wird ihm dann ein vertrakter Geselle von lächer-lich=plumper Gestalt und roher Sitte gegenübergestellt zum Zwiesprach, der dann die platte Wirklichkeit wißig gegen ihn vertritt und die Lacher auf seiner Seite hat. Der Kerl heißt Warkulph\*), ist in aller Praxis wohl bewandert, was gerade des weisen Salomo schwächste Seite ist, weshald er ihn denn auch hier unaushörlich und schonungslos anzapst. So sagt er von einem Gimpel: "Er ist so weise wie der König Salomo, er geht vom Felde weg, um zu Hause K. K. zu machen!" Die "Gespräche zwischen Salomo und Markulph" waren Jahrhunderte hindurch eine Lieblingsmäre des Volks.

Bei den alten Griechen waren die Sprichwörter im Munde aller, während sie bei uns fast nur noch im Munde der ungebildeten Stände sind. Bei jenen waren aber auch die verschiedenen Theile des Volks, die Stände, bei weitem nicht so getrennt voneinander wie jett bei uns, wo fast jeder Stand vom andern specifisch, man könnte sagen, sogar dem Geruche nach, verschieden und getrennt ist. Wenn es viele unserer Schriftsteller, wie schon oben angedeutet worden, in ihrem Dünkel rund heraussagen durften: das Sprichwort passe nur zum gemeinen, zum burlesken Stile, so schlossen die alten Griechen, welche über Grazie, Schicklichkeit und Eleganz ein Wort mitzusprechen hatten, das Sprichwort von keiner Art des Stils und Vortrags aus. Auch Quin= tilian empfiehlt in seinen "Institutionen" das Sprichwort öfter als viel= seitigen rhetorischen Schmuck. Aristoteles hinterließ (nach Laërtius) ein Buch von den Sprichwörtern; seine Schüler Teophraftus und Klearchos sammelten und erklärten sie; Chrysippos und Kleanthes schrieben ebenfalls darüber. Leider ist alles dies verloren gegangen. Sowol der gött= liche Platon, als der ernste, strenge Plutarch gebrauchen der Sprich= wörter in ihren Schriften mit sichtlichem Vergnügen; ja Christus selbst hat sich ihrer und der Gleichnisse oft und gern bedient (Joh. 16, 25).

Dem Christenthum verdanken besonders die deutschen Sprichwörter unendlich viel; früher schon durch die Klostergeistlichen, später aber

\*\*2

<sup>\*)</sup> Man deutet den Namen auf Marcus und dachte dabei an den heidnischen Moralisten Marcus Portius Cato, oder auch an dessen Sohn, wie denn auch der alten Römer Sprüche sehr früh durch Uebersetzungen der Mönche in deutsche Kebe übergingen.

und hauptfächlich durch Luther's deutsche Bibel. Die Innerlichkent des Deutschen macht ihn vorzugsweise empfänglich für die Einfalt der biblischen Aussprüche; je begieriger aber das Sprichwort dieselben dem Volke aneignete, desto schlimmer sprang es um mit den Pfassen, Mönchen und Nonnen, wie mit allem, was sich behaglich einen geistlichen Faulstuhl im Reiche dieser Welt zu setzen trachtete. Deshalb hielt Dr. Luther große Stücke auf die Sprichwörter und wünschte gar sehr, daß jemand sie möchte "ordentlich in ein Buch fassen".

Den Schatz unferer ältesten Sprichwörter haben wir in den Minnesingern, in den Fabeldichtern des Mittelakters, in den akten Spruchgedichten und Chroniken aufzusuchen. Seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts hat vorzüglich Erasmus das Studium und Sam= meln der Sprichwörter überhaupt auf den Plan gebracht. Seine überreiche, jedoch sehr ungeregelte Sammlung ver griechischen und kateinischen Sprichwörter erschien zuerft im Jahre 1500; sie wurde bis zu unserer Zeit unzähligemal wiederholt und mit größter Begierbe aufgenommen als "Attische Muse" und als ein "Horn des Ueberflusses". Ihm war aber mehr daran gelegen, seine unwissenden Zeitgenossen mit möglichst vielen Ideen der Classiker bekannt zu machen, als eine Sammlung von eigentlichen Sprichwörtern zu liefern. Daher hat er auch fast alle blos ungewöhnlichen Rebensarten der Dichter in seine Sammlung aufgenommen. Wie bei manchen falsch organisirten Menschen alles, was sie essen, sich in Galle verwandelt, so verwandelte sich bei dem Crasmus alles, was er las, in Sprichwörter, da denn feine Sammlung durch so vieles Ungehörige so gewaltig angeschwollen ist.

Die frühesten gedruckten Sammlungen deutscher Sprichwörter, vom Anfang des Bücherdrucks an dis 1508, enthalten nur lateinische Sprüche, zum Theil aus den Classikern der Griechen und Römer, welchen eine gewöhnliche niederdeutsche Uebersetung, nichts weniger als volksthümlich-mundrecht, in gereimten schlechten Vistichen zwischen- gedruckt ist. \*) Ich kenne deren aus eigener Ansicht nur stünf, fämmt- lich ohne Druckort und Jahr. Rur eine derselben neunt khren Versfasser, den Freidank. Die früheste Sammlung mit Angabe des Druckjahrs ist von 1487. Der erste namhaste Sammler ist Henricus Bebelius, dessen erste Ausgabe von 1508 binnen 18 Jahren (bis 1526) siebenmal wiederholt wurde, obgleich er die deutschen Sprich- wörter nur in lateinischer Uebersetung gab. Dann erschien die Samm-

<sup>\*)</sup> Auch die Franzosen hatten frlih bergleichen Sammlungen: "Proverdes wex philosophes", "Dits des philosophes".

lung des Antonius Tunnicius, 1514, welche nur einmal, 1539, wiederholt morden ist. Der Verfasser sagt am Ende seines Buchs: er habe die mitgetheilten Sprichwörter "also von Priestern, Bürgern und Franen gehört". Der dritte Sammler ist Joh. Agricola; dieser ist außer Tunnicius der erste, welcher die Sprichwörter nicht blos aus Büchern, sondern auch aus dem Munde des Volks sammelte, besprach und erklärte. "Dieweil ich", sagt er, "Sprichwörter schreibe, so kann ich nit allwege Seide spinnen; es wird auch wol grob Garn mit unterlaufen." Da hatte er freilich recht, aber schon Luther hat es ihm vorgeworfen, daß er des groben Garns nur zu viel gesponnen. Seine Sammlung erschien zuerst 1528 (ob schon früher in der Ausgabe ohne Jahr und Ort?), ward aber schon das Jahr darauf, 1529, nicht nur wiederholt mit einem zweiten Theile vermehrt, sondern in demselben Jahre noch siebenmal in verschiedenen Officinen gedruckt und ausgegeben, sodaß sie von 1528—92 in einundzwanzig verschiedenen Ausgaben erschien, denn das Sprichwort war berufen, für das große Werk der Reformation wacker mitzustreiten. Mit ihm stritten "Der alten Weisen Exempelsprücke", welche von 1536 — 99 in zehn verschiedenen Ausgaben auftraten.

Sebastian Frank ist der vierte bedeutende Sammler deutscher Sprichwörter, die er, wie Agricola, erklärt, commentirt und unter dem Titel "Schöne, weise, herrliche Klugreden" im Jahre 1541 zuerst and Licht gestellt hat, um zu zeigen, "was Weisheit, Kunst, Versstand, Religion und verborgner Seheimnisse in den alten deutschen Sprichwörtern steckt, und welch eine Lust und Lieb dar zu gewinsnen, denselben selbst im Herrn nachzudenken". Von 1541—1691 wurde diese Sammlung in achtundzwanzig verschiedenen Ausgaben wiederholt.

Im 17. Jahrhundert begegnen wir zuerst dem fünften Sammler, Sucharius Epring, welcher die Sprichwörter in (freilich schlechten) gereimten Bersen, aber zum Theil nicht ohne gute Laune besprochen und erklärt hat. Sein Buch erschien von 1601-3 in drei Theilen und hat sich ziemlich selten gemacht.

Die sechste Sammlung ist von Friedrich Petri, unter dem Titel: "Der Teutschen Weisheit." Sie ist die erste in alphabetischer Ordnung nach den Anfangsbuchstaben, ohne weitere Erklärung, aber unter den bisherigen wol die vollständigste.

Außer diesen sechs Hauptsammlungen erschienen bis 1630 noch verschiedene andere von Eberhard Tapp, A. Groß, J. Buchler, J. Olorinus, Georg Henisch u. a.

Den Sprichwörtern kam J. W. Zinkgref zu Hülfe mit seiner Sammlung: "Der Teutschen scharpssinnige, kluge Sprüch" (Apophthegmata), welche zuerst 1624 erschien, von da dis 1693 in dreizehn verschiedenen Ausgaben wiederholt wurde und mehrere andere derartige Sammlungen veranlaßte. \*) — Die Apophthegmen (Anekstein) sind, wie schon oben angedeutet worden, sehr wichtig zur Geschichte der Sprichwörter, als eine der Hauptquellen derselben. Schon Plutarch hatte dergleichen gesammelt, aber noch emsiger C. Julius Cäsar.

Zu den interessantesten hierher gehörigen Sammlungen gehört Christoph Lehmann's "Politischer Blumengarten", welcher "auserlesene politische Sentenzen, Lehren, Regeln und Sprichwörter" enthält, 1630 zuerst erschien und bis 1662 in fünf verschiedenen Ausgaben wiederholt wurde. Lessing, der unvergleichliche "Liebhaber alter
deutscher Sprache und Weisheit", wollte diesen Blumengarten frisch
auszäten, aufharken, umzäunen und dann beetweise im Druck neu ausstellen; leider ist er nicht dazu gekommen. \*\*)

Paul Winkler — als Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft hieß er der Geübte — gab 1685 heraus: "Sute Gedanken, oder 2000 deutsche Sprichwörter." Mit ihm schließen sich die Sammlungen des 17. Jahrhunderts.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts begegnen uns, außer dem Abdruck von "De Koker" (der Köcher), einer Sammlung von niedersächsischen Sprichwörtern und Sittenlehren, welche Hackmann mit dem "Reineke de Vos" zugleich herausgab (Wolfenbüttel 1711), nur Sammlungen einzelner Klassen der Sprichwörter, z. B. der juristischen, medicinischen, kaufmännischen, historischen, der gottlosen und schändlichen, ja sogar der "Sprichwörter für Lehrjungen"; ferner sinden wir besonders nur Untersuchungen, Abhandlungen, Predigten u. s. w. über einzelne Sprichwörter, sowie eine große Menge von derartigen Schul= und Jugendschriften und endlich mancherlei Sprichwörterspiele, besonders dramatische. Das Sprichwort ward wie eine todte Sprache nur vom

<sup>\*)</sup> Zinkgref's scharssinnige Sprliche sind seit 1693 in neuerer Zeit wieber herausgegeben, "in einer umfassenben Auswahl", von Guttenstein (Manheim 1835).

<sup>\*\*)</sup> In seinen letzten Lebensjahren hatte Lessing auch den Borsat, unter dem Titel: "Altdeutscher Witz und Berstand", eine Sammlung von Sprichwörtern, Apophthegmen und Denkversen altdeutscher Dichter und anderer Schriftsteller zu veranstalten. Der dazu von ihm gesammelte Borrath, welchen sein Bruder im Druck mitgetheilt hat, ist aber nicht eben beträchtlich. (Siehe "Lessing's Leben", III, 210.)

pädagogisch benutt. Das sogenannte Jahrhundert der Aufklärung erklärte die Sprichwörter für trivial, niedrig, gemein und nur eines schalen Kopfes würdig. Das deutsche Bolk hatte als solches kein eigenes Leben mehr und also auch nichts mehr zu bedenken und zu vertreten; es ward vielmehr kaum selbst vertreten, ja vielmehr getreten, wo sich's nur irgend thun ließ, ohne daß es darüber irgend auch nur im mindesten betreten gewesen wäre, denn es wußte es eben nicht besser. Also versiel das Sprichwort in tiesen Schlaf, in welchem es sich nur noch einzeln und wie im Traume vernehmen ließ.

Das 19. Jahrhundert nun rüttelte die Völker und Fürsten wieder wach, durch immer näher, furchtbarer herausziehende Wetter. fing an sich gegenseitig mit andern Augen anzusehen und gegenseitig sowol Rechte als Pflichten in Anspruch zu nehmen und anzuerkennen. Die Völker wurden über allerlei gefragt, hatten über allerlei zu antworten und mußten aufstehen, die bald hier bald dort ausbrechende Feuersbrunst zu löschen. Das deutsche Volk fühlte sich jedoch politisch verdummt; man verlangte heftig und sehnlichst, eiligst und schleunigst nach Intelligenz und Verständniß in allem, was das Volks= und Staatsleben betrifft. Da sprang das "Conversations=Lexikon" mit gleichen Beinen auf den Plan und vermochte kaum mit Hunderttausen= den von Exemplaren das allgemeine Verlangen zu ftillen. literarischer Dampswagen verbreitete es wie im Fluge seinen leichten, allseitigen Unterricht überall hin, über alle Interessen der Zeit kurz und gut Bericht erstattend. Nach der Absicht seines fernsehenden Begründers, des unvergeßlichen Friedrich Arnold Brockhaus, ist es durch seinen innern Organismus ein ewiges Buch, das im Laufe der Zeit mit der Nation fortlebt, Beraltetes fallen läßt, Neues in sich aufnimmt, somit ewig jung und frisch, wie Leben und Streben selbst. Obgleich seiner Natur nach zu beleibt, um überall in das Volk hinein= zudringen, macht es dennoch das Wissen im Volke beweglicher, leichter, behender und für den Augenblick immer gründlich genug, wodurch es auch der Journalistik den breitern, freiern Weg gebahnt hat, sodaß sie sich zu einer der großen Mächte erheben konnte, die nun auch ihrer= seits nicht allein mitkämpft, mahnt, lehrt, warnt, ordnet, sondern auch mit verwirrt, schreit, zischelt, aufklärt und im Trüben fischt, wie's bei jeder anwachsenden Macht der Fall ist, welche sich allmählich immer weniger um das rechte Recht und das rechte Maß, desto mehr aber um ihr Wachsthum bemüht. Das "Conversations=Lexikon" hatte sich zwar schon längst umgesehen nach dem Sprichwort, seinem natürlichen

Verbündeten, aber dieses konnte sich nicht so leicht ernanntern aus dem langen Schlase; auch sagte ihm noch die allgemeine Temperatur nicht zu, die Luft war ihm noch zu nebulos, zu wässerig-kalt, zu wetter-wendisch, als daß es hätte können das Gefühl des Gedeihens mitz bringen. — Sailer's "Weisheit auf der Gasse" hatte sich zwar schon 1810 hervorgewagt, kam aber nicht auf die Gasse, sondern blieb in den Stuben nicht eben zahlreicher Leser; es sehlte noch die rechte Wasse, die es verstanden hätte, mit dem Sprichworte gehörig umzugehen.

Jetzt aber, wo nun nicht allein schon seit Jahren die populären Zeits schriften so lustig umherstiegen und sogar auch den Vetter Michel von allem Möglichen in Kenntniß zu setzen suchen, wenn's ihm auch fast gar nichts angeht, sondern wo auch eine vornehme Literatur ihren Salon eröffnet, um die vereinigende Bildung aller Stände geiftreich, anmuthig und elegant zu vermitteln; jetzt wo Eisenbahnen und Tele= graphen die Welt umgestalten, jett scheint es auch dem Sprichworte die rechte Zeit, sich der allgemeinen Bewegung nach Berstand, Ber= nunft, Erfahrung, Necht und Freiheit anzuschließen, als erprobter Kampfgenoß zur Etringung der neuen Zeit des politischen Lichts und Gerichts, welche sich seit länger als einem halben Jahrhundert in Osten, Westen, Nord und Güben in alle Wege Bahn bricht. Denn es ist offenbar gekommen die Zeit des Gerichts über die politische Finsterniß, in welcher der Mensch nichts galt, der Herrscher dagegen alles. Das Gericht aber ist nichts weiter als eben nur das Hereinbrechen des Lichts, bas ist: der Erkenntniß bes Rechts und Werths ber Mensch= beit und des ihr angeborenen Strebens: das große Räthsel ihrer Bestimmung, balb auf diese balb auf jene Weise, mit unaufhaltsamer Machtvollkommenheit zu lösen!

Jest, wo die alte politische Finsterniß auf dem Abzuge begriffen ist, wo der Genius unsers edeln Bolks vor allem wieder die Gerechtigkeit in Anspruch nimmt, um dem göttlichen Ruse nach vorwärts genügen zu können, jest ist es die rechte Zeit, das Sprichwort neu beslügelt wiederum auf den Plan zu bringen, damit es zeuge, kämpse wider jeden, der der neuen Zeit, ihrem Licht und Gericht entgegensstreben möchte, weil er jenes haßt und dieses fürchtet. Rux wer Arges thut und will, haßt das Licht; wer aber Gerechtigkeit will, der haßt die Finsterniß. Das Licht aber soll wachsen, so will es Gott, und die Finsterniß soll abnehmen. Welcher Staat nun an das Licht glaubt, der nimmt es an und ist in ihm, welcher aber nicht an das Licht glaubt, der ist von der Finsterniß, zeugt von ihr, handelt in ihr und muß ihr versallen; denn wer in Finsterniß wandelt, der weiß nicht,

wo er hingeht! In Summa: Das Alte ist vergangen, siehe, es will alles neu werden! Bölfer und Fürsten sollen mündig werden und nicht mehr Kinder sein und sich wägen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre, durch allerlei Finanz und Alesanz, wontt sie alles umdunkeln und zu ihren Zwecken sernerhin zurichten möchten. Dawider nun kämpst das Sprichwort redlich mit, welches ist der gemeinsame Schat der Bernunft und Erfahrung aller Zeiten, aller Bölfer.

Der Gebrauch ber Sprichwörter im Reben und Schreiben, bundig, mit Geschmack und Erfolg, zu rechter Zeit und Statt, ist nicht eben leicht. Wie nicht gemeine Kunft dazu gehört, den Ebelstein mit Geschmack in einen Ring zu sassen, so ist auch nicht eben jeder im Stande, daß Sprichwort im Reben geschickt anzubringen. Man muß Verstand haben, den Verstand besselben zu fassen, und Gefühl, wm der Schönheit seines Inhalts und Ausbrucks inne zu werben. Der läppische Gebrauch von Sprichwörtern aus gebankenloser Angewöhnung hat schon manchem sein Glück verdorben; wie z. B. dem Cardinal Tosco, welcher (um die Mitte des 16. Jahrhunderts) blos deshalb nicht zum Papst gewählt wurde, weil er einige londarbische Sprich= wörter, welche den Leuten anstößig waren, beständig im Munde führte. Die Sprichwörter wollen Schrift und Rebe nur kräftigen, beleben; sie gleichen den hohen Lichtern in Gemälden: zu häufig angebracht, erschweren sie den ruhigen Eindruck und verwirren den Blick. Im vertranten Gespräche gibt das Sprichwort am liebsten seinen guten Senf dazu, frank und frei, benn es nimmt nun einmal kein Bint vors Maul. Wo es aber nicht heiter, geistreich, treffend, wizig erscheint, wo es nicht durch Neuheit der Anwendung überrascht, durch Würde überzeugt, wo es vielmehr nur trivial drein plumpt, da ist es immer am unrechten Orte.

Mlso mögen wir vorsichtig sein im Gebrand, benn fast sedes Sprickwort hat sein Gegenwort, wodurch jenes entweder bedingt ober für gewisse Källe gar aufgehoben wird. So hat man z. B. zum Schweigen wol so schweigen wol so schweigen wol so schweigen wol so schweizen, helle Sprickwörter als zum Reden. Wer ein Sprickwort ohne alle Neberlegung vom Janne bricht, oder bei den Haaren herbeizieht, der wird sich als einen Thoren erweisen und aus dem Regen unter die Trause sommen. Wo dir aber ein Sprickwort wie von selbst auf die Junge springt, da wehre ihm nicht, sondern laß es dreist und fröhlich gewähren; dann wird es beinem Gespräcke Stoff zubringen und Salz beimischen. Jedes Sprickwort aber, zu rechter Zeit und Statt auf gescheidte Weise angebracht, wird unser Gigenthum, gleich als wäre es eben jetzt zwerst von uns ansgegangen.

Was nun endlich den rechten Gebrauch dieses Buchs selber betrifft, so sindet ein solcher auf mancherlei Weise statt; nur sehe man es nicht als ein sogenanntes "Leseduch" an, das man ein für allemal obenhin durchliest und dann für immer beiseite legt. Man lese es immerhin einmal von Anfang bis zu Eude durch, nicht aber in einem Athen hintereinander weg, sondern bald mehr bald weniger, je nachem es vergnüglich anzieht. Den rechten und gauzen Genuß dieses Buchs kann jedoch nur der haben, der es versteht, zwischen den Zeilen zu lesen!

Gleich beim ersten Ueberblick wird jeder Denkende Sprichwörtern begegnen, welche ihm sanst thun, und andern, die ihm ein Jucken verursachen, daß er sich krauen oder wol gar krauen muß; durch jene wie diese wird er auf eine ebenso überraschende als unterhaltende Weise sich selber kennen lernen, sowol von der guten als von der schwachen oder schlimmen Seite. Je redlicher, strenger der Leser also gegen sich selbst ist, je wohlthätiger wird, je segensreicher kann ihm dies Buch werden!

Wo man ein Sprichwort nicht alsbald recht versteht oder bezwei= felt, da bezeichne man es nur mit einem Fragezeichen; späterhin dann es näher ansehend, wird man schon dahinterkommen, was es eigentlich Ift man nun mit dem Ganzen bekannt geworden, so nehme man's zu guter Stunde — wo nichts Besseres eben zu thun ist oder die Lust und Laune dazu aukommt — wieder zur Hand, mache sich's bequem, schaue hier und da hinein, was gilt's, es wird sich schon etwas finden, was der gegenwärtigen Stimmung zusagt, angenehm beschäftigt, anregt, überrascht und festhält. Man wird es bald gewahr werben, wie hübsch es sich in dem Buche blättern läßt, wie angenehm es zerstreut, indem es von einem zum andern führt. Geht uns etwas im Kopfe herum, liegt uns etwas auf dem Herzen, so erfahren wir öfter, daß ein Sprichwort uns die Last vom Herzen räumt ober ein gutes Licht aufsteckt; denn gewiß, jede Seite dieses Buchs bietet je Weisheit, Vernunft, Erfahrung, Scherz, Ernst, Rath, Trost, Warnung oder Lehre jedem, der irgend sonst dafür empfänglich ist.

Sowie die Bibel das Buch ist aller Seelen und göttlicher Offensbarung, so ist dieses ein Buch aller Stände wie aller weltlichen Klugsbeit. Lehret die Bibel uns Gott schauen, fürchten und lieben, so lerenen wir in diesem Buche die Welt erkennen, fürchten, lieben und uns in ihr vor Schaden zu hüten. Hat es doch unser Herr selbst gesagt: "Die Kinder dieser Welt sind klüger in ihrem Geschlecht, denn die Kinder des Lichts." Die Sprichwörter sind aber ganz eigentlich die

wahren "Kinder dieser Welt"; harmlos schließen sie sich indeß gern den "Kindern des Lichts" an, die ein Gefühl für ihre hellen, klugen Augen haben. Endlich: wer sich dieses Buchs als eines "Gedanken=Lexikons" zu bedienen versteht — wie man eines "Keim=Lexikons" gedraucht — der wird es am besten und meisten benutzen können. Die Gedanken, welche die Sprichwörter so reichlich darbieten, kann man zum Theil noch erfolgreicher und vielseitiger anwenden als die Sprich=wörter selbst!

Bezüglich der Einrichtung dieses Buchs sei erwähnt, daß hier die Sprichwörter alphabetisch geordnet sind, theils nach dem Haupts Worte oder Begriffe, theils nach dem Anfangs-Worte. Um sie in einen geselligen, gewissermaßen dramatischen Verkehr miteinander zu bringen — sodaß sie sich selbst einander erläutern, berichtigen, besichränken, widerlegen oder bestärken —, so sind sie numerirt; hinter den einzelnen Sprichwörtern aber sind die mit ihnen in Bezug stehens den durch die Rummern derselben angezeigt worden. Wem z. B. das Sprichwort: "Freie um die Witwe, weil sie noch trauert", dunkel ist oder ohne allen Grund und Fug scheint, der sehe nur die hinter demsselben besindliche Nr. 3926 nach, welche ihn belehrt: "Je mehr et schrieet, Je ehr et fryet." Hinter diesem wird er Nr. 8637 sinden, welche behauptet: "Einer Witwe Andacht währt nicht länger, als dis sie einer ausnestelt"; da wird ihm denn wol ein Licht und ein Lächeln ausgehen!

Von den Sprichwörtern sind, und zwar hier überall zuerst, die sprichwörtlichen Redensarten geschieden, in denen fich Wit, Laune, Spott und Scherz des Volks ergeht und deren Zahl in allen Sprachen Legion ist, weshalb man auch mit ihnen sich nicht gar zu sehr befassen darf. Auch muß man wohl bedenken, daß nicht jede bloße Redensart auch eine sprichwörtliche ist, wie denn dies seit Erasmus die meisten Sammler von dergleichen verschulden, daß sie alles in eins werfen. "Es sei im Vorbeigehen gesagt" z. B. ist freilich eine Redensart, aber keine sprichwörtliche. Mit solchen Redensarten schwellen nun die alten und neuen Sammler fröhlich ihre Scheuern, wo es dann natürlich fast mehr Spreu wie Korn gibt. Die hier auf= genommenen Redensarten sind nicht allein nicht numerirt, sondern auch im Druck weiter eingerückt. Mein erster Gedanke ging nur auf Sammlung der eigentlichen Sprichwörter, allein die sprichwörtlichen Redensarten ließen sich durchaus nicht aus dem älterlichen Hause verdrängen und man hätte dadurch auch der interessanten Familie und ibrem originellen Haushalte einen großen Reiz genommen, indem sie die eigenthümliche Nationalität oft noch volkkommener abspiegelu als die Sprichwörter selbst.

Die Sprüche, Sentenzen, Apologen, Apophthegmen und was sonst noch gern im Gesolge des Sprichworts ist, sind ebenfalls nicht unbeachtet geblieben, sondern den ihnen zugewandten einzelnen Sprichwörtern beigegeben worden; sie sind im Druck noch weiter als die sprichwörtlichen Redensarten eingerückt und außerdem auch noch durch verschiedene Lettern kenntlich gemacht worden; dies gilt auch von allem, was Zeit und Gelegenheit dem Sammser dei einzelnen Sprich-wörtern in die Feder gaben, wovon indeß weit mehr unterdrückt als mitgetheilt worden ist.

Um fruchtbare Parallelen, Bergleichungen und auffallende Contraste herbeizusühren, auch um dem Sanzen mehr Mannichfaltigkeit zu verleihen, sind vielen Sprichwörtern die entsprechenden anderer Bölker beigegeben, soviel dazu nur irgend der Stoff zu Gebote stand.

Des breiten Moralisirens über die einzelnen Sprichwärter hat man sich billig enthalten, obgleich manches Sprichwort fast unwider= stehlich dazu verleitet durch allerlei Vorspiegelungen im Schimpf und Erust, sodaß man nur schwer von ihm abkommen kann; man stelle jedoch nur das Sprichwort an seinen rechten Ort, bringe es mit seinen Gesellen zusammen und merke recht darauf, so wird man sinden, daß es selbst besser moralisiert, als es irgendein anderer vermöchte.

Unbeachtet geblieben sind, nicht ohne Grund, die sonst mit den Sprichwörtern gewöhnlich verbundenen historischen Spottreime und Redensarten, wie z. B.:

Es sing ein stegreicher Pfälzer Einen Jäger, Baber und Gälzer. (Bom Jahre 1462.)

Court Supre 140%.

Der Maure, die Met,' und die Magd, Han Kaiser Karl'n der Tang versagt.

(Bom Jahre 1541.)

In den erschlagenen Franken gehört eine große Hölle.
(Bom Iahre 915.)

Herzog Friedrich (der Hohenstause), hat immer an seines Pferdes Schweif eine Burg. (Bom Jahre 1105-201.)

Die Franzosen haben den Proces zu Adtweil verloren und nach Laufenberg appellirt. (Bom Jahre 1642.)

Dergleichen kann nur dann als Sprichwort gelten, wenn es eine ewige, allgemeine und bildliche Anwendbarkeit in sich trägt.

Sar zu gern wäre hier sedes Sprichwort in seinem ursprünglichen Costüm (Mundart) geblieben, in welchem es einst zuerst auftrat. Jede Provinz fast macht sich die Sprichwörter durch ihren Dialekt mund= recht, nach Form, Rhythmus und Reim; denn der Dialekt ist ganz eigentlich das Element, in welchem die lebendige Sprache athmet. Wie unterhaltend, lehrreich und malerisch müßte es sein, jedes Sprichwort ganz in seinem ursprünglichen Dialekte zu finden; wie manches würde sich darans ergeben für seine Herkunft und Gestaltung! Aber wie hätte ich mich auf dies schwierige Feld wagen dürfen, da selbst der Heure Meister Jakob Grimm sich nicht daranf einlassen mochte; benn also sagt er in der Borrede zu seiner "Dentschen Grammatkt" (fitr welche, wie für so viel anderes, was er mit überschwenglichem Fleiße in aller Treue und Liebe geleistet hat, das Volk der Deutschen sich ihm mit Gut und Stren bautbar erweisen wolle!): "Die Abweichungen von den Bitchstaben der Schriftsprache sind hier so mannichfalt, ver= wickelt und schlüpfrig, daß es schon vieler Anstalten bedarf, um über die Natur eines einzelnen Volksdialekts ins Mare zu kommen, ge= schweige mehrerer und aller. Jede gemeine Bolksmundart, wie mir scheint, gewährt eine doppelte Seite, die bei der Buchstabenlehre besonders einleuchten. Sie steht über der gebildeten Schriftsprache durch ihre Lebendigkeit und Ungezwungenheit, selbst im Fehlerhasten bleibt sie natürlich; tief unter der Schriftsprache durch ihre Robeit, d. h. den Mangel an Bewußtsein und Haltung. Im einzelnen kann die Volkssprache weniger verloren haben als die gebildete Schriftsprache, dafür hat sie nie gleich dieser etwas im Ganzen gewonnen."

Deshalb hat sich nun das Sprichwort hier im allgemeinen in unsere Büchersprache einkleiden lassen müssen, in welcher es nun freilich nicht so derb, so voll Saft, Schmack und Kraft, so naiv und voll Unschuld erscheint als in seiner ursprünglichen Mundart. Dagegen aber wird es sich nun anstelliger erweisen und dafür hossentlich einer allgemeinern günstigen Aufnahme sich zu erfreuen haben.

Da das Sprichwort sich, wie das Bolkslied, nur als dem gestammten Bolke zugehörig und entsprossen betrachtet, so will es nichts wissen von einzelner Autorschaft; alles, was ihm von der Weisheit aller Völker und Zeiten ansteht, eignet es sich an und drückt ihm ohne weiteres seinen Stempel auf. Deshalb ist auch bei den Sprüchen, Sentenzen und andern Zugaben nirgends eines Autors Name beigeset, ausgenommen wo es einen alten Classifer oder die Bibel betraf, um das hohe Alterthum eines Sprichworts zu beurkunden. Alles also will hier nur als Eigenthum unsers Volks angesehen sein, und

das mit gutem Grunde, denn unter den sinnreichen Dichtern und Denkern nimmt das Volk einen der ersten Plätze ein; gehört ja doch auch das höchste Verdienst um die einzelne vollendete Persönlichkeit dem volksthümlichen Leben an. Sind doch auch die größten Weisen das, was sie waren, nicht durch die Selbstthätigkeit ihres Geistes allein geworden; jeder hat empfangen und in sich aufgenommen; jeden hat fremde Weisheit befruchtet, geweckt, erleuchtet; keiner hat sich unabhängig vom Einsluß der Vorzeit und Mitwelt gebildet. "Wir bringen wol Fähigkeiten mit", sagt Goethe, "aber unsere Entwickelung verdanken wir tausend Einwirkungen einer großen Welt, aus der wir uns aneignen was wir können und was uns gemäß ist. Die Hauptsache ist, daß man eine Seele habe, die das Wahre liebt und die es ausnimmt, wo sie es sindet."

Allen so beseelten Deutschen wird sich diese Sammlung von selbst empsehlen. Bei so vielem Vortrefflichen, ja Unschätzbaren in Betracht des Stoffs, wird man gern ein Auge zudrücken über die Mängel der Anordnung und sonstigen Ausstattung. Jeder aber, der sich irgend dazu berusen, gedrängt und geeignet fühlt, wolle mit Rath und That behülflich sein zur Erhaltung und Mehrung dieses reichen Nationalschatzs unsers Volks, welchem dieses Buch zu treuer Lieb' und Pflege ans Herz gelegt wird.

## Sprichwörter.

Man sagt: aus Sprüchen, die das Volk erfunden, Spräch' seines Geistes und Geschicks ein Theil; — Die einen erzählen uns von seinen Wunden, Von seinen Wünschen, andre, seinem Heil!

Gern hör' ich, rebet mir in Sprüchen einer, Die eine alte Zeit geheiligt hat, Mich däucht, so klingt des Volkes Stimme reiner, Und "gutes Wort hat eine gute Statt!"

Im Herzen ist der Quell, wo es entsprungen, Drum ist auch seine gute Statt das Herz! Wo was vom Herzen zu Herzen ist geklungen, Da wirkt es nach, sei's Freude, sei es Schmerz.

Drum laßt dem Volk die alten guten Klänge, Denn manches freie Wort ist ihm verpönt, Ran misgönnt ihm selbst Lieder und Gesänge, Wenn's drin von mehr als Bier und Wein ertönt! Die alten Sprüche sind seine freie Sprache, Die kein Gesetz ihm, kein Mandat verwehrt; Doch was sie wünsche, bitte, zürne, klage, Man hat es selten verstanden und gehört.

Julius Sammer.

Francisco Barrell

.

.

.

•

...

## 21.

1. A. Wer A sagt, muß auch B sagen. (Ebenso französisch.) (7792. 8151)

Sener Junge wollte beshalb bas A nicht lernen und sagte zum Cantor:

"Ich mag nig A seggen, benn wenn ich A segge, so woll Iv ook, bat
ich B segge." Am Ende mitste er baun gar bas ganze A-B-C lernen!

(Siehe die 175. Fabel des Absconius: De puero discere nolente.)

2. Aal; Er (es) ist zu halten, wie 'n Aal beim Schwanze und ein

Weib beim Worte.

3. Wer einen Aal hält bei dem Schwanz,

Dem bleibt er weder halb noch ganz. (Ebenso französisch.) (1121) Wer einen Aal beim Schwanz und Weiber faßt bei Worten, Wie feste der auch hält, hält nichts an beiden Orten.

Er hat ben Aal beim Schwanze. (Ebenso frangöfisch, italienisch.)

Er ist so glatt wie ein Aal.

4. Nale fangen. (Aligriechisch.)

Aale fängt man nicht, man rühre benn erst ben Schlamm tüchtig auf; man gibt's besonders den Advocaten schuld, daß sie gern "Aale fansgen", d. h. das Recht triiben, um besto baß zu sischen.

Schon Aristophanes läßt seinen Wursthändler zum Demagogen Kleon

jagen:

Gleich ja wie Fischer, wenn sie Aal' einfangen wollen, thust bu: So lange ruhig steht ber See, bekommen sie burchaus nichts; Doch wenn sie auswärts und hinab den dicken Schlamm gerühret, Dann gibt es was. — Auch du bekommst nur, wenn die Stadt du auswühlst!

Da smitt sick en Aal up. (Golsteinisch.)

Da het Aalk by'n Putt seeten.

Du weetst nig, wat Aalk im Putt het. (Holsteinisch.)

Ersteres soviel als: Da ist ein Unheil angerichtet, ein Spiel verdorben; letzteres soviel als: Das Beste kommt noch. Dort ist Aalk, Aaltje (Abelheid) eine alte übelwollende, hier eine wohlwollende Hexe des Ramens.

Aalk war sonst ein sehr gebräuchlicher Taufname, ber unter anberm anch in jener trenherzig naiven Grabschrift in Dobberan vorkommt:

Hemahr mp, leve Here Gott, Bewahr mp, leve Here Gott, Als ick dy wulte bewahren, Wenn du werest Aalke, Aalke Pott, Und ick wer leve Here Gott. 5. Aas; Wo Aas ist, da sammeln sich die Adler.

(Marth. 24, 28; Luf. 17, 37.) (2023)

Aas in seiner alten Bebeutung, für Nahrung, Futter; wie benn bie Jäger noch jetzt Aasung und Geäse brauchen.

6. Abbitte ist die beste Genugthuung. (Ebenso danisch.)

7. Nicht mehr thun ist die beste Abbitte. (998)

8. Abend; Wer weiß, was der Abend bringt! (Altrömisch.) (7283) Quid vesper ferat, incertum est. (Livius.)

9. Je später ber Abend, je schöner bie Leute.

10. Abendbrot; Besser, ohn' Abendbrot zu Bette gehn, als mit Schulden aufstehn.

Das Abendessen wird überhaupt nicht für so hochnöthig gehalten; so hat z. B. der Franzose das Wort aus dem 16. Jahrhundert:

Faim fait disner, Passe temps souper.

- 11. Wer süß will schlafen und früh aufstehn, Darf abends nicht spät zum Essen gehn.
- 12. Kurz Abendbrot macht lange Lebenszeit.

13. Abends wird der Faule fleißig. (6972) Denn da macht er gar bald wieder Feierabend.

14. Abends putt sich bes Ruhhirten Frau. (Solsteinisch.)

15. Abends zechen, morgens rathschlagen. (7293)

16. Abends vull, Morgens null.

Abendröthe. (Siehe den Wetterkalender.)

17. Aber, Wenn und Gar, Sind des Tenfels Waar'. (8411)

18. Alles wäre gut, war' kein Aber babei. (5712. 8414)

19. Ablaß gegen Rom tragen. (1813)

20. Abrechnung ist gute Zahlung.

21. Absicht ist die Seele der That. (8555)

22. Abt; Wo der Abt die Würfel dreht, da { fpielt der Convent gern.

23. Wenn der Abt die Würfel gibt, so spielen die Brüder. (Ebenso danisch.) Der Kleinrusse: Wenn der Abt zum Glase greift, greifen die Mönche zum Kruge.

Der Franzose: Le moine répond, comme l'abbé chante.

a. Nimm dich in Acht, daß dir's nicht geht, wie dem Abt von Fulda. (182)

Der schaute vorwitzig und aus unzeitigem Glaubenseifer ber Lützener Schlacht zu (in welcher Gustav Abolf siel), und ward burch einen Schuß getöbtet.

"Küß du dein Agnus dei und laß meine Agnes in Ruh'!" sagte

der Junker zum Abt.

24. Aebtissin; "Wir sind alle gebrechlich!" sagte die Aebtissin, als sie in der Eile mit des Beichtigers Hosen statt des Weihels auf dem Kopfe im Convent erschien, um eine junge Nonne zu züchtigen, weil sie beim Schreiber geschlafen.

Accise.

Abgegriffen, wie eine Accisklinke.

25. Achsel; Wer sich auf der Achsel sitzen läßt, dem sitzt man nachher gar auf dem Kopfe.

26. Auf beiden Achseln tragen. — Achselträger. (6489) Einen nicht über die Achseln ansehen.

Auf die leichte Achsel nehmen.

27. Acht; Besser in der Acht, Denn in der Hacht. (6328. 7984) Hacht, altniedersächsisch für Haft.

28. Acht und aber acht sind fechzehn.

Spott auf kaiserliche und Reichsacht. Als man den streitbaren Markgrasen Albrecht den Jüngern von Brandenburg warnte: der Kaiser werde ihn in die Acht und Aberacht erklären, sprach er lächelnd: "Habt keine Sorge; acht und aber acht macht sechzehn, mit denen will ich schon fertig werden!" Wie mancher Peld vom Pause Brandenburg ist seitdem, die auf den heutigen Tag, mit noch mehreren als acht und aber acht fertig geworden.

29. Acht gegeben, es sind Schindeln auf dem Dache! Die fangen leicht Feuer; so soll man auch vorsichtig im Reden sein in Gegenwart von Kindern und jungen Leuten, welche auch Ungehöriges leicht auffangen.

30. Achtgeben ist besser als Reue.

31. Achtest du mein, So acht' ich bein.

Achter=Port. (Siehe hinterthür.)

- 32. Ader; Der Acker muß schwächer sein, wie der Bauer. (Altrömisch.) (4628) Wenn der Bauer weniger Geld- und Arbeitskräfte hat, als sein Acker bedarf, so kann er ihn nicht gehörig nuten.
- 33. Wie man den Ader bestellt, so trägt er. (Cbenso italienisch und französisch.)
- 34. Ungebauter Acer kann sich Unkrauts (der Disteln) nicht erwehren.
  (Altrömisch.)

Wie der Acker, so auch ber Mensch.

35. Was der Acker nicht trägt, muß der Buckel tragen.

Schelmenwort ber Felbbiebe; aber auch wider biefelben, als Recht= fertigung ber ihnen zubictirten Prügel.

36. Sein Acter ift so faul, wie er.

Der Franzose: Tant vaut l'homme, tant vaut sa terre.

37. Wer den Acker pflegt, den pflegt der Acker. (Spr. Sai. 12, 11.)

38. Wer den Acker besäet, der mähet.

Alte Rechtsregel.

- 39. Wie der Acker, so die Rüben; Wie der Vater, so die Büben.
- 40. Braune Aecker, die besten.

41. Aderwert, Waderwert.

Ader und Wiesen burch ben Bauch führen.

Mit einem zu Ader geben.

Einen hart vornehmen; milber ist: Einem die Epistel (Leviten) lesen. Es ist sein Acker und Pflug.

42. Abam, iß!

Es war schon im Paradiese ber Fall, daß die Frau den Mann nach ihrem Willen lenkte, und ist also ein uralter Schaden! Kaum hatte die Schlange Eva überredet, daß sie von der verbotenen Frucht aß,

1

so lief diese auch alsbald zu Abam hin und ließ nicht ab, bis auch er davon gegessen hatte, um des lieben Hausfriedens willen:

Der Apfel aber, den Eva brach, Bracht' uns in alles Ungemach!

43. Der Abam muß ein' Eva han, Der er zeiht, was er gethan.

44. Adam sündigt im Paradies, Lucifer im Himmel.

Loth bagegen bleibt fromm, mitten unter ben Sobomiten.

45. Abam's Kinder sind Adam gleich.

46. Keiner der nicht nach Abam schmecke Und nach der Eva Unterröcke.

47. Als Adam grub und Eva spann,

Wo (Wer) war denn da der Sdelmann? (Ebenso danisch, englisch, französisch.) Als Kaiser Maximilian I. (er lebte von 1459—1519) seines Stammes uralter Abkunft nachforschen ließ, schrieb ein Spottvogel dieses alte Sprichwort heimlich an eine Wand der kaiserlichen Burg. Der Kaiser fand es bald und schrieb sogleich den frommen Keim darunter:

Ich bin ein Mann wie ein andrer Mann,

Rur daß mir Gott die Ehre gann!

Also erwies sich Kaiser Maximilian nicht als einen thöricht stolzen Junker von seiner Ahnen wegen, sondern als einen Edelmann von seinetwegen.

Der Maulesel nur treibt viel Parlaren Daß seine Vorältern Pferbe waren.

48. Abel, Tabel; auch: Abelschaft, Tabelschaft. (6330)

Der Franzose: La source de noblesse est fraude et vitesse.

Der Spanier sagt in Bezug auf die abelichen Geschlechter: No ay generacion, do no ay puta o Ladron.

Ein Feberstrich kann bich abelich machen; ebel kann bich kein Raiser machen.

49. Wer nur Geschlechts wegen { Ehr' } begehrt,

Derfelb' ist keines Lobes werth.

50. Adel sitt im Gemüthe,

Nicht im Geblüte. (Cbenso banisch.) (2236. 2479)

Der Franzose: Noblesse vient de vertu.

Der Däne sagt auch: Abel ohne Tugend, ist eine Laterne ohne Licht. Nicht Erbrecht noch Geburt, das Herz macht groß und klein: Ein Kaiser könnte Sklav', ein Sklave Kaiser sein!

Nobilitas sola est atque unica vitus. (Juvenal.)

Wer seinen Abel abelt, ist abelich geabelt; Wen nur sein Abel abelt, wird abelich getabelt.

51. Abel hat kein Erbrecht.

Weil er eben nicht im Geblüte fitt.

52. Fromm, redlich, weis' und mild, Gehöret in des Adels Schild.

Der Franzose: Noblesse oblige.

Kaiser Ferdinand I. pflegte zu sagen: "Nach guten Weins und tapfern Manns Herkunft soll man nicht zu genau fragen."

53. Adel allein bei Tugend staht, Aus Tugend aller Adel gaht. Wer noch gut' Sitt', Ehre, Tugend kann, Den halt' ich für ein Ebelmann. Aber wer hat kein' Tugend nit, Kein' Jucht, Scham, Ehre, noch gute Sitt', Den acht' ich alles Abels leer, Ob auch ein Fürst sein Bater wär'!

54. Abel ohne Tugend ist eine Nuß ohne Kern, ein Ei ohne Dotter.

Abel, Pfaffen und Fledermäuse, Huren, Juden und Filzläuse, Wo die nehmen überhand Sind verloren Leut' und Land!

55. Eines Abels sind wir alle.

An Ahnen wird's keinem Lebendigen fehlen, Aber nicht alle wissen sie herzuzählen.

Geh mal ins Beinhaus,

Und such 'nen ablichen Schäbel beraus!

a. Er ist von gutem Abel: sein Bater ging mit einem Paar Ochsen zur Jagb. (Schweizerisch.) (1212)

Der Franzose: Il est gentilhomme, son père allait à la chasse avec un fouet.

8. Er ist eines ablichen Geschlechts, Gleichwie mein linker Schuh ist rechts. (1214.)

56. Abel, Tugend, Kunst, Sind, ohne Geld, umsunst. (1208. 4035)

57. Adelsbrief und Hofsuppen, sind zu Hof miemandem versagt. wohlfeiler benn ein' Bauernjuppen.

Jupe, Jope, soviel als Jacke.

58. Abelich und edel ist zweierlei.

59. Abelich war ehrlich.

Die Chroniken haben uns ein schönes Wort der Ehren aufbewahrt: "Alle Bülows sind ehrlich." Das ist denn wol ein kostbar Adels-Diploma für jeden ehrlichen Bülow!

Auf eine Zeit wollt' unser Herrgott zu Eva gehen und zusehen, wie sie haushalte. Nun hatte sie eben alle ihre Kinder einmal beieinander, wusch sie und schmückte sie. Da nun aber Eva unsern Herrgott kommen sah, schämte sie sich, daß sie so viele Kinder hätte, versteckte etliche ins Stroh, etliche ins Heu, etliche ins Ofenloch, die hübschesten aber behielt sie bei sich. Unser Herrgott sah die geputzten Kindlein an und sprach zu dem einen: "Du sollst König sein!" Zum andern: "Du sollst ein Fürst sein; du ein Edelmann; du sollst ein Bürgermeister, Schultheiß oder Amtmann sein!" Da nun Eva sieht, daß ihre Kinder so reichslich begabt wurden, sprach sie: "Herr, ich hab' noch mehr Kinder, ich will sie auch herbringen!" Da diese nun hervorkamen, waren sie ungeputzt, schwarz und unsauber, die Haare hingen ihnen voll Stroh und Hen. Da sah sie unser Herrgott an und sprach zu ihnen: "Ihr sollt Lauern sein, Klihs und Säuhirten, Ackerleute und Handwertssleute!"

Jakob Grimm sagt: "Nie konnte ein Ebler zur Strafe wieder blos Freier werden, wol aber wie der Freie zur Strafe Knecht; daraus sieht man kar, daß die Grundlage der Freiheit zugleich die des Abels ist."

Dr. Luther fagt: "Warum wolltest bu nicht auch ben ganzen Abel ehren um vieler reblicher Ebelleute willen, berer bu ohne Zweifel viele

vor dir hast? Und wenn du dieselbigen ansiehst, mußt du denken, es sei kein böser mehr da. Wie käme der schöne Baum, der liebe Abel, dazu, daß nicht auch unzeitige Früchte davonfallen, und etliche nicht auch wurmstichig oder warzig sein sollten; der Baum ist darum nicht verdammt noch böse."

Dem Iphikrates, dem altgriechischen Feldherrn — er soll eines Schusters Sohn gewesen sein —, warf ein junger Edelmann seine niedrige Herkunft vor. Der edle Feldherr sagte dem Junker: "Meine Familie beginnt mit mir, die deinige aber geht mit dir zu Ende!"

In deutschen Landen wollen alle Herrenkinder gleich Herren sein. Der rechte Abel aber ist, daß der abelich sei, der abelich gebaret und viel redlicher Thaten vollbringt, er sei von ebeln Aeltern geboren oder von geringen Leuten. Es ist freilich ein Bortheil, von edeln Aeltern geboren werden, besonders wenn der Nachfolger sich hält nach seiner Borfahren Tugend und Ehrbarkeit; sonst ist's vielmehr Schande, von ebeln, frommen, redlichen Leuten abstammen und nichts thun, das ihrem Abel gleichen mag. Tugend macht ebel, aber Abel gibt nicht Tugend!

Niemand will entgelten ober davon hören sagen, wenn sein Bater ein böses Stlick gethan hat, sondern sagt: "Was kann ich dassür, bin ich doch nicht mein Bater!" will sich also seines Baters Missethat, als ein Unschuldiger, nicht annehmen. Wie kommt es nun, daß die Edelsleute sich blos ihrer Bäter Tugend und edeln Namens annehmen, als ihres Eigenthums, so sie doch nicht mehr thun und ihres tugendlichen Lebens sich nicht mögen anmaßen, sondern nur in ihren Ehren pransen wollen?!

Was hilft einem die eble Geburt, wenn er selbst unedel gebaret und lebt? Er muß selbst adelich gebaren und leben, wenn er seines Abels gerühmt sein will.

Bettina läßt die "Frau Rath" sagen: "Wär' aber das dem Wille der Natur nach gehandelt, wenn der Baum mit seim Aeltervater seim Bactobst sich behängen wollt, statt erst zu blühn zum Ergötzen der Menschheit und dann gesunde Früchte zu tragen zu ihrem Gedeihen?"

Was hilft es einem Blinden, daß seine Ahnen alle wohl und scharf gesehen haben?!

Der alte Grieche Plutarch sagt: "Leute, die an und für sich keinen Werth haben, sich aber hinter die Verdienste ihrer Vorsahren versteden, beren Lob immer im Munde führend, sollten zum Schweigen gebracht werben durch das altgriechische Sprichwort:

Wen sonst preiset den Bater, als nur unglückliche Söhne? Wem jedoch, mit Pindar zu reden, der Abel der Borfahren schon von Natur angestammt ist, der muß es immer für ein Glück schätzen, sich großer, ruhmvoller Ahnen erinnern und von ihnen sprechen zu können, oder andere von ihnen sprechen zu hören. Ein solcher aber macht seis nen Ruhm, aus Mangel eigener Berdienste, nicht von fremdem Bers dienst abhängig, sondern verdindet seine Borzüge mit denen seiner Ahnen und preist in ihnen sowol die Urheber seines Geschlechts, als die Muster seines Lebens."

Der ebenso tapfere als geistreiche Ritter Ulrich von Hutten, in einem Briefe an Wilibald Pirkheimer, nennt die Ebelleute "wahnschaffene", die mit dem zufrieden sind, was sie von ihren Ahnen empfangen haben, ohne darauf bedacht zu sein, jenen Gütern auch selbst etwas hinzuzusügen, was auf ihre Nachkommen hinüberginge.

Der altgriechische Beise Plato sagt: "Benn man in die früheste Borzeit zurückgeben wolle, werbe sich jetzt schwerlich auch nur ein Sauhirt sinden, der nicht unter seinen Vorsahren mehr als Einen Wann vom höchsten Range aufzuzeigen vermöchte; dagegen würde, bei dem allgemeinen Wechsel der Dinge, der Ursprung derer, die dermalen auf Thronen sitzen, leichtlich auf Sauhirten zurückzuleiten sein."

Kaiser Maximilian II. erwiderte jemandem, der ihn bat, ihm die Archive öffnen zu lassen, damit er den Ursprung des uralten kaiserslichen Hauses beschreiben könne: "Wir erlassen Euch die Mühe, denn Ihr möchtet etwa mit gar zu tiesem Grübeln auf einen Schuster oder Schneider kommen, der unser Ahnherr gewesen!" Kaiser Maximilian, welcher im 16. Jahrhundert nach Christus lebte, hatte also Einen Gestanken mit dem altgriechischen Weisen Plato, welcher 347 Jahre vor Christus starb; als ein sehr weiser Mann hat er vielleicht jenes Wort Plato's gekannt und nur aus eigener Ansicht bestätigt.

Kaiser Sigismund pflegte zu sagen: "Wir können wol reich und abelich machen, aber nit ebel; wir können wol Ritter schlagen, aber keine Gelahrten machen. Die mit Berstande begabt sind, haben ihren Abel von Gott, die andern nur von Fürsten."

Ein Mann hebt sich burch Großthaten in seinem Bolt empor; dankbar trägt das Bolt die Thaten, welche es dem Bater nicht vergelten konnte, auf bessen Sohn und Entel über, benn es liegt im Geiste des Bolts, welches sich seiner Geschichte rühmt, eine unauslöschliche Dankbarkeit gegen Namen, an die sich vaterländische Erinnerungen und Triumphe knüpfen. Ein zum Bolksbesitze erhobener Name bleibt noch lange ein schiltzendes Panier für ben entarteten Nachkommen, welcher rubig ber ererbten Borzüge genießen barf, bie er felbst zu erwerben nimmer vermocht hätte. Dies ber Ursprung bes geschichtlichen, bes volksthumlichen Abels, ber aus Thaten erwachsen, auch selber in Thatkraft und Aufopferung für Volk und Baterland voranging. Wer möchte solchen Abel aus bem Bolke verbrängen wollen! Das Wort Abel felbst (im alten Deutsch Abal, Aethelo, ebil) heißt: das väterliche Geschlecht, ein berühmtes Geschlecht, keineswegs aber ein mit Borrechten privile= girtes Geschlecht. Wo Mann und Muth unzertrennlich waren, ba ließ sich kein Abel bes feigen Enkels benken. Nur erst, nachbem ber natürliche Menschenfinn erstorben war im Pfuhl ber Selbstsucht, im schlechten Treiben bes Mittelalters, burfte sich auch ber abelich nennen, ber gar nichts für Volk und Baterland that. Das Verlangen des Menschen, sich ausgezeichnet zu seben unter seinesgleichen, ohne sich ausgezeichnet zu haben, ist so allgemein, daß überall und zu allen Zeiten bas Streben nach erblichen Vorzügen hervortritt. Schau dich nur um: je größer der Wicht, je größer der Dünkel!

"Abel, Tabel": weil ber Abel seinen Abel, sein volksthümliches Interesse, meist verloren hat. Das Salz des Abels, seine volksthüm-liche Bedeutung und Wirksamkeit, ist dumm geworden, womit will er fürder salzen? Was war des Abels Salz? Zuerst: Tugend, Bersdienst, Helbenmuth, Ehre, Sitte, hohe Gesinnung; dann: Besitz, Reichthum, Macht; endlich: Ruhm der Geburt und des väterlichen Ramens, aus Dank und Ehrsurcht der Nachlebenden, welche überserbten Namen für übererbte Tugend gelten ließen. Was soll, ist und will nun aber aller Abel, der weder durch Tugend, Berdienst, Helbenmuth, Ehre, Sitte und hohe Gesinnung, noch durch Besitz, Reichsthum und Macht, noch auch durch den Glanz der Geburt und des Namens von nationaler Bedeutung ist? Man schütte also das Salz weg, das dumm geworden ist, und schirme desto sorgfältiger sowol das, was sich noch immer kräftig erweist, als auch das, was sich neu

erzeugt, damit nicht Staat wie Volk ohne allen Abel in gleicherlei Lumpen einhergehe und sich miteinander plebejisch rause um das, was sie Gleicheit und Freiheit nennen, und worunter sie heute dies und morgen jenes verstanden wissen wollen. Wo ein Fürst in der einen und das Volk in der andern Wagschale liegt, ist der Adel das Züngslein der Wage des Gesammtwohls, welches anzeigt, wann und wo ein gefährdend leberschlagen eintritt. Unter Abel aber verstehe man nicht die Gesammtheit der sogenaunten Edelleute: der Herren von Willsnichts, Weißnichts, Kannnichts, Habenichts; der Herren von nichts als von von; sondern die Gesammtheit der Herren von Besitz, Tugend, Ehren, Verdienst, Wissen und geschichtlichem Herkommen, die auf eigenen Füßen stehen. Dieser Abel ist der Fürsten Glanz, der Bölker-Ruhm und beider Schukwehr!

Einem, ber gar zu gern wollte von Abel sein, ward zum Wappen vorgeschlagen: Drei Schneebälle im warmen Wasser.

(Siehe Ebel und Cbelmann.)

Laß bich lieber bürgern anstatt abeln, Soll ber große Haufe bich nicht tabeln.

- 60. Aber; Wer einen will zur Aber lassen, der muß ihn auch verbinden können.
- 61. Aberlaß; Den ersten Tag mäßig; den zweiten gefräßig; den britten toll und voll: dann bekommt's Aberlassen wohl.

Aus der Zeit, da man in gewissen Monaten und an gewissen Tagen regelmäßig zur Aber ließ.

- 62. Abler fangen nicht Fliegen. (Ebenso englisch, italienisch, frangofisch.)
- 63. Abler brüten keine Tauben. (Altrömisch.) (1152)

Stammst bu vom königlichen Abler,

So zeig' es auch, burch Schauen in die Sonne!

- 64. Abler haben große Flügel, aber auch scharfe Klauen.
- 65. Ein alter Adler ist stärker, als eine junge Krähe. (4075)

a. Er will den Adler fliegen lehren. (3715)

- 66. Der Adler sieht wol den Fang, aber nicht immer den Jäger.
- 67. Abvocaten, Schadvocaten. (4036—39)

Ja wohl "Schadvocaten", benn Deutschlands ältester ärgster Feinb, der Römer, hat sie zuerst nach Deutschland herbeigerufen, um unser Bolk für römisches Menschthum zu verberben und durch unheimliches Rechts = und Berfassungswesen, burch bas Schneckengewinde ber For= malitäten den edeln Freiheitssinn der Deutschen zu brechen, mas durch Waffengewalt nicht gelingen wollte. Also ließ der römische Felbherr Quinctilius Barus, vor etwa 1860 Cahren, eine Schar Abvocaten von Rom kommen und schlug in seinem Kriegslager an ber Weser Gerichtsstühle auf, wo er über freier beutscher Männer Leib und Gut zu Recht sprach. Im tunftreichen Juftignetze sollten bie Deutschen bem römischen Anechtssinne anheimfallen. Obgleich es manche Deutsche gab, die sich bessen freuten, so ertrug es doch bas Bolt nicht, benn es fah, wie die frembe Sitte brobenber hereinbrach, als offenbare Gewalt; ber Römer Willfür, Stolz und justizgerechte Grausamkeit warb ihnen unerträglich. Indeß stellten sie sich, als thäten sie willig, mas sie nicht umgehen konnten und ließen sich alles gefallen, gleichsam als überzeugten sie sich, daß Abvocatenkunst wol weiser sein könne, als bie Gottesurtel, Die gefunde Bernunft und ber einfältige Sinn ihrer verehrten Alten. Sie thaten dies aber nur so lange, bis sie ben Barus tiefer ins Land gezogen und, unter Armin's Anführung, total geschlagen hatten. Da wandte fich ihr Zorn alsbalb gegen bie Abvoca=

ten, beren Justizkunst sie nur für Rechtsverdrehung achteten, sodaß keiner derselben am Leben blieb. (Mancher wird hierzu gern die Abvocatengalerie im vierten Kapitel des dreißigsten Buchs des Ammianus Marcellinus nachlesen.) Unsere Altvordern kannten die Abvocaten volksthämlich nur als Bormund, im besten Sinne des Worts.

Man pflegt den Abvocaten den geschicktesten zu nennen und als den besten zu rühmen, der, wie Luther sagt, die meisten Hundshaare ins Recht zu mischen versteht. Die Advocaten versahren mit dem Recht, wie die Priester mit dem Heiligen: sie handhaben es nach Bedarf, Gelüst und Umständen; sie machen's zu einem Teig und kneten denselben, je nachdem sie des Brotes haben wollen. Der Franzose sagt deshalb: Procès est un del ardre au jardin de l'avocat, qui prend racine et ne meurt pas.

68. Der Advocat zieht ben Proceg, wie ber Schuster das Leber.

69. Der beste Abvocat, der schlimmste Nachbar. (Cbenso französisch und englisch.)

70. Ein Advocat wie Pilatus.

Der sprach: "Ich finde keine Schulb an Ihm", unb — überantwortete Ihn seinen Feinden.

71. Dem Abvocaten, Beichtvater und Arzte barf man nichts verschweigen. (Ebenso italienisch, französisch und englisch.) (4427)

Sonft kann er nicht helfen und behandelt bich und beine Sache falsch.

Wer seinem Arzt in der Krankheit liigt, Und in der Beichte den Priester triigt, Und unwahr ist seinem Advocat, Wenn er will nehmen bei ihm Rath: Der hat ihm selbst allein gelogen, Mit eignem Schaden sich selbst betrogen.

72. Abvocaten und Soldaten,

Sind des Teufels Spielkameraden. (6205. 6206)

Wenn sie nämlich nichts taugen; dagegen ist ein redlicher, tapferer Abrocat ein ruhmwürdig Bollwert wider alle Teufelei!

Der Franzose: Si enfer n'est plein, jamais n'y aura d'advocat sauvé.

Advocaten=Streiche, =Stückhen, =Kniffe (womit sie gern Aale fangen). Mancher Advocat hält sich zu dem Wahlspruch berufen: "Recht verkehren, thut mich nähren."

Es warf einst jemand die Frage auf: "Inwiesern ist ein Abvocat einem Taschenspieler ähnlich und unähnlich?" Die Autwort war: "Beide spielen den Leuten das Geld aus der Tasche; der Taschenspieler aber durch Geschwindigkeit, der Abvocat dagegen durch Langssamkeit."

(Siehe Juriften.)

73. Aehrenleser { find nicht kürisch. küren nicht.

Der Franzose: Celui ne choisit pas qui glane.

74. Aelteste; Der Aelteste theilt, der Jüngste kieset (wählt). Altdeutsche Rechtsvorschrift bei Erbtheilungen; weil Theisen dem reis fern Berstande, Wählen der jugendlichen Unschuld zusagt.

Memter, Aemtchen. (Giehe Amt.)

75. Aendern und beffern ist zweierlei.

76. Aenderung:

Biel Aenberung im Regiment, Bringt schlimmes End'.

- 77. Aergste; Dem Aergsten { gibt man das beste Theil. (2014. 7389) Aermel.
  - a. Einem etwas auf den Aermel binden (heften). (3783 a. 7230) malen.
  - b. Einen auf den Aermel einladen.

Der Franzose sagt: Donner des canards à quelqu'un.

c. Aus dem Aermel schütteln.

Ohne Borbereitung, etwa Predigen, Berse u. s. w.

d. Er weiß da keinen Aermel anzusetzen. (4961 f)

78. Affen bleiben Affen, wenn man sie auch in (Purpur) kleidet. (Altgricchisch.) sie auch Chorröcke anhaben.

79. Kein Aff', er schwört, er habe die schönsten Kinder. (1568) Der Holsteiner sagt deshalb höhnisch: Aap, wat hest du wackere Kinner!

80. Affen und Pfaffen lassen sich nicht strafen.

81. Alt' Affen, jung' Pfaffen und ungezähmte Bären, Soll niemand in sein Haus begehren.

82. Je höher der Affe steigt, Je mehr er den Hintern zeigt. (Ebenso französisch und englisch.) (1256)

83. Der Affe bleibt ein Aff', Und würd' er König ober Pfaff.

84. Better en Aap, Denn en Schaap. (Holsteinisch.)

85. Ei, lieber Aff', dich erst besich, Darnach lob' oder schelte mich.

Ich bachte, mich hätte der Affe gelaust.

Er ist damit versehen, wie der Affe mit dem Schwanze.

(Ebenso französisch.)

Er ist so hurtig, wie ein Aff'.

Sehr beweglich, aber nicht nachbenklich.

Einem einen Affen drehen (nähen).

Affen-Gesicht, = Liebe, = Possen, = Schande, = Schmalz (Schminke), = Spiel, = Werk.

86. Der Aff' schlägt Rädlin ungebeten.

Räblin schlagen, soviel als Possen treiben.

Er ist der Affe von Heidelberg.

Auf der heidelberger Brücke steht ein steinerner Affe mit folgender Inschrift:

Was tuestu mich angassen, Hast nie gesehn alt' Affen? Zu Heibelberg schau hin und her, Du finbest minesglichen mer.

87. Afterred' und Zorn gehören nicht über Tisch. Darüber hat von Rumohr ein sehr gutes Kapitel geliefert in seinem "Geist der Kochkunst".

88. Alefanz macht die Schuh' ganz. (1712)
Alefanz, sonst soviel als: List zu Gewinn und Bortheil; etwa gleich=
bebeutend mit der jetzigen Plusmacherei. (?)

89. Alle hernach! (3526)

Eine sehr bündige Kirchhofsaufschrift; einmal müssen wir alle baran, und ift nur der Unterschied, bag ber eine ein paar Schuhe mehr zerreißt als ber anbere.

90. Wer's allen recht machen will, muß früh aufstehen.

**(4389. 4760—64. 6199)** 

Allen gefallen ist schwer, wenn man was Großes beginnt. (Solon.)

Was ich mir gefallen lasse? Zuschlagen muß bie Masse, Dann ist sie respectabel; Urtheilen gelingt ihr miserabel.

Rannst bu nicht allen gefallen burch beine That und bein Runstwert, Mach' es wenigen recht; allen gefallen ist schlimm!

91. Wer allen genügen fann,

Der lösche mich aus und schreibe sich an. (5733)

92. Wer allen dienet, macht sich keinem verbindlich.

93. Mit allen effen, mit keinem es halten.

94. Wer thun will, was allen gefallt,

Muß Athem haben warm und kalt. (8088)

95. Alle möchten wol gern viel wissen,

Aber etwas brum geben, thut sie verdrießen.

96. Allein gethan, allein gebüßt.

97. Allein mein,

Ober lag's gar fein. (2939)

98. Besser allein, als in bbser Gemein. denn in schlechter Gesellschaft. (Ebenso italien., frangos., span.)

99. Allein, bist du nirgends allein. (5725)

Reiner ist weniger allein, benn allein.

Entweber bein Engel ober bein Teufel ist überall mit bir, je nachdem du dich mehr zu jenem ober zu biesem hältst.

100. Allen wohl, und keinem übel:

Wer dat nig will, den hole der Dübel!

101. Allenthalben, wie Hanswurst in der Komödie.

Aller heiligen. (Siehe den Berterkalender.)

102. Allerlei ist zweierlei. (1123)

103. Alles mit Gott. (207. 287. 2221. 2832-39)

104. Alles mit Bedacht.

105. Alles ober nichts.

Der Franzose: Rien ou bien. (Wol mehr auf Thun und Lassen bezüglich!)

106. Alles hat seine Zeit. (Nur die alten Weiber nicht.)

107. Alletag weh, stirbt nimmermehr.

Spöttelnber Troft ober lieblose Ungeduld bei quängelnden ober soust lästigen Kränklichen.

108. Allezeit angel',

So hast kein'n Mangel. (Altrömisch.) (231. 3896)

Casus ubique valet: semper tibi pendeat hamus. (Ovidius.)

Allezeit berjenige, welcher — (Berlinisch.)

nämlich kann, wenn er will; ober: weiß, was er zu thun hat.

109. Allgemach kommt man auch weit. (1320-30)

110. Allzu; Wenn's Allzu bazukommt, taugt Richts was. (8960-70)

111. Allzu behende hat's oft verfehlt.

112. Allzu früh kommt unrecht.

113. Allzu gelinde Ist verachtet geschwinde.

114. Allzu streng zerreißt.

115. Allzu gemein Macht dich klein.

116. Allzu gerecht, thut unrecht.

Macht's meist schlecht.

Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, auf daß du nicht dich, noch beinen Bruder verberbest! (Pred. Sal.)

117. Allzu gut { verdirbt's gar. . ist liederlich. (1499. 4517)

118. Allzu milde hilft zur Armuth.

119. Allzu klug { ist dumm. macht närrisch.

120. Allzu weise ist thöricht.

121. Allzu viel wissen macht Kopfweh.

122. Allzu scharf { schneidet nicht. macht schartig. (3482)

123. Allzu spizig { sticht nicht. ist nicht wizig. (8960)

124. Allzu viel { ist nicht genug. } zerreißt den Sack. (6464) ist ungesund. (8963)

125. Allzu wiţig Ift unnüţig.

Merke diese guten alten Lehren, "junge Literatur", die du dich auch "bas Junge Deutschland" nennst und alles wider dich auf die Beine gebracht hast, weil du alles auf den Kopf stellst!

126. Almosen geben armet nicht, (ebenso französisch und spanisch) (316) Kirchengehen säumet nicht, Wagenschmieren hindert nicht. (8678)

127. Almosen, das von Herzen kommt,

Dem Geber wie dem Nehmer frommt.

Kein, schöner Almosen, als wenn ein Armer dem andern gibt. Der Berser sagt sehr schön: "Das Almosen spricht zu dem, der es gibt: ich war klein, du hast mich groß gemacht; ich war beneidet, du hast mich lieb und werth gemacht; ich hatte keinen festen Sitz, du hast mir einen angewiesen; ich war unter deiner Hut, nun bist du unter der meinigen."

Es versagte ihm einer das Almosen nicht.

- 128. Der verliert sein Almosen nicht, der es seinen Schweinen gibt.
- 129. Altar; Umsonst wird fein Altar gedeckt.
- 130. Ein Altar ist ohne Gecken, Wie ein Blinder ohne Stecken. Gecken, sarkastisch für "Götzen".
- 131. Wer dem Altar dient, soll auch vom Altar leben. (St. Paulus.)
  (Ebenso französisch, schon im 13. Jahrhundert.)

132. Wer vom Altar lebt, soll auch dem Altar bienen. Er weiß nicht, wie man um den Altar herumgeht. Einfaltspinsel.

133. Alt, wie der Böhmerwald.

134. Wer alt werben will, thue bei Zeiten dazu.

135. Werbe jung alt, so bleibst du lang' alt. (Altrömisch.) (160) Mature fias senex, si diu senex esse velis. (Cicero.) Das heißt: halte dich schon in der Jugend mäßig und verständig; setze nicht verwegen und vermessen ins Leben hinein mit Tollen und Völlerei aller Art. Hüte bich überhaupt, Jugendfehler mit ins Alter herüber= zunehmen, benn bas Alter führt seine eigenen Mängel mit sich!

136. Wer nicht alt werden will, kann sich jung henken lassen.

137. Was alt ist, das klä't sich, was jung ist, das frä't sich. (Sennebergifch.) (3993. 4297)

138. Watt volt is, batt ritt! (reißt) harr be Düwel seggt, da har he sin Grotmoer 'n Dhr afraten (abgerissen). (Oldenburgisch.)

139. Das Alte, behalte.

Der Italiener sagt: Tutti a suo modo, e gli asini all' antica.

140. Das Alte klappert, das Neue klingt. (4923. 5691. 8888) Alt und neu gilt manchen für ewig = alt und ewig = neu; baher hier bas Festnageln-wollen auf ewig, und bort bas ewige Nieberreißen-wollen! Das Alte klappert, bas Junge klinget:

Das Alte schleichet, bas Junge springet.

141. Alten; Was die Alten gebaut, können die Nachkommen kaum unter Dach ethalten.

142. Man thut keinem Alten unrecht, wenn man ihm das Abendbrot Hiehlt. (Ebenfo englisch und spanisch.) Es bekommt ihm besser.

143. Der Alten Muth

Ift allzeit gut.

144. Wenn man den Alten beim Barte zupft, verdrießt's ihn. ( müssen ihre Stärke aus der Schüssel nehmen.

{ halten sich mit ben Zähnen auf. 145. Die Alten suchen ihre Stärke in der Kanne. (5837)

146. Bei Alten

Wird man gut gehalten. (Schwäbisch.)

Troftgrund für Junge, beim Freien und Dienen.

147. Wie die Alten sungen,

So zwitschern die Jungen. (Ebenso dänisch.) (260)

A bove maiore discit arare minor.

Die Alten reden gern vom alten Käs. (Bairisch.) (4097) Bon alter Zeit.

149. Die Alten soll man zuerst fragen.

150. Die Alten zum Rath,

Die Jungen zur That. (Altgriechisch.)

151. Der Alten Rath, Der Jungen That,

Macht Krummes grad'. (Baiern.)

152. Man mag den Alten wol vorlaufen, aber nicht vorrathen. (Ebenso dänisch.)

153. Es steht wohl, wenn der Alte lacht.

154. Ein Alter, ber ein jung Weib nimmt, labet ben Tob zu Gafte.

155. Wenn ein Alter ein jung Weib nimmt, so lachet der Tod.

Der Franzose: Lorsqu'un vieux fait l'amour,

La mort court à l'entour.

Est in canitie ridiculosa Venus. (Ovidius.)

156. Wir loben die Alten als fromme Leut',

Doch leben wir gern in unsrer Häut.

Sie loben gern der Bäter Sitten; was sie loben, schänden sie.
(Blautus.)

Bom Bart ber alten Welt und von ber alten Treu' Ist unser glattes Kinn und unsre Seele frei.

Aristoteles sagt ("Politik", VII, 10): "Unsere Sache ist, das was die Borfahren gut eingesehen und gelehrt haben, in Ausübung zu bringen, das aber zu ergänzen, was sie uns mangelhaft hinterließen."

157. Alter { schad't der } Thorheit nicht.

Jugend schad't ber Weisheit nicht. (7451)

Nicht burch Alter, nein, durch Denkart, wird die Weisheit uns zu Theil; Alter ist der Weisheit Würze, Weisheit ist des Alters Kost.

(Plautus.)

158. Ein gut Alter ist besser, denn eine bose Jugend.

159. Alter kommt mit mancherlei. (169)

160. Wer im Alter will jung sein, ber muß in der Jugend alt sein.

(Ebenso englisch.) (135)

Dir ift bas Alter eine Laft?

D Freund, befinne bich, wie bu's erlebet haft!

Venturae memores jam nunc estote senectae: Sic nullum vobis tempus abibit iners. (Ovidius.)

Zeige man boch bem Jüngling bes ebel reifenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises Sich erfreuen, und so sich Leben im Leben vollende!

161. Alter hat den Kalender am Leib'.

162. Alter erfährt alle Tage was Neues. (Ebenso svanisch und dänisch.)
Nämlich neues Uebel. Wind und Wetter setzen ihm hart zu; die Elesmente sammt und sonders necken und nagen es, als wär' es ihnen zum Eigenthum verschrieben.

163. Alter ist auch eine Krankheit. (Altgriechisch.) Die Thorheit der Jugend ist aber eben auch, eine Krankheit, so gut wie des Alters leidige Schwäche.

164. Alter ift ein schweres Malter.

Wie viele Quellen der sinnlichen Freude trocknet nicht das Alter aus! Deshalb sollte die Jugend die ewig frischen Quellen der geistigen Freuden zu sich hinleiten, welche nie versiegen und den Geist jugendlich erhalten, während die sinnlichen Genüsse, wie Bleigewichte, die Seele ganz in den Körper hinabziehen, sodaß der Geist nur mit den sinnlichen Genüssen des Körpers abgefüttert wird, wie ein Schwein.

Der Alt-Tag Ein' schlimme Plag', Boll Klag' Nacht und Tag.

Deshalb schien es im Heibenthum nur ein Act bes Mitleids, eine Wohlthat, Alte und unheilbare Kranke durch den Tod ihrer Qual zu

entheben. Dahin beutet bie Rebensart: "Kruup unner, kruup unner, be Welt is bi gram!"

Alt und grau will hier auf Erben Riemand sein, boch jeber werben.

Ift noch bas Alter entfernt, wünscht jeder es; ist es gekommen, Schilt er es; immer jedoch besser, es stehet noch aus.

(Menetrates.)

Das Alter ist ein hösslich Mann, Einmal übers andre klopft er an; Aber nun sagt niemand: herein, Und vor der Thüre will er nicht sein, Da klinkt er auf, tritt ein so schnell, Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell.

165. Das Alter foll man ehren,

Der Jugend soll man wehren.

Vor einem grauen Haupt soust du aufstehen, und eines Alten Antlitz ehren. (3 Mose 19, 82.)

Die Verehrung bes Alters hat die Eigenheit, daß sie dem, ber sie erweiset, noch rühmlicher ist, als für den, dem sie erwiesen wird.

Es foll bem greisen Haupt kein' Thur verschlossen-sein, Dieweil zugleich mit ihm sich Ehr' und Lehr' stellt ein.

Der Alte verliert eins ber größten Menschenrechte: er wird nicht mehr von seinesgleichen beurtheilt.

166. Alte foll man ehren,

Junge foll man lehren, Weise soll man fragen, Narren vertragen.

167. Wer's Alter nicht ehrt,

Ift des Alters nicht werth. (Baiern.)

Wenn die Jugend übrigens nicht gern mit dem Alter sich befaßt, so ist das nicht gar so übel zu nehmen: Blühen ist eins und Welken ein anderes. Darf aber das Alter fordern, daß die Jugend mit ihm alteln soll? (137)

168. Das Alter in ben Rath,

Die Frau ins Bab.

- 169. Das Alter ist ein Spital, das alle Krankheiten aufnimmt.
- 170. Alter macht zwar immer weiß, aber nicht immer weise.

171. Altflug,

Nie Frucht trug. (4222)

- 172. Amboß; Ein Amboß fragt nach keinem Streiche.
  - a. Immerzu auf Einem Amboß schmieden. (Altrömisch.)
    (2294 a. 4919. 6465)
- 173. Der Amboß ist des Lärms gewohnt.
- 174. Der Amboß { fürchtet den erschrickt vor dem } Hammer nicht. (Ebenso dänisch.)

Der Araber sagt: Bist du Amboß, sei geduldig; bist du Hammer, schlage zu. (Ebenso französisch.)

175. Ameisen haben auch Galle. (Ebenso spanisch.) (3095) Der kleinste Wurm, getreten, windet sich,

Und Tauben piden, ihre Brut zu schützen.

176. Amen; So gewiß, wie's Amen in der Kirche. (Ebenso dänisch.) Dat is so wiß,

Us et Amen in der Kerken is. (holfteinisch.)

177. Ampel; Wir mögen wol die Ampel putzen, aber kein Del drein geben.

178. Amt; Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Berstand. (2899) Rein Gimpel so simpel, er sucht ein Amt, unbekümmert um den dazu nöthigen Berstand. — "Ei, Lieber, den Berstand dazu wird der schon geben, der ja auch dem Biehe sein Futter gibt!"

Etliche kommen zum Amt per nominativum, burch großen Namen; per genitivum, durch Seschlecht oder Geburt; per dativum, durch Schmieras lien (wer gut schmiert, fährt gut); per accusativum, durch Berleumsdung, indem sie andern die Schuhe austreten, und etliche per vocativum, durch Beruf, weil man ihrer benöthigt ist. Bon diesen gilt dann das Sprichwort umgekehrt: Wem Gott Berstand gibt, dem gibt er auch ein Amt.

179. Berkauft der Fürst das Amt, so hält der Anitmann offnen Markt.

180. Das Amt macht wol fatt, aber nicht klug.

181. Das Amt lehret ben Mann.

182. Was beines Amts nicht ist, da laß beinen Vorwitz. (Sirach.)
(23 a. 6771. 8003)

Einem ins Amt greifen.

183. Das Amtskleid ist der Deckschalk.

Das benutzt benn auch mancher geistliche Schalk gar mader!

184. Amtleute geben bem Herrn Gin Gi,

Und nehmen dem Bauern zwei. (2112. 3461)

Amtleute follen bie Bauern begen,

Aber nicht fegen;
Sich ihrer erbarmen,

Aber nicht sie verarmen;

In der Noth sie erfreuen,

Aber nicht bedräuen;

Ihre Arbeit ehren,

Und nicht beschweren.

185. Aemter seynd Gottes, die Amtleute des Teufels.

186. Aemter und Zünfte müssen so rein sein, als ob sie eine Taube rein gelesen hätte. (Schweiz.)

187. Wer viele Aemter auf sich nimmt,

- Der kann nicht thun, was jedem ziemt. (3480)

188. Aemtle, Schlämple. (6794)

Schlamp, Schlump bebeutet erstens: Lobberei, nachlässiges Thun, Bernachlässigung; zweitens: zufälligen sowol als herbeigeführten Nebengewinn, per fas et nefas.

189. Es ist kein Aemtchen noch so klein, es ist Henkens werth. (Baiern.)

190. Amt ohne Sold macht Diebe.

191. Biel Aemtlein, viel Schlämplein.

192. Wer mitgeht zum Amt, geht auch mit zum Schlamp.

193. Es ist kein Aemtlein, es hat sein | Schlämplein.

Schlänglein, welches zum nofas hinführt und verleitet.

194. Kein Amt so gering, man kann dabei einen Braten betriefen.
"All Amt ist schmierig!" sagte eine Meßnerin und — stahl eine Wachskerze.

195. Aemtchen bringt Rappchen.

So manches Amt hat kleinen Lohn, Doch wird der Amt-Mann reich bavon:

> Nun zeig' mir an, Wie das sein kann?

"Seine Rniffe weiß nicht jebermann!"

Der Hofnarr Albrecht's I., Herzogs in Preußen, wollt' anch ein so schön Käppchen haben, wie andere Hosseute; bat also seinen Herrn um ein klein Aemtchen, und dieser machte ihn zum Inspector der Hossechedkammer. Es währte nicht lange, siehe da erschien der Narr nicht nur mit einer prächtigen sammtenen Kappe, sondern auch in einem schönen neuen Aleide. "Ei, woher hast du das?" fragte der Herzog; der Narr antwortet: "Ei, Aemtchen bringt Käppchen!" Da ließ der Herzog sosort die Specklammer revidiren und den Narren Rechnung ablegen. Alles fand sich in bester Ordnung. Als nun der Herzog des Narren Berwaltung belobte, ließ ihm dieser mehrere der schönsten Speckseiten heradnehmen, und siehe da, sie waren von Holz; der Narr hatte sie von seinem Borgänger mit übernommen, wie dieser die echten Speckseiten verlauft und sich vom Gelde Kleid und Kappe angeschafft!

Wo die Aemter nur Würden sind und Shrenlast, da hat es mit dem Schlämple schon weniger zu sagen; wo sie aber Lohndienste sind mit allerlei Besugnissen, da steht es schlinimer, denn da bildet sich der greuliche Dienststolz, der Bedientenübermuth, die abscheusiche Bedientengier allmählich so recht gründlich aus.

Als Karl ber Große ben freien Saffen zu Selz vorschlug, sich mit seinen Franken unter ein Recht und Gesetz zu vereinen, da schien den Augen Saffen besonders das bedenklich, daß Karl ihnen beständige Richter setzen und solche in Grasen verwandeln wollte. "Unsere Richter", sprachen sie, "sind, als Gemeindemänner, in der gemeinen Bersammlung zu Red' und Antwort verpstichtet. Jeder legt beim Jahresschluß sein Amt, als eine Last, gern nieder, wenn die Gemeinde nicht mit ihm zusrieden ist. Wenn nun aber der Kaiser die Amtleute auf Lebenszeit setzt und besoldet, so werden diese bald stolze kaiserliche Diener werden. Gilt doch bei euch Franken der Dienst wirklich schon silt Ghre, sodaß sich sogar ein bloßer Thürhliter in prächtiger Bestientenkleidung liber den ehrbaren freien Mann erhebt!" Eine Versfassung, worin der Lohndienst abelt, sührt undermeidlich zur Beamtenswillkür und «Tyrannei.

196. Anbeißen; Wer anbeißt, läßt felten bavon.

197. Andacht; Spare deine Andacht nicht bis aufs Tanzhaus und deine Fastnacht nicht bis auf den Charfreitag.

198. Er liegt in der Andacht, wie der Pfaff' vor dem Palmesel. Am Palmsonntage ward an vielen Orten das Bild des Erlösers in Lebensgröße auf einem hölzernen Esel rund um die Kirche hergetragen. Nun hatte dieser Palmesel in manchen Kirchen, z. B. in der Jakobs-kirche zu Nürnberg, seine eigene Kapelle, worin er ausbewahrt und, wie man vom Sprichworte erfährt, von manchem andächtigen Esel verehrt wurde.

Wenn du hörst, daß einer klagt. (5135)

200. Wer andere anschwärzt, ist drum nicht weiß. (Ebenso dänisch.) (1252. 7846) Du wirst nicht musterhaft durch Jagd nach andrer Fehlern, Und nie wirst du berühmt durch fremden Ruhmes Schmälern.

1

201. Wer sich an andern spiegelt, spiegelt sich { fanft. gut. (2273. 1642)

Der Franzose: Il se châtie bien, qui se châtie par d'autrui.

\_\_ \_ \_ Es ist

Ein altes Sprichwort: ber ist glücklich klug, Der nur burch andrer Schaben klug geworben. (Plautus.)

202. Wer andere jagt, muß selber laufen. (3891)

203. Frage nicht, was andre machen, Acht' auf beine eignen Sachen. (7842)

204. Was du von andern ungern hast, Damit thu' keinem Ueberlast. (Matth. 7, 12.) (8123)

205. Andern flickt er die Säcke, die seinen läßt er die Mäuse fressen. (Schwaben.) (409. 7090)

Berständiger sind alle, fremde Schickungen Zu richten, als ihr eignes Ungemach baheim. (Euripides.)

- 206. Anderes; Ein andres ist, in den Brunnen fallen, ein andres, in den Brunnen steigen.
- 207. Anfang; Aller Anfang mit Gott. (103) Denn Gott gibt Kraft, Licht und Muth znm ersten Schritte; Bon ihm kommt bas Gebeihen; er gibt bas Gelingen.

Mit Gott in einer jeden Sache Den Anfang und das Ende mache; Mit Gott geräth der Anfang wohl, Fürs Ende man Gott danken soll.

Such Gott in allen Dingen, So wird's bir wohl gelingen; Suchst bu 'nen andern Anefang, So geht bein Glück ben Krebesgang.

208. "Aller Anfang ist schwer", sagte jener und stahl zum ersten einen Amboß. (Ebenso englisch und französisch.) (222)

Der Römer hatte (nach Barro I, 2) das Wort: "Portam itineri longissimam esse."

209. Anfang ift kein Meisterstück.

210. Guter Anfang ist die halbe Arbeit. (Altgriechisch.)

211. Was nicht im Anfang ward bedacht, Wird nicht zu gutem End' gebracht.

Frisch angefangen, ist halb gethan. (Ebenso englisch, spanisch und französisch.)
(602. 1753)

Dimidium facti, qui coepit, habet. (Horatius.)

218. Schlimmer Anfang bringt wol gut Ende.

214. Schlechter Anfang gewinnt Krebsgang.

Der Franzose: Qui bien commence, bien avance.

215. Anfang ist ein gut Behagen, Die Lost die muß das Ende

Die Last, die muß das Ende tragen. (220) Der Franzose: Au commencement tout est beau.

216. Anfang heiß, Mitte lau, Ende kalt.

217 Hitziger } Anfang, { langfamer | Fortgang, { faules } Ende.

218. Anfang und Ende Reichen einander die Hände.

219. Der Anfang sei wie er will, das Ende friegt das Lob.

220. Es liegt nicht am wohl anfangen, sondern am wohl enden. Der Engländer: Good, to begin well, better, to end well.

Wer ein Ding fahet an, Das er nicht wohl enden kann; Der hätte mehr gewonnen, Hätt' er es nicht begonnen.

221. Wohl angefangen und schlecht geendet, Beißt das ganze Werk geschändet.

222. Anfangen ist leicht, Beharren ist Kunst. (660)

223. Bist der vär, mußt der där. (Oldenburgisch.) Bist du bavor, mußt du hindurch.

224. Anfang und Ende sind nicht immer gleich.

225. Wer viel anfängt, endet wenig. (Ebenso italienisch und französisch.)

226. Wer's links anfängt, dem geht's links.

227. Anfechtung macht gute Christen. (4455)

228. Anfechtung lehrt aufs Wort merten. Angeber. (Siehe Aushorcher.)

229. Angeboren ist unverloren.

230. Angeklagter; Dem Angeklagten das letzte Wort. Altes Rechtsprincip.

231. Angel; Wer allzeit braucht die Angel, Hat selten großen Mangel. (108. 3896)

232. Wenn du die Angel ziehst zu früh, So fängst du nie.

233. Die Angel zieht auch wol unwillige Fische aus dem Wasser. Er läßt die Angel dahinten und trollt sich. Einem eine Angel legen.

234. Mit ber goldnen Angel sischen. (Altrömisch.) Es ist nicht klug, gar viel zu wagen, Um kleinen Bortheil zu erwischen. Das heißet, wie man pflegt zu sagen, Mit einer goldnen Angel sischen.

235. Wer nichts an die Angel steckt, fängt auch nichts. (Gbenso französisch.)

236. Anger; Ein Anger, der zu viel betreten wird, grünt nicht. Auch in Bezug auf die Unfruchtbarkeit der öffentlichen Dirnen und lieberlichen Frauen.

237. Angerührt, heimgeführt. In Bezug auf Bnhlschaft, zu Gunsten der Dirnen.

238. Angst macht auch den Alten laufen.

239. Angesicht; Das Angesicht verräth den Mann. (430)
Der fröhliche Mensch und guten Gewissens, sieht jeden holdselig an;
wer Böses im Sinne hat, kann, hasenschreckig, niemand recht ansehen.

240. Das Angesicht macht Rechnung, die Gestalt zeuget. (7423) Der Franzose: Face d'homme porte vertu.

241. Das Angesicht, Ein falscher Wicht.

242. Schönes Angesicht verkauft wol einen grindigen Ars.

Stünde sein Angesicht an der Kirchthür, so ginge kein Hund hinein. (Siehe Autlis.)

243. Angreifen; Man muß es angreifen, wo man's fassen kann.

244. Anter; Den Anter achter'm Heerd hebben. (Samburgisch.) (65886)
Anno.

Anno vierzig, wo die Elbe brannte und die Hunde das Feuer mit Strohwischen löschten.

245. Anrichter; Es sind viel Anrichter, aber wenig Arbeiter.

246. Anschauen macht Gedanken, Gelegenheit macht Diebe.

247. Anschlag der nicht Fortgang hat, Ist ein Wagen ohne Rab.

248. Eichene Anschläge rotten (faulen) nicht.

Wortspiel: eichene für eigene. 249. An Anschlägen und rohem Tuch geht viel verloren (verliert man am

meisten). Anschwärzen. (Siehe Rr. 200.)

250. Unfeben beit gebenken.

Ein Bäcker schrieb's witig über sein Schild mit gemalten Backwaaren.

251. Ansehen macht freien. (411)

Schon von den Griechen hatten die Römer bas Wort: Ex aspecta nascitur amor.

252. Bieles Ansehn dinget schön.

253. Ansehen thut mehr benn Macht.

254. Das Ansehen schlägt die Leute. Anstrich.

Er weiß ber Sache einen Anstrich zu geben.

Antlit. (Siehe Angesicht.)

Stünde sein Antlit am himmel, die Bauern würden zum Wetter läuten.

255. Antwort; Reine Antwort ist auch eine Antwort. (6840. 6855)

Qui tacet, consentire videtur.

256. Wer antwortet auf übel Gespei, Der macht aus einem Nebel zwei.

Der Franzose: A folle demande il n'y faut point de reponse.

257. Anweisung ist keine Zahlung.

258. Apfel; Ein Apfel, der runzelt, fault nicht bald. In Bezug auf alter Weiber zähes Leben.

259. Schöner Apfel ist auch wol sauer. (Ebenso italienisch.) (2823) Der Apfel stehet roth, boch ist ein Wurm barin;

Die Jungfrau siehet schön, doch hat sie bösen Sinn. 260. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. (Ebenso danisch.) (147. 2026)

261. Wer in einen sauern Apfel gebissen hat, dem schmeckt der süße besto besser.

262. Ein fauler Apfel macht zehn faule Aepfel. (Ebenso spanisch.) (617. 956. 1293. 2555. 5613. 6175. 6536)

263. Wenn Aepfel und Nüsse kommen, soll man schäkern.

264. Es sind süße Aepfel, welche der Hüter übersieht.

Denn er übersieht { gerade die schönsten, } um sie nachher für nicht eben die schlechtesten, } sich herunterzuholen.

```
264. a. Da schwimmen wir Aepfel! (2161 b)
fagte jener Pferbeapfel unter schwimmenden Aepfeln. (5939)
Mit goldenen Aepfeln werfen.
Einen goldenen Apfel an den Weg legen.
In einen sauern Apfel beißen.
```

265. Der Apfel schmeckt süß, um den man den Wächter betrügt. Dulce pomum quum abest custos.

266. Apotheker; Das ist eine Apothekerrechnung,
b. h. mit 99 Procent Gewinn, weshalb man auch die Apotheker Reunundneunziger zu nennen pslegt. Es trifft sich seltsam, daß, wenn man die Buchstaben unsers Alphabets von A bis Z (das U und ß mitgerechnet)
als Ziffern gebraucht, sich Folgendes ergibt:

Apotheker = 99. Es mag nicht so ganz ohne sein und ist der Apotheker allezeit derjenige, welcher —.

267. Dem Apotheker traue der Teufel, beide haben viel Büchsen. Beide sind schwer zu controliren, ihrer Büchsen, Listen und Schliche sind zu viele.

268. Appetit kommt beim Essen. (Aus dem Französischen.) Der Franzose sagt auch: Petit à petit vient l'appetit.

269. April; Am ersten April

Schickt man die Narren wohin man will.

In ben April schicken.

(Donner un poisson d'avril — wol meist in Bezug aufs Aprilwetter.) Aprilnarr.

(Siehe ben Wetterkalenber.)

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276. Arbeit aibt Brot.

[chändet nicht. (Ebenso französisch.)
gewinnt allezeit etwas.
hat allezeit Borrath.
ist sür Armuth gut. (289)
gebiert Ruhe (6408)
gewinnt Feuer aus dem Steine.
276. Arbeit aibt Brot.

276. Arbeit gibt Brot, Faulheit gibt Noth.

Der Franzose: Au paresseux laboureur les rats mangent le meilleur. Die Welt ist wie ein Kram, hat Waaren ganze Hausen; Um Arbeit stehn sie seil und sind durch Fleiß zu kaufen. (2851) Arbeit schändet mit nichten, nur Arbeitslosigkeit schändet. (Hesse.)

Alles erwirbt Arbeit und geschäftige Sorge ben Menschen. (Ardilodus.)

277. Arbeit hat bittere Wurzel, aber süße Frucht.

Der Engländer: No sweet, without some sweat.

278. Arbeit und Sparen macht reiche Knechte.

279. Wer Arbeit liebt und sparsam zehrt, Der sich in aller Welt ernährt.

280. \ Arbeit \ löscht Feuers = und Liebesbrunst.

281. ) Auch in Bezug auf Frondienste.

282. Nach gethaner Arbeit ist gut feiern.

Jucundi acti labores. (Cicero, "De finib.", II, 32.)

283. Tages Arbeit, Abends Gaste; Saure Wochen, frohe Feste.

284. Ungewohnte Arbeit bringt gern Quasen.

285. Schmuzige Arbeit, blankes Geld.

286. Wie die Arbeit, so der Lohn.

Der Engländer: No pains, no gains.

287. Die Arbeit ist unser, bie Sorge bas Gebeihen ist Gottes. (103. 2848. 7463)
Bon der Stirne heiß rinnen muß der Schweiß,

Soll das Werk den Meister loben; Doch der Segen kommt von oben.

288. Arbeit ist dreierlei: Lehr=, Wehr= und Nährarbeit.

289. Wo Arbeit bas Haus bewacht, kann Armuth nicht hinein. Erhalte bas wohl mit Weisheit,

Was du gewinnst mit Arbeit.

290. Wer der Arbeit zusieht, wird davon nicht müde. (8996)

291. Wer ungebeten zur Arbeit kommt, geht ungelohnt bavon. (2181. 3697)

292. Wo zu viel Arbeiter sind, da richtet man wenig aus.

293. Wer treulich arbeitet, betet zwiefältig. (3923) Wer untreu arbeitet, flucht zwiefältig.

294. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. (Altgriechisch.) Paulus. (485. 1553) Man arbeitet indeß nicht blos um zu leben, sondern um zu { erwerben. gewinnen.

Er thut großer Arbeit nicht weh.

Der Hamburger sagt von schlechter Arbeit: "Dat is ebenso veel as: kumm her un do et nochmal."

Salomo: "Wer seinen Acker mit Fleiß bauet, soll Brots genug haben, und wer müßig gehet, soll Mangel leiben." Jeber soll sein Geschäft stattlich treiben und es Gott befehlen, wie es alles gerathen soll.

295. Arbeit ist des Ruhmes Mutter. (Altgriechisch.) (6879)

296. Arbeiter leben von Herren-Brot, Herren aber von Arbeiter={ Moth. Mark.

297. Ein schlechter Arbeiter, Es ist ein schlechter Arbeitsmann, ber nicht vom Handwerk reden kann.

298. Arglist, behend ist.

299. Es gilt kein Arglist, Wo sich find't Merklist.

300. Arglistigkeit ist nicht Weisheit.

301. Argwohn ist des Teufels Hure. (2670)

302. Argwohn isset mit dem Teufel aus einer Schüssel.

303. Argwohn ist { ein Schast. fein Beweis.

304. Argwohn betrügt ben Mann.

305. Dem Argwohn gehört ein Beil.

306. Argwohn riecht den Braten, ehe das Ralb geschlachtet ift.

307. Argwohn sieht 'nen weißen Hund für 'nen Müllerknecht an. Das mag wol schon manche hübsche Müllerin erfahren haben. Der Türke: Nebel umlagern ben Berg, wie das Haupt der Liebenden Argwohn.

308. Arm; Besser den Arm brechen, als den Hals.

309. Wer zu viel unter den Arm nimmt, läßt viel fallen. (7465. 8440)

bedarf. (Salomo.) 310. Arm ist nicht, wer wenig hat, sonbern wer viel begehrt. (594) Arm ift nimmer ein Mann, ber beg, was er brauchet, Genlig' hat.

Gold, Silber und Ebelgestein entbehren, ift nicht Armuth.

Wer Reichthum nicht begehrt, Mag reich genannt werden auf Erd'; Hingegen arm berjenig' ift, Der viel begehrt zu aller Frist.

Arm ift, auch bei wenigem, nicht, wer nach ber Natur lebt; Wer nach Meinungen lebt, ist, auch bei vielem, nicht reich.

dem Tod ift's gleich. 311. Arm und reich, der Tod macht gleich.

312. Arm ist, wen sorgen grau macht.

313. Es wird keiner arm, als der nicht rechnen kann.

314. Arm sein ist eine Kunst, wer's kann. (349)

Schau nur nicht über bich nach solchen, benen es beffer geht; sonbern unter bich nach so vielen, benen es schlechter geht!

315. Besser arm in Ehren, benn reich in Schanden.

Der Engländer: A poor freedom is better, than a rich slavery.

Arm wie 'ne Kirchenmaus. (Ebenso französisch und englisch.)

316. Armen geben, armet nicht. (Ebenso französisch.) (8678) Also eine Kerz', die da brennet klar, Und ein' andre empfänget davon Ihr Licht, fle minbert sich nicht baran:

Almosen, es mindert nicht bas Gut, Wenn man's aus gutem Herzen thut.

317. Wer dem Armen leiht, dem zahlet Gott die Zinsen.

318. Armen geben ist gewisse Einnahme.

319. Wer den Armen gibt, leihet dem Herrn. (Salomo.) (2189)

320. Den Armen gegeben, ift wohl gefäet. (8675-76)

Der Englander: Giving to the poor, encreases the store.

Das ist: Den Armen geben, vermehrt ben Schatz.

Der Türke sagt: Wer Armen gibt, gibt Gotte.

Dr. Jonas gab einft einem Armen und sagte: "Wer weiß, wo es Gott wiebergibt." Da sprach Dr. Luther: "Als wenn's Gott nicht längst schon vorausgegeben hätte!"

321. Wer einem Armen hilft, gedenkt an sich felbst.

Nimmer der Armuth Qual, die verzehrende, wolle dem Armen Du vorwerfen im Born, noch ben unsel'gen Bebarf:

Denn Gott richtet bem Menschen ein andermal anders die Wage, Gibt ihm balb reichen Besitz, balb, baß ihm alles gebricht.

(Theognis.)

41

322. Der Arme heißt: daß Gott erbarme. (4780—90)
Es hält fast schwer, bemjenigen, dem nichts mangelt, bemerklich zu machen, daß ein anderer etwas bedarf.

323. Der Armen Herberg' ist bei Helfdirgott.

Der Chinese: Wie der Hund den Armen beißt, verehrt der Mensch den Reichen.

Der Franzose: Pour pauvre personne guères on ne sonne.

324. Arme mag man haben, Bettler nicht. (360. 732)
Solche Hausarme, die von Krankheit wegen nicht arbeiten können, des Bettelns aber sich schämen und dazu sich nicht verstehen mögen, solche soll man bei Ehren erhalten. Solcher, die das ganze Jahr hindurch kranken, deren Häuser voll Kinder steden, derer nimm dich an und reiche ihnen Nahrung und Nothburft und warte nicht, dis sie vor Jammer vergehen und die verschmachtete Seele unter den Zähnen haben. Wirf ihnen aber nicht Geld hin, sondern reiche ihnen Liebes und Gntes, Hülse, Trost, Labsal; je nach ihrem Elende, je nach deisnem Wohlstande.

325. Dem Armen hilf, ben Bettler verjag.

326. Trink und iß,

Des Armen nie vergiß.

327. Wer dem Armen sein Ohr verstopft,

Den hört auch Sanct=Peter nicht, wenn er klopft.

328. Die Armen helfen alle,

Dag kein Reicher falle. (Ebenso banisch.) (356. 536)

Der Italiener: Sono parente del asino, che porta il vino e beve l'acqua.

229. Die Armen helfen die Füchse fangen, Die Reichen in ihren Pelzen prangen.

330. Der Arme behält seine Hühner, der Reiche seine Töchter nicht lange. (4817.)

Jener von Verkaufs, biefer von Ausstattungs wegen.

331. Et waart nig lange, dat arme Lübe wat heft. (Holsteinisch.) (4791)

332. Dem Armen beschert Gott alljährlich ein Kind, dem Reichen ein Rind. 333. Arme haben die Kinder,

33. Arme gaven die Kinc Reiche die Rinder.

Der Engländer: Beggars breed, and rich man feed.

334. An des Armen Barte lernt der Junge scheren. (Baiern.)

335. Dem Armen wird immer das Aergste zu Theil.

336. Der Arme ißt, wenn er was hat, der Reiche, wenn er will.
(Ebenso bänisch.)

Der Chinese sagt: Wenn in der Küche Speise übrig bleibt, ist allemal ein Hungriger auf der Straße.

337. Der Arme kann nicht, der Reiche will nicht. (Ebenso französisch.)
(Siehe arme Leute.)

338. Arm=Huus, Larm=Huus.

339. Armuth ist für Thorheit gut.

340. Armuth und Hunger haben viel gelehrte Jünger.

Darum mag der Jugend Armuth heilsam sein. Nur verschone das Geschick den Alten mit Armuth. Dem alten Menschen haben die schweren Jahre den Rücken zu krumm gebogen, daß er nicht mehr sich aufrichten und Lasten leicht auf dem Kopfe tragen kann. Bon der Erde kann er nur Gegenwart brauchen und keine Zukunft; nur daß er sich abends auf sein Frühstlick freut und morgens auf sein Bett; so entsläßt ihn die Welt unter unschuldigen Sinnenfreuden als ein Kind, wie sie ihn aufgenommen.

341. Armuth findet alle Weg' und Stege. (7790)

342. Armuth sucht neue { Bege. (746) List. (3810)

Der ehemalige Schweine =, nachherige weltberühmte Seelenhirt, Papst Sixtus V. (er lebte von 1521 — 90), ward durch neue List gar Heiliger Bater, und früher als Schweinehirt höchst ungeschickt, unter den Päpsten einer der ruhmwlirdigsten. — Der Cardinal Limenes (lebte von 1437—1518) war früher nicht einmal zum Betteln zu gebrauchen und ward einer der größten Minister, die Spanien je geshabt hat.

343. Armuth studirt, Reichthum jubilirt.

Hat auch ein armer Student nicht mehr, Als etliche Thaler nur ungefähr; Dennoch er wol wird höher gelehrt, Als wenn der Reiche hundert verzehrt.

344. Armuth lehrt { Künste. geigen.

345. Armuth ist ein Schalk, Sie macht manchen Balg.

346. Armuth ist ein Luchs, Fängt wol auch 'nen Fuchs.

347. Armuth macht so viel Hahnreie als Diebe.

348. Armuth hütet wohl.

349. Armuth ist ein fröhlich Ding. (314) Hab' ich kein Bette, so schlaf' ich auf Strob, Da sticht mich keine Feber, da beißt mich kein Floh!

350. Armuth ist frumm, Reichthum dumm und krumm.

351. Armuth ist der sechste Sinn.

Wer ihn nur recht zu gebrauchen versteht. 352. Armuth hat noch einen sechsten Sinn (die Noth).

353. Armuth ist des Reichthums Hand und Fuß. (328)

354. Fröhliche Armuth Ift Reichthum ohn' Gut.

355. Armuth mag nit Tugend han, Wenn sie nit mag in Ehren stahn.

356. Armuth ist des Reichen Kuh. (328)

357. Armuth ift keine Sünde. (Ebenso englisch und französisch.) Als man das einem Darbenden sagte, erwiderte der: "Aber nur viel was Schlimmeres!"

358. Armuth ist keine Schande, aber ein leerer Sack steht nicht gut aufrecht. (Baiern.)

359. Armuth macht nicht arm, sie sei benn: daß Gott erbarm! Das ist wol die traurigste und bitterste Armuth, die seines Zeng aus bessern Tagen dis zu Lumpen auftragen muß. Wem es immer wohl ging, der versteht nie das Elend des Armen ganz. 360. Armuth geht nicht betteln. (324)

361. Armuth hat überall geliehen.

Der Araber sagt: Des Armen Kleid ist durchlöchert; wo er Lust hat, stedt er die Hände durch (um zu empfangen).

362. Was Armuth schwer macht, macht auch den Reichthum schwer. Es gehören ebenso starké Beine bazu, die Armuth als den Reichthum gottgefällig zu tragen.

363. Armuth hat viele zu Herren gemacht, Doch manchen auch au den Galgen gebracht.

364. Wer Armuth ertragen kann, ist reich genug. (6276)

365. Der Armuth geht viel ab, bem Geize alles.

366. Armuth ift kostenfrei.

367. Armuth kann nicht { verlieren. regieren.

368. Armuth ist eine Haberkat'. (Schwäbisch.)

369. Armuth macht schamlos. (Ebenso spanisch.)

370. Armuth webe thut.

Besonbers bem Alten und bem, ber frither reich gewesen.

371. Armuth ist aller Kunst Stiefmutter. (8372)

372. Armuth erfährt viel.

373. Armuth selten recht thut. (4788)

Der Turte: Nimmt sich der Reiche ein Kleid, so rufen die Leute ihm Glück zu;

Ziehet ein Armer es an, so fragen die Leute: woher bas?

374. Armuth ist eine Last, Alter ein unwerther Gast.

375. Armuth und Alter sind zwei schwere Bürben.

Der Spanier sagt: Reine schlimmere Krankheit als Armuth.

376. Armuth ist so angenehm, Wie wenn ein Hund ins Bab käm'.

377. Wenn Armuth zur Thür eingeht, fliegt Liebe zum Fenster 'naus. (Ebenso englisch.)

Der Franzoje: L'amour et la pauvreté font ensemble mauvais ménage.

378. An der Armuth will jeder den Schuh wischen.

Der Italiener: Povertà fa viltà.

Vier Dinge lassen bir Armuth zulett: Verthun, faul, fräßig und Habermetz.

379. Wer Armuth nicht ehrt,

Ist der Armuth nicht werth!

Also nicht werth, daß er z. B. im Pelze prangt, wozu ber Arme die Füchse fängt.

380. Es führen viele Straßen zur Armuth. (1035)

381. Ars; Es taugt kein — ohne Bezwang.

382. Sie mag wol jung sein, hofirt aber burch einen alten -.

383. Aus einem { verzagten } — fährt kein fröhlicher F....

384. Wer selten reitet, dem thut der — weh.

Der — geht ihm mit Grundeis. Aus übergroßer Angst. 385. Art läßt nicht von Art.

386. Sparst du mir 'ne Art,

So spar' ich dir 'ne Fahrt — (Schwäblich.)

spricht ber Acker zum Bauer; soviel als: Gibst du mir die rechte Fruchtart, für die ich geeignet bin, so erspar' ich dir manche Mühe.

Eine rare Art: sie hat immerfort Gier und Junge!

So sagen sie von Tauben. — Der Matrose sagt von fruchtbaren Frauen: "Sie thut nichts, als laben und löschen!"

387. Arzenei ist galgenfrei — aber Gift nicht.

388. Arznei vor dem Gifte nehmen.

Sich vertheibigen, ehe angeschulbigt wirb.

389. Theure Arznei hilft immer; wenn nicht dem Kranken, doch dem Apotheker.

390. Arzt, hilf dir selber! (Luc. 4, 23.) (2767)

Der Tüchtige hilft sich wie er helsen kann, Und wenn zuletzt ihm Fehl zu Fehle schlägt,
Ergibt er sich dem Kreuze, das er trägt.
Was Dulden sei, erscheint ihm nur gering,
Weil er im Handeln an zu dulden sing;
Entsagung heiligt Kriegs = und Pilgerschritt,
Sie treibt's zu leiden — weil der Höchste litt.

391. Weichlicher Arzt macht faule Wunden. (Ebenso italienisch und französisch.)

Der weise Arzt pflegt Zaubersang

Nicht ba zu brauchen, wo die Wund' er schneiben muß.

(Sopholies.)

Verschone nicht den Kranken, lieber Arzt! Reich' ihm das Mittel, denke nicht daran, Ob's bitter sei. — Ob er genesen könne, Das überlege wohl!

392. Tröste Gott den Kranken, der den Arzt zum Erben sett.

393. Neuer Arzt, neuer Kirchhof; Neuer Theolog, neue Hölle; Neuer Jurist, neuer Galgen; Neuer Philosoph, neue Kappe.

Man sollte zwar erwarten, daß, je mehr die Zahl der Aerzte zunähme, um so mehr müßte die der Krankheiten abnehmen, und je mehr diese abgenommen hätte, um so mehr müßte sich nachher die Zahl der Aerzte wieder mindern; aber gerade umgekehrt hat die Zahl der Krankheiten mit der Zahl der Aerzte zugenommen und die Zahl der Aerzte ist nachher wieder der Zahl der Krankheiten über den Kopf gewachsen. Iedes Klinikum speit alljährlich, wie ein trojanisches Pferd, eine Anzahl neuer Helden aus, die vor Begierde brennen, sich mit der ersten Krankheit zu messen. Aber was sür Roth koste es manchem, eine zu tressen, da sie schon alle von den alten Helden in Beschlag genommen sind. Wie lange muß oft der junge Arzt erst erbschleichend um einen gesunden Menschen herumgehen, um sicher zu sein, seines Leides habhaft zu werden, wenn er einmal krank wird; wie lange muß er erst lächeln und wedeln, ehe er die Grobheit eines alten Aeskulap von Ruf annehmen kann!

Man erzählt: Ein elender Maler sei zur Medicin übergegangen; gefragt: warum eben zur Medicin? habe er geantwortet: "Ei, ich habe die schöne Kunst vorgezogen, deren Fehler die Erde zudeckt!" 394. Junger Urzt, höckriger Kirchhof. (Ebenso französisch.) Man bürfte die Aerzte nicht abschaffen, die Welt würde in wenigen Jahren zu enge.

395. Viel Aerzte heilen übel. (4328. 4389)

Der Franzose: Hippocrate dit oui et Gallien dit non. (Siehe Doctor.)

396. Asche; Er sammelt die Asche und verstreuet das Mehl.

397. Die Asche meiden und in die Kohlen fallen. (6266)

398. Man bläst so lang' in die Asche, bis einem die Funken in die Augen stieben.

899. Ast; Bösem Aste gehört eine scharfe Art.

400. Auf einen { harten } Ast gehört ein { harter } Keil.

'a. Er darf nicht ins Holz kommen, er hat einen Ast gestohlen. Apologisch, vom Buckeligen. (3931)

401. Bösen Ast muß man leiden um des Baums willen.

Athem.

Die den Athem verkaufen.

Er hat 'nen kurzen Athem. Wird besonders auch von Krämern gesagt, denen es überall am Besten sehlt.

Aufbieten.

Jemanben aufbieten.

Mit Schimpf beladen; in höhnischer Beziehung auf das Aufgebot ber Brautleute.

402. Aufgeschoben

Ist nicht aufgehoben. (Ebenso französisch und englisch.) Aufschub einer guten That Hat schon oft gereut! Hurtig leben, ist mein Rath; Flüchtig ist die Zeit!

Aufklärung. (4832)

403. Aufschieb

Ist ein Tagdieb. (3234. 5400. 7307)

Der leichtsinnige Franzose sagt dagegen: A demain les affaires. Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan, Und keinen Tag soll man verpassen; Das Mögliche soll der Entschluß Beherzt sogleich beim Schopfe fassen: Er will es bann nicht fahren lassen Und wirket weiter, weil er muß.

404. Augen auf,

Kauf ist Kauf! (4152)

405. Vier Augen sehen mehr als zweie. (1149)

406. Aug' um Auge, Zahn um Zahn.

407. Wer die Augen nicht aufthut, muß ben Beutel aufthun.

408. Wenn man die Augen drückt, springt endlich Feuer heraus.

409. Draußen hat man hundert Augen, daheime kaum eins. (205)

410. Aus den Augen, aus dem Sinn. (4894. 7115)

(Ebenso englisch, französisch, italienisch, spanisch und portugiesisch.)
Quantum oculis, animo tum procul ibit amor. (Propertius, III, 21.)

411. Was das Auge nicht sieht, bekümmert das Herz nicht. (251)
(Ebenso französisch, italienisch und arabisch.)

Im "Tristan": "Brembe scheibet herzen liep", und es wird artig und gar naiv zusammengestellt und erklärt: "so machet state manchen diep."

412. Die Augen sind der Liebe Pforten.

413. Wenn das Auge sieht was es nie gesehen, denkt das Herz was es nie gedacht hat.

414. Das Auge sieht's, im Herzen glüht's.

415. Augen, Glauben, Glimpf,

Leiden keinen Schimpf. (Ebenso französisch.) (1230)

Glaube, soviel als Credit; Glimps: guter Name.

Der Franzose: A foi et l'oeil ne si touche.

416. Das Auge ist des Herzens Zeuge. (424)

Der Italiener: Chi con l'occhio vede, con cuor crede. (Ebenso franzöfisch.)

417. Die Augen fann niemand erfüllen.

Der Turte: Füllen kannst du den Bauch, bas Auge füllet nur Grabstaub.

418. Die Augen verrathen den A. 8. (239. 430).

419. Das Ange sieht sich nimmer satt.

420. Es schlafen nicht alle, die die Augen zuhaben.

421. Mancher schläft mit offnem Auge, wie der Hase. Also traue ihm nicht, als schliese er.

422. Wo das Auge weint, ist das Herz nicht erstarrt. (6707) Wer weint, vermindert seines Grames Tiefe.

423. Weinende Augen haben süßen Mund.

424. Was die Augen sehen, glaubt das Herz. (3504)

Der Engländer: Seeing is believing. Denn was den Augen sanfte thut, Das dünket auch dem Herzen gut. Das Auge muß das Herze sein: Zu lieblichen Dingen Leiten und bringen!

425. Die Augen sind weiter als der Bauch. (417. 517) Der Franzose: Il a plus grands yeux, que grand-panse. (Ebenso englisch.)

426. Es fehlt nur ein Auge, so wäre { der Gaul } gar blind. Anch wider gefallene Jungfern.

427. Was die vorwitigen Augen sehen, das wollen die Hände haben.

428. Wer nur ein Auge hat, { wischt es genau. hütet es doppelt.

429. Wenn das Auge nicht sehen will, Helsen weber Licht noch Brill'.

Gier.

430. Man sieht's einem an ben Augen an, was er im Schilbe führt. (239)

431. Vier Augen sehen mehr als zwei.

432. Augendienern darf man nicht glauben.

433. Augenfreunde, falsche Freunde.

434. Angenschein ift aller Welt Zeugniß.

435. Die Augen glauben sich selbst, die Ohren andern Leuten.

436. Ein Augenzeuge gilt mehr, denn zehn Ohrenzeugen. (Altgriechisch.)
(3685-88. 6896. 8915.)

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem. (Plautus.)

437. Blaue Augen, himmelsaugen;

Braune Augen, Liebesaugen;

Schwarze Augen, Diebesaugen.

Das bose Auge; — ber schäbliche Blick, ber ohne alle Berührung verletzen kann. (Siehe Grimm's "Deutsche Mythologie", S. 624.)

a. Ein Auge zudrücken. (1718. 2089)

Einem bie Augen auswischen.

Er macht ihn mit sehenden Augen blind.

Er macht Augen, wie die Ganse, wenn's Wetter leuchtet.

Er hat Augen, wie Häscherlaternen.

Er sticht ihm in die Augen.

Das geschieht nicht um beiner blauen Augen willen!

Er bleibt bei seinen { flinf elf dugen. dreizehn }

Mit einem blauen Auge bavonkommen.

Es wird ihm grün und gelb vor den Augen.

Einem die Augen nicht gönnen.

Das rechte Auge tanzt mir im Kopfe. (Altgriechisch.)
Sute Borbebeutung.

Die Augen sind ihm nicht recht eingesetzt. (7119b)

Er hat sehr nutbare Augen; er guckt zugleich nach zwei Seiten. Bon Schielenben.

438. Schwarze Augen, litgen nicht. August. (Siehe den Wetterkalender.) Ausbauer.

- 439. Ausgehen; Ausgegangen war nie so gut, Heimbleiben war besser. Gilt besonders für Frauen und Jungfrauen.
- 440. Aushorcher und Angeber Sind des Teufels Nepeweber.
- 441. Auskehren; Beim Auskehren find't sich's, was in der Stube gestunken hat.

442. Auskommen; Wer nicht auskommt, kommt auch nicht ein.

443. Auslachen; Wer mich auslacht, kann mich wieder einlachen.

444. Ausrede; Eine gute Ausrede ist drei Baten werth. (Schwaben.)

445. Ausschlagen ift verboten, nicht aber sich wehren.

446. Wer ausschlägt,

Sein Haupt feil trägt.

Aussehen.

Er sieht aus, als wenn er dem Teufel aus der Bleiche entlausen wäre. Der Teufel bleicht nämlich schwarz, weil ihm alles Weiße und Lichte zuwider ist.

Er sieht aus, { wie ein Feld voll Teufel. as wenn he de Höll' anblaset hädde. (samburg.) als wenn er Zehne gefressen hätte und der Elste wär' ihm im Halse steden geblieben.

als wenn der Teufel Erbsen auf ihm gedroschen hätte.

als wenn er die Biehseuche ersunden hätte.

als wenn er Brenzlau verrathen hätte.

Ans dem 15. Jahrhundert, als die prenzlauischen Bürgermeister ihre Stadt den Pommern verrätherisch überliesert hatten. Man sagt's von einem, der verdutzt aussieht, weil er sich uichts Gutes zu verssehen hat.

as en Oße, der dem Fleischhauer entloopen is.

(Weeptausch.)

als wollt' er Gottes Marter schwören.

wie die Mutter Maria von Pegau, der die Mäuse das Gold abgeknabbert haben.

wie der Tod von Ppern (auch Forchheim).

In der Handstirche daselbst sieht man in Stein gehauen einen greulich magern, wenigstens sechs Juß langen Tod.

wie ein Topf voll Mäuse.

Er sieht aus, wie Milch und Kienruß.

(als hätt' er Holzäpfel gegessen.

Er sieht aus, wie in gestochen Kalb.

wie ein gestochen Kalb.

wie ein geschwollner Ochs.

als hätt' er drei Tage am Galgen gehangen.

als hab' ihm eine Katy' die Augen gesogen.

447. Außen; Von außen fix, Und innen nix. (744. 4404)

448. Von außen beglissen, Von innen be . . . . (haue.)

449. Auswendig fein, Inwendig ein Schwein.

450. Ansziehen; Dreimal ausziehen ist so gut, wie einmal abbrennen.

451. Man mutt sid nich eher uttrecken, bitt man to Bedde geit. (Oldenburgisch.)

## R

452. Bach; Jenseit dem Bach gibt's auch Leute. (630) 453. Alle kleine Bäche laufen in die großen. (1811)

454. Biel Bäche machen einen Strom. (1638. 6327)
Der Franzose: Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

455. Ein Bächlein fliehen und in den Rhein fallen. (6266)

456. Bacharach am Rheine, Klingenberg am Maine, Und Witrzburg auf dem Steine Geben die besten Weine. (5654) 457. Bachus; Wenn Bachus bas Feuer schürt, sitzt Benus beim Ofen.

458. Bacchus ber Bater, Benus die Mutter, Ira die Hebamm, Erzeugen das Podagram.

459. Baden; Dem Baden geht bas Kneten vor. (Aligriechisch.)

460. Baden und Brauen geräth nicht immer.

Man will häufig bemerkt haben, daß das Brot bei feuchtem Winde leicht Wasserstreifen bekomme, bei trockenem Winde sich leichter schön ausbacken lasse.

461. Bäcker; Er macht's wie der Bäcker, der schiebt das Brot in den Ofen, bleibt aber selber draußen.

Der Engländer: Be not a baker, if your head be of butter.

462. Bacofen; Wer kann gegen Bacawen jahnen! (Ordenburgisch.) (6967)

463. Bab, Wein und Weib

Erquicken den Leib.

464. Wer viel ins Bad kommt, wird viel gewaschen.

465. Babe genug, ober sitze nicht ein.

466. Nach dem Bade warm, nach der Aber kalt.

467. Rein Bad hilft am Raben.

468. Mancher reiset krätig ins Bab und kommt räudig wieder heim.

Er muß das Bad austragen (austvinken; ausgießen). Büßen für andere.

Einem ein Bad zurichten.

Böses bereiten.

Einem bas Bab gesegnen.

Als Konrad Baumgarten's Frau ihrem Manne ben Antrag des Bogts von Wolfenschieß verrieth: daß sie mit ihm ins Bab sitzen möchte, sagte der Mann: "Ich will ihm das Bad gesegnen!" und schlug ihn mit der Art todt.

Badeknecht.

Das ift vom Babefnecht. (Rurnberg.)

Das heißt: eine Liege, wegen beren die Babefluben und ihre Knechte berlichtigt waren.

469. Baben wendet nicht allen Schaben.

470. Was zu Baben geschieht, muß man zu Baben liegen laffen.

Die Bäber zu Baben waren schon in uralter Zeit ein berühmter Curund Bergnitgungsort, für Fremde besonders; man soll nun zu Hause nicht klatschen von dem, was sich mancher dort erlaubt haben mochte.

I ha mi Frau gen Baben g'schickt,

E Krankni;

Me hett si g'flickt und wieber g'schickt, Bebank mi!

(Soweizerisch.)

471. Bagatelle, führt zur Hölle. (1644)

472. Bald gethan ist { viel wohl } gethan. (8913)

473. Bald ift angenehm.

474. Bald geben, ist doppelt geben. (Altromisch.) (8677) Der Franzose: Mieux vaut promptement un oeuf

Que demain un boeuf.

475. Bald reich, bald arm, bald gar nichts.

476. Balg; Wer den Balg verliert, muß auch den Schwanz hergeben. Gegen Bankrottirerer 2c.

477. Er wechselt den Balg und behält den Schalk.

478. Er hat mehr auf dem Balg, als das Fleisch werth ist.

479. Ball; Ein gut gespielter Ball findet immer sein Loch. Sie schlagen einander den Ball zu.

480. Ballhorn; Berbeffert durch Johann Ballhorn.

Das heißt: geschlimmbessert. Dieser 3. Ballborn mar, um 1500, ein Buchbrucker zu Libeck, und machte eine neue Ausgabe von einer das mals gewöhnlichen Kindersibel, welche zur Schlußseite einen Holzschnitt hatte: einen großen Hahn mit großen Sporen. Diesen Hahn ließ er nun von neuem in Holz schneiden und ihm einige Eier zulegen, wosdurch er sich dann berechtigt glaubte, auf dem Titel hinzuzusetzen: ", vermehrt und verbessert durch J. B."

481. Bange machen gilt nicht. (Berlin.) (2229)

482. Bank; Wer auf die Bank trachtet, kommt bald darauf. (5017. 8043) Wer dagegen nicht auf die Bank trachtet, wird gar leicht unter bie Bank gestoßen.

483. Wer auf der Bank schläft, den sticht weder Feder noch Stroh.

Auf die lange Bank schieben.

Der Franzose: Pendre une affaire au croc.

Schon Cicero (Ad fam., ep. 9): Longi subsellii, ut noster Pompeius etc.

484. Auf umgekehrter Bank ift gut finden.

Er hat's auf { ber Fensterbank im Walde } gefunden.

So gut wie gestohlen.

Sie ist mit ihm von der Bank gefallen.

485. Erst an die Bank, dann an den Tisch. (294)

486. Banketirer; Guter Banketirer, guter Bankrottirer. (3086. 8853.)

487. Freetemakers un Gierkakers verdeent felten Dank. (Dibenburgisch.)

488. Bär und Büffel können keinen Fuchs fangen. (4927)

489. Viele jagen den Bären, keiner aber will ihn stechen. (4140)

490. Einen Bären loslaffen ift besser, als einen anbinden.

Einen Bären anbinden.

Schulben machen; wie jener Bärenführer, ber bem Wirthe, statt ihm die Zeche zu bezahlen, seinen alten Bären an die Thürpfoste band und bavonging.

Er sucht den { Bären und steht vor ihm. Efel und sitzt drauf. Löffel und ist damit.

Er brummt wie ein Bär.

Er saugt an den Tatzen wie ein Bär. In Bezug auf hoffärtige Armuth.

491. Bärenhaut; Man muß die Bärenhaut nicht verkaufen, ehe der Bär gestochen ist. (Ebenso französisch.) (765)

Bärenhäuter.

Nach der Sage muß der Bärenhäuter dem Teufel sieben Jahre dienen, durch Nichtsthun, und zu dem Behuf einen Mantel von Bärenfell tragen. — Ist das Wort nicht vielleicht aus dem ältern: Barnhüter, aus Misbeutung entstanden? Barn, soviel als Kind, Sohn; das

Wort bezeichnete also einen Feigling, einen Kerl, ben man zum Kinderwarten zu Hause läßt.

Auf der Bärenhaut liegen.

Während wir Deutschen von der Dummheit des Bären viel zu sagen wissen, hat der Lappländer, der ihm freilich näher steht, eine um so größere Meinung von seinem Scharssinn und pflegt von ihm zu sagen: Ein Bär sei so start wie zwölf und so gescheidt wie zehn Menschen. Der Lappe behauptet sogar, daß der Bär alles verstehe, was die Menschen sagen. Als daher ein Lappe plötzlich mit einem Bären allein zusammentraf, rief er ihm nach dem ersten Schrecken zu: "Er schlechter Kerl! Schämt Er sich denn gar nicht, einen einzelnen Mann anzussallen? Wartet, die ich frisches Pulver aufgeschüttet habe, dann wollen wir weiter miteinander reden!" Der Bär sah ihn groß an und ging seines Wegs, zum Glück des Lappen, den er wahrscheinlich in der hohen Meinung von seinem Scharssinn wacker bestärkt hat.

Barm, Barme (Gefcht, Befen).

Dat geit wedder na'm olen Barm to. (Hamburg.) (848. 6691.) Das geht wieder auf die alte Weise.

Er hat wieder den alten Barm gestellt.

Er hat in ben Barm gesch . . . feine Angelegenheit verborben.

492. Barmherzigkeit; Wer auf Barmherzigkeit sündigt, dem wird mit Unbarmherzigkeit gelohnt.

Barnabas. (Siehe den Betterfalender.)

498. Bart; Wer sich im Barte läßt umgrasen, dem hosirt man zuletzt ins Maul. (1721. 3392)

Nicht ber ist ein Narr, ber seine Füße auf eines anbern Schultern sett, sonbern er, ber bas leibet.

494. Rother Bart,

Untreue Art. (3089. 8011)

Ein Jesuit schimpfte einen Kapuziner, wegen seines rothen Bartes, Judas Ischarioth. Der Kapuziner erwiderte: "Ob Judas einen rothen Bart hatte, weiß ich nicht, das aber weiß ich, daß er «von der Gesellschaft Jesu» war."

495. Rother Bart und erlne Bogen

Gerathen selten; ist nicht erlogen. (1384. 3088)

Engländer, Franzosen und Italiener warnen ebenfalls vor rothem Barte, besonders wenn schwarzes Haupthaar damit verbunden ift.

- 496. Wasche du mir den Bart, so wasch' ich bir bie Hand.
  - 497. Der Bart { ziert } ben Mann.
  - 498. Bärte schlagen die Leute nicht.

Dhne Bart die Alten lehren.

Einen um ben Bart gehen.

Einem einen strohernen Bart flechten. (Cbenso frangosisch.) Etwas aufbinden, heucheln.

Einem einen Bart machen. (Ebenso frangosisch.) Beschuppen; übervortheilen.

Der Franzose versteht darunter: Braver quelqu'un.

Einem ben Bart spinnen (streichen).

Da wächst mir kein Bart von.

Den Bart machsen lassen, mar unsern Altvorbern ein Zeichen ber Trauer.

In den Bart | murmeln. hineinlachen.

Der Franzose: Rire sous barbe.

Er rebet, daß ihm der Bart wächst.

Ich will's ihm in ben Bart hineinsagen.

Er hat ihm eins in den Bart hineingeworfen.

499. Barte; Schlägst du mich mit der Barte, schlag' ich bich mit dem Beile.

Barte, bavon Hellebarte, eine beilartige Baffe.

Er hat immer die Barte bei sich.

Das Maul; Wortspiel: Barte für Bart.

Barthel.

a. Er weiß, wo Barthel den Most { schenkt. holt. (1440—42)

Bielleicht in Bezug auf ben Sanct-Bartholomäustag, ba ber Moft anfängt zu reifen.

Auf Sanct=Barthel=Nimmermehr.

Bartholomäus. (Siehe den Betterkalender.)

500. Bau; Willst über beinen Bau nicht weinen,

So baue nur mit eignen Steinen. Also nicht mit geborgtem Gelbe!

501. Biel Baue, scheue:

Bäuser soll man stützen,

Gelder soll man nützen.

(Siehe Bauen.)

502. Bauch; Voller Bauch zum Studiren nicht taugt. (6485)

Der Engländer: Fat paunches make lean pates (Fetter Bauch macht magres Hirn).

Der alte Römer Marcus Cato sagte: "Was kann wol ein Mensch nuten, an welchem ber Bauch ben ganzen Raum zwischen bem Balfe und der Scham einnimmt?"

503. Voller Bauch,

Ein fauler Gauch.

504. Wenn der Bauch voll ist, ist das Haupt blöde. (5978)

505. Voller Bauch,

Weinschlauch.

506. Als de Buut vull is, so is dat Hövet frölik.

507. Voller Bauch, fröhlich Haupt.

508. Voller Bauch lobt das Fasten. (Ebenso italienisch.)

509. Mit vollem Bauch ist gut Fastenpredigt halten.

510. Mit leerem Wampen,

Ist nicht gut gampen. (Schwaben.)

Wampe, soviel als Banch, Wanft; gampen, soviel als geilen.

511. Der Bauch läßt { sich nichts vorlügen. } sein nicht vergessen.

512. Der Bauch ist ein Schalk.

Bauer

513. Der Bauch macht uns alle zu Schelmen.

514. Der Bauch ist ein böser Rathgeber. (7354)

515. Der Bauch lehrt alle Künste.

516. Hungrigem Bauch schmedt alles wohl.

517. Man füllt leichter den Bauch, als die Augen. (425)

518. Wenn der Bauch schwillt, Sieht man wo es gilt.

519. As de Buht opgaet, brickt dat Speelken upt.

Es ist ihm durch den Bauch gewischt. Der Bauch ist ihm so weich wie mir.

Ich fürchte sein Drohen nicht. He leggt aene gode Kype to —

sagt der Hamburger von einem, der einen Bauch friegt.

520. Bauen macht den Beutel schlapp. (Ebenso italienisch.)
Buen is 'ne Lust;
Awerst dat et so veel kost, dat hebb' ek nig wußt!

521. Bauen kann nur Habich nicht Hättich.

522. Wer bauen will, muß zwei Pfennig auf einen rechnen.

523. Viel bauen, halten viel Gesinde, Das hilft zur Armuth gar geschwinde.

524. Bauen und viel Leute speisen, Thut dich zu großer Armuth weisen.

525. Wer bauet an der Straßen, Der muß sich meistern lassen. (7206) (Siehe Bau.)

Den Abvocaten am Schnabel. (1500)

527. Wer will ins Bauerngeschlechte, Der maure viel und rechte.

528. Sich prüfen und bürsten, Ziemt Bauern und Fürsten. (6321. 8156)

529. Selbstgesponnen, selbstgemacht, Rein dabei, ist Bauerntracht.

530. Bauerndienst, Bauernlohn; Herrendienst, Herrenlohn.

531. Laß Bauern auch Leute sein.

532. Der Bauer ist so stolz auf seinem Mist, wie der Junker auf seinem Schloß.

533. Bauern machen Fürsten.

534. Dem Bauer ist's genug, wenn er von Bauern Chre genießt.

535. Besser ein reicher Bauer, benn ein armer Edelmann.

536. Wenn Bauern nicht wären und ihre Güld', Wär' ein Bettelsack der Edelleut' Schild. (328) Der Kaiser will haben sein' Treu und Pflicht, Der Klerus spricht: das rührt mich nicht!

Der Ebelmann spricht: ich bin frei, Der Jube treibt sein' Wucherei;

Der Solbat spricht: ich gebe nichts!

Der Bettler endlich: ich habe nichts.

:::

So spricht der Bauer: deß muß Gott walten! Muß ich diese all' erhalten, So geb' ich mich geduldig drein, Und will es so zufrieden sein!

537. Bauern hätten ein gut Leben, wenn sie's wüßten. O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas! (Virgil.)

538. Caute! Die Bauern verstehen auch Latein.

539. Ein Bauer und ein Müller bleibt allzeit ein Schelm.

540. Die Bauern lehren einen mores. (4228. 6031. 6950)

541. Bauern sagen auch wahr.

Ein Bauer kann so wohl ein kluges Wort reben, als ein großer Regierungsrath.

542. Wenn der Bauer aufs Pferd kommt, reitet er schärfer als der Edelsmann. (5320)

Der Engländer: Wenn der Bettler ein Ritter wird, jagt er sein Pferd zu Tode.

543. Wird der Bauer ein Edelmann, Guckt er den Pflug mit der Brille an.

544. Wer einen Bauer plagen will, nehm' einen Bauer bazu.

545. Wer einen Bauer betrugen will, muß einen Bauer mitbringen.

546. Der Bauer ist ein Laurer. (Bairtsch.) Er ist nicht so bumm, wie er aussieht.

547. Man mott den Buuern nig wiß maken, dat de Boß Eier legt.

548. Buur is 'n Buur,

38 'n Schelm (Schalk) von Natur. (Oldenburgisch.)

549. Wenn man den Bauer bittet, fcwillen ihm die Stiefel. grozzelt ihm der Bauch. weigert er meist. wird er eine Spanne länger.

550. Wenn man dem Bauer den Finger bietet, will er gar die Faust haben. Der Franzose: Si on lui en donne un doigt, il en prend long comme le bras.

Der Araber sagt vom Sklaven: Scherze mit ihm und er wird dir halb den Hintern weisen.

551. Der Bauer

Ift ein Bauer:

Wenn er nicht muß,

Rührt er weder Hand noch Fuß.

552. Einem vollen Bauer soll auch ein beladener Wagen ausweichen. (1159 °)

553. Che de Buuer zweimal geit,

Schleppt he, dat em de Buckel weh deit.

554. Der Bauer bleibt ein Bauer und wenn er schläft bis Mittag. (1533. 3443)

Der Franzose: La caque sent toujours le hareng.

555. "Hätt's nit gedacht!" sagen die Bauern, wenn der Wagen fällt. (Baiern.)

556. Den Bauern ist gut pfeifen. (562)

Sie verstehen's nicht sonderlich, nehmen's für gut genug.

557. Der Bauer im Koth Erhält was goht und stoht.

558. In Bauern gehört Heu ober Haferstroh. (6400)

559. Stroh in den Oßen un Röven in den Buuern. (Holstein.)

560. Was weiß ber Bauer von Gurkensalat! (5219)

Der holsteiner sest hinzu: Be itt sinen Gurkenfalat mit de Mistforke.

561. Wat de Buur nig kennt, bat fritt he nig.

Der Hammel macht's ebenso. Thaer erzählt: "Ich hatte einen Hammelhausen, welcher sich auch beim größten Hunger nicht bequemen wollte, Kartoffeln ober Rüben auch nur anzurühren, bis ich von einem Nachbar einen Hammel lieh, der daran gewöhnt war. Sobald sie diesen fressen sahen, sielen sie sogleich darüber her und fraßen von nun an mit der größten Begierde davon."

Das Sprichwort gilt übrigens nicht blos vom Fressen!

562. Unter den Bauern pfeifet auch Corydon wohl. (556)

563. Wenn sich der Bauer nicht bückt, ackert er nicht gut.

564. Laß dem Bauer die Kirchmeß, so bleibst du ungeschlagen.

Der Franzose: A nôces de chiens et sête de village ne t'y trouves, si tu es sage.

565. Bauern und Weiden,

Muß man oft beschneiben.

566. Bauer und Stier

Sind ein Thier. (Schwaben.)

Störrig. a. Es fehlt um einen ganzen Bauernschritt.

d. Er freut sich, wie ein Bauer, dem 's Haus brennt.

c. Er plumpt hinein, wie der Bauer in die Stiefeln.

d. Der Bauer stößt ihn immer in den Nacken.

Der Franzose: La caque sent toujours le hareng.

Et kummt eem an, as dem Buuern dat Aderlaten — fagt der Holsteiner, wenn jemand plötzlich worauf verfällt. Biele dieser Bauernsprichwörter entstanden in der Zeit der greulichen Spanns, Frons, Zwangs, Hofs und Herrendienste, da der Bauer noch kein freier Mann war. Jetzt, da der Bauer, so gut wie der Bürger und Edelmann, ein selbständiger Landstand ist, haben jene Sprichwörter meist nur noch historische Wahrheit und Bedeutung.

567. Baum; Wenn der Baum fällt, lieset jeder Holz. (Allgriechisch.) Liegt er, so gibt er; läg' er nicht, so gäb' er nicht.

568. Wie der Baum, so die Frucht. (Matth. 7, 17—20.)

569. Rein Baum so glatt, er hat einen Ast. (401)

570. Der Baum zum Ast. (Schweiz.)

Wenn man nothgebrungen das Ganze hergeben muß. — Wortspiel mit Ast und Asti. Vor der Schlacht von Marignan (1515) verslangte Franz I., König von Frankreich, nur die Grafschaft Asti; nach der Schlacht mußte ihm der Herzog sein ganzes Land überlassen.

571. Man ehrt ben Baum von Schattens wegen.

572. Der beste Baum bringt ungleiche Aepfel.

573. Der Baum trägt die Aepfel nicht ihm selbst. (5726. 5970. 6538)
So wird auch niemand blos ihm selbst geboren, wie schon Plato gesagt hat, sondern der Menschheit, dem Baterlande, den Aeltern, den Freunden u. s. w.

Uuser keiner lebt ihm selber und unser keiner stirbt ihm selber.

Der Regen fällt nicht ihm, die Sonne scheint nicht ihr: Du auch bist anderen geschaffen, nicht blos bir.

574. Wenn de Boom is groot,

Is de Planter boot. (Holstein.)
Aller Welt Sinn und Muth
Steht nach zeitlichem Gut:
Und wenn sie das erwerben,
Legen sie sich nieder und sterben.

575. Den Baum muß man biegen, weil er noch jung ist. (Ebenso englisch und italienisch.)

576. Hoher Baum fängt viel Wind.

577. Je größer der Baum, je schwerer der Fall.

578. Im kleinsten Raum Pflanz' einen Baum Und pflege sein, Er bringt bir's ein.

579. Guter Baum trägt zeitig. (3151)

580. Alte Bäume sind schwer zu biegen. pflanzen.

581. Wie der Baum, so die Birne; Wie die Frau, so die Dirne.

Der Engländer: A tree is known by the fruit.

582. Bäume sind allweg ins- zukünftige Jahr reich.

583. Große Bäume geben mehr Schatten, denn Früchte. (Ebenso italienisch.)

584. Nicht allen Bäumen ist eine Rinde gewachsen.

Er stedt zwischen Baum und Borke.

In großer Berlegenheit, wo man weber vor noch zurück kann; auch wol Unschlüssigkeit.

585. Baten; Funfzehn Baten um einen Gulben.

586. Es ist ein guter Baten, ber einen Gulden erspart. (3020. 5953)

587. Besser ein geschwinder { Dreier } als ein langsamer Sechser.

588. Becher; Im Becher ersausen mehr, als in der Donau. Wie vielen hat der Wein das Leben schon gestohlen; Es fallen ihrer mehr durch Becher als Pistolen.

Wer sich zum Ziel ben Grund ber Gläser vorgenommen, Wird leichtlich auf ben Grund bes leeren Lebens kommen.

589. Bedacht; Erst bedacht, Dann gemacht.

590. Wohlbedacht

Hat niemand Schaben gebracht.

591. Was hilft gut bedacht, Wenn's nicht ist gut gemacht!

592. Bebenken; Wer lange bedenkt, mählt nicht immer das Beste.

593. Bedingen; Wohlbedinget und gehalten, Stehet wohl an Jung und Alten. 594. Begehren; Wer viel begehrt, dem mangelt viel. (Altrömisch.) (310)

595. Wer { nichts } begehrt, dem geht { nichts } ab.

Der weise Sokrates ging einst über ben Markt, ba sprach er: "D wie vieles kann ich entbehren!"

596. Befehlen; Es wird viel befohlen, aber wenig gehalten. (2567. 2570)

597. Was im Befehlen zu viel gethan wird, geschieht im Ausführen zu wenig.

598. Wers Befehlen lernen will, muß zuvor gehorchen gelernt haben.
(Altgriechisch.) (2289)

599. Wer wohl befiehlt, dem wird wohl gehorsamt. (7969) Als jemand sagte: "Sparta verdanke seine Erhaltung den Königen, welche zu herrschen wüßten", erwiderte König Theopompos: "Biel= mehr den Bürgern, welche zu gehorchen wissen."— Gehorsam sein ist eine Kunst, die der Regent selber lehren muß durch weises Regieren!

600. Begierde sett Sporen in die Haut.

601. Beginnen; Vorm Beginnen

Sich besinnen,

Macht gewinnen. (644. 681)

Meib', in der Hast Unheil zu beschleunigen! Rein, wie ein tiefer Geist dir und trefflicher Sinn wurde, so brauch' ihn zuvor. Rasenden blos sleucht stürmisch der Muth und des Herzens Besinnung; Aber Bedächtigkeit reift guten und sichern Entschluß.

(Theognis.)

602. Frisch | begonnen

Ist halb gewonnen. (Altrömisch.) (212. 662. 1753)

Der 3taliener: Barba bagnata, è mezza rasa.

Beharrlichkeit.

Persévérance vient à bout de tout.

603. Behaupten ist nicht beweisen.

Behende. (Siehe Rr. 111.)

604. Behutsamkeit, gewinnt ben Streit.

605. Beichte macht leichte. (621)

606. Beichte ohne Reu', Freundschaft ohne Treu', Geben, nur zum Schein: Gar faule Werke sein! Gebet ohne Innigkeit:

Ift all's verlorne Arbeit.

607. Wer nicht beichtet, wird nicht absolvirt.

608. Beichtväter, Bäuchväter. (6894) Er gäb' einen schlechten Beichtvater.

609. Beil; Wirf das Beil nicht so weit, daß du's nicht wiederholen kannst.

610. Beinah bringt teine Mude um.

611. Beine gibt man nicht zu Hofe. Ein Wort Albert's, Erzbischofs zu Mainz, als er einen alten Hofmann lange stehen sah: "Setze dich nieder; Beine 2c."

612. Wer mit jungen Beinen den Berg nicht erreicht, Wol schwerlich ihn mit den alten ersteigt. 613. Mit beiden Beinen im Stock ober mit einem, ist gleichviel.

614. Wer gute Beine hat, hat oft schlechte Stiefeln. Und wie mancher, ber schöne Stiefeln hat, hat schlechte Beine!

615. Biel reiten macht die Beine recht.

616. Mit kranken Beinen ist schlimm nach Rom laufen.

Auf die Beine kommen.

Einem Beine machen.

Einem ein Bein stellen.

Etwas ans Bein binben.

Berloren geben.

617. Beispiel; Böses Beispiel verdirbt gute Sitte. (262. 2557) Der Engländer: A good Jack makes a good Jill.

618. Gutes Beispiel, gute Nachfolge.

Der Türke sagt sehr schon: An einer Lampe werden tausend Lampen angezündet.

619. Die uns gut Beispiel sollten geben,

Die fälschen genug ihr eignes Leben. Bon schlimmen Geistlichen.

Beiten. (Bgl. 4633)

620. Beiwohnung macht Kunbschaft. (4539)

621. Bekannt ift halb gebüßt. (Ebenso französisch.) (605)

Erranti medicina confessio. (Cicero.)

Der Italiener: Peccato celato, mezzo perdonato. (Ebenso der Franzose.) Das ist: Berheimlichte Sünde ist halb verziehen. Wie viel frommer, schulbloser ist das deutsche Sprichwort!

Diogenes sagte zu einem Jünglinge, ber sich vor ihm in einer Kneipe zu verbergen suchte: "Je weiter bu hineinfliehst, besto mehr bist du in der Kneipe!"

Bekannt wie ein bunter Hund.

Er ist bekannt, wie 'ne schlechte Goldmunze. (Bohmen.)

Beflagter. (Ciehe Angeflagter.)

622. Beladener; Den Beladenen soll man nicht meiden — sondern ihm vielmehr tragen helfen.

623. Beleidigen; Wer einen beleidigt, brobet vielen.

Beleidigung. (Stehe unrecht.)

624. Belieben; Laß dir nichts belieben,

So tann bich nichts betrüben.

625. Benedictiner; Wo zwei Benedictiner zusammenkommen, da gibt's eine Finsterniß im Land.

(Siehe Mönch.)

626. Berg und Thal begegnen sich nicht, wol aber Menschen. (Ebenso spanisch, französisch und arabisch.)

Der Engländer: Friends may meet, but mountains never greet.

- 627. Es war nie ein Berg so hoch, es war ein Thal daneben. (Ebenso französ.) das Thal war so nieder.
- 628. Je höh'rer Berg, je tiefer Thal. (Ebenso englisch.)
- 629. Kannst du nicht auf den Berg, so bleib doch nicht im Thale.
- 630. Hinter dem Berge wohnen auch Leute. (452. 2957. 4615. 4776)
- 631. Gemach fährt man ben Berg hinauf.

```
632. Bergab leite mich, bergauf schone mich, in der Ebene brauche mich —
            fagt das fleißige Pferd. (5981)
633. Bergauf, sachte;
     Bergab, achte;
     Grad'aus, trachte. (5982)
        Hinter bem Berge halten.
        Goldne Berge versprechen. (Aligniechisch.)
634. Man muß nicht alle Berge eben, und alles Krumme gerade machen
     wollen. (3653)
635. Wenn's auf dem Berge reift, ist's gewiß im Thale kalt.
            Das sagte jener schelmische Kuster zu Elberfeld, als sich ein greiser
            Mann mit einem jungen Mäbchen trauen ließ.
636. Viel Bergleute, viel Arschleder.
     Bergwerk.
        Ins Bergwerk guden.
637. Beschenken macht Bedenken. (6624)
            (Siehe Schenken.)
638. Beschert, ist unverwehrt.
639. Was beschert ist, entläuft nicht.
        Ich nehme beschert, für bedacht.
640. Besen; Neue Besen kehren wohl,
     Bis daß sie werden Staubes voll.
         Der Frangose sagt vom eifrigen, neuen Diener: Il fait le balai neuf.
                         (Ebenso englisch und italienisch.)
641. Wenn verfehret ift der Besen,
     Sieht man's, wozu er gut gewesen. (4529)
     Besenstiel.
        Er hat einen Besenstiel im Auden.
            Bauernstolz; er kann sich nicht buden und höflich erzeigen.
642. Besinnen bringt ersinnen. (2628)
643. Erst besinn's, bann beginn's. (601)
644. Besinnen ist bas Beste am Menschen.
           Wahrer Freude Mutter ist
            Besonnenheit, bas Götteraug' im Menschen,
           Das alles flar schaut, alles Rlare liebt.
645. Besser machen, die beste Buße.
           Ich seh's, daß ich gefehlt, was hilft's, daß es mich reute?
           Das Gestern fraß der Fehl, soll fressen Reu' bas Heute?
                 ungelehrt und verständig, als hochgelehrt und unverstän-
646.
                    big. (2442)
                 viel wissen, benn viel reben.
647.
                 mit dem Fuße gestrauchelt, als mit der Zunge. (Chenso franzöfisch.)
648.
       Besser
                 die Hand in einem Ruhfladen, denn in fremdem Gelde.
649.
                 beneidet, als bemitleidet. (Altgriechisch.) (5672)
650.
                 bewahrt, als beklagt. straff, wie schlaff.
651.
652.
                 ehrlich gestorben, denn schändlich gelebt.
653.
```

Der Englander: Better to die a beggar, than live a beggar.

```
654. Besser ehrlich geflohen, denn schändlich gefochten. (Cbenso französisch.) (4462)
655. Besser geleiert,
     Als gar geseiert.
                  müßig gegangen, als übel gewerkelt. (Ebenso englisch.)
 656.
                  geschwiegen, als übel gesprochen.
657.
                  gutlos, denn ehrlos.
arm mit Ehren, denn reich mit Schanden.
 658.
659.
                  nicht anfangen, benn erliegen.
660.
          Der Franzose: Mal commence, qui bien n'achève.
          Der Englander: As good sit still, as rise up and fall.
        Besser { heiß gepustet, denn das Maul verbrannt. unbegonnen, als unvollendet. (Ebenso englisch.) (222)
661.
             Aut non tentaris, aut perfice. (Ovid.)
             Sei nicht ein Wind= und Wetterhahn,
             Daß bu oft Neues fangest an:
             Was du dir wohl hast vorgesetzt,
             Dabei bebarr' bis auf bie Lett.
663. Besser aus der Ferne dingen,
     Als in ber Nähe ringen.
                   eng und wohl, benn weit und weh. (2465)
664.
                                                          verschnitten.
                  zweimal gegessen, denn einmal und das Beste vergessen.
665.
                                                          (679)
        Besser \ mohl hinter sich, als übel vor sich. in die weite Welt, wie in den engen Bauch.
666.
667.
                   einäugig, als gar blind. (Ebenso dänisch, spanisch und französisch.) freundlich versagen, als unwillig gewähren.
668.
669.
                   da läuft er! als: da liegt er!
670.
                    ein gesunder Bauer, denn ein kranker Kaiser —
671.
             pflegte Raiser Friedrich III. zu sagen.
672. Besser thun was man nicht will, als thun was man nicht soll.
             Letteres thut man aber meift gar zu gern.
                  ein: nimm hin, benn zehn: helf' Gott.
673.
                  bäurisch gefahren, benn herrisch geloffen. (Schwaben.)
674.
       Besser ehrlich gegangen, denn hochmüthig gefahren. demüthig gefahren, als hochmüthig gegangen.
675.
676.
                ichts, denn nichts. (Ebenso engl. und frang.) (1303. 4669. 6775)
677.
             Ichts, soviel als etwas.
          Der weniger genügsame Franzose sagt: Rien ou bien -
             aber wol mehr in Bezug auf Thun.
             Besser ichte,
             Sprach ber Wolf, benn nichts,
             Mis er nach einem Schafe schnappte,
             Und bafür eine Much' ertappte.
678. Ift's nicht viel, so ist's boch ichts;
     Behüt' uns Gott für gar nichts!
                  zweimal fragen, denn einmal irre gehn. (665)
                  weichen, als zanken.
```

```
früh bedacht, denn spät bereut. (601)
is doot geslapen, denn doot gelopen.
umgekehrt, als unrecht gefahren.
recht nichts, als unrecht etwas.
wat 'r schnnt, as wat 'r quynt. (samburg.)
681;
682.
684.
685.
              Schont, für: ins Auge fällt; quonen, frankeln; damit tröstet sich und
              wird getröftet, wer allzu fett wirb.
686. | Besser | gut geschritten, benn schlecht geritten.
687. | Besser | eine Warz' auf dem Rücken, als eine Sommerspross' im Gesichte.
688. Bessern und bösern steht in gleicher Wage.
689. Beffern ist oft bösern.
690. Das Bessere töbtet bas Gute. (Ebenso frangosisch und italienisch.)
              Die Sucht zu beffern läßt meift bas Gute nicht reifen.
           Der Franzose: Penser faire mieux que bien, c'est se tuer et faire rien.
691. Wer sich täglich bessert, kommt auf einen guten Acker.
692. Wer seine Bess'rung aufs Alter spart,
      Hat seine Sache gar schlecht verwahrt.
              Jeber Tag ist gut, in ber Tugend ben Anfang zu machen.
                                                                   (Xenophon.)
693. Wer sich heut' nicht bessert, wird morgen ärger.
              Wer recht zu leben eine Stunde nur
```

693. Wer sich heut' nicht bessert, wird morgen ärger.
Wer recht zu leben eine Stunde nur
Bersäumt, gleicht jenem Bauer, der am Flusse
Geduldig stehen blied und warten wollte, dis
Das Wasser abgestossen wäre! Thor,
Die Zeit, die du verlierst, entstießt wie dort
Der Strom, und sließt und ewig wird sie sließen,
Nur nicht zurück!

Er bessert sich, wie der Dreck zu Weihnachten.

694. Beste; Das Beste kommt selten hernach.

Der Bolfteiner sagt: Achternah kummt dunne Beer.

Ein Weib betete einst für einen verabscheuten Tyrannen; des verwunberte sich dieser, wohl wissend, daß jeder seines Todes begehrte. Er
beschickte drum das Weib, die Ursache ihres Gebets zu ersahren; da
sprach sie einfältiglich: "Ich betete indrünstig, daß bein Borgänger
sterben möchte. Er starb. Da kamst du und warst noch viel ärger. Nun bitte ich Gott, daß er dich leben lasse, damit nicht noch ein Aergerer komme denn du!"

Aesop sagte: "Dann begehrt man der alten Herren, wenn man die neuen kennen lernt."

695. Das Beste wird gedacht, das Schlechteste geredt.

696. Das Beste gehört in den Pfaffen. (77)

697. Das Beste kauft man am wohlfeilsten.

698. Am Besten hat man den besten Kauf.

Ich will mein Bestes thun, wie einer, der allein pfeift.

699. Wer sich zu den Besten setzt, kann sich { nur bessern. nicht verschlimmern.

700. Beten lernt man in Nöthen. (Balern.)

701. Bete und arbeite. (1333)

Es muß beim Beten bas Arbeiten, beim Arbeiten bas Beten sein. Beten und Arbeiten sind zwei Riegel, welche bem Teufel die Thür

verschließen; Beten und Arbeiten sind zwei Flügel, mit welchen der Mensch der Sünde entflieht, und zwei Zügel, mit welchen die Leidensschaften gezügelt werden.

702. Recht beten, ist halbe Arbeit.

Es verleiht ben rechten Sinn und Muth. (5477)

Die Hände sollst du falten,

Die Gebanken zusammenhalten.

Der Kleinfusse: Der Regen erfrischt das Gras, den Menschen das Gebet.

703. Bete, als hülfe kein Arbeiten; arbeite, als hülfe kein Beten.

704. Beten ohne Andacht

Heißt dem Teufel ein Opfer gebracht. Willst du beten und kannst du nicht, Hältst du über dich selbst Gericht.

Beten, bag bas Maul stäubt.

Er stammelt im Beten, flucht aber ungestammelt.

705. Beten und Düngen ist kein Aberglaube.

706. Beten ist nicht Maulwerk, aber Berzwerk.

707. Beten hilft nischt, Fluchen schad't nischt.

708. Fleißig gebetet, ist über die Hälfte studirt — (293)

war Dr. Luther's Denkspruch. "Obwol er in seiner Jugend von Natur ein lebhafter und fröhlicher Geselle war", sagt Magister Matthesius, "fing er doch alle Morgen sein Lernen mit herzlichem Gebet an."

(Siehe Gebet.)

709. Betglocke; Die beste Betglock' ist, die sich jeder selber läutet.

710. Betrübtem ift übel geigen.

711. Betrug, ist der Krämer Wagen und Pflug.

712. Betrug währet nicht länger, als der Soldaten Hofart und der Witwen Andacht. (3064—69)

Der Italiener: Con arte e con inganno

Mit List und Betrug,

Si vive mezzo l'anno; Hast auf'n halb Jahr genug;

Con inganno e con arte, Mit Betrug und List

Si vive l'altro parte. Auch fürs andre versorget bist. Nämlich fürs andre halbe Jahr.

Gott grüße dich, ehrlicher, bieberer Deutscher! Wer sebte nicht lieber mit dir, als mit dem hinterlistigen Italiener!

713. Betrug, ift felten flug.

Der Engländer: Fraud and frost end foul (Trug und Frost enden schlecht).

714. Neuem Betrug und neuen Finten, Thut man neue Namen erfinden.

715. Der letzte Betrug ist ärger, als der erste. (Matth. 27, 64.)

716. Betrügen ist ehrlicher denn stehlen.

717. Wer mich einmal betrügt, dem verzeih' es Gott; betrügt er mich wieder, verzeihe mir's Gott. (7779)

Wer dich zum ersten mal betrügt, der that an dir ganz schlecht; Wer dich zum zweiten mal betrügt, der thut an dir ganz recht.

Der Franzose: A trompeur, trompeur et demi.

Improbe Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit.

(Publ. Syrus.)

718. Wer einen Betrüger betrügt und einen Dieb bestiehlt, erlangt für hundert Jahre Ablaß. (3981)

Der Franzose verheißt nur: cent jours de pardon.

719. Es kann keiner einen betrügen, dieser vertraue ihm dann. (2049. 7565)
Schon Cicero sagt: Ut quisque est vir optimus, ita difficillime alios esse improbos suspicatur.

720. Der Betrüger wird oft der Betrogene. (8712)

721. Betschwester; Wo en Kloppe im Huus is, da sitt de Düvel up en Schornsteen. (Wenkilisch.) (781)

Kloppe, soviel als Betschwester.

722. Junge Bettschwester, alte Betschwester. (983)

723. Bett; Im Bett, ist alles wett.

Wett, soviel als: wieder gut gemacht, vergessen und vergeben.

724. Es sind noch nicht alle zu Bett, die eine bose Nacht haben werden.

725. Wie man sein Bett macht, so liegt man. (Ebenso franzos, und svan.) (2762)

726. Wer sein Bett früh morgens macht, braucht den ganzen Tag über dafür nicht zu sorgen.

727. Bettest du dir gut, so liegst du gut. (8537. 8538)

728. Im eignen Bett schläft sich's am besten.

729. Auf harten Betten schläft sich's wohl. (6089. 6669)

730. Früh zu Bett und früh wieder auf, Macht gesund und reich im Kauf.

Der Franzose: Lever à six,

Manger à dix, Souper à six, Coucher à dix,

Font vivre l'homme dix fois dix.

781. Ist das Bett beschritten,

Ist das Recht erstritten.

Altbeutsches Cherecht.

Er ist damit zu Bette gebracht. Angeführt, abgefertigt.

Er bleibt im Bette, bis ihm die Sonne ins Maul scheint.

732. Bettel; Den Bettel und Geiz kann niemand erfüllen. (741-743. 754)

733. Bettel hat einen langen Zettel.

Man trägt aller Welt Garn barein.

734. Wer sich des Bettels nicht schämt, nährt sich reichlich.

Der Franzose: A coquin honteux plate besace.

735. Betteln, heißt Armuth verzetteln.

Also siehe wohl zu, daß du nicht an Bettler verzettelst, was du der Armuth zuzuwenden hast!

786. Betteln ist ein Orden,

Da viele sind zu Herren worden.

787. Ehrlich Betteln ist besser, als unehrlich Stehlen.

738. Wers Betteln nicht versteht, der bleibe davon.

739. Bettelbrot, ein theuer Brot.

Es tostet Scham, Schimpf und Schanbe.

740. Bettelmönch, der, zieret den Priesterstand, wie der Esel den Rosmarkt.

741. ) Bettelsack sift botenlos.
742. Dettelsack sieht allzeit leer. (Ebenso englisch.)

743. ) ( ward nie voll.

744. Bettelstaat; Buten glep, un binnen o wep. (Samburg.) (447) Außen schön, glatt, und innen o weh! z. B. schöner Kragen, bunt Umschlagetuch und Kleib und darunter ein lumpen Hembe.

745. Bettelstab; Sobald einem der Bettelstab in der Hand warm geworden ist, thut er kein gut mehr.

746. Bettler und Krämer sind nie vom Weg ab. (Ebenso französisch.) (342)

747. Der Bettler greift nie fehl. (6433)

748. Rein Bettler ift je Hungers gestorben.

749. Bettelleute, Beutelleute.

750. Es ist ein schlechter Bettler, der nicht { ein Haus } missen (meiden) kann. (ulmisch.)

751. Der Bettler feiert sechs Tag' in der Woche und den siebenten sitzt er vor der Kirche.

752. Was der Bettler fischt, kann man nicht alles auf der Wage wiegen.

753. Bei vielen bekommt der Bettler viel. (4778. 7924)

Der Franzoss: Une bésace bien promenée, nourrit son maître.

754. Dem Bettler gib: Trag Wasser in ein Sieb. (732)

755. Der wahre Bettler ist der wahre König. (5710)

756. Krumme Bettler, grade Diebe.

757. Wenn der Bettler aufs Pferd kommt, so kann ihm kein Teufel mehr vorreiten.

758. Kein Bettler schlägt ein Almosen aus, kein Hund eine Bratwurst, kein Krämer eine Lüge.

759. Was der Bettler erbettelt, steckt er in seinen eignen Sack.

760. Wat de Pracher nich hebben schall, dat fallt ehm där de Ripe. (Oldenburgisch.)

761. Bier reiche Bettler sind in der Welt: Barfüßer, Dominicaner, Augustiner und Karmeliter.

Die vier Bettelmönchorden vom 13. Jahrhundert.

762. Es ist dem einen Bettler leid,

Daß der andere vor der Thüren steit. (Ebenso englisch.) (3755)

763. Je schwächerer Bettler, je stärkere Krücke;

Je ärgrer Schalt, je größer Glücke.

Denn je größer die Schwäche, besto stärker das Mitleid, und bies ist eben des Bettlers stärkste und schändlichste Krücke.

In der Stadt Basel war ein Bettler, welcher dem ersten Kinde, das ihm sein Weib gebar, den Fuß zerbrach; dem zweiten wollte er den Arm zerbrechen; die Mutter aber wollte wenigstens ein Kind mit ganzen Gliedern behalten. "Gut", sprach der Bettler, "nimm's hin! Willst du einen Hungerleider haben, so behalt' ihn; ich wollte einen Herrn draus machen, der zu leben hätte, ohne viel Arbeit!"

Er schlägt's aus, wie ber Bettler bas Almosen!

Betilerthränen.

Es ist ihm so leid, wie dem Bettler ein Gulben. (Siehe Pracher.)

764. Beulen und blaue Mal' Helfen oft für Unfall. (6520. 8141)

765. Beute soll man nicht vor dem Siege theilen. (491. 3341)

766. Beutel; Man muß ben Beutel nicht weiter aufthun, als er ist.

767. Wer in seinen Beutel lügt, Niemand als sich selbst betrügt.

768. Wo mein Beutel aufgeht, da raucht meine Küche. (2423)

Der Franzose: Qui a de l'argent, a des pirouettes. Sarçonwirthschaft.

769. Nach dem Beutel richte ben Schnabel.

In Magbeburg hörte ich: "hab' ich Geld, ess' ich Schnepfenbrot; hab' ich keins, laß ich bie Schnepfen weg!"

770. Wer nicht kann mit dem Beutel, muß mit der Haut bezahlen. (2397)

771. Aus anderer Beutel ist gut zehren. (1005. 6356)

772. Der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld.

Uns ist beschieden dies und das: Der eine sitzt trocken, der andere naß.

773. Der eine macht Beutel, der andere schneidet sie ab.

774. Lieber leeren Beutel; wie leeren Ropf.

In seinen eigenen Beutel lügen.

Die überwohlfeil gekauft haben wollen. (Siehe Sedel.)

775. Bezahlen; Wer gut bezahlt, mag wieder borgen.

776. Bezahlung; Gleich wieder, ist die beste Bezahlung. (1141)

777. Bezwang; Wo kein Bezwang, da ist keine Ehre. (9004)

778. Bibel, Bübel, Babel.

Ach leider wird nur zu viel aus der Bibel heraus- und in die Bibel hineingebübelt und gebabelt. Der heilige Ulrich, Bischof zu Angsburg, sagte: "Wenn man die Heilige Schrift zu sehr drückt, so drückt man, statt Milch, Blut heraus!" (8189)

779. Im Munde Bibel, im Herzen Uebel.

780. Wie einer lieset in der Bibel,

So stehet am Hause sein Giebel. (8542)

Wie wir lesen in der Bibel,

So hat unser Haus einen Giebel. (3319)

So sind wir im Rlaren mit Gott und ber Welt.

781. Wie mancher liest in der Bibel,

Und lebt doch sehr übel. (721. 6018)

782. Biedermanns Erbe liegt in allen Landen.

Biebermann heißt, wer ehrlich, aufrichtig und ohne Falsch handelt; andern zum Nuten, ihm selber zur Ehre, niemand zum Schaden. Es ist überall gut leben, wo du dir der Menschen Liebe und Achtung erwirbst.

Der ganze Luftfreis ist des Ablers weite Bahn, Und Wackern ist die ganze Erd' ihr Baterland.

(Euripides.)

783. Biegen; Lieber biegen, als brechen. (Ebenso französisch.)

784. Biene; Eine Biene ist besser, denn tausend Fliegen.

Die Biene sammelt und bereitet den Honig, die Fliegen schlecken ibn

Als wenn's die Bienen zusammengetragen hätten! (Rurnberg.) So reinlich, fein und auserlesen.

785. Bienen und Schafe Nähren den Bauer im Schlafe. (Leipzig.) (7342)

786. Bier und Wein folget dem Zapfen. Also nimm den Zapfen wohl in Acht.

787. Bier auf Wein

Laß sein;

Wein auf Bier

Rath' ich dir. (8294—96)

Einen beim sauern Bier finden. (Schwaben.)

Das Bier wäre gut, hätte die Sau nicht den Zapfen gezogen. (8187) Er bessert sich wie sauer Bier.

Seht, wat dat Beer deit! und: Dat is stark Beer! — spöttelt der Hamburger von einem, der sich heftig geberdet.

788. Bier schenke gemach, ben Wein aber frisch ein.

789. Wo das Bier im Keller versauert, ist Hopfen und Malz verloren.

790. Wenns Bier auf der Neige ist, ist bös zu sparen. 791. Bieten und Wiederbieten macht den Kauf. (5788)

792. Bild; Was nicht will werden ein Bildstock, das werd' ein Sautrog. Sie ist ein Bild ohne Gnaben. Schön, aber unfruchtbar.

793. Billigkeit muß das Recht meistern. (6216)

794. Birn; Wenn die Birn zeitig ist, fällt sie leicht in den Dreck.
(Auch französisch und italienisch.)

795. Nach gelben Birnen und braunen Ruffen bricht einer den Hals.

796. Kleine Birn, langer Stiel.

Ueppige Frauen ziehen kleine Männer ben großen vor.

Bifam.

Er weiß was Bisam ist, und was Marberdreck.

- 797. Bisch of oder Bader, General oder Corporal, Minister oder Küster. Als Herzog Ulrich von Würtemberg im Jahre 1522 von den Mitsgliedern des Schwäbischen Bundes aus seinem Lande vertrieben worden, sprach er: "Wir wollten Bischof werden, so sind wir Bader worden!"
- 798. Wir können nicht alle Bischof werben, man muß auch Bader haben.

799. Bissen; Man muß den Bissen nicht größer machen, als das Maul ist.

800. Es sind keine guten Bissen, Daran die Gäste worgen müssen.

801. Auf einen guten Bissen gehört ein guter Trunk.

802. Ein Bisle regt ein Aederle. (Schwäbisch.)

Er hat keinen übernächtigen Bissen.

Es ist ein Bislein, es sollt's ein Teufel dem andern ins Angesicht werfen!

Einem ben Bissen vorm Munde wegnehmen.

803. Bitten; Beiße Bitte, kalter Dank.

804. Bittens und Wünschens geht viel in einen Sack.

Rorte, Sprichwörter ber Deutschen.

805. Wo man des Bittens kein Ende macht, muß man des Abschlagens einen Anfang machen.

Ein Wort von Kaiser Friedrich III.

806. Wer verzagt ist im Bitten, macht beherzt zum Abschlagen. (5025)

807. Bitten ist lang, Befehlen kurz.

808. Bitt', und nimm.

809. Bitten ist unwerth, aber es macht nicht arm. (1136)

810. Bittkauf, theurer Kauf. (2400. 7273)

Schon Cicero fagt: Emere malo: quam rogare.

a. Das ist eine aus der siebenten Bitte! (6924\*)

811. Bitter im Mund

Ist dem { Herzen } gesund.

812. Bitterling; Besser, einen Bitterling gefangen, denn still gesessen.

813. Blatt; Behalt' dir ein gut Blatt auf die letzte Letze. (5524. 7177) Es schießt ihm das Blatt. Er faßt Argwohn.

Das Blatt hat sich gewendet. Kein Blatt vors Maul nehmen.

814. Blätter; Nach den Blättern fallen die Bäume. (Ebenso französisch.)

815. Blattläuse; Wo Blattläuse und {Rloster= }Leute am Kraute sitzen, hilft kein Segen Gottes was.

816. Blase; Wenn die Blase zu voll ist, zerplatt sie. (850) Blaue.

Er { gewinnt } das Blaue rom Himmel herunter.

Also mit allem Fleiß soviel wie gar nichts.

Ins Blaue hinein reden, schießen u. f. w. Einen blau anlaufen lassen.

Blaustrumpf.

So bezeichnen sie in Mürnberg einen Berräther.

817. Blechen; Wer nicht kann blechen, der lasse das Zechen.

818. Blei und Eisen

Muß den Kupferschmied speisen.

819. Bleiben lassen, ist gut dafür. (Schwaben.)

Er bleibt dabei, wie der Hase bei den Hunden.

820. Blinder; Es ist alles umsonst, was der Blinde ums Licht gibt.

821. Unter den Blinden ist der Einäugige König. (Altgriechisch.) (5709)
Eine Dame wollte soeben dies Sprichwort in einer Gesellschaft anführen, als sie einen Einäugigen darunter bemerkte. Bei den Worten:
"Unter den Blinden", stockte sie, verlegen erröthend. Der Einäugige aber, ein geistreicher Mann, endete ihre Verlegenheit sofort mit den anmuthigen Worten: "Warum halten Sie inne, gnädige Frau? Sie waren im Begriff — mich zum Könige zu machen!"

822. Wenn der Blinde den Lahmen trägt, kommen sie beibe fort.

823. Wenn ein Blinder den andern führt, fallen sie beid' in den Graben.
(Matth. 15, 14.)

824. Es findet ja auch ein Blinder ein Hufeisen.

825. Bas foll bem Blinden der Spiegel?

826. Ein Blinder schluckt manche Fliege mit herunter. (8632)

827. Die Blinden sehen's, die Narren merken's. (3784 d. 5736)
Er spricht davon, wie der Blinde von der Farbe. (Ebenso französisch.)
Dem Blinden einen Spiegel verkaufen.
Das kann die blinde Frau mit dem Stocke fühlen.
Blind anlaufen.

828. "Wir wollen sehen!" hat der Blinde gesagt.

829. Ein Blinder gäbe sein Tasten nicht Um seines Freundes best Gesicht.

830. Blöcke; Von großen Blöcken haut man große Späne.

831. Blumen; Schöne Blumen stehen nicht lang' am Wege.

832. Richt alle Blumen taugen zum Sträußchen.

833. Eine Blume macht keinen Kranz.

834. Gemalte Blumen riechen nicht.

Wiber bie Geschminften und Pugnarrinnen.

a. Durch die Blume reben.

Durch die nordhäuser Blume reden. (3lefeld.)

Grob und berb zu verstehen geben.

Etwas durch den Tulpenstengel (zu verstehen) geben. (Saue.)

Es ichneiet ihm (ihr) in die Blume. Glück, Gelingen.

835. Blut; Zunächst beim Blut, Zunächst beim Gut. Uraltbeutsches Erbgesetz.

836. O junges Blut,

Bewahr' bein Gut:

Armuth im Alter wehe thut.

837. Junges Blut

Spar' bein Gut:

Im Alter schmeckt's noch einmal so gut.

838. Junges Blut

Friß dein Gut:

Im Alter nichts mehr schmecken thut.

839. Wo dat Blood nich hen flugt (fliegt), da kruupt et hen. (Osbenburgisch.) Blüte.

Es wird ihm in die Blüten regnen. Wider thörichte Hoffnungen.

840. Blutegel; Der Egel läßt nicht ab, er sei benn Blutes voll.

841. Bod; Je älter der Bod, je härter das Horn.

842. Der Bock läßt wol vom Bart, Aber nicht von Art. (2064)

843. Was der Bock von sich selber weiß, gibt er der Geiß schuld.

844. Der eine melkt den Bock, der andere hält das Sieh unter. (Altgriechisch.) Alberne Compagnonschaft, gemeinschaftliche Dummheit. Lucian sagt's vom Disputiren zweier albernen Philosophen.

845. Den Bod melken. (Altgriechisch.)

846. Den Bock zum Gärtner setzen. (4121 a. 8704)

Der Engländer: To give a Wolf the wether to keep.

847. Hüte dich, Bock, es brennt! (Altgriechisch.) (6771)

Wer's nicht kennt, bleibe bavon! Als ein Saipr zum ersten male bas Feuer sah, wollt' er's umarmen und küssen; da rief ihm Prometheus zu: "Halt, Bock! nimm den Bart in Acht; es brennt jeden, ber's berührt!"

Einen Bock schießen.

Es mag wol eher ein zu hitziger Jägersmann einen Bock für irgenbein Hochwild angesehen und geschossen haben, ba baun ber Schimpf zum Schaben kam und sprichwörtlich warb.

Er kann einen Bock zwischen den Hörnern kussen.

Bom Stodmagern, Rlapperbiirren.

Daß man die Schneider "Böcke" schimpft, soll folgenden Ursprung haben: Die Prager belagerten Anno 1422 das Schloß Karlstein in Böhmen; ihr Anführer, zufällig ein Schneider, wollte die Besatzung aushungern; da sendet diese zu den Pragern hinaus und bittet um einen Tag Waffenstilstand, weil im Schlosse eine Hochzeit geseiert werden solle. Unterdeß hatten sie im Schlosse einen Bock geschlachtet, das Einzige, was sie noch von Bieh hatten, richteten ein Hinterviertel desselben mit Rehhaaren aus einem Sattel also zu, daß es einer Rehteule glich und sendeten es dem prager Obersten, dem Schneider, zum guten Imdiß hinaus. Da verzweiselt der Schneider am Aushungern und hebt sosort die Belagerung auf; die Belagerten aber haben sich nicht wenig darauf zugute gethan, daß ihr Bock bei dem Schneider so Großes ausgerichtet hatte.

848. Bodsbeutel; Ein alter Bodsbeutel.

Beraltete Sitte, Form und Geschäftsweise. Ehemals trugen vornehemere Bürgerfrauen, wenn sie zur Kirche gingen, das Gesangbuch in einem schönen Beutel, welcher der Bookbüdel hieß. In einem solchen nahmen auch die hamburger Nathsherren die Statuten mit aufs Nathshaus. Manches uralte Statut mußte wol, im Laufe der Zeit, als sinnlos und zweckwidrig, als pure, eitle Bookbüdelie, Buchbeutelei, lächerlich, lästig und verächtlich erscheinen. Dem Ohre klang aber "Bookbüdelie" leicht wie: "Bockbeutelei".

Bockshorn.

Einen ins Bockshorn jagen.

Wie der Bod gern mit seinen Hörnern schreckt.

Boden.

Am Boben scharren. } (7017) Den Boben lecken.

Du wirst den Hund im Boden sinden.

Er darf nur auf den Boden sitzen, so findet er eine Lüge.

- 849. Böden; Wer seine Böben voll Getreide haben will, muß den Flegel walten lassen. (6290)
- 850. Bogen; Man muß den Bogen nicht überspannen und den Esel nicht überladen.
- 851. Den Bogen bricht Spannen, und Nachlassen den Zorn.
- 852. Der Bogen will nicht immerzu gespannt stehen. (3858)

Der Franzose: L'arc, toujours tendu, se gâte.

Der Italiener: Chi troppo assotiglia, si scavezza.

853. Böhme; Ein Böhm', ein Reter;

Ein Schwab', ein Schwätzer;

Ein Meißener, ein Gleißener.

Das sind ihm böhmische Dörfer.

Vielleicht von ben höchst fremdartigen Namen ber Ortschaften in Böhmen; denn die Redensart geht nur auf das Befrembende, auf Unwissenheit in etwas.

Bohne.

Er hat die Bohne gefunden.

Ist Bohnenkönig. Der Scherz: eine Bohne in einem Kuchen zu verbacken, und daß der, welcher diese in seinem Stücke findet, für den Abend König ist, war schon bei den alten Kömern üblich, und ist es noch jetzt am französischen Hose; wie auch hier und da noch in Deutschland.

Er ift keine Bohne werth.

Einem bas Bohnenlied fingen. (Cometz.) Daß er nämlich keine Bohne werth fei.

Er hat Bohnen { gegessen. in ben Ohren.

Er will nicht hören.

Bohnenstroh.

Er ist gröber benn Bohnenstroh.

Bolzen.

Er kann alles zu Bolzen brehen. (1719)

Bolzen fibern und auflegen.

854. Borgen macht Sorgen,

Wiedergeben macht Sauersehen. (Auch im Englischen.) (4633. 4734. 6996) Borgen hat eine Stiefmutter, die heißt: Verkauf dein Gut; die hat eine Tochter, die heißt: Gib's wohlfeil; die hat einen Bruder, der heißt: Zum Thor hinaus.

Nimm nicht auf Borg zu viel, Denn die Wölfe fressen kein Ziel; Sieh' auch, wem du borgest, Auf daß du hernach nicht sorgest.

Plutard: Borgen ift eine harte Strafe ber Unmäßigkeit.

Borgen zum Wohlleben ist eins; Borgen aber zum Geschäft ist ein anderes. Jenes ist toll, nichtswürdig, ja schändlicher denn stehlen, wenn man voraus weiß, daß man nicht wiederzahlen kann. Borgst du aber, um dein Geschäft zu fördern, um deiner Thätigkeit mehr Stoff und Raum zu gewinnen, so ist dies Borgen ehrenwerth, denn es sacht deinen Fleiß an, daß du mit dem Erborgten zwanzigsachen Zins gewinnest. Dieses Borgen macht heilsame Sorgen, und die schene nicht.

Um den frechen, schamlosen Borgedieben das Handwerk wenigstens zu erschweren, war es in der altgriechischen Stadt Anosos eingeführt, daß, wer Geld borgen wollte, solches zum Schein stehlen mußte, damit, wenn er zur bestimmten Zeit nicht wiederbezahlte, er als wahrer Spitzbube behandelt und bestraft werden konnte. Wäre nicht übel, heuer auch bei uns einzuführen!

Mancher meint, er hab' es im Drecke gefunden, was er geborgt hat!

855. Hite dich vor Borgen, So schläfst du ohne Sorgen.

856. Borgen und Juden thut nur eine Weile wohl.

857. Viel Borgen verdirbt den Credit. Borgen stumpft der Wirthschaft Spitze ab.

858. Wer borgen will, soll nicht viel dingen.

859. Wer gern borgt, lügt gern. (4996) Der Engländer: Deptors are liars.

860. Wer gern borgt, bezahlt nicht gern. (Siehe Leihen.)

861. Wer borgt (barleiht) ohne Pfand, Der hat 'nen Wurm im Berstand.

862. Borghard ist Lehnhard's Knecht. Wortspiel mit Borchard (Burchard) und Borghard.

863. Bös und Bös vergleicht sich wol. Es gleicht sich aus, z. B. wenn ein Wirth prellt und ein Gast ohne Zahlung bavongeht.

864. Der ist bös, der ihm felbst nur gut ist.

865. Bös ist, was nicht zu bessern ist.

866. Böses ist eher verrichtet, denn geschlichtet. (868)

867. Böses mit Bösem arzneien. (Altgriechisch.) (870. 7366. 8709)
Der Franzose: A méchant, méchant et demi.

868. Böses kommt geritten, Geht aber weg mit Schritten. (4424. 7263)

869. Böses muß man mit Bösem { vertreiben. (Altgriechisch.) (6093)

So kann eine Roheit burch eine andere noch größere vertrieben werden. Goethe erinnerte sich eines Falls aus seiner frühern Zeit, da es unter den Abelichen hin und wieder noch recht bestialische Herren gab, daß bei Tasel in einer vorzüglichen Gesellschaft und in Gegenwart von Damen ein reicher Ebelmann sehr massive Reden sührte, zum Aergerniß aller, die ihn hören mußten. Mit Worten war gegen ihn nichts auszurichten. Ein entschlossener ansehnlicher Herr, der ihm gegensibersaß, wählte daher ein anderes Mittel, indem er sehr laut eine grobe Unanständigkeit beging, worüber alle erschraken und jener Grobian mit, sodaß er sich gedämpst fühlte und nicht wieder den Mund aufsthat. Das Gespräch nahm von diesem Augenblick an eine heitere Wendung, zur Freude aller Anwesenden, und man wußte jenem entschlossenen Herrn sür seine unerhörte Klihnheit vielen Dank, in Erwägung der tresslichen Wirkung, die sie gethan hatte.

Als Gegenstück stehe hier, was Goethe von Lilli erzählt: Es geshörte zu ihren anmuthigsten Eigenheiten, daß, wenn etwas Anstößiges gesagt ober gesprochen wurde, indem man bei Tische saß, sie, ohne das holde Gesicht zu verändern, mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch wegstrich und alles gelassen auf den Boden schob, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte. Jeder war darüber erschreckt, die Bedienten liesen herzu, niemand wußte, was das bedeuten sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschick-

lichkeit auf eine so zierliche Weise erwidert und ausgelöscht.

870. Wer Böses mit Bösem heilen will. Der macht des Bösen noch so viel.

Siehe, das Böse vermagst du auch scharweis dir zu gewinnen Ohne Bemühn; benn kurz ist der Weg und nahe dir wohnt es. Bor die Trefflickeit setzten den Schweiß die unsterblichen Götter!

(Hesiod.)

Unschwer übt sich im Menschengeschlecht nichtswürdiger Sinn aus; Aber das Edle, wie greift's mühsam, o Jüngling, sich an! (Theognis.)

871. Boses lehren, schad't mehr, benn Boses thun.

872. Wer Böses thut, daß Gutes draus komm', Ist er kein Schalk, so ist er nicht fromm.

873. Der Bose scheut bas Licht, wie ber Teufel bas Kreuz.

874. Der Böse ist nie schlimmer, als wenn er fromm thut (scheint). (2060. 7359. 7384)

875. Wenn der Böse schläft, so wiegt ihn der Teufel.

Der Franzose: Quand le François dort, le diable le berce.

Der Kaiser Nicephorus pflegte schon ein Sprichwort zu gebrauchen: "Ayez les François pour amis, mais non pour voisins", als er im Jahre 803 mit den Gesandten Karl's des Großen unterhandelte.

876. Wer der Bösen schont, schadet den Frommen. (4646. 7433. 7846) Der Franzose: Peine de vilain, n'est comptée pour rien.

Plutarch gebenkt bes Worts eines Spartaners: "Wie kann ber ein braver Mann sein, ber auch nicht einmal gegen ben Bösen strenge ist!"

Besser, Gutes nicht belohnen, Als bes Bösen wo verschonen.

877. Der Bosen Tob ist ber Frommen Gnabe.

878. Der Bosen Misfallen ist ein schönes Lob.

879. Der Bösen Freud' Wird ihnen Leid. (3053)

880. Thu nichts Böses, so widerfährt dir nichts Böses. (Sir. 7, 1.)
(8531—42)

881. Das Böse glaubt man gern. Wie merkt man boch bas Böse gar, Unb nimmt bas Beste nimmer wahr!

882. Boses schreibt man in Stein, Gutes in Sand. (8672)

883. Bosheit hat einen bosen Nachbruck.

884. Es dünkt der Bosheit nie zu viel: Sie muß aussprechen, was fie will.

885. Bosheit mästet ben Bösen.

886. Was die Bosheit will verbergen, Deffnet Gott durch seine Schergen. (Schweiz.)

887. Bote; Wer selbst geht, den betritgt der Bote nicht. (2453. 3204. 3476. 6909—14)

Der Franzose: On ne trouve jamais meilleur messager que soi-même.

888. Der hinkende Bote kommt hinterdrein. (1060)

889. Der hinkende Bote kommt ebenso weit.

890. Unwilliger Bote, guter Prophet.

291. Botschaft; Gute Botschaft ist des Botenbrots werth.

292. Wer schlechte Botschaft bringt, kommt früh genug.

Brache.

Auf der Brache liegen. Auf die Brache schlagen.

893. Brand; Ein Brand allein brennt nicht lange. Auch in Bezug auf Liebe.

- 894. Wo'r man sid warpet mit Bränden,

Da'r puhstet de Düvel in de Kohlen.

Born, Haß, Reid, Gifersucht u. f. w. find folche Brande, welche ber Tenfel nur gar zu gern in Flamme bringt.

895. Branntwein ist morgens Blei, mittags Silber, abends Gold. Bersteht sich, als Medicin genommen, nicht als Trunk! Es ist eine ganz falsche Behauptung, daß ber Branntwein mehr Kraft zur Arbeit gebe. Seitbem wir Branntwein die Fulle haben, begreifen wir faum noch die Möglichkeit solcher Riesenwerke, wie zu jener Zeit ins Werk gerichtet wurden, ba man noch gar nichts vom Branntwein wußte! Damals tranken aber die Werkleute nur um zu arbeiten, jetzt arbeiten sie nur um zu schnapsen.

896. Is de Brannwin in den Mann, Is de Verstand in de Kann. (Oldenburgisch.) (8329)

897. Braten; Es müßt' ein magerer Braten sein, daß nichts abtriefen

sollte.

Er hat den Braten gerochen.

Den Braten von weitem riechen.

Der Franzose: Sentir de loin la fricassée.

898. Bratwürste muß man nicht im Hundsstalle suchen.

Wären Bratwürste Hellebarten, so hätt' er seinesgleichen nicht.

Brauch. (Siehe Gebrauch, Mode.)

899. Brauhaus; Wo ein Brauhaus steht, kann kein Backhaus stehen. (5068) Säufer und schlechte Effer.

900. Braunschweig, wärst du wasserreich, Wär' nicht leicht ein Land dir gleich.

901. Braut; Jedem dünkt seine Braut die schönste. (4843. 4850)

Der Riederlander: Alle Ding is wel:

Heeft de Bruht geen geel Haer, zy heeft een geel Bel.

902. Biel sanfter wär' ein' Igelshaut Im Bett, benn eine leid'ge Braut.

903. Der glücklichen Braut fällt ber Regen in den Schos.

Die Braut hat viel Zwiebel im Busen.

Wenn fie fich anstellt mit Beulen und Schreien.

Die Braut hat ben Hafen gescharrt.

Das ist die Braut, darum man tanzt.

Wider diejenigen, die mit Aepfeln großthun, wenn von Birnen bie Rebe ift; bie Rebensart wird gang gleichen Sinnes, wie bas altromische, von ben Griechen entnommene: Hic Rhodus, hic saltus, wenn man nämlich statt: bas, sagt: hier ist bie Braut u. f. w.; wo es bann wider solche ist, die anderwärts etwas wollen geleistet haben, beffen sie boch gar nicht fähig scheinen.

904. Weinende Braut, lachende Frau.

905. Brautleute sind vor Gott Cheleute.

Moralprincip für bas positive Geset, nach welchem vor der Trausse

geborene Kinder ben nach ber Trauung geborenen Kindern berselben Aeltern burchaus in allem gleichgestellt werden.

- 906. Brautschat; Is bäter, de 'n Brutschatz erwarft, As de 'n verdarmt. (Oldenburgisch.)
- 907. Brav; Der Bravste hat die Geiß gestohlen. (Schwaben.) Wiber den sich wunderlich rechtfertigenden Berdächtigen.
- 908. Brei; Is beinen Brei und halt bein Maul. Er hat Brei im Maule. Spricht unbeutlich.
- 909. Wer den Brei { bläst, gekocht hat, } der esse ihn. (1206. 8151)
- 910. Der Brei wird nicht so heiß gegessen, als er bom Feuer kommt. Besonders in Bezug auf manche hitzige, strenge Berordnungen.
- 911. Man geht so lang' um den Brei, bis er kalt wird. Der Italiener: Chi non da fine al pensare, non da principio al fare.
- 912. Zween Breie in einer Pfanne kochen.
- 913. Wenn's Brei regnet, hab' ich keinen { Löffel. Topf. (2803)

Daß Glück ihm günstig sei, Was hilft's bem Stöffel? Denn, regnet's Brei, Fehlt ihm ber Löffel!

- 914. Bremen; Wer stehlen will und nicht hangen, Gehe nach Bremen und lasse sich fangen. Deshalb wol heißt es: "Ost, Sild, West: Bremen best!"
- 915. Bret; Wer reich werden will, muß zuerst dicke Bretet bohren. (Alsaß.)
  Wuß keine Mühe weder sparen, noch scheuen.
  Er bohrt das Bret, wo's am dünnsten ist.
  Er bohrt nicht gern dicke Breter. (1621)
  Ans Bret ziehen.

Hoch am Bret sein. Er muß vors heiße Bret.

Vor Gericht, ins Examen u. s. w.

- 916. Briefe; Um fremde Brief' und Seckel soll sich niemand bekümmern. (8657)
- 917. Kurze Briefe, viel Glaubens; lange Briefe, wenig Glaubens. Briefe soviel als: Berbriefungen aller Art.
- 918. Briefe sind besser als Zeugen. Briefe statt Urfunden.
- 919. Brille; Wer übersehen kann, bedarf keiner Brille. Er bedarf keiner Brille, er sieht wohl durch die Finger. Einem eine Brille schleifen, aufsetzen.
- 920. Broden; Es ist ein schlimmer Broden, baran man würgt.
- 921. Brot; Es ist ein theuer Brot, das einen Kuchen kostet.
- 922. Wer sein Brot allein ißt, muß sein Pferd allein satteln.
- 923. Ein Brot, mit Schanden verdient, ist bald gegessen. Die Schande bauert besto länger.

924. Vorgegessen Brot { schmeckt bitter. macht faule Arbeiter. bringt Noth.

925. Mancher ist vorgegessen Brot und bezahlt damit einen Schleck.

926. Gegessen Brot ist bald vergessen.

927. Weß Brot ich effe, deß Lied ich singe. (Ebenso danisch.) (1559. 3445)
Der Franzose: Celui louer devons de qui le pain mangeons.

928. Man ift so lange weißes Brot, bis man nach schwarzem verlangt.

929. Fremd Brot, schmeckt wohl.

930. Es ist überall gut Brot effen.

Alienum nobis, nostrum plus aliis placet. (Publ. Syrus.)

931. Troden Brot mit Freuden ist besser, denn Gebratenes mit Kummer.

932. Ungegönnt Brot macht auch satt.

933. Wer Brot hat, bem gibt man Brot. (7339)

934. Ohne Brot ist schlimm Gastiren.

935. Wers feine Brot vorift, muß das grobe nachessen.

936. Brot und Tod finden sich leicht.

937. Biel Brot im Sande,

Gibt Noth im Lande. (4393)
Das Brot zum Korbe fressen.
Er kann mehr, denn Brot essen.
Spar' dein Brot, es kommen Eier!
Ihm ist sein lettes Brot gebacken.
Brotneid.

Brottorb.

Einem ben Brottorb höher hängen.

938. Brüden; Eine polnische Brüde, ein böhmischer Mönch, eine schwäbische Nonne,

Welsche Andacht und der Deutschen Fasten, gelten eine Bohne.

Brüden machen. (Schwaben.)

Alte Schulben mit neuen bezahlen.

Einem die Brücke ablaufen.

939. Bruder; Ohne Bruder kann man leben, aber nicht ohne Freund. (1922)

940. Biele Brüber

Machen schmale Gater. (1675. 6859. 7438)

941. Gleiche Brüber, gleiche Rappen.

Bon ben Mönchen hergenommen; auch in Bezug auf gleiches Erbrecht.

942. Brüder haben ein Geblüte, Selten aber ein Gemüthe.

943. Bruderliebe

Sieht oft trübe.

944. Bruderzorn, Höllenzorn. (1967)

Uralt. Die Römer hatten schon von den Griechen das Wort: "Fratrum inter se irae sunt acerdissimae."

945. Bruderzwist, gar heftig ift.

Er ist wie Bruder Herz. (Berlin.) Albern und ekelhaft vertraulich.

1

1

946. Brunnen; Aus kleinen Brunnen trinkt man sich ebenfo satt wie aus großen. (5307)

Der Franzose: A petite fontaine boit-on à son aise.

- 947. Aus lauteren Brunnen schöpft man lautres Waffer.
- 948. Es ist ein schlechter Brunnen, ber keinen Durst stillt. in den man Wasser trägt.
- 949. Je mehr der Brunnen { pumpt, gebraucht wird, } je { reiner } gibt er Wasser.

  Silt auch vom Geist und Herzen, von Kunst und Wissenschaft, von jeder Tugend, von aller Trefflickkeit.
- 950. Je näher dem Brunnen, je frischer bas Wasser. (6094)
- 951. Trinke, wenn du am Brunnen bist.
- 952. Wenn man den Brunnen verstopfen will, muß man die Quelle suchen.
- 953. Den Brunnen schließen, wenns Kind ertrunken ist. (1601. 4065. 4233. 7119.)
- 954. Brunst, Meerflut und Weibertücke Sind über alle Stücke.
- 955. Bube; Wer Buben bittet, taugt selber nichts.
- 956. Ein Bube macht mehr Buben. (262. 6536)
- 957. Wenn dich die bosen Buben locken, so folge ihnen nicht. (Sal. 1, 10.)
- 958. Gib einem Buben eine Frau, und einem Kind 'nen Bogel, so ist beider Untergang vor der Thür.
- 959. Bübeln; Wer bübelt, ber bubet auch, wenn er kann.
- 960. Bubenstück; Ist ein Bubenstück gelungen, Fehlt es nie an Hulbigungen.
- 961. Glüdliches Bubenftud geht für ein Tugendstüd.
- 962. Buch; Wer lernen will ohne Buch, Schöpft Wasser mit 'nem Sieb in den Krug.
- 963. Wer ohne Buch will ein Doctor sein, Gehört in die Narrenschul' hinein.
- 964. Bücher geben keine Handgriffe.
- 965. Wer alle Bücher ausführt,
  - Wird gar leicht und oft verführt.

Eben weil Bücher nicht die Handgriffe zum Ausführen geben.

- a. Er hat ein Buch, darin steht alles.
- d. Er hat ein Buch burch ein Nachbarloch gesehen. (968\*)
- c. Das Buch ber Könige. Die Spielkarten.

Buchdruder.

Er lügt wie ein Buchdrucker. (5000°. 8409)

Bücherverbote. (Siehe 2028. 7958)

Buchholz.

Dazu hat Buchholz kein Gelb.

So pflegte Friedrich ber Große zu bescheiben, wenn es einen Borschlag galt, ber noch nicht berücksichtigt werden konnte. Buchholz hieß des Königs Schatzmeister. Kurz nach dem Siebenjährigen Kriege ersging jener Bescheib so oft, daß er zur sprichwörtlichen Redensart wurde.

```
966. Büchse; Wer aus vielen Büchsen schießt, trifft selten die Scheibe.
967. Wo man mit der goldnen Büchse scheußt,
     Daselbst das Recht das Schloß verleußt. (2397)
       Er ist mit der goldnen Büchse geschossen.
           Bestochen; er spricht nicht das rechte Recht.
       Er muß in die Büchse blasen.
           Strafe zahlen.
       Aus Einer Büchse zwei Arzneien geben.
       Aus Einer Büchse alle Speisen würzen.
968. Buchstaben; Drei Buchstaben machen uns eigen und frei.
           Eva, des ersten Weibes Name,
           Bracht' uns in Sünden und in Schame;
           Das Wort ward aber umgekehrt,
           Davon ward unser Heil gemehrt:
              Eva bracht' uns in ben Tob,
              Ave half uns aus der Noth!
           Wie von Eva die Sünd' herkam,
           Das Ave sie wieder von uns nahm;
           Und wie uns Eva gefangen hält,
           Sind wir burchs Ave frei gezählt.
         a. Er hat drei Buchstaben auf einem Honigkuchen gegessen.
                               (965^{\rm b}, 6789^{\rm d})
           Wiber eingebilbetes Wiffen.
969. Hält ber Buchstab' bich gefangen,
     Kannst du nicht zum Geist gelangen.
     Buckel.
       Er hat 'nen breiten Buckel.
           Man kann ihm viel aufpacken.
             (Siehe Aft.)
970. Bücke bich eher breimal zu viel, als einmal zu wenig. (3637. 3840)
           Letteres kann bir zehnmal mehr schaben.
                s gehört nicht in d
                                   Schulen.
971. Buhlen
                verdirbt die
972. Wer buhlt das ihm nit werden mag,
     Der beißet Nüsse burch einen Sack.
973. Buhler geben schlechte Krieger. (7848)
974. Buhler bauen selten große Häuser. (2979)
975. Buhler zählen die Zeit wohl.
976. Buhlerseckel ist mit Lauchblättern zugebunden. (Altgriechtsch.) (3815)
           Schon Plutarch hat bas Wort in seinen "Symposs." Lauchblätter am
           Seckel lassen sich weder in Schleifen noch Knoten binden.
977. Buhlerzorn, der Buhlschaft Sporn und Dorn. (4912)
        Mein' liebste Buhle ist mit Reifen gebunden.
           Die liebste Buble, bie ich han,
           Die liegt beim Wirth im Reller;
            Sie hat ein hölzern Röcklein an
           Und heißt der Muskateller.
978. Der Buhler weiß was er begehrt, aber nicht was es ist.
979. Buhlschaft leibet keine Gesellschaft.
980. Buhlschaft ist mit Gallen behaft't. (2979. 8717—22)
```

981. Buhlschaft verdirbt die Wirthschaft.

982. Buhlschaft niemand bergen mag.

983. Buhlschwester; Junge Buhlschwester, alte Betschwester. (722. 3818) Bundesketten. (Siebe Sundsketten.)

984. Bunt; Wer nicht Buntge heißen will, muß keine Flecken haben.

985. Burbe; Gleiche Burbe bricht feinem ben Rucken.

986. Gleiche Bürbe hält feste Freundschaft.

987. Un gleicher Bürbe trägt sich keiner mübe.

988. Leichte Bürde wird in die Länge schwer.

989. Bürgen

Soll man würgen. (Sal. 17, 18.) (5300. 7842)

Würgen heißt hier nichts anderes als: ganz ebenso behandeln, wie den Schuldner selbst. (Matth. 18, 28; Sir. 8, 16.)

Schon die alten Griechen hatten das Sprichwort: "Leiste Bürgschaft, und das Verberben ist dir nahe"; weil der Bürge einfältig verheißet, was nicht an ihm selbst, sondern an anderer Treue und Glauben liegt.

990. Bürger und Bauer,

Scheidet nichts als die Mauer.

Es war noch im 16. Jahrhundert üblich, daß, wenn die Bürger zu Rathhause geladen wurden, so rief der Ausruser: "Wer hie Bauer oder Bürger ist, der mache sich herbei; wer aber weder Bauer noch Bürger ist, der trolle sich davon!" Sonst galt auch die alte Borschrift: "Wenn die Bürger zu Rathhause geben, geht der Bauer voran."

991. Wenn Bürger und Bauer wollen regieren,

So muß der Schwanz den Kopf verführen.

De börgert —

fagen bie Hamburger von einem, ber sich einen Bauch zulegt.

992. Bürgermeister ohne Wit,

Ein Schweinespieß ohne Spit,

Und ein Ofen ohne Hit,

Diese drei Dinge sind nicht viel nitz.

993. Wo der Bürgermeister schenkt Bier und Wein,

Metger und Bäder im Rathe sein:

Da leidet Noth die ganze Gemein'!

Ein selbstgewachsener Bürgermeister.

Bürftenbinder.

Er fäuft wie ein Bürstenbinder.

994. Busch; Der eine schlägt auf den Busch, der andere kriegt den Bogel. (Auch englisch und französisch.)

995. Wer sich alle Büsche besieht, kommt selten zu Holze.

996. Wenn der Busch dem Reiter reicht an die Sporn,

So hat ber Bauer sein Recht verlorn.

Nach altbeutschem Recht ward ein Acker Gemeingut, wenn der Eigner ihn so verwildern ließ, daß sich Busch und Gesträuch darauf erhoben.

997. Buße gehört auf die Sünd', Wie die Laus auf den Grind.

998. Die beste Buße ist Nimmerthun. (7)

999. Büßen; Es büßet sich alles selbst.

1000. Büßer; Es gibt viel Büßer, aber wenig Lasser. (Baiern.)

1001. Butter verdirbt keine Roft.

1002. Botter makt 'nen sachten Sinn.

1003. Butter ist morgens Gold, mittags Silber, abends Blei. (Ebenso englisch.)

1004. Gelbe Butter am Spunde

Ift nicht immer gut auf dem Grunde.

1005. Buttertopf; Es greift sich in eines andern Buttertopf, wie in einen Kuhdreck. (771. 4769)

Et will nig bottern! —

fagt ber Hamburger von verlorener Arbeit.

Er muß die Butter bezahlen.

Bei mislungenem Unternehmen ben Schaben tragen.

Er steht, wie Butter an der Sonne.

Der Franzose: Il se fond en raison comme beurre au soleil.

## **6**.

1006. Cantor; Wenn ber Cantor fehlet, muß es ein Hüfteln sein.

1007. Charfreitag; Rach Charfreitag kommt Oftertag.

a. Man sucht ihn, wie den Charfreitag. (3975 \*. 5192 \*. 6021 \*)

1008. Christ; Je frömmer Chrift, je größer Kreuz.

1009. Des Christen Herz auf Rosen geht, Wenn's mitten unterm Kreuze steht.

War Dr. Martin Luther's Wahlspruch, welchen er auch im Petschafte seines golbenen Siegelrings also bilblich hat ausbrücken wollen: im himmelblauen Felde eine weiße Rose, in dieser ein Herz unter einem schwarzen Kreuze.

1010. Christenthum vererbt sich nicht.

Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren Und nicht in dir, ist's Christenthum dir doch verloren!

1011. Christoph; Wer den großen Christoph zum Better hat, kann trodnen Fußes durchs Meer gehen.

Er hat 'nen großen Christophel, ber ihn übers Wasser trägt.

1012. Christus hat viel Diener, aber wenig Rachfolger.

1013. Was nicht nimmt Christus, Das nimmt Fiscus. (4192)

1014. Als Christus allein war, versuchte ihn der Teufel. Also hüte du dich um so mehr, wenn du allein bist!

1015. Christus bekehrt keine Hohepriester, wol aber ihre Junger.

Sollt' Christus jeto Sünd' austriben, Wenig' in Kirchen würden bliben: Er finge dick am Pfarrer an Und würd' bis an den Megner gahn.

1016. Concilium hin, Concilium her;

Iole. Concretum gin, Co Ist's Menschenlehr'

So gilt's nicht mehr! (2965)

Ein Lutherwort für ewige Zeiten. Wie vieles gilt jett schon nicht mehr; wie noch vieles mehr wird bereinst nicht mehr gelten! 1017. Concordanz; Rein' schönere Concordanz, benn so Herz und Mund zusammenstimmen.

1018. Convent; Gin Convent, Gine Speise.

Crebit. (Siehe Glaube.)

## D.

Da.

Da liegt's! —

sagte jene Magb, und — schmiß ben Brei in Dred.

Da leit's! —

sagte jene Jungfer, ba — entfiel ihr ein Rind im Tanze.

Da bring' ich's! —

fagte Paul, und - fiel bamit zur Thur hinein.

1019. Dach; Wer ein glasern Dach hat, muß andere nicht mit Steinen werfen.

1020. Jedes Dach

Hat sein Ungemach.

Einem aufs Dach fteigen.

Einem auf bem Dache figen.

Er ist unter Dach und Fach.

Dachs.

Fett, wie ein Dachs.

Er zehrt von seinem Fette wie ein Dachs.

Er schläft wie ein Dachs.

Er beißt um sich wie ein Dachs.

Er kalmäusert (hodt daheim), wie ein Dachs im Loche.

1021. Dachte find keine Lichte. (1194)

Wortspiel; Dachte für Dochte, an welchen die Lampen und Lichte brennen. Man pflegt's zu sagen, wenn jemand etwas Dummes entschuldigt mit: "ich bachte!" Man sagt dann auch wol: "Karren benken!"

1022. Daheim gilt unser Kreuzer einen Baten.

Das können besonders die in Bremen sagen, die ihre schlechten Groten baheim dem Golbe gleichhalten, während dieselben in der Fremde kaum eines Kreuzers werth geachtet werden.

1023. Daheim ist gut gelehrt sein. (6415)

1024. Daheim, geheim. (5689. 5855. 8454. 8926)

Rehrst bu zurud in bein Haus, so gruß' es mit Chrfurcht und Stille: Achtung gebühret bem Ort, welcher bein Leben bewahrt.

Draußen zu wenig ober zu viel; Zu Hause nur ift Maß und Ziel.

1025. Daheim gilt ein Mann zween. (3140)

1026. Daheim ist einer viel Mannen werth.

Wie werth unsern Altvorbern die Heimat und das Daheim war, davon zeugt, daß "elend" im Altbeutschen gleichstnnig ist mit "fremd". "Elendhäuser, Elendherbergen" hießen die zur Aufnahme der Fremdlinge bestimmten Hänser, was unsere jetzigen Gasthöfe sind. 1027. Dant; "Bab' Dant" füllet ben Bentel nicht. (Cbenso frangofisch.) (8744)

1028. Mit "Hab' Dant" schmälzt man keine Suppe. (8747)

1029. Vom Dank starb bes Schinders Rate.

1030. Wer Dank begehrt, Ist Danks nicht werth.

1031. Es mag leicht sein, daß es Dankes werth ift.

1032. Wo ich af und nicht trank, Dem weiß ich's keinen Dank.

1083. Wer einem in die Steigbügel hilft, dem muß man zum Dank vom Sattel helfen.

1034. Dankbar sein Bricht kein Bein.

1035. Darbstädt; Es gehen viel Wege nach Darbstädt und Mangelburg. (330)

Nach Darbstädt für ben Kleinen, Niebern; nach Mangelburg für die Großen, Bornehmen.

1036. Darm; Lieber leeren Darm,

Als müden Arm.

Moral ber nichtswürdigen, arbeitscheuen Bettler, an denen man so viele Armengaben verzettelt!

Darüberhin. (Stehe Obenhin.)

Daumen.

Er hat, was vor dem Daumen hergeht. (Geld.)

Er hat die Gicht im Daumen. (Kann nicht aufzahlen.)

Einem ben Daumen aufs Auge feten.

Den Daumen rühren.

Einem die Daumen schrauben.

Einem ben Daumen halten.

Mit Rath und That beistehen, Glück bringen. — Altrömisch: "Premere pollicem", im guten Sinne, als Gunst; "Convertere pollicem", im schlimmen Sinne, als Ungunst.

1037. David; Als David kam ins Alter, Da macht' er Psalter.

1038. Davonlaufen ist ein kurzer Auszug, wenns Glück einem den Zins aufkündigt.

1039. Dede; Strede bich nach ber Dede. (Ebenso tralienisch.)
(4687. 5076. 5214)

Der Englander: Cut your cloke according to your cloth (Schneide beinen Mantel nach beinem Tuche).

Der Portugiese: Regiere den Mund nach dem Beutel.

Unter Decke verstehe beinen ehrlichen Erwerb, bein gewisses Einkommen; nur allein banach mache beinen Zuschnitt.

Wer mehr thut verzehren, Als sein Pflug kann erehren, Der kann bes Bettels sich nicht erwehren.

Man muß sich also streden, Daß man sich anch kann beden. 1040. Wer sich nicht nach ber Dede streckt,

Dem bleiben bie Füße unbebeckt.

Der Franzose: Froid a le pied qui plus l'étend que sa couverture n'a de long.

Er stedt mit ihm unter Einer Dede.

1041. Degen; Der Degen und bas Gelb, erforbern kluge Hänbe.

1042. Ein Degen hält den andern in der Scheibe.

Ein fühner Degen.

Brav, wie fein Degen. (Ebenso frangofisch.)

1043. Degenknopf; Was der Knopf siegelt, soll die Spitze vertheidigen. Die alten Ritter, des Schreibens meist unkundig, untersiegelten ihr Urkundliches mit dem Degenknopfe.

Ein alter deutscher Degenknopf.

1044. Deichen; Wer nicht will beichen,

Der muß weichen —

fagt man in Nieberungen, wo Ueberschwemmung nicht felten ift.

1045. Deinetwegen wird fein Ochse falben.

Wie mancher erwartet seinetwegen ein Wunber.

1046. Demuth; Als Demuth weint' und Hoffart lacht',

Da ward der Schweizerbund gemacht.

Der jagte bann bie Hoffart jum Lande hinaus!

Demuth hat mich lieb gemacht, Lieb' hat mich zu Ehren gebracht; Ehre hat mir Reichthum gegeben, Reichthum ließ mich nach Hoffart streben; Hoffart stürzt' ins Elend nieder, Elend gab mir Demuth wieder.

1047. Zu viel Demuth ift verstedter Hochmuth.

Wer zn viel Demuth hat, Der gleich einem Narren gaht.

1048. Denken und Thun ist zweierlei. Wie einer benkt, ist einersei, Was einer thut, ist zweierlei; Macht er's gut, so ist es recht, Geräth es nicht, so bleibt es schlecht.

1049. Ums Denken

Kann man keinen henken. (Mainz.)

1050. Denk' nicht dran, so thut's dir nicht weh. (7657) Er denkt Kuhdreck ist Butter.

(Siehe Gebanken.)

1051. Deutsch und gut.

Unzweideutig, aufrichtig, wohl verständlich.

Deutsch reden.

Ohne Umschweise, derb und klar; der Franzose versteht unter: "parler français": dire franchement, sans détour, avec autorité, d'un ton ménaçant. An autorité und ton ménaçant deukt der wackere Deutsche nicht beim Deutsch reden.

1052. Deutsche; Was macht der Deutsche nicht fürs Geld! Auch der Engländer erkennt die mechanischen Fertigkeiten, Geduld, Fleiß und Talente der Deutschen an, in seinem Sprichworte: "Der Deutsche hat seinen Witz in den Fingern"; ebenso der Italiener: "I Tedeschi hanno l'ingegno nelle mani"; wie er denn auch sonst noch von ihnen rühmt: "I Tedeschi intendono più di quel, che sanno esprimere."

1053. Der Deuksche ist schwer in Harnisch zu bringen, aber noch schwerer wieder heraus. (4461) Dichten. (Bgl. 4367.)

1054. Didthun ift sein Reichthum, zwei Pfennige sein Bermögen.

1055. Die sich lassen sagen, benen mag man rathen. (8563. 8574)

1056. Die nicht helfen wollen, hindern gern. (3388)

1057. Dieb; Einem Diebe ist nicht gut was zu stehlen.

1058. Jeber ist ein Dieb in seiner Nahrung.

1059. Zeitiger Dieb verräth sich selbst. (1651. 2076. 7663)

1060. Zeitigen Dieb erlauft ein hinkender Scherge. (7200. 8862)
Nicht leicht des Fredlers Schritt verlassend,
Folget mit hinkendem Fuß die Strafe. (Horaz.)

1061. Für einen alten Dieb gehört ein neuer Strick.

1062. Kleine Diebe hängt man, vor großen zieht man die Kappe ab. (4298)

1063. Ein kleiner Dieb an Galgen muß,

Von großen nimmt man Pfennigsbuß'. (6283)

Der Franzose: Les grands larrons sont pendus par la bourse, et les petits par cordes au gibet.

1064. Kleine Diebe hängt man ins Feld, Große ins Geld.

1065. Große Diebe hängen die kleinen.

Anacharsis hat die Inristerei mit einem Spinneweb verglichen: die großen Hummeln fahren hindurch, die kleinen Mücken bleiben drin hängen.

Als einst etliche gemeine Solbaten wegen Berbrechen, die eigentlich die hohen Ofsiziere verschuldet hatten, gehängt wurden, und gar niedrig von der Erde, sagte Jonas, der Hofnarr, zum General Altringer: "Der Kaiser kann kein Glück haben!" — "Warum?" — "Wan hängt gar zu niedrig, man sollte etwas höher hängen!" (7591)

1066. Wohin der Dieb mit dem Strange,

Dahin gehört der Hirsch mit dem Fange. Altes Rechtsprincip über Berbindung des Jagdregals mit der peinlichen Gerichtsbarkeit.

- 1067. Es will dem Diebe kein Baum gefallen, daran er hänge. (6977) Nicht einmal ein Hanf- oder Leinacker zefällt ihm im Borbeigehen, weil ihm dabei der Strick vorschwebt.
- 1068. Ein Dieb ist nirgends besser, denn am Galgen. (5369) Der Franzose: De cent noyés pas un de sauvé; de cent pendus, pas un de perdu.

1069. Wäre kein Dieb, so ware kein Galgen.

- 1070. Ließe der Dieb das Stehlen, der Hund ließe das Klaffen.
  Der Engländer: All are not thieves, that Dogs bark at (Nicht alle sind Diebe, die der Hund anbellt).
- 1071. Bedarf man eines Diebes, so nehme man ihn vom Galgen, hat man ihn gebraucht, hänge man ihn wieder dran.
- 1072. Ein jeder Dieb Stiehlt Frauenlieb'.

1073. Kluger Dieb halt sein Nest rein. (2067)

1074. Ein Dieb hat viel Rechts.

Es braucht viel Beweisens gegen ihn.

1075. Ein Dieb stiehlt sich selten reich.

1076. Man find't allzeit mehr Diebe, denn Galgen.

1077. Junger Dieb, alter Galgenschwengel. (4295)

1078. Wer einmal stiehlt, bleibt immer ein Dieb.

1079. Ein fauler Dieb ist besser, denn ein fauler Knecht.

1080. Wenn ein Dieb sich nähren {möchte, } käm' er nicht an den Galgen.

Den Dieb vom Galgen nehmen.

Unverbienter Beistanb, unwilrbiger Schut.

Sie verstehen einander wie Dieb' auf bem Jahrmarkt.

Er schreit, wie ein Dieb im Stalle.

Er muß einen Diebsbaumen haben.

Der Aberglaube behauptet, ein einem gehängten Diebe abgeschnittener Daumen bringe Glück im Spiele.

1081. Nicht alle sind Diebe, die der Hund anbellt.

1082. Diebstahl; Wer einen kleinen Diebstahl thut, Der stiehlet wol auch größres Gut.

1083. Dienen; Wer dienet, bis er ist unwerth, Dem ist des Teufels Dank beschert.

1084. Wer dienet, da man ihn nicht versteht, Aller Müh' und Arbeit verlustig geht.

1085. Dien' wohl und fordre keinen Sold, So werden dir die Herren hold.

1086. Wer dient, ist so gut, als wer lohnt.

In sittlicher Hinsicht nämlich; daß, wer dient, gleicher Güte und Liebe werth ist, als wer lohnt. Es scheint aber nicht eben sehr in der Mode zu sein, mit den Dienenden gut und freundlich umzugehen, sonst würsden nicht so viele ihre Dienste anbieten, mit dem Bemerken: daß sie mehr auf gute Behandlung, als auf großen Lohn sehen. Wie du aber gegen den Diener gesinnt bist, wird er wieder gegen dich gesinnt sein! Es gibt ein schnes Verhältniß zwischen dem Dienenden und Lohnenden, aber es ist meistens die Schuld des letztern, wenn es nicht ausgebildet wird ober gar nicht stattsindet.

Es war ber treue Dienst ber alten Welt, Da Dienst um Pslicht sich mühte, nicht um Lohn!

1087. Diener mehr wissen, als reden müssen.

Wenig reben und viel wissen.

Plus oportet scire servum, quam loqui. (Plautus.)

1088. Treuem Diener spart Gott ben Dank zusammen.

1089. Getreue Diener find't man nicht auf dem Trödelmarkt. Ich habe gute Dienerschaft,

Die Knechte heißen: Selbstgeschafft, Und Spätzubett und Ausbeizeit;

Die Mägde: Ordnung, Reinlichkeit;

Durft, Hunger, heißen ber Schent und Roch. Hab' auch zwei Ebelfnaben noch,

Sie heißen: Gebet und Gutgewiffen, Die, bis ich schlafe, mich wiegen muffen.

Kannst diese unvergleichliche Dienerschaft auch haben, wenn du nur willst. Auf dem Tröbelmarkt darfst du sie freilich nicht suchen; aber sie sind dir viel näher zu haben.

1090. Was man dem treuen Diener gibt, ist alles zu wenig; was man

bem untreuen gibt, ist alles zu viel. (Ebenso danisch.)

1091. Wenn der Diener reich und der Herr arm wird, taugen sie beibe nichts. (1798)

1092. Alte Diener, Hund' und Pferd' Sind bei Hof in Einem Werth.

1093. Dienst; Angebotner Dienst ist halb umsonst.

1094. Ungebetner Dienst hat keinen Dank. (3697. 8496)

Der Engländer: Proffer'd service stinks.

1095. Dienst wird um Dienst zu Haus geladen.

1096. Dienst um Dienst ist keine Koppelei.

1097. Dienst um Gelb Ift Welt.

1098. Saurer Dienst, kleiner Gewinn.

1099. Guter Dienst bleibt unverloren.

1100. Treuen Dienst lohnet Gott.

1101. Ein Dienst ist des andern werth. (4873)

1102. Lebe für dich, Dienst hat Müh' auf sich.

1103. Wer sein kann sein, nehme Dienst nicht an. (3434)

1104. Diesteln tragen keine Trauben. (1164)

1105. Diesteln sind des Esels Salat. Dill.

In den Dill hinein { schwatzen.

1106. Ding; All Ding ist nur eine Weile schön. Variatio delectat.

1107. All Ding ein' Weile; lange ist nicht ewig.

1108. Jedes Ding hat seine Zeit,

Gottes Git' in Ewigkeit. (Pred. Sal. 2, 1.)

1109. Gezwungen Ding besteht nicht. (1278)

1110. Es ist ein Ding, gleich wie man's achtet.

1111. Jedes Ding ist wie der, der's besitzt.

1112. Jedes Ding hat seine Ansicht.

1113. Wenn ein Ding geschehen ist, verstehn es auch die Narren. (somer.)
(3481. 7426)

Der Franzose: Après dommage, chacun est sage.

1114. Könnt' man jebes Ding zweimal machen, Ständ' es besser um alle Sachen.

1115. Es ist ein Ding gut tadeln, aber bös nachzuthun. (2199. 4367. 6615)

1116. Gut Ding will Weile haben. (665. 8103)

1117. Es ist ein Ding bälder zerbrochen, denn gemacht.

1118. Ein Ding ift eher gescholten, benn vergolten.

1119. Wer ein Ding zu viel lobet und liebt, Gewöhnlich viel Falsches mit unterschiebt. (1852. 4942) 1120. Wer ein Ding zu viel lobt, bem traue nicht.

1121. Man muß das Ding da anfassen, wo man's halten kann. (3)

1122. Wer sein Ding macht recht und schlecht, Bleibt immerzu ein armer Knecht. (4268)

1123. Alles Ding hat zwei Seiten.

1124. Jedes Ding hat sein Ende, die Wurst hat zweie.

1125. Aller guten Dinge sind drei. (8148)

Denn: einmal ist keinmal; unb: tres faciunt collegium.

1126. Aller Dinge soll man mild sein, nur der Zeit nicht. (8910)

1127. Man murmelt so lange von einem Ding, bis es geschieht. (1610)

1128. Zu geschehenem Ding soll man bas Beste reben. (2529)

1129. Geschehene Dinge leiden keinen Rath. Der Italiener: Cosa fatta capo ha.

1130. Die Dinge scheinen Die Menschen meinen.

1131. Der ist eines Dinges nicht werth, Der nicht das Herz hat, daß er's begehrt. (3494)

1132. Wer geringe Ding' wenig acht't, Sich um geringere Mühe macht.

1133. Wer alle Dinge wüßte, würde bald reich.

1134. Ein Ding ist nicht bös, wenn man's gut versteht. (4725)

1135. All Ding, das sich bessert, ist gut.

1136. Kein Ding ist so gering, es ist einer Bitte werth. (808)

1137. Wer ein Ding nicht sehen will, Dem hilft weder Aug' noch Brill'. Das Ding hat einen Haken. Es ist nicht ganz klar bamit.

1138. Dingen; Was hilft bingen, wenn man nicht kaufen kann.

1139. Wer genau bingt, denkt zu bezahlen.

1140. Was hilft genau gedingt,

Wenn man's Geld nicht bringt!

1141. Genau gedingt, und gleich bezahlt, macht den besten Kauf.

1142. Dirnen; Deerens und Muse, Matt table Sufe. (Oldenburgisch.)

1143. Disputiren; Man disputirt mehr über die Schal', als über ben Rern. Der Engländer: In too much dispute, truth is lost. Nimium altercando veritas amittitur. (Publ. Syrus.)

1144. Disputirer sind ein schlimmes Pack,

Suchen meist nur ben fünften Zipfel am Sack. Sie grübeln so lang' in Geschäften und Sachen, Bis sie, wie Mäuse, ein Loch brein machen.

1145. Dobbeln, Sweren, Karten maket wenig ryke, averst veele arm.

1146. Docht; Den Docht will jeder putzen, aber keiner will Del spenden.

1147. Doctor; Habe den Doctor zum Freund, und den Apotheker zum Better, du mußt doch sterben. (7533)

1148. Doctor ber Gesunden, helfe Gott ben Kranken. (2949. 5312)

Der Franzose: Médecin de Salamanque

Guérit l'un et l'autre manque.

Doctor Luther nannte bie Aerzte: unsers Herrgotts Flider.

Philipp Melanchthon erzählte gern von einem sehr gesuchten Doctor in Tübingen: dieser pflegte des Abends wacker zu trinken und dabei auf gut Glück allerlei Recepte zu schreiben. Wenn nun des Morgens die Leute mit ihren Harngläsern kamen, so nahm sie ihnen des Doctors Diener ab und gab sie ihnen dann mit einem Recepte auf gut Glück wieder, mit der Weisung, die Arznei danach in der Apotheke machen zu lassen. Währenddem nun lag der Doctor im Bette und sagte bei sedem zugetheilten Recepte: ", det tidi Deus unum donum!" d. h. Gott beschere dir ein Gutes! Der Kerl soll heilloses Glück gehabt haben, weil alle seine Recepte ganz unschuldig waren.

Hippokrates, der unter die Götter versetzte Ahnherr aller Doctoren, verglich das Heilverfahren der Aerzte mit einer Komödie zwischen drei Personen, nämlich dem Arzte, dem Kranken und der Krankheit, welche einander weidlich zum besten haben.

Dieser Meinung also war Hippokrates, ber etwa 460 — 370 Jahre vor Christus lebte. Der zu unserer Zeit berühmte Dr. Heim zu Berlin hatte im Laufe bes Jahres 1815 nicht weniger als 1107 Kranke auffer seiner Wohnung behandelt und schrieb in sein Tagebuch beim Jahresabschluß: "Ueberdies habe ich merklich mehr arme Kranke unentgeltlich in ber Cur gehabt. Gebe Gott, daß keiner von benen, welche gestorben sind, durch meine Schuld umgekommen ift! Dag mehrere. die ich dem Tode nahe glaubte, ohne meine eigentliche Hülfe wieder besser geworden sind, das weiß ich recht gut." Sein Wahlspruch war: "Natura sanat, medicus curat morbos." So aber benken und bekennen nur die Meister. Auch der vielgepriesene erste Leibarzt des Rönigs von Preußen, Dr. Hufeland, hat in einem seiner gesellschaftlichen Cirkel gesagt: "Ich theile meine Kranken in brei Kategorien ein: 1) in die, welche die Natur schneller würde geheilt haben als ich; 2) in die, welche sie ebenso gut würde geheilt haben als ich; und 3) in die, bei denen ich der Natur nachgeholfen habe." Seit Hippokrates bis auf Hufeland sind nun weit über 2000 Jahre hindurch die Doctoren wissenschaftlich zu heilen bemüht gewesen, und siehe, ber Hufeland ift, in ber Hauptsumma, noch berfelben Meinung, wie der Hippotrates vor weit über 2000 Jahren, obgleich dieser noch keinen Apotheker zur Gülfe hatte, während heuer der Apotheker fast so viel Büchsen hat als der Teufel, um der Natur zum Wohl oder Uebel nachzuhelfen!

1149. Ein Doctor und ein Bauer wissen mehr, benn ein Doctor alleine. (405) 1150. Ein Doctor kann wol ein Narr sein, aber ein Narr kein Doctor.

1151. Es fällt kein Doctor vom Himmel. (5276)

Nämlich kein solcher Doctor, wie z. B. Dr. Immanuel Kant, welcher erst im zweiundbreisigsten Lebensjahre die Würde eines Doctors der Philosophie erward, nachdem er neun Jahre lang als Hauslehrer ge-wirkt hatte. Heuer dagegen fallen die sogenannten Doctoren der Phislosophie wie Schneeslocken vom Himmel; sie kommen für wenig Geld mit dem Doctortitel schon von der Universität, und können nun mit Anstand dumme Teusel bleiben, heißen sie doch Doctores und Magistri; was brauchen sie darauf zu denken, doct zu sein oder zu werden! Schon Sebastian Brant sagt im "Karrenschiff":

Vil sint Doctores an der Zahl,

Wenig gelerter überall.

Ein Doctor fürs Geld, ders Macherlohn nicht werth ist. Doctor Hütentüth, de den Lüden dat Water besieht. (samburg.)

Doctor Dünnmantel. (hamburg.)
Spitzname auf grabuirte arme Teufel.

Er ist Doctor, Sie ist Meister. Wir lassen uns Doctoren schelten, Und wissen nicht, was die Rüben gelten!

1152. Dohlen hecken keine Tauben. (63)

1153. Was soll der Dohle die Harfe, dem Esel die Leier? (1526) Donau. (Bgl. 6346.)

1154. Donner; De Donner schlät in kein Schüthuus.

1155. Es schlägt nicht immer ein, wenn's bonnert. (1182)

1156. Doppelt freißt nicht.
genäht, hält gut. (Schwaben.)
Wo's doppelt nicht reicht, nimm's breifach.

1157. Dorf; Kein Dorf ist so klein, es hat jährlich seine Kirchweihe. (4090) So kann auch ber Aermste jährlich seinen Freudentag in allen Ehren haben.

1158. Ein Dorf ist leichter verthan, denn ein Haus { verdient.

1159. Im Dorfe Frieden, ist besser als Krieg in der Stadt.
a. Gemach ins Dorf, die Bauern sind trunken! (552)

1160. Dorn; Was zum Dorn werden will, { sticht seiten.

(Ebenso frangonisch.) (3150)

1161. Unter den Dornen | gehe nicht barfuß. (Ebenso französisch.)

1162. Daß man der Dornen acht't, Das haben die Rosen gemacht.

1163. Wer die Dornen scheut, kommt nicht in den Busch.

1164. Von Dornen kann man keine Trauben lesen. (Matth. 7, 16.)

(1104.1652)

Wer seinen Reider liebt und Gut's von Feinden spricht, Sag', ob derselbe nicht von Dornen Trauben bricht?

Drachenzähne säen.

Unheil stiften burch boses Gerebe.

Draht.

Es ist Draht und Stich baran verloren. (3679) Wo zu viele baran herumgeschustert haben.

Draht ziehen.

Tücktig seine Meinung sagen. Man nimmt's auch symbolisch für Betteln in ben Städten. "Was war denn sein Bater?" — "Ein Drahtzieher", d. h. er verstand's, den Klingelbraht an den Haus-thüren zu ziehen, und nährte sich ehrlich mit Betteln in guten Häusern. hsler.

Drechsler.

Es ist ein geschickter Drechsler, kann { trefflich } Nasen drehen.

1165. Dreck; Je mehr man den — rüttelt, je mehr stinkt er. (Ebenso französisch und englisch.)

1166. Wen den — rührt, der muß ihn auch riechen.

1167. Der hat seinen — nicht weggethan, ber ihn unter sein Fenster fegt.

1168. Wenn der — zu Mist wird, will er gefahren sein.

1169. Dredborf, Spedborf.

1170. Schneiet's in den — So geht man brüber weg.

1171. Jeder weiß am besten, wo ihm der — in den Schuh bringt. (6762)

1172. Dreck löscht auch Feuer. (5539)

Auch in Bezug auf Lieberliche, benen jebe Schürze recht ift.

1173. Friß — und sch.. ß Gold,

So werben dir die Mädels hold. (4897)

Der Franzose: En moissons dames chambrières sont.

Er leuchtet, wie — in der Laterne.

Den — mit — versiegeln.

Uebel ärger machen.

Es ist mit einem — versiegelt. (7502)

Sich mit — waschen.

Der Franzose: Se couvrir d'un sac mouillé.

Wenn die Bertheidigung schlimmer ist als ber Fehler selbst.

Du ruttelft einen bofen -!

1174. Drei; Was drei wissen, erfahren bald dreißig.

(Cbenfo fpanifc).) (1334. 3287. 3492)

Der alte Kömer Cäcilius Metellus antwortete einem jungen Obersten, welcher ihn um seinen Kriegsplan befragte: "Wenn ich glaubte, daß mein Hembe darum wüßte, so würd' ich es sofort ausziehen und ins Feuer werfen!"

Der Franzose: Ta chemise ne sache pas ta guise.

Und ferner:

Secret de deux, secret de dieu; secret de trois, secret de tous.

1175. Wo drei sind, muß einer allweg der Narr sein. (9009)

1176. Dreie leben friedlich, wenn — zweie nicht daheim sind. (9011) Dreier.

Für 'nen Dreier läßt er sich ein Loch ins Knie bohren.

Da bin ich bekannt, wie 'n Dreier. (Berlin.)

Dreihaarig.

Dreihaarig entspricht dem französischen: Brave à trois poils. Man leitet es daher, daß ehemals die Barthelden ihren Schnurrbart zu beiden Seiten in drei lange Haare ausgehen ließen. Sonst bedeutet es noch: derb, fräftig, ausdauernd, in Bezug auf dreifach gezwirnt.

- 1177. Dreist; Dem Dreisten und dem Schalf gib gleiches Stück.
- 1178. Drescher; Wenn die Drescher Feierabend haben, liegen die Flegel auf dem Tische.
- 1179. Drohen; Wer lange broht, Macht dich nicht tobt.
- 1180. Wer vom Drohen stirbt, den soll man mit Eselsfürzen zu Grabe läuten (Ebenso französisch.)

pflegte Kaiser Friedrich II. zu sagen, wenn von des Papstes drohenden Bullen die Rebe war.

- 1181. Wer broht, ber warnt.
- 1182. Nicht alle Droher fechten. (8710)

1183. Bom Drohen stirbt niemanb.

Wem viele drohen, der lebt wol hundert Jahre.

D 11.

Du bist mir geschenkt zu theuer und nachgeworfen zu wohlfeil! Du bist keinen Kreuzer werth, wenn du auch 'nen Batzen im Munde hast!

1184. Dutaten werden beschnitten, Pfennige nicht.

1185. Dulben, schweigen, lachen,

Hilft viel bosen Sachen. (6857)

1186. Dumme; De Dummen loopt sick boobt, de Fuulen dreit sick boot. (Hamburg.)

So dumm, as en Achterveerbel vom Schaape. (hamburg.)

1187. Mit Dummen bumm, mit Weisen weif',

Das war von je der Welt Preis.

1188. Die Dümmsten, die Schlimmsten.

1189. Dünger; Zu viel Dünger dünget schlecht.

1190. Dünkel geht auf Stelzen.

1191. Wer's mit Dünkel anfängt, bem geht's mit Reuen aus.

Er hat viel Dinkel zu verkaufen.

Wortspiel: Dinkel (eine Getreideart; Spelt, Spelz) für Dünkel.

1192. Wo Dünkel vor den Augen liegt, da kann kein Licht hinein.

1193. Dünken; Wer mit bünken anfangt, endet mit reuen.

1194. "Mich dünkt, ich wähn', ich acht'"

Hat manchen in groß Leid gebracht. (1021. 5322)

1195. Das bünkt mich,

Hält jeder für gewiß bei sich.

1196. Dünn geschlagen ist bald geschliffen. Auch in Bezug auf Erziehung.

1197. Dunkel; Im Dunkeln

Ift gut munkeln.

1198. Dunst für Gunft, Hohn für Lohn.

Einem einen blauen Dunst vor die Augen machen.

1199. Düster; Im Düstern ist gut Flüstern, aber nicht gut Flöhe fangen.

1200. Im Düstern is gut schmüstern, aver nig gut Flöhe fangen. (Westsalen.)

1201. Im Düstern muuset be Katt' am besten. (hamburg.) In Bezug auf Diebe.

1202. Dürre; Nach großer Dürre kommt großer Regen.

1203. Durst ift der beste Kellner. (3804)

1204. Wer trinkt ohne Durst; küßt, ohne Lust, und ißt, ohne Hunger, stirbt sieben Jahre junger. der stirbt als ein Junger.

1205. Durstiger; Dem Durstigen ist hart, wer nie gedürstet hat. (5564. 6757)

Düvel. (Siehe Teufel.)

1206. Dhsen; Den Ohsen, den du gemaakt heffst, den möst du afspinnen. (Westsalen.) (909)

Dysen heißt das Quantum Flachs ober Wolle, welches die Mädchen auf einmal an den Rocken ober die Kunkel machen, zum Abspinnen.

**E**.

1207. Edhart; Der treue Edhart warnet jedermann.

Der treue Echart ist eine ber charakteristischsten und liebenswürdigsten Personen der deutschen Sage. In den gespenstischen, verderblichen Mitternachtszügen der Frau Holla und des ungefügen wilden Jägers zog "ber treue Echart" still voran, um alle Begegnenden zeitig zu warnen, daß sie aus bem Wege gehen und sich dem Berderben entziehen konnten. Nach einigen war ber treue Echart ein Held von Brisach, Herr im Elsaß und Breisgau, vom Geschlechte der Harlinge, und machte sich in deutschen Landen unvergeßlich als treuer Vormund der Witwen und Waisen, sodaß sein Name und Andenken bis auf den heutigen Tag eine schöne fromme Mahnung für jeden Vormund ist, "ein treuer Echart" gegen seine Mündel zu sein. Aber wie mancher Bormund begnügt sich damit, nur den seelenlosen, zeit = und kostspieligen Mandaten der Pupillencollegien zu genügen, welche der treuen Gesinnung bes Vormundes fast gar keinen Raum geben, sondern alles nur ihren starren, tobten Formularen und ihren Finanzen unterwerfen, und zwar dermaßen lieblos und herzlos, daß jeder Bortheil ihnen, und ihnen zuerst, zugute kommt, dagegen keine Art von Nachtheil von ihnen übernommen wird. Nur darin entsprechen sie dem Worte Bormund ganz und vollständig, daß ihr Mund vorgeht und zuerst befriedigt werden muß, wenn nämlich was ba ist (vgl. 7974); benn ihre Liquidationen an Gebühren, Sporteln und Kassenquoten gehen allem Uebrigen vor; daß also sie ben Bor-Mund haben und agiren, die Bevormundeten aber mit dem Nach = Mund sich begnügen muffen. — Die Vormundschaft soll nicht ganz bem Privatrechte entzogen und dem Staate überwiesen werden, aber auch nicht ohne alle öffentliche Aufsicht bleiben. Möge die Zeit nicht fern sein, wo das Princip des treuen Edhart unserm Pupillenwesen zur Richtschnur dient, und alles Depositalgut wieder den schönen alten Namen Treuhandsgut im vollen Sinne des Worts verdient.

Außer bem "treuen Echart" erzählt die deutsche Sage auch noch von einem "treuen Heinrich" und von einem "treuen Johannes".

1208. Edel sein ist gar viel mehr Als adlich sein von den Aeltern her. (50)

1209. Ebelleute schlüpfen oft in Bubenhäute.

1210. Ebelmann ohne Malz,

Klump ohne Schmalz. (56)

So auch der Engländer, nur daß er, statt Malz, Geld und Gut überhaupt setzt. Auch sagt er: "Mit Junkerschaft kausst du keinen Scheffel Korn auf dem Markte."

1211. Dem Ebelmann steht's gar wohl an, Wenn er etwas vor andern kann.

Der Engländer: Gentility, without ability, is worse than plain beggary.

- 1212. Wenn man mandhem Ebelmann die Bauernader aufschnitte, müßt' er sich zu Tode bluten. (55°)
- 1213. Laß dem Edelmann sein Wildpret, den Bauern ihre Kirchweih und den Hunden ihre Hochzeit, so bleibst du ungeschoren.

1214. Haft bu einen Ebelmann zum Meier,

Bekommst du weder Pächte, noch Hühner, noch Gier.

Er brancht selber zu viel, und thut selber zu wenig.

a. Er ist ein Ebelmann, nur daß ihm das Ohr ein wenig hänget. (55 b)
(Siehe Abel.)

1215. Ehe; Selten wohl und allweg wehe

Ist täglich Brot wol in ter Ehe. (1871)

1216. Spat Ehe

Spat Wehe. (1874)

1217. Gezwungne Che

Bringt Herzenwehe.

1218. Die Ehen werden im Himmel geschlossen. (Ebenso französisch.) (1872) Conjugia sunt fatalia.

Bon unglücklichen, nicht zueinander paffenden Cheleuten sagen sie: "Gott hat sie geschaffen, aber ber Teufel hat sie zusammengebracht!"

1219. Cheleute; Wenn Cheleut' haben einen Sinn,

So tragen sie alles Unglück hin.

Der Engländer: The husband must not see, and the wife must be blind. (Ganz evenso der Franzose.)

Nichts ist wahrlich so wünschenswerth und erfreuend, Als wenn Mann und Weib, in herzlicher Liebe vereinigt, Ruhig ihr Haus verwalten: dem Feind ein kränkender Anblick, Aber Wonne dem Freund; und mehr noch genießen sie selber.

(Homer.)

Sonsten gibt man die Cheleute mit Händen zusammen und mit den Beinen laufen sie wieder voneinander. Anfangs hängt ihnen der Himmel voll Geigen; hernach, wenn man recht zusieht, sind's kaum Rußschalen.

1220. Chestand,

Wehestand — (1871. 4698)

war einer von Gellert's vornehmsten Denksprüchen, denn der kindlich fromme, sein Leben lang kränkliche Mann war nie verheirathet. Einst schrieb er dies Sprichwort einer Braut ins Stammbuch, malte aber darunter ein Taubenpaar mit folgendem Reime:

Durch Eintracht und burch Bartlichkeit

Verringert sich bas schwere Leib.

Als man ihn fragte, wer das Wehe in der Che am meisten verschulde, legte er den Finger an die Nase und sagte:

Oft liegt die Ursach an dem Mann, Oft ist die Frau auch schuld baran.

Der Franzose: Le jour où l'on se marie est le lendemain du bon temps.

1221. Der Chestand ist eine Procession, wo immer das Kreuz voransgeht. (Desterreich.)

1222. Chestand ift fein Geschled.

Wen nur Sinnlichkeit zur Che treibt, ber ehelicht gleich bie Reue mit.

1223. Chestand ohne Kinder, ist wie ein Tag ohne Sonnenschein.

1224. Der Chestand ist ein Hühnerhaus:

Der eine will hinein, ber andre will heraus.

Da wäre ein Buch von zu schreiben, wie die elenden Ehen meist daher kommen, daß nicht gleich und gleich sich zusammenthun, nicht allein am Gut, sondern allermeist am Muth. Da geht's oft so blindslings bran, als möchte man dem Weibe morgen wieder Urlaub geben und dürfte es nur über Nacht halten; so fällt man oft also über den Vortheil, daß in acht Tagen das eine wollte, das andere wäre ein Wolf und liefe wieder zu Holz.

1225. Ehre { nährt Kunst. (Altrömisch.) macht Künstler. Honos alit artes. (Cicero, Tuscull., I, 2.)

1226. Geiz und Ehr' Treibt übers Meer.

1227. Ehr' und Gelb Treibt alle Welt.

1228. Ehre geht vor \ \ \text{Heichthum. (3077)} \ \ \text{Sind Ehr' und Eigennutz im Streite,} \ \text{Tritt immer auf der Ehre Seite!}

1229. Ehr' und Nut die sehnd fast gleich, Doch ist ohn' Ehre niemand reich.

1230. Ehre, Glaub' und Auge leiden keinen Scherz. (415) Halt dich rein, Bleib gern allein, Mach dich nicht gemein, Willst du in Ehren gehalten sein.

1231. Ehre ist der Tugend Schatten. (Altrömisch.)
Gloria virtutem tamquam umbra sequitur. (Cicero, Tuscull., I, 45.)

Wir müssen also nicht dem Schatten des Dinges, sondern dem Dinge selbst nachtrachten; der Schatten folgt dann von selbst.

Wer Ehre in sich hat, ber sucht sie nicht von außen; Suchst du sie in der Welt, so hast du sie nur draußen.

1232. Ehre geht den Ehren vor.

1233. Ehre, dem Ehre gebührt. (3394)

1234. Was bringt zu Ehren? Sich wehren! (3174. 3175)

1235. Zu Ehren gehört Rath.

1236. Des Mannes Ehr' recht also staht, Darnach als er sich selber hat.

1237. Ehre kommt von Höflichkeit, weniger von Schuldigkeit.

1238. Die sich der Ehre wehren, Woll'n sich der Ehre nähren.

1239. Ehrflucht, **Ehrsuch**t.

1240. Wer die Ehre verdient, der hat sie nit, und wer sie hat, der vers
dient sie nit.

1241. Je mehr Ehr' Je mehr Beschwer. (8800) 1242. Chren,

Beschweren;

Sind mehr verdrießlich

Als genießlich.

Der Engländer: Honour and ease are seldom bedfellows.

1243. Chr' is Twank genug. (Westfalen.)

1244: Ehre und Hoffart sind Zwillinge.

1245. Chr', Gefähr.

1246. Wächst die Ehre spannenlang, wächst die Thorheit ellenlang.

Honores mutant mores, sed raro in meliores.

Der Franzose: Honneurs changent moeurs. (Ebenso englisch.)
Ehren und Würden ändern die Sitten nicht, sondern enthüllen sie nur.
Nur wenige haben Charakter genug, sich in der Niedrigkeit zu zeigen, wie sie sind; Würden aber entkleiden sie der Scham und Scheu, sodaß sie sich dann ganz so roh zeigen, wie sie sind.

1247. Ebr'

Ift zu hüten schwer.

Es gibt nur Einen Weg Ehre und Ruhm aufrecht zu erhalten, nämslich den, daß man sie vermehrt und immer erneut. Die Erinnerung an frühern Ruhm verdunkelt sich, wenn sie nicht durch neue Großsthaten immerfort ausgefrischt wird.

1248. Ein Riß in die Ehre Heilt nimmermehre.

1249. Wenn die Chre einen Rig bekommt, steht sie jedem offen.

1250. Ehre verloren, Alles verloren. (3077)

1251. Besser Ehr' ohne Leben, als Leben ohn' Ehre.

1252. Wer gern anderer Ehre kränkt, ist selten an seiner gesund. (200)

1253. Wer seine Ehre zum Pfande setzt, dem ist schlimm zu borgen. (5410) Er hat dein Geld und du seine Ehre; was thust du damit? — Ihm selber, und mir und jedem ist dein Geld lieber, als seine Ehre.

1254. Zu Ehren soll man nicht sparen. (7026)

1255. Wer sich lobt alleine

Des Ehre ist aar kleine (19

Deß Ehre ist gar kleine. (1275. 1312. 1317)

1256. Eitle Ehr'

Ein bös Geschwär. (82)

1257. Eitle Ehr' ist fahrende Hab': Heute lieb, morgen schab' ab.

1258. Eitle Ehre ertrinkt balb.

1259. Eitle Ehr' erlebt den dritten Tag nicht.

1260. Mit Ehren beladen, wie der Krebs mit Baumwolle.

1261. Chrenberg; Wer den Chrenberg ersteigt und die Leiter nicht nach= zieht, dem treten sie leicht die Schuh' aus.

1262. Ehrenkranz; Das ist kein guter Ehrenkranz, wenn die Schande draus hervorguckt.

1263. Ehrenpreis ist besser benn Tausendguldenkraut. (4962)

1264. Ehrenworte binden nicht.

Nämlich Höflichkeitsworte, wie z. B. "Ihr gehorsamer Diener", und bergleichen mehr. Aber ber Schofelabel läßt es auch vom gegebenen Ehrenworte gelten. (5410)

1265. Chrenwort ist drum kein wahr Wort.

Der Franzose: Foi de gentilhomme, un autre gage vaut mieux.

1266. Ehrenwunden sind schwer zu heilen.

1267. Ehrhunger ist auch ein Hunger.

Der Italiener: L'ambitione è la croce degli ambitiosi.

1268. Chrkauf, Renkauf.

3. B. wenn's beim Rauf auf Großthun abgesehen ift.

Jeder nehme wohl in Acht,

Was ihn zu Ehren hat gebracht:

Der Gelehrte sein Buch,

Der Wirth seinen Krug,

Der Krämer sein Tuch,

Der Bauer seinen Pflug, Der Abvocat sein'n Lug und Trug.

1269. Ehrlich währt am längsten.

Probitas longum perdurat in aevum. (Ovid.)

Ehrlich gelebt und selig gestorben, Beiset auf Erben genugsam erworben.

Auf die Frage: Warum denn "ehrlich" am längsten währe? gab ein Schalk zur Antwort: "Weil es nicht eben viel gebraucht und also auch nicht so balb abgenutzt werde!"

Als im Jahre 1792 die französische Armee sich bem Gebiete des Kurfürsten von Heffen-Rassel näherte, war dieser genöthigt, zu flieben. Auf seiner Durchreise burch Frankfurt am Main lernte er den bortigen judischen Bankier Moses Rothschild kennen. Der Mann war zwar nicht reich, wegen seiner Rechtschaffenheit und Geschäftsklugheit aber im besten Rufe, weshalb ihm der Kurfürst einige Millionen Thaler in Gold und Juwelen zur Berwahrung anbot. Der Jube wollte sich nicht gleich bazu verstehen, allein der Kurfürst beredete ihn, und ließ ihm ben Schat, ohne auch nur einen Empfangschein barüber ju verlangen. Raum hatte Moses Rothschilb ben Schatz in seinem Garten sorgfältig vergraben, als auch die Franzosen in Frankfurt plündernb einmarschirten. Um ben Schatz bes Fürsten zu retteu, gab Moses ben Keinden lieber sein eigenes Bermögen preis. Sobald die Ruhe wieberhergestellt mar, fing Mt. Rothschild sein Geschäft als Bankier und Gelbwechsler wieber an, anfangs nur klein, behnte es aber, mit Hilfe bes kurfürstlichen Schatzes, immer mehr aus, sodaß er balb. für einen ber solidesten und reichsten Bankiers galt. Als nun ber Kurfürst 1802 in seine Staaten zurückkehrte, kam er wieber durch Frankfurt und suchte M. Rothschild auf: "Die Schurken haben mir ja alles genommen, Moses?" — "Nicht einen Thaler!" erwiderte Moses feierlich. — "Was sagen Sie!" — "Nicht einen Thaler!" — "Wie! mir ist boch erzählt, die Sansculottes hatten Ihnen alles geraubt. Ich hab' es ja selbst and in ben Zeitungen gelesen!" - "Alles das Meinige freilich. aber Em. furfürstlichen Hobeit Schatz hab' ich glücklich gerettet. Ihr Gold und Silber hab' ich in meinem Geschäfte benutzt und bin im Stande. Ihnen alles mit fünf Procent Zinsen zurückzugeben!" — Der Kurfürst, erstaunt und dankbar, schob die Zinsen zurud, als Ersatz für bas, was bie Franzosen bem ehrlichen Moses genommen; als Besohnung aber

seiner beispiellosen Ehrlichkeit, überließ er ihm den ganzen Schatz noch auf 20 Jahre gegen einen Zins von zwei Procent jährlich. Außerdem suchte der Fürst dem trefflichen Moses in alle Wege nützlich zu sein und ermangelte nicht, auf dem Wiener Congreß 1814 den versammeleten Souveränen die makellose Ehrlichkeit desselben zu rühmen, wosdurch er ihm das Vertrauen der Kaiser von Desterreich und Rußland und anderer europäischer Perrscher erward. Die Ehrlichkeit des Moses Rothschild legte also den sesten Grund zu der gewaltigen Geldmacht der Gebrüder Kothschild, seiner Söhne, zu London, Wien, Paris und Frankfurt, welche gegenwärtig den Knopf auf dem europäischen Geldsbeutel haben.

1270. Chrlich bekannt, ist halb gebüßt.

Der Franzose: Péché caché, est à demi pardonné.

Der Franzose hat also mehr Schen vor dem Standal, als vor der Moral.

1271. Ehrlich macht reich, aber langsam geht's her.

Bedent' es: ehrlich sein, Ist noch das Beste; Ist's auch nur kümmerlich, So steht's boch seste!

1272. Ehrlich scheut kein Licht!

1273. Chrlich hat die Kuh gestohlen. (7565) Also traue keinem blos deshalb, weil er etwa Chrlich oder Trauwohl heißt.

1274. Eiche; Es fällt kein' Giche

Bon Einem Streiche. (Ebenso spanisch und französisch.) (7209)
Deftere Schläge, wiewol mit mindrer Stärke gegeben,
Machen wanken den Baum, den stärksten, und fällen zuletzt ihn.
Sieht man doch Felsen auch von niederfallenden Tropfen
Endlich selber gehöhlt im langhinwirkenden Zeitraum.

(Lucretius.)

1275. Eichenlaub stinkt. (1255)

Wortspiel: Eichenlaub für Eigenlob; es verblümt artig, indem Eichenslaub wirklich nicht besonders wohl riecht, und somit der etwas derbe Tadel höslicher und weniger anzüglich klingt.

1276. Eib

Ift Gotte leid.

1277. Gezwungener Eid

Ist Gott leid.

Der Engländer: An unlawful oath is better broke, than kept. Gott hält für ungethan, was man gezwungen thut.

1278. Gezwungner Eid soll binden nicht.

Siehe, dem Eid ist ein Sohn, namlos, nicht Hände noch Füße Reget er, aber er wandelt im Sturm her, bis er mit einmal Pacend den Stamm auswurzelt vom Grund und die ganze Verzweigung.

Aber des redlichen Mannes Geschlecht blüht spät in die Zukunft. (Ein Orakel im Herobot.)

1279. Ein Eid hebt den andern auf.

1280. Sid schwören ist nicht Nüben graben. (4616)
Er schwüre einen Sid um eine Taube, wenn ihm schon ihr Schwanz aus tem Aermel hervorguckte.

1281. Stäche der Eid wie der Dorn, Es wirde nit so viel geschworn.

1282: Eid macht mündig.

Rechtsspruch unserer Altvordern, denen der Eid so heilig war, daß, wenn sie einen Minorennen zum Eide ließen, dieser dadurch für majorenn erklärt wurde. Heuer läßt man Eide schwören um noch wenisger als eine Tande, gleich als wäre Eidschwören nicht viel mehr als Rüben schaben; man macht dabei so wenig Umstände mit "Gott und seinem heiligen Wort", als sei unser Herrgott nicht eben was anderes, als nur der vollziehende College des eidabnehmenden Referendarius. Wie schön, wenn es noch dahin käme, daß einmal der entgegengesetzte Satz geltend würde: "Eid macht unmündig!"

Richt macht ber Eid ben Mann, es macht ber Mann ben Eid verbindlich. (Aeschlus, Fragm.)

- 1283. Eier in die Pfanne geben Ruchen, aber feine Ruden.
- 1284. Ut braden Eiern komen keine Rüken.
- 1285. Mit den Eiern in die Pfanne, so werden keine bosen Kücken draus gebrütet.

Ein Wort des Marschalls Derfflinger, als er bei Fehrbellin die Schweben angriff.

1286. Schlecht Ei, schlecht Ruden.

1287. Ungelegte Gier, ungewisse Ruden.

1288. Wer Eier unter den Füßen hat, muß leif' auftreten.

1289. Das Ei will klüger sein als die Henne. Der Franzose: Les oisons veulent mener paistre leur mère.

1290. Er wartet des Eis, und läßt die Henne laufen.

1291. Wer Eier hebben will, mot der Hennen Kakeln lyden. (Beffalen.) (3710)

1292. Seine Eier sollen mehr gelten, als andrer Leute Hühner. (6172)

1293. Ein faules Ei, Berdirbt den ganzen Brei. (262. 617)

1294. Ein faul Ei verdirbt ein ganzes Nest.

1295. Faule Eier und stinkende Butter gehören zusammen.

1296. Alte Eier, alte Freier, alter Gaul, Sind meistens faul.

1297. "Ei ist Ei", sprach der Pfaff, und — griff nach dem größten.

1298. So gleich, wie ein Ei bem andern. (Altromisch.) (4742 a. 5228 a. 5326) Cicero, Qu. acad., IV, 18.

1299. Seine Eier haben zwei Dotter. Glück, Dünkel, Selbstsucht.

1300. Wer viel Eier hat, badt viel Kuchen. (8463)

1801. Wer viel Eier hat, macht viel Schalen. (6305)

1302. Mit einem Ei nach einem Spatzen werfen.

Für ungelegte Eier sorgen.

Sich um ungelegte Eier bekummern.

Das größte ungelegte Ei ist die Zukunft und darum sorgen die meissten und vergessen barüber die Gegenwart.

1303. En half Ei is better, denn de leddige Dop. (Bestsalen.) (677) Dop, Schale; Eierdop, Eierschale.

Eigenlob

1304. Auf ein Ei einen Trunk,

Auf 'nen Apfel einen Sprung. (6466)

Der Frangose: Un oeuf n'est rien, deux font grand bien, trois est assez, quatre est trop, cinq donnent la mort.

So schön wie aus bem Ei geschälet. Ex ovo prodiit.

1305. Eifer; Wo kein Eifer, da keine Liebe.

1306. Wer nicht eifert, der liebt nicht.

1307. Eifersucht, Leid mit Gifer sucht.

Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden schafft; fie ift die Schwester der Liebe, wie der Teufel der Engel Bruder ift. Der Engländer: Jealousy shut's one door, and opens two.

Ihr Eifersüchtigen, die ihr ein Mädchen plagt, Denkt euern Streichen nach, bann habt das Herz und Nagt.

Berschmähte Liebe ist Tod; Eifersucht ift mehr, sie ist Furcht bes Tobes.

1308. Eigen mas

Wie gut ist das! (3425)

1309. Eigenlieb'

Ift ein Dieb.

Sie stiehlt uns allen rechten Blid, alles rechte Urtheil.

1310. Eigenliebe, macht die Augen trübe.

1311. Eigenlieb' ift niemand lieb. (Cbenso russisch.) (8475)

Der Riederländer: Niemant behagt, de hem zelven to zeer behaagt.

Niemand sei bir erkieft,

Der Freund ihm selbst nicht ist;

Der Freund sich selbst nur ist,

Sei niemals bir erkieft.

1312. Eigenlob

Ift zu grob. (1255. 8513)

Man muß, um bie Menschen zu gewinnen, nicht erft seinen Werth auslegen, sondern man muß sie erft dadurch gewinnen, daß man sich ihnen gerade ebenso langweilig zeigt, wie sie selbst sind, und nur bann erst seinen Werth geltenb machen. (8699)

De sick sülvsten loben kanu, Hett 'nen ehrnen Panzer an.

1313. Gigenlob stinkt,

Freundes Lob hinkt,

Fremdes Lob klingt. (1275. 8474)

Der Italiener: Lode di se stesso, corona di merda. — Chi si loda, si

Der Franzose: Qui se loue, s'emboue.

Der Araber: Wer seine Ginfälle lobt, macht sein Gesicht schmuzig. Paulus schreibt an die Korinther: "Denn darum ist einer nicht tuchtig, baß er sich selbst lobt!"

Ein Tabacksfabrikant setzte auf seine Packete bas Motto: "Dieser Taback lobt fich felber." Da sprach ein Käufer sarkaftisch: "Dann tann ich ihn nicht brauchen, benn Eigenlob stinkt!"

Eigenlob stinkt freilich und um so mehr, je mehr man's stir wohlriechend ausgeben will. Wer sich selber lobt, ist ein Rarr, hingegen ist der gar unsinnig, ber sich selbst schändet.

Sich selber niemand loben soll, Wer wohl thut, lobt sich selber wohl.

Bas aber fremder und ungerechter Tadel für einen Geruch habe, dafür hat das liebe Publikum keine Rase. Wer sich nicht zu viel bünkt, ist viel mehr, als er glaubt. Wer nun aber weder ein Milliosnär noch sonst ein großer Mann ist, und das Seewasser seines Lebens mit nichts anderm absüßen kann, als mit dem Schönheitswasser des Selbstlobes, worin er sich stündlich baden kann, soll sich der diese perennirende Balsamstande, die den innern Menschen intmerwährend anräuchert, ausreißen oder beschneiden lassen?!

Es ist aber ein großer Unterschied unter Eigenlob und Eigenlob. Die alten Römer z. B. nahmen es vom Cicero sehr übel auf, daß er von seinen Thaten wider Catilina immer so viel Rühmens machte; als aber Scipio, der Ueberwinder Hannibal's, vor Gericht gestellt wegen angeblichen Gelbnnterschlagens und gemisbrauchter Gewalt, den Römern im höchsten Selbstgefühle sagte: "Es kommt euch gar nicht zu, über den Scipio zu richten, durch welchen ihr das Recht habt, siber die ganze Welt zu Gericht zu sitzen!" da erhoben sie unendliches Beisallsgeschrei, schmischen sich mit Kränzen und begleiteten ihn aufs Capitol, um an seinem Opfer theilzunehmen. Nothwehr eutschuldigt Selbstlob.

Es ist beibes ein großer Fehler, wenn man sich mehr bünkt als man ist, und wenn man sich weniger schätzt als man werth ist.

1314. Eigennut Ein schlechter Put.

1315. Selten nur ist jemand nut, Wenn's geht an ben Eigennut.

1316. Eigennützig Reinem nütlich.

1817. Eigenruhm ist { Lästerns werth. (1255)
Neibes Same.

Wer wähnt, daß er ber Beste sei, Dem wohnt ein Narr gar nahe bei.

1318. Eigensinn; Wo Eigensinn bei Dummheit sicht, Wird durch Vernunft nichts ausgericht't. (1547)

1819. Eigenwille brennt in der Hölle.

1320. Eile

Mit Weile. (Altgricchisch.)

(109. 1649. 3273—80. 4636. 4659. 7978. 8293. 8901) Der Türke: Zögern kommt von Gott, vom Teufel das Eilen.

Eil' nicht zu sehr, bebenk' dich wohl, Die Zeit bringt Rath, wie man thun soll.

1321. Eile im Rath, nie gut that, Aber im Laufen, gilt Schnaufen.

1322. **Ei**l

Bringt im Rriege Beil.

1323. De gradig hengeit, kann gradig wedderkamen. (possein.)
Gradig: hurtig, schnell, stracks.

1324. Gilesehr brach ben Bals.

1325. Schlecht geeilt, ift verweilt.

1326. Eilen

Macht oft Heulen.

1327. Wer zu sehr eilt, wird { bald mübe. { langsam fertig. (Altgriechisch.) (7667)

1328. Eilen

Verführt die Eulen. (3747)

Daß sie vor Nacht aussliegen, wo bann alles sich über sie hermacht.

1329. Eilen thut nicht gut — (4635—37) sagte die Schnecke und jene Küchenmagd, die brauchte sechs Stunden zu einer Wassersuppe.

1330. Gilen ift bes Rechts Stiefmutter.

1331. Der Eilende wird nicht ohne Sünde reich.

Er hat Eile, wie der Bauer, der ins Loch kriechen soll. Wenn Herr Paulsen sah, daß man wobei zu sehr eilte, pflegte er zu sagen: "Gemach, auf daß wir besto eher fertig werden!"

1332. Eimer; In den Eimer geht nicht mehr, als er fassen kann.

1333. Eine; Man muß das eine thun und das andere nicht lassen.
(Matth. 23, 23.)

1334. Was einem zu eng ist, ist dreien zu weit, und nur zweien gerecht. (1174)

1335. Was dem einen recht ist, ist dem andern billig.

Der Engländer: Sauce for the goose, is sauce for the gander. (D. h. Brühe für die Gans, ist Brühe für den Gänserich.)

1336. Einem glückt, was Hunderten misgläckt.

1337. Der eine ist das Wort, Ein anderer der Hort.

Ein anderer der Hort. (6455)

1338. Der eine säet, der andre schneidet. (30h. 4, 37.)

1339. Immer nur einen, dann fängst du sie alle. (3097)

1340. Einer acht's,

Der andre lacht's,

Was macht's? (4588. 7474)

1341. Einer hilft dem andern übern Zaun.

1342. Einer läßt sich einesseiten.

Ein Wort deutscher Gutherzigkeit; da einer mehr mitisset, etwa ein Armer, und einer weniger arbeitet, etwa ein Kranker.

Einfall.

Ein Einfall, wie ein alt Haus.

. Wenn bas einfällt, ist's ein so schlechter Einfall, wie nur irgendeinem Simpel einfallen mag.

1343. Einfalt hat fein Gelb.

Es gibt aber eine Einfalt, die den Himmel erobert, während es eine Klugheit gibt, die daneben gräbt.

1344. Die Einfalt meint, wenn's vor ihrer Thür naß ist, so regnet's allenthalben.

1345. Eingenoß baut auf, Zweigenoß reißt nieder — (Schweiz.) (4350) fagte ber Mönch, als er mit ber Ronne ins Gras fiel.

1346. Einhelligkeit macht Gebeihen.

1347. Einig, wie Herobes und Pilatus wider Christum. (3429)

1348. Einigkeit, ein festes Band, Hält zusammen Leut' und Land.

Ein Bater hatte viele Söhne; als er sterben wollte, ließ er sie alle vor sein Bett kommen und ein Bündel Stäbe bringen. "Ber von end", sprach er, "kann dieses Bündel zerbrechen?" Sie versuchten es alle, aber vergebens. Da nahm er einen Stab hach dem andern, und zerbrach so alle, ohne viel Mühe. "Sehet, liebe Söhne", sprach er, "Einigkeit, wie macht sie so stark; Uneinigkeit, wie macht sie so schwach!" — Der Ritter vom Thurn brauchte ein anderes Gleichnis von der Stärke, die Einigkeit gewährt. Er ließ seine Söhne ein Feuer anmachen und befahl ihnen, es auszublasen. Nachdem sie es alle vergeblich versucht hatten, nahm er einen Brand nach dem andern vom Feuer und blies es ganz aus. — So wird auch der unermeßliche Reichthum der europäischen Gelbsürsten, der Gebrüder Rothschild, das von hergeleitet, daß sie gewissenhaft das väterliche Gebot besolgten: niemals ihr Gut, ihr Interesse voneinander zu trennen. — Es sind viel Plagen, womit sich die Menschen einander heimsuchen, keine aber ist greulicher, denn Uneinigkeit.

1349. Einigkeit macht Duldsamkeit, Duldsamkeit macht Einigkeit.

1350. Wo Einigkeit wohnt, da wohnt Gott.

1351. Reine festere Mauer, denn Einigkeit. (5029)
3ch börte sagen von alten Beisen,
Wie daß ein Ragel hält ein Eisen,

Eisen das Roß, das Roß den Mann, Ein Mann ein' Burg gehalten kann; Ein' Burg ein Land nachmals bezwingt, Daß es in Fried' nach Hulden ringt;

Also behält die recht' Weisheit

Gut, Land und Leut' in Ginigkeit.

Einigkeit besteht in bem, daß eins des andern Fehler tragen helfe, bieweil boch schier niemand ohne Fehler und Mängel ist.

Ein Stadtthor zu Bremen, welches indessen abgetragen worden ist, hatte die schöne Ueberschrift: "Eine Stadt muß, anstatt durch Steine und Mauern, durch ihrer Bürger Tugend besestigt sein. Sind ihre Bürger durch Eintracht fest, so ist keine Mauer unüberwindlicher." Die Bremer hätten sollen die Inschrift an jener Stelle von neuem aufrichten, so wäre sie jetzt noch viel bedeutsamer, nachdem Wälle, Graben und Mauern nicht mehr vorhanden sind.

Die germanischen Bölker waren vor alters von den Römern, wie von Napoleon in der Neuzeit, nur einzeln bezwungen und untersworfen worden; deshalb sagt Tacitus: "Nichts kommt uns gegen die mächtigsten Bolksstämme trefflicher zu statten, als daß sie sich um ihr Gesammtwohl so gar nicht bekümmern; nur selten vereinigen sich deren zwei oder drei zur Abwehr gemeinsamer Gesahr. Während sie also einzeln sechten, werden sie einzeln besiegt." Merke dir's, mächtiges Deutschland, du über alles geliebtes Baterland!

1852. Einmal, Reinmal.

Einmal treffen macht freilich feinen zum Schliten.

1353. Einmal ist nicht immer,

Zweimal ist schon schlimmer,

Dreimal ist nicht wohlgethan,

Biermal fängt bie Sünde an.

Der Franzose: Une fois n'est pas coutume. (Ebenso englisch.)

1354. Einmal ertappt, ist hundertmal schuldig.

1355. Einmal gegeben, einmal genommen,

Den britten Tag in bie Hölle gekommen.

1356. Einmal ist genug, das zweite mal ist der Tod.

1357. Einnehmen; Das Einnehmen macht nicht reich, aber das Ausgeben. (7008)

1358. Eins ums andre, nichts umsonst. (8809)

1359. Eins nach dem andern; so ist ber Bauer seine Wurst.

1360. Eins ist besser benn uneins.

1361. Eins macht feins.

1362. Einsamer; Der Einsame ift entweder ein Engel ober ein Teufel.

1363. Einfamkeit ein' schwere Laft,

Wenn du Gott nicht bei bir haft.

Und wo du auch magst sliehen hin, Die Einsamkeit kann dich nicht laben, Wenn mit dir zieht dein Eigensinn.

## 1364. Einsamkeit

Bringt Traurigkeit. (Altromisch.)

Platon warnt in einem Briefe seinen Freund Dion: er solle sich boch ja hüten vor dem anmaßenden Egoismus, welcher sich in der Einsamkeit ausbilde. Die Einsamkeit mag dem bessern Menschen anfangs wol das edlere Selbstbewußtsein erwecken; späterhin aber verbildet sie dieses nur zu leicht in dünkelhaften Eigenfinn, der aus sich selbst alles macht, sich selber überschätzt. Dies bentet auch der alte naive Spruch an:

Mich dünkt, wo ich alleine bin, Ich habe tausend Manne Sinn; Komm' ich dann hin wo Leute sind, So bin ich dummer als ein Kind!

Ein Einsiedler sagte: "Wer mit Menschen umgeht, zu bem können die Engel nicht kommen!" Nicht also, alter Einsiedler! im Gegentheil: schwerlich werden die Engel den aufsuchen, der die Menschen flieht. Suche nur die Engel nicht droben im Himmel, sondern in dir auf und unter den Menschen, deinen Brüdern, daß du ihnen thuest, wie Gott es will, so werden dir die Engel immer nahe sein!

Du, selbst kein Engel, wohnst nicht unter Engeln, Rachsicht erwirbt sich Nachsicht, liebt geliebt: Die Menschen sind, trotz allen ihren Mängeln, Das Liebenswürdigste was es gibt.

Der Araber sagt: Alleinsein schickt sich nur für Gott. Der Türke: Einsamkeit macht junge Weiber zu Huren.

Wer sich der Einsamkeit ergibt, Der ist gar bald allein: Ein jeder lebt, ein jeder liebt, Und läßt ihn seiner Pein. 1365. Einsiedler; Junger Einsiedler, alter Tenfel. (Ebenso französisch.)
Sebastian Frank von Wörd pflegte zu sagen: "Man läuft ja nicht mit den Füßen aus der Welt, sondern mit dem Gemüth."

1366. Eintracht

Hat große Macht.

Die kleine Biene steht bem Feind so ritterlich, Weil sie für sich nicht ist, sie fühlt ihr Bolk in sich!

Lies die Geschichten, z. B. bes Schweizerbundes, bes Städtebundes.

Was der heilige Einsiedler, Klaus von der Flüe, im Jahre 1481 zu den Tapfern von Stanz sprach, gilt auch uns Deutschen: "Deutsche, warum habt ihr Kriege geführt? Weil es anders nicht hat sein können. Wodurch siegtet ihr? Durch die Kraft vereinter Arme. Jest wollt ihr euch trennen, um der Beute willen? Ein solches laßt nicht gesagt werden in den umliegenden Landen! Meidet fremde Händel, seid friedsame Nachbarn; wer euch unterdrücken wollte, der sinde Männer! Fern von euch, daß einer für das Baterland Geld nehme; vor Parteiung hütet euch, sie würde euch zerstören. Liebet euch untereinander, o Deutsche, und der Allmächtige walte über euch, gütig wie bisher!"

1367. Eintracht trägt ein (ist einträglich).

1368. Eintracht das Kleine mehrt, Zwietracht das Große verheert.

1369. Eis hat keine Balken.

Ich will dir das Eis aufthun (brechen). Damit das böse Wasser ablaufen könne.

Einen aufs Gis führen.

Wo er leicht zu Falle kommt.

1370. Gifen west Gifen.

Ein Eisen macht das andere scharf.

1371. Das Eisen ward nimmer gefug, Wenn eines nicht das andre schlug.

1372. Wenns Eisen heiß ist, muß man's schmieden. (Altrömisch. Geneca.) (1696) Zwei Eisen im Feuer haben.

Um das eine zu schmieden weil's heiß ist, während das andere beiß wird.

Das Eisen schwimmen lehren.

Die Gisen abwerfen.

Bon Jungfern, die ein Rind bekommen.

Er (Sie) ist unter dem alten Eisen gekauft, auf dem Trödelmarkt. Er läßt nichts liegen, als heiß Eisen und Mühlsteine.

Eisenfresser.

Der Franzose: Avaleur de charettes ferrées.

1373. Eisen kalt und hart,

Im Feuer schmeidig ward.

1374. Außer den Pfern ift gut tädingen.

D. h. im Zustande ber Freiheit. Täbingen soviel als sich vertheibigen, rechtfertigen, processiren.

1375. Eitel; Alles ist eitel, wenn's vorbei ist.

1376. Eitelkeit

Ein schlimmes Kleid.

1377. Die mit Eitelkeit schwanger sind, Gebären meist ein Lügenkind.

1378. Efel; Wer etel ift, entbehrt manch guten Bissen. (6798)

1379. Elend ift Grabscheit.

Er kann sein Elend auf keinem Berge überschauen. (Schwaben.)

1380. Elefant; Der Elefant { macht keine Mücken tobt. fängt keine Mäufe.

Elfenbein.

Elfenbein mit Tinte weiß machen.

Schönes mit schmalem Loben rühmen, wie's ber Neib so gern thut.

1381. Elle; Mit kurzer Elle kann man viel meffen. (Ebenso banisch.)

1382. Die Elle dauert länger als der Kram. Wie mancher verdorbene Krämer hatte noch seine Elle, aber nichts mehr damit abzumessen!

1383. Was nach langer Elle gesündigt worden, soll man nach kurzer Elle strafen.

1384. Ellernholz un robes Haar Sind un aaden Arunde rar (Masse

Sind up goben Grunde rar. (Bestsalen.) (495)

Elnbogen.

Unter alle Elnbogen ein Kißlein legen. Uebersorgsam, quänglich.

1385. Elster; Der Elster wird auch wol ein Ei gestohlen. Obgleich sie sehr hoch nistet und — selber stiehlt.

1386. Die Elster läßt das Hüpfen nicht.

1387. Wer eine Elster ausschickt, bem kommt ein bunter Bogel wieder. (5611)

1388. Es gibt keine Elster, sie hat was Buntes.

1389. Eltern erziehen die Töchter und Nachbarn verheirathen sie.

1390. Wer den Eltern nicht folgen will, der muß { dem Kalbfelle } folgen. Dem Kalbfelle, d. i. der Trommel, die unbedingten Gehorsam fors dert; der Karre, d. i. der härtesten Zwangsarbeit.

1391. Wer den Eltern nicht folgt, hat einen dummen Muth.

1392. Empfangen; Wer empfing, der rede; wer gab, der schweige.

1393. Wer nicht empfängt, braucht nicht wieder zu geben.

1394. Empfindlich; Wer zu empfindlich ist, wird oft beleidigt. (Baiern.)

1395. Ende gut,

Alles gut. (Ebenso ber Englander.) (7285)

Der Franzose: La fin couronne l'oeuvre. — En la fin se chante le gloria.

1396. Man sieht's am Ende wohl,

Wie man's loben soll.

1397. Das Ende muß die Last tragen.

Der Franzose: A la queue gît le venin.

Der Turte: Der Hauptpunkt bes Geschäfts ist sein Ausgang.

1398. Bas du thust, bedenke das Ende. (Sirach 7, 40.)

1399. Das Ende bewährt alle Dinge.

Der Chinese sagt: Wer zehn Meilen zurückzulegen bat, muß neun erst für die Hälfte rechnen.

Was du thust, bebenk' das Ende; Greif's weislich an, sei nicht zu behende; Sei fürsichtig und halt dich schlecht, Sei nicht zu jach, bebenk' dich recht.

1400. An den Enden erkennt man Naht und Gewebe.

Der Franzose: Au bout de l'aune faut le drap.

1401. Saures Ende benkt nicht an füßen Anfang.

1402. Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohn' Ende.

Ein Wort des Majors von Schill, des Helden für Ehre, Freiheit und Baterland, der löwenmuthig dem Völkerzwinger Napoleon den Krieg auf Leben und Tod erklärte.

1403. Das bide Ende kommt nach.

1404. Alles verzehren vor seinem End', Macht ein richtig Testament.

Der Franzose: Grande chère et petit testament.

1405. Enden; Es ist balb geendet, Was lange schändet. (6585)

1406. Endlich bleibt nicht ewig aus.

1407. Eng; Lieber eng und wohl, als weit und weh.

1408. Enge; Durch die Enge zum Gepränge.

1409. Engel; Junger Engel, alter Teufel. (Ebenso französisch, englisch und italienisch.)

1410. Halte jeden für 'nen Engel, schließe aber alles fein zu!

1411. Ein jungk Engelken, wert wael ein olt Düvel.

"Der Teufel", sagt Dr. Luther, "hat solch verslucht Sprichwort errichtet!" Bermuthlich ihm zum Trost.

Der Riederlander: Engelken op Straat, Dupvelken over den Heirt.

Der Engeln seine { Flöhe } verkaufen. (Desterreich.)

Ins Rloster geben.

Ein schöner Engel, vorne mit einem B!

1412. Entbehr' und genieße.

Der Franzose: Bien perdu, bien connu. Genieße, was dir Gott beschieden, Entbehre gern, was du nicht hast; Ein jeder Stand hat seinen Frieden, Ein jeder Stand hat seine Last.

1413. Wer wohl entbehren kann, kann wohl haben. Wie viel mehreres sich jeder versagt, so viel Gibt ihm mehreres Gott. (Horaz.)

Der Baum ber Enthaltsamkeit hat Genügsamkeit zur Wurzel und Gesundheit zur Frucht.

Wenig Bedürfnisse haben, ist der erste Schritt zur Freiheit.

1414. Wer wenig hat, der kann nicht viel entbehren.

1415. Enten; Wie sollen die Enten auskommen, die so breite Schnäbel haben. (Ruruberg.)

Wiber die Aengstlichen, die zu sehr sorgen um den andern Morgen.

Von blauen Enten predigen.

Er hat vom Entensteiß gegessen. Er schnattert alles burcheinanber. Ich rebe von Enten und du von Gänsen. Man weiß nicht, wer seine Enten ober Gänse sind. (Ruruberg.) Seine Herkunft ist dunkel.

Denn sechs, die fliegen an dem Strand.

1417. Entzwei' und gebiete. (Altromisch.) (7002)

Divide et impera.

Entzwei' und gebiete! Tüchtig Wort; Berein' und leite! Besser Hort.

Napoleon entzweite und gebot, bereinte und leitete, ging aber darüber zu Grunde; Friedrich ber Große wollte vereinen und leiten (ben Fürstenbund), starb aber barüber hin!

Wie unbedeutend erscheint auch ein mächtiger Sterblicher der Weltzeschichte gegenüber. In all seinem Dichten und Trachten ist er von der Spanne Zeit, die er übersieht, von ihren momentanen Bestrebungen, die sich ihm als die ewigen aufdrängen, umfangen und beherrscht; dann fesseln ihn noch besonders die persönlichen Verhältnisse an seine Stelle, geben ihm vollauf zu thun, erfüllen seine Tage zuweilen mit Genugthuung, öfter mit Nisbehagen und Schmerz, reiben ihn auf. Indessen er umkommt, vollziehen sich die ewigen Weltgeschicke.

1418. Ephraim; Steh', Ephraim, besinne dich,

Du eilst in bein Verberben!

Anfang eines Kirchenliebes; im Munbe bes Volks zum Sprichwort geworden, sowol im Ernst als Scherz.

1419. Er hat viel zu schaffen und wenig auszurichten.
So einer mischt sich in alles, stedt die Nase in alles, brängt sich zu allem, ohne daß ihn jemand verlangt, und ist meist ein unerträgliches Subject.

1420. Er lobt sich selbst, weil seine Nachbarn nicht zu Hause sind. Die würden schwerlich sein Lob bestätigen.

1421. Er taugt weber zum Sieben, noch zum Braten.

1422. Er taugt, wie die Ruh zum Regelaufsetzen.

1423. Er kann weber gaten, noch Gier legen.

1424. Er macht nichts, und zerbricht nichts.

1425. Er ist so nütz' in der Welt, wie Rost am Eisen.

1426. Er kann's nicht, und will dafür eins huften.

1427. Er brockt mehr ein, benn zehn könnten ausessen.

1428. Er fällt hinein,

Wie ein wild Schwein. (6505 a. 7178 a)

1429. Er kann vor Gewinnen nicht reich werden.

1430. Er ist reich daheim, weiß aber sein Haus nicht. Der Franzose: Il a le mal Saint-François.

1431. Er schlemmt, als hab' er's im Kriege geraubt. Der Matrose sagt von einem solchen: "Er führt Bramsegel über Bramsegel!"

1432. Er thut, als sei ihm geboten, in Gil' zu verderben.

1433. Er scheint sehr simpel, aber sein Mantel ist doppelt.

1434. De gryset,

Ch er whset. (Bestfalen.)

1435. Er kam nie recht, außer einmal, da warf man ihn die Stiegen hinab.

1436. He is eegen, as Johann Fink, de wull nig an Kaak stahn. (solstein.)

1437. Er thut's so gern, wie der Bauer in den Thurm steigt.

1438. Wo er hinkommt, da ist's gut gewesen, oder will schlimm werden.

Er könnte bem Teufel selbst graue Haare machen.

Er hat aufgesponnen.

Er dreht sich davon.

Er weiß vorn nicht, daß er hinten lebt. Vom Dummen.

Er kann vorangehen, und hintennach.

Er fragt nicht nach dem Benedicite.

Er frift's ungeweihet.

Er futtert gern naß. Der Trinker.

Er fürchtet sich vor zehnen nicht, wenn er — allein ift.

Er will alles ereseln.

Er ist weder gesalzen noch geschmalzen.

1439. Er will überall mit im Troge liegen.

1440. Er weiß, woher das Wasser zur Mühle fließt.

1441. Er weiß, wo der Teufel sein Nest hat. (499ª)

1442. Sie weiß, wo die Rate den Teig langt. (Schwaben.)

1443. Er hat kuten hören, aber nicht zusammenschlagen. weiß aber nicht, in welchem Dorfe.

1444. Er sieht was fliegt, Aber nicht was kriecht.

In Cicero's wieder aufgefundenen Fragmenten "De republica" steht folgender Vers von Ennius:

Quod est ante pedes nemo spectat; coeli scrutantur plagas.

1445. Er sieht wo sie kliegen, Aber nicht wo sie kriechen.

1446. Erben; Wer einen Heller erbt, muß einen Thaler bezahken.

1447. Wer sich verläßt aufs Erben, Bleibt ein Narr, bis ins Sterben. (6769)

1448. Wer sich verläßt aufs Erben,

Verläßt sich aufs Verderben. (3617)

Der Englander: He that waits for dead men's shoes, may go barefoot. (Wer auf eines Todten Schuh wartet, mag barfuß gehen.)

1449. Wer sich aufs Erben verlot,

Kommt entweder zu früh, od'r zu spot.

Wer hoffet auf ein's andern Tob,

Und weiß nit wann sein Seel' ausgoht,

Der selbst den Esel thut beschlagen,

Der ihn zum Narrenberg wird tragen.

1450. Erbitten ist theurer benn kaufen. (810)

Erbsen.

Er hat Erbsen gegessen und die Hilsen sind ihm vor die Ohren getreten.

Der Teufel hat Erbsen auf ihm gedroschen. Bom Pockennarbigen. 1451. Erde; Was die Erde gibt, das nimmt sie wieder.

1452. Was von der Erde ist, soll wieder Erde werden. (3560)

Wir bau'n hier alle feste, Und sind boch fremde Gäste; Wo wir sollen ewig sein, Da bauen wir uns selten ein.

Es müsse mir nie kommen aus bem Sinn, Daß ich hier fremb, ein Gast und Pilgrim bin.

Der Leib, von Erbe her, wird wiederum zur Erben: Sag', weil die Seel' von Gott, ob sie nicht Gott wird werden?

Er wächst zur Erbe, wie 'ne Zwiebel.

1453. Erdichtet ist nicht verrichtet.

1454. Erfahren, lehrt fahren. (7676)

1455. Wer viel erfährt, der muß viel leiden.

1456. Erfahren

Kommt mit ben Jahren. (3989)

1457. Erfahrner; Ein Erfahrner ist über einen Studirten.

(4804. 5093. 6069. 7801)

Ich will zehnmal lieber mit einem siebenjährigen Fischerbuben über den Rhein fahren, als mit einem siebenundbreißigjährigen Doctor.

1458. Erfahrung ist der Narren Bernunft.

Der Engländer: Experience is the mistress of fools.

Das ist jene Erfahrung, ba man erfahrend erfährt, was erfahren zu haben man nicht gern erfahren haben möchte.

1459. Erfahrung ist ein langer Weg. eine theure Schule.

Die Erfahrungen machen alt, nicht die Jahre. Daß jedes neue Gesschlecht und jede neue Zeit von der Wiege ausgehe, von der Pike auf diene, das ist es, was die Menschheit in ewiger Jugend erhält.

Die Erfahrung gleicht einer unerbittlichen Schönen; Jahre gehen vorüber, bis du sie gewinnst, und ergibt sie sich endlich, seid ihr beide alt geworden und ihr könnt euch nicht mehr brauchen.

1460. Erfahrung | macht weise. | lehrt aufs Wort merken.

1461. Erhalten ist so { löblich, } als { erwerben. gewinnen.

Der Franzose: Bon gardeur surpasse l'amasseur.

1462. Es ist besser erhalten, als vorbehalten.

Warnung für Aeltern: den Kinbern nicht Hab' und Gut abzutreten. Besser ist es, die Kinder sitzen auf der Aeltern Bank, als die Aeltern sitzen auf der Kinder Bank!

1463. Ernähren; Wer sich will ehrlich un redlich neeren, De mott veel flicken un wenig verteeren. (Holstein.)

1464. Ernst mit Scherz, Trifft bas Herz.

1465. Scherze nicht mit Ernst.

Wahlspruch bes Markgrafen Ernst zu Brandenburg.

1466. Ernten; Wer da ernten will, muß zuvor säen.

1467. Nach böser Ernte fae!

```
1468. Lebe, wie du Ernte haft.
```

1469. In der Ernte sind die Hühner taub.

Sie hören nicht auf ben Futterruf, weil sie ohne bas genug finden. Der Franzose sagt's vom August.

Seine Ernte steht noch im Felde.

1470. Erschleiche, was du nicht erlaufen kannst.

1471. Erschrockne sind schon halb geschlagen. Ersparen. (Siehe Sparen.)

1472. Erste; Der erste beim Feuer setzt sich am nächsten. (8451)

1473. Erst wieg's, bann wag's. (4644. 6119. 7972)

1474. Erwägen; Lang' erwogen, schnell gethan.

1475. Erwerben und Sparen zugleich, Macht am gewissesten reich. (7014)

1476. Wer nicht erwirbt, verdirbt. (2755. 7822. 8002)

1477. Erworbenes will { bewahrt } sein.

1478. Erwürg's nicht alles, nimm's eines Theils gefangen.

1479. Wer einen erwürgt, mag zehn ermorden. Also fort mit ihm, ehe er noch mehr würgt!

1480. Erzogen; Wohl erzogen, Hat nie gelogen.

Der Franzose: Bon sang ne peut mentir.

1481. Es liebet sich, oder es diebet sich. (2305. 4869. 7109)

1482. Es verdirbt keiner, er könne benn nicht rechnen. (6188)

1483. Es krauen sich viele, da's sie nicht juckt. (8398)

1484. Es muß biegen oder brechen. (783)

1485. Es liegt viel baran, wer's sagt.

1486. Es ist alles gut genug, was man umsonst gibt. (2200)

1487. Es ist einem andern zugedacht, und mir beschert. Gott läßt bie Welt arbeiten, schaffen, sorgen u

Gott läßt die Welt arbeiten, schaffen, sorgen und hantieren und geschieht es doch nicht so, wie die Welt meint und berechnet.

1488. Es ginge wol, aber es geht nicht.

1489. Es hilft nicht gut { spannen, } sondern gut schießen.
(2164. 5230. 6640)

1490. Es ist so leicht gelacht, wie geschrien.

1491. Es ist leicht geredt, aber langsam gethan. (6460)

1492. Es steht geschrieben, wo es keine Beiß ablect und keine Krähe aushact.

1493. It is all eins wo he sitt, wer et wohl kann.

1494. Es ist hart, ein Besseres riechen und ein Schlechteres friegen.

1495. Es ist nicht gehauen und nicht gestochen. Ungereimt, ohne Sinn und Grund.

1496. Es ist nichts so schlimm, es ist zu etwas gut. (7619. 7730)
"Das Leiden", sagt der Apostel, "ist dem Menschen unangenehm, aber es bessert ihn boch!"

1497. Es ist nichts so lang und breit, man kann davon das End' abgehn.

1498. "Es thut nichts!" hat manchen ins Grab gelegt.

Es ist so lang, wie breit.

Es hält von elf bis Mittag.

1499. Efel bulben stumm,

Allzu gut ist dumm. (4517) Als Noah, nach einer Sage bes Morgenlandes, die Thiere eingeben hieß in die Arche, weigerte fich ber Esel über die Schwelle ber Arche zu treten, benn Iblis (ber Bose) hatte sich unter seinem Schweise verstedt. Noah, der Beigerung gurnend, rief erbittert: "Herein, Berfluchter!" und ber Esel sprang in die Arche. Als Noah ben Satan in der Arche sah, fragte er verwundert: "Wie kamst du herein?" — "Auf beinen Ruf." — "Du lügst!" — "Rein! Als ber Gsel sich weigerte hereinzukommen, weil ich mich unter seinem Schweife verborgen hielt, riefst bu: «Berein, Berfluchter!» Unter Gottes Geschöpfen ist aber keins verflucht, als ich!"

1500. Man kennt den Esel an den Ohren, Bei den Worten den Thoren, Am Angesicht den Mohren. (526)

1501. Es ist besser, den Esel treiben, als selber Sade tragen.

1502. Wer den Esel zur Arbeit treiben muß, hat ebenso viel Mühe, als that' er die halbe Arbeit selbst.

1503. Lieber einen Esel ber mich trägt, als ein Pferd das mich schlägt (abwirft). (Ebenso spanisch.)

1504. Der faule Esel trägt sich am ersten zu Tobe.

1505. Wo man den Esel krönt, Ist Stadt und Land gehöhnt.

1506. Der Esel will geschlagen, und ber Pöbel mit Gewalt regiert sein. Darum hat Gott ber Obrigkeit keinen Fuchsschwang, sonbern ein Schwert in die Hand gegeben.

1507. Der Esel und sein Treiber benken nicht überein. Der Franzose: Ce que pense l'asne, ne pense l'asnier.

1508. Aus dem Esel machst du kein Reitpferd, magst ihn zäumen, wie du willst. (6491)

Der Turte: Wenn du den Esel auch mit Atlasbecken belegst, so bleibt er doch ein Esel.

1509. Wenn zwei Esel einander unterrichten, wird keiner ein Doctor. Lehrtest bu 'nen Esel tausenb Jahr, Und sprächst es ihm vor und schriebst ihm's vor, So bringst bu boch nicht mehr in ihn Als Ita (p—ah) schreien, als Latin.

1510. Wo ein Esel den andern fallen sieht, da geht er nicht hin.

1511. Dem Esel gehört Haferstroh, dem Pferde der Hafer.

1512. Der Esel hat lieber Stroh, benn Gold.

1513. Wenn dem Esel zu wohl ist, so { geht er aufs Eis.

1514. Den Esel führt man nur einmal aufs Gis.

1515. Wo sich der Esel wälzt, muß er die Haare lassen. Altbeutsches Rechtsprincip zur Bestimmung bes forum delicti, b. h. welchem der benachbarten Gerichte das Urtel über einen Erschlagenen zusteht.

1516. Als dem Esel zu wohl ward, ging er aufs Gis und brach ein Bein. **(1523. 7288. 7670)** 

- 1517. Man kann 'nen Esel wol in't Water drieven, aber ehn nig twingen dat he süpt. (Grafschaft Mark.) (4860)
- 1518. Wer sich zum Esel macht, dem will jeder seinen Sack auflegen. (Ebenso dänisch.) (8919)
- 1519. Was ein Esel von mir spricht, Das acht' ich nicht. (6500)
- 1520. Man findet manchen Esel { mit zwei Beinen. } ber nie Säcke trug.
- 1521. Mit 'nem Esel kann man wohl haden, Aber nig snacken. (solstein.)
- 1522. Man ruft den Esel nicht zu Hof, denn daß er Säcke trage. Der Türke: Esel werden nur zur Hochzeit geladen, um Wasser zu tragen.
- 1523. Wenn der Esel seine Tracht hat, so weiß er, wie er gehen soll. Dann geht er sicher nicht aufs Gis. Also: Arbeit!
- 1524. Manch Esel trägt viel schweren Sack, Weil er ihm nit entrinnen mag.
- 1525. Dem Esel, ders Korn zur Mühle trägt, wird die Spreu. (2488. 5970)
- 1526. Was thut der Esel mit der Sactpfeise? (1153) Der Franzose: Qu'à de commun l'ane avec la lyre?

A. Gellius führt als altes Sprichwort an: Nihil cum fidibus graculo, nihil cum amaricino sui. (Was soll die Leier der Krähe und dem Schweine Majoranöl?)

1527. Dem Esel eine Löwenhaut umthun.

1528. Der Esel schimpft das Maulthier: Langohr. (6163. 7542)

1529. Ein Esel schimpft den andern: Sackträger. (3124. 4178. 6744. 7211) Der Franzose: L'un asne appelle l'autre roigneux.

1530. Er ist der hoffärtige Esel.

Man liest von einem Esel, der habe Heiligthümer getragen; als nun die Bauern die Kappen abzogen vor dem Heiligthume, meinte der Esel, man meine ihn, ward übermüthig und wollte nicht mehr tragen. Da schlug ihn sein Herr und lud ihm Säcke auf, sprechend: "Esel, es gilt ja nicht dir, sondern dem Heiligthum!"

Einen Efel scheren. (Altgriechtich.)

1531. Esel will jedermann reiten.

1532. Ein Esel unter ben Affen. (Cbenso französisch.) (7861) Wenn ein Dummhut geneckt und gehänselt wirb.

1533. Ein Esel bleibt ein Esel und fäm' er gen Rom. (554. 2156. 6322)

1534. Wer dem Esel den Kopf wäscht, hat Mühe und Seife verloren.

1535. Um bes Esels Schatten zanken. (Altgriechisch.) (4056)

Rixari de lana caprina. (Horatius.)

Die alten Griechen sagten: "Um des Esels Schatten streiten", in Bezug auf folgendes Geschichtchen, welches einst Demosthenes den Atheniensern erzählte, um sie sich aufmerksam zu erhalten: Ein junger Athenienser hatte einen Esel gemiethet, um nach Megara zu reisen. Eines Mittags auf der Reise brannte die Sonne gar heiß und er sah sich vergeblich nach Schatten um; da siel ihm ein, abzusteigen und sich in des Esels Schatten zu erfrischen. Der ihn begleitende Esels

treiber aber behauptete, ber Platz gehöre ihm zu; benn er habe zwar ben Esel, keineswegs aber auch bes Esels Schatten vermiethet. Es kam barüber zu heftigen Worten, von Worten zu Schlägen, und da hierdnrch nichts entschieden wurde, kam es zum Proces, der bann dem Sprichworte den Ursprung gab.

Der Franzose: Disputer sur la pointe d'une aiguille.

1536. Wenn de Esel wyt löpt, is he detwegen nich gelehrt.

1537. Wenn man den Esel weit schickt, kommt er mit Eselsgeschrei wieder.

1538. Wo der Esel in den ersten zehn Jahren keinen Schwanz kriegt, bleibt er gewiß ein Mut.

1539. Der Esel und die Nachtigall Singen stets ungleichen Schall.

1540. Ein Esel fraut den andern. (Altrömisch.) (3740)

Asinus asinum fricat.

Wenn Gevatter und Gimpel einander herausstreichen, sich Schellen in die langen Ohren hängen, und nun meinen was Rechtes zu sein.

Es ist ihm so leib, wie bem Esel, bem ein Sad entfällt.

1541. Wir wollen ihn bitten, wie man dem Esel thut.

Wir wollen ihn bitten und sagen, Als man dem Esel thut:

Wenn er bie Sad' nicht will tragen, So schlägt man ihn genug.

1542. Ein Efel gefällt bem anbern.

Der Franzose: A l'asne l'asne semble très-beau.

1543. Esel sind schlechte Sänger; sie fangen immer zu hoch an.

1544. Eselsarbeit und Zeisigsfutter, Ift bes Ueberdrusses Mutter.

1545. Eselsbrücke; Besser über eine Eselsbrücke, als gar nicht weiter kommen.

Weh uns, wenn die Eselsbrücke ganz sehlte, ober nicht mehr halten wollte. Wie viel Gutes ist uns dieses Wegs gekommen! Auch der Franzose hat den Ausdruck: C'est le pont aux ânes.

1546. Efelsgesang; Den Eselsgesang fingen. (4924. 6943)

1547. Eselskopf; Auf einen Gselskopf sind Laugen umsonst. (1318, 5364)

1548. Eselstrapp ist nicht von Dauer.

Töffel selbst hat wol manch gutes Schauer. Der Franzose: Trot d'asne, de paille un seu

Ne dure rien ou peu.

1549. Efelsweisheit

Macht sich gern breit. (8364)

Den Esel übergürten.

Dem Esel die Laute geben.

Der Engländer: A sow to a fiddle.

Einem 'nen Esel { stechen. bohren.

Anführen.

Es { paßt sich, } wie dem Esel das Lauteschlagen.

Der Esel will sich freundlich machen.

Er hat eine Eselshaut gegessen, die kann er zeitlebens nicht wieder verbauen.

Er sucht den Esel und reitet drauf. (Schwaben. Cbenso französisch.)

Es geht ihm, wie dem Esel, der dreien Brüdern diente. Jeber bachte, der andere hab' ihn schon gefüttert.

1550. Esse; Wer nicht vor der rechten Esse gewesen ist, weiß uicht, wie heiß die Kohlen sind.

1551. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.

(3854. 3875 - 77)

Mein Geist der trägt den Leib, der Leib trägt jenen wieder; Läßt eins vom andern ab, so fall'n sie beide nieder.

1552. Wo ich af und nicht trank, Dem wußt' ich's keinen Dank.

1553. Wer will mit essen, muß auch mit dreschen. (294. 3107) Der Franzose: Il faut travailler qui veut manger.

1554. Nach dem Essen ift gut Rath haben.

1555. Esset was ihr findet, und benkt was ihr wollt. (Ebenso danisch.) Der Engländer: Eat at pleasure, drink with measure.

1556. Wo sechse essen, spürt man den Siebenten nicht. So spricht die beutsche Gastlichkeit.

1557. Vor Effen wird tein Tanz.

Der Franzose: Après la panse, la danse.

Der Spanier sagt dagegen: Barriga caliente, pie durmiente. (Heißer Bauch, eingeschlafner Fuß.)

1558. Nach dem Essen sollst du stehen,

Ober tausend Schritt weit gehen.

Regel der altberühmten medicinischen Akademie von Salerno; nach dem faulen Mönchslatein heißt es dagegen:

Post coenam jace et pausa, Nec i, nec sta, sine causa.

Der Spanier: Nach der Mittagmahlzeit schlaf, nach dem Abendessen spaziere.

1559. Eff' ich mit, so schweig' ich. (927)

1560. Je weniger man ist, je länger man ist. (Ebenso danisch.) (3794. 4141.)

1561. Gegessen muß sein, und wenn jeder Baum ein Galgen wäre.
(Auch bänisch.)

1562. Viel Essen, viel Krankheit.

Der Franzose: La gourmandise tue plus de gens que l'épée.

1563. Es wird nichts so heiß gegessen, als es aufgetragen wird. Ein verbeckt Essen.

1564. Man isset um zu leben, aber man lebt nicht um zu essen.

1565. Wie einer isset, so arbeitet er.

Der Engländer: Quick at meat, quick at work. (Siebe If.)

1566. Etwas ist besser denn nichts. (677)

1567. Eule; Die Eule lobt den Tag nicht.

1568. Es ist keine Eule, sie schwört, sie habe die schönsten Jungen. (79) Der Italiener: Non è bel quel chi è bello, ma quel che piace.

1569. Beize mit Eulen, wenn du keinen Schuhu haft. (4020. 8042)

1570. Eulen heden keine Falken. (3784. 6096)

1571. Jedem dünkt sein' Eul' ein Falk. (901. 4843)

1572. Eulen wissen nichts vom Sonntage.

1573. Beffer ift's bei Gulen siten, als mit Falten flieben.

1574. Die Gule gewinnet Adlersfebern.

a. Die Eule unter ben Krähen. (7861)

Asinus inter Simias.

Die Eulen und die Raben, Zwei, die Einen Buhler haben, Zwei Hund an Einem Bein, Kommen selten überein.

1575. Exempel; Ein Exempel macht keine Regel.

1576. Gut Erempel, halbe Predigt.

Ift leicht gesagt, boch schwer erlebigt!

## $\mathfrak{F}.$

1577. F; Drei F sind aller Studenten Reichthum: Frisch, Fröhlich, Frumm! Fabian. (Siehe den Wetterkalender.)

1578. Faben; Wer ben Faben zu fein spinnt, bem reißet er leicht.

1579. Wenn man ben Faben nicht knotet, macht man manchen Stich umsonft.

1580. Dem Faben nach, findet man immer den Knäuel.

Es hängt an einem seibenen Faben.

"Alles in der Welt hängt an dünnen Fäben!" sagte jeuer Falschmünzer, als er gehängt werden sollte.

1581. Fadel; Brennende Fadel muß geschneuzt werden.

1582. Fähre; So viel Fähren,

So viel Aehren.

Empfiehlt enges Pflügen.

1583. Fahrniß ist, was die Fackel verzehrt. Alte Rechtsregel.

1584. Falken; Wer nicht Falken hat, muß mit Eulen baizen.

1585. Fall; Je höher geklommen, je schwerer der Fall.

1586. Falle; In die Falle gehen.

1587. Fallen ist keine Schande, wohl aber, lange liegen bleiben.

(3865.4173)

Wir sind alle gebrechlich und fallen wol oft. Der Gerechte fällt des Tags wol siebenmal, steht aber in alle Wege wieder auf, denn-Gott ist ihm immer mit seiner Hülfe nahe. Sanct-Johannes spricht: "Wenn uns unser Herz verklagt, so ist Gott größer denn unser Herz, das nur zu leicht verzaget."

1588. Wer da fällt,

Ueber den läuft alle Welt. (3742, 4127, 8084, 8843—45) Ein Fallen richten. (7045)

1589. Fallen ist leichter benn aufstehen. (Ebenso französisch.)

Rorte, Sprichwörter ber Deutschen.

1590. Falsch Lieb', falsch Freund, falsch Waar', falsch Gelb, Das find't man jetzt in aller Welt. "Jetzt" heißt es schon seit vielen hundert Jahren.

1591. Vor Augen gut, falsch hinterrück, Das nennen sie ein Meisterstück. (4119)

1592. Falsch wie Galgenholz.

Einige beuten das gar zu prosaisch auf wirklich zum Galgen gebrauchtes Holz, das, von Wind und Wetter mürbe geworden, so leicht bricht; andere beziehen es sinniger auf den nichtswürdigen Spion Fritz Galgenholz, dessen sich Landgraf Ludwig der Friedsertige (1413) von Hessen zu seinem großen Schaben bediente, denn der Kerl verrieth ihn seinen Feinden, zu welchen er endlich überging. Er ward aber von den Hessen gefangen und nach Verdienst hingerichtet,

Weil er, verschmitt und kundig fast, Dem Lande thät groß' Ueberlast.

1593. Falschheit; Wen Falschheit fränkt und Undank quält, Der geh' bei Zeiten aus der Welt.

1594. Fangvielan, that wenig. (3221) Der Italiener: Chi due lepri caccia, una non piglia, e l'altra lascia.

1595. Farren; Treib' einen Farren nach Montpellier, Kommt er heim, er bleibt ein Stier. (2156. 4126)

1596. Faß; Leeres Faß, Macht nicht naß —

fagt ber Schmaroper, und bleibt weg.

1597. Je voller das Faß, je gelinder der Klang. (7539)

1598. Wenns Faß rinnt, muß man die Reifen antreiben.

1599. Fill' ein leer Faß, so siehst du ob und wo es rinnet.

1600. Wenns Faß leer ist, wischen die Freunde das Maul und gehen.

1601. Zum Fasse sehen, wenn der Wein im Keller sließt. (953. 4065. 7119)

1602. Es ist noch nicht in dem Fasse, worin es { gären } soll.

(7283. 7548)

a. Dem Fasse ben Boben ausstoßen.

1603. Aus jeglichem Fasse lauft und gaht Das, so es innerthalben hat. (6951)

1604. Fässer; Bolle Fässer klingen nicht, leere besto mehr. (Ebenso englisch und französisch.) (7539. 7712)

1605. Alte Fässer rinnen gern. (6373)

In Bezug auf alte Leute, bie nichts verhalten konnen.

1606. Was man in sauere (unsaubere) Fässer gießt, sauert balb. (3128) Er schlägt viel Fässer.

1607. Fasten, ist nicht Brot sparen. (1611. 3800) Der Franzose: Double jeune, double morceau.

1608. Nach Fasten kommt { Baschen. Dstern. (6263. 7019)

Viel vom Fasten predigen. Wenn man selber immer satt ist. 1609. Fastnacht; Nach der Fastnacht immer die Fasten. Als man in Fontenelle's Gegenwart die Bemerkung machte, wie der Fasching doch mit jedem Jahre weniger ergötzlich werde, sagte der Philosoph: "Sollte das nicht damit zusammenhängen, daß die Fasten immer kaltsinniger behandelt werden?"

1610. Man röpt so lange Bastelavend, dat de Baste kumpt. (1127) Baste, das Fasten.

Der Franzose: Tant crie l'on Noël qu'il vient.

1611. Fasttag; Jeder Fasttag hat drei Frestage. (Ebenjo der Spanier.) (1607)

1612. Faul; Sei nimmer faul, Das Jahr hat gar ein großes Maul.

1613. Dem Faulen wächst das Seine unter ben Stauben.

1614. Dem Faulen gefällt kein Block, den er zerschneiden soll. (1621. 1763) Der Franzose: Le paresseux voudrait dien manger les amandes, mais il craint jusqu'à la peine de casser les noyaux.

1615. Es ist der Faulen ein großer Schutz, daß sie ein klein Kind hat.

1616. Dem Faulen fällt bas Faule zu.

Faul wie ein Schäfer.

Ein Schäfer lag unterm Baume und schrie, daß ihn hungere; da rief ihm ein Reisender, er solle kommen und sich was zu effen bolen. "Ei", rief der Schäfer, "wenn ick Lust häbbe uptestahn, min Ränzel hängt am Bome!"

- 1617. Die Faulen wenden sich lang im Bett, und wenden dem Teufel den Braten.
- 1618. Faulenzer; Junger Faulenzer, alter Dieb.

1619. Der Faulenz und der Lüderli, Sind beibe gleiche Brüderli. (1625)

1620. Faulenzen erweitert des Teufels Grenzen.

1621. Faulert bohrt nicht gern dicke Breter. (4962)

1622. Dem Faulert geht d' Arbeit von der Hand,

Wie's Pech von der Wand. (3703)

Faulenz' und schrei' Du bekommst für zwei; Arbeit' und schweige, Dir bleibt die Neige.

1623. Faulheit lohnet mit Armuth. (273. 7706)

Der Franzose: Renard qui dort la matinée, n'a pas la gueule emplumée. Der Englander: Poverty is the reward of idleness.

1624. Faulheit ist der Schlüssel zur Armuth. (Ebenso spanisch.) (7555) Und die Mönche wollen damit das Himmelreich erschließen!

1625. Wach viel, schlaf wenig zu aller Frist: Faulheit der Laster Nahrung ist. (5467—71)

1626. Biel verdirbt,

Was Faulheit nicht erwirbt. (7822)

1627. Fauft; Es ist besser in die Faust, denn in die Luft gered't. (8760)

1628. Mach mir eine Faust, wenn du keine Finger hast.

1629. Es reimt sich eben wie Faust auf Auge. (2689. 3671. 6314) Der Engländer: Such a reason piss'd my goose. 1630. Aus ber Fauft einen Hammer machen.

Der Franzose: De grand folie s'entremet,

Qui de son poing fait un maillet.

Er lacht ins Fäustchen.

Er macht ihm eine Faust in der Tasche.

1631. Nicht jede Faust gibt einen Schneiber. (3656)

Das mußten die liflinger Bauern erfahren, die einen Krebs seiner Scheren halber für einen Tuchscherer ober Schneibergesellen ansprachen und brauchten, da er aber das Meisterstück nicht zuschnitt, mußte er nach ihrem Gesetz ersäuft werden. D, wie ein sauerer Tod, wenn man den Schwanz regt und das Bein streckt!

1632. Fechten; Wer fechten will, muß der Streiche warten.

1638. Wer nicht wohl fechten kann, Muß die Messer liegen lan.

1634. Feber; Die Feder gehört auf den Hut, das Schwert an die Seite. (Ebenso bänisch.)

Die Feder das Schwert regieren thut, Darum steckt man sie auf den Hut; Das Schwert will nicht so viel bedeuten, Drum hängt man es nur an die Seiten.

1635. Willst du nicht lernen mit der Feder schreiben, so schreib mit der Mistgabel.

1636. Wenn die Federn den Autor machten, Wäre die Gans auch nicht zu verachten.

1637. Wer auf jede Feder acht't,

Nie das Bette fertig macht. (2274, 8583)

1638. Viel Federn machen ein Bett. (454. 3398. 5030)

1639. An den Federn erkennt man den Bogel.

1640. Wenn der Wind in die Febern bläst, sind sie bald zerstreut.

1641. Er will fliegen, eh' ihm die Federn gewachsen sind. Sich mit fremden Federn schmücken.

Feberleser.

....

Schmeichler, ber alles zu Gefallen thut. Schon Aristophanes hat bas Wort xpoxudlzein, die Floden vom Kleid' ablesen.

Nicht viel Federlesens machen.

Ich will eine Feder aufblasen, der will ich folgen. Ich hab' meine Sache auf nichts gestellt.

In der Borsage (dem Wanderspruche) der Schmiedegesellen heißt es: "Wenn du zum Thor hinauskommst, so nimm drei Federn in die Hand und blas' sie auf in die Höhe; die eine wird sliegen über die Stadtmauer, die andere wird sliegen über das Wasser und die dritte wird sliegen gleichaus." Auch der Franzose sagt: Jetter la plume au vent.

1642. Fehler; Anderer Fehler sind gute Lehrer. (2273) Optimum est, aliena insania frui. (Plinius.)

1643. Es ist kein Fehl und Laster, Man sind't dafür ein Pflaster.

1644. Wer kleinen Fehler nicht acht't, Kat's hald zu arnbem Laster gel

Hat's bald zu großem Laster gebracht. (471. 2092. 4295. 7265) - (Siehe Laster.)

1645. Feiern; Wo man viel feiert, da feiert der Teufel nicht.

1646. Feiertag; Wer nicht gern arbeitet, hat bald einen Feiertag gemacht.

1647. Biel Feiertage machen schlechte Werkeltage.

1648. Feiertagstleider werden bald Alletagshosen.

1649. Feierabend; Die zu sehr eilen, haben spät Feierabend. (1320-28)

1650. Wer nichts recht thut, hat nimmer Feierabend. (7476-79)

1651. Feigen; Wer die Feigen frißt, muß sie wieder speien. (1059. 7258)

1652. Man lieset nicht Feigen vom Dornstrauch. (1164)

Mit welschen Feigen das Essen verbittern. Bergiften.

Einem die Feigen weisen. (3860)

Der Franzose: Faire la figue. (Mépriser, se moquer.)

Die gebalte Faust soll einer Feige ähneln. Das Wort aber soll solgenden Ursprungs sein: Die Mailander, im Aufruhr wider Kaiser Friedrich I., den Rothbart (starb 1190), zwangen die Kaiserin Beatrix, rücklings auf einem alten Maulesel die Stadt zu verlassen. Nachdem aber Friedrich sich Mailands wieder bemächtigt hatte, ward einem alten Esel eine Feige in den Hintern gesteckt, und jeder gefangene Mailander mußte, wenn er nicht wollte gehängt sein, jene Feige mit den Jähnen hervorholen und mit dem Munde wieder in den schmierigen Ort hineinbringen, ohne die Hand zu Hilse nehmen zu dürsen. Seitzdem gilt bei vielen Bölkern die sprichwörtliche Redensart: "Wart, ich will dir die Feige weisen!" Wenn diese Erzählung auch aller historischen Begründung entbehrt, so ist doch die Sage da, und sie genügt als Ursprung der sprichwörtlichen Redensart.

1653. Feiger; Dem Feigen weift bas Glud ben Rücken. (Siehe Zager.)

1654. Feind; Offener Feind ist besser, denn zweideutiger Freund. (1906)

1655. Geschwätziger Feind ist schlimmer denn der da schweiget.

1656. Fleuch lachende Feinde und litzelnde Freunde. (1910)

1657. Feindes Gaben gelten nicht.

Der Menschen Sprichwort saget drum untrügerisch: Des Feindes Gab' ist keine dir, und fördert nicht.

(Sopholles.)

## Hostium munera non munera.

. . . . . timeo Danaos, et dona ferentes. (Virgil.)

1658. Feindes Geschenke, haben Ränke.

1659. Feindes Mund spricht selten Grund.

1660. Fliehendem Feinde baue goldene Britden. (Altromisch.)

1661. Biel Feinde, viel Ehre. (4778. 8211)

Denkspruch des Ritters Georg von Frundsberg (gestorben 1528), des Kriegsobersten Kaisers Maximilian I.

1662. Wer Feinde schont und Freund' erzürnt, der { ist schlecht bewahrt. } sucht Unglück.

1663. Ein Feind ist zu viel, hundert Freunde sind nicht genug. Bon hundert Freunden bleibt im Unglück kaum einer treu.

1664. Wider den Feind brauche viel Hände, aber wenig Köpfe. (7922) Ein Wort Kaiser Ludwig's III.

1665. Den Feind schlägt man eher mit Rath, als mit That.

1666. Kleine Feind' und fleine Bunden sind nicht zu verachten. (5940. 7154)
Der Engländer: A baited cat may grow as sierce as a lion.

Richt größern Bortheil wüßt' ich zu nennen, Als des Feindes Berdienst erkennen.

Rlein kluger Streiter halt ben Feind gering.

1667. Hast du ber Feinde brei, Bertrage bich mit zwei,

Und gnten Muthes sei. (9009)

1668. Feindschaft; Alte Feindschaft wird leicht neu. (8785)

1669. Versöhnter Feindschaft und geflickter Freundschaft ist nicht zu trauen. (1963)

Der Franzose: De son ennemi réconcilié il se faut garder.

Der Reugrieche: Ein alter Feind wird nie bein Freund.

Der Spanier: Vor dem versöhnten Feinde hüte dich, wie vor der Luft, die durch ein Loch kommt.

Ein versöhnter Feind, Ein ertaufter Freund, Sind zu einer Brücke Ungeschickte Stücke. (1931)

Reld. (Siehe Ader.)

Das steht noch im weiten Felbe. Ein weites Felb vor sich haben.

1670. Felder haben Augen, Wälder haben Ohren. (Gbenso englisch und portugiesisch.) (7863)

Der Franzose: Les murs ont des oreilles.

Bite bich vor Uebelthaten,

Feld und Wand kann dich verrathen; Denn wo du meinst allein zu sein, Da bist du bennoch nicht allein!

Das Feld hat Augen, Ohren die Heden, All' Orte voll Augen und Ohren steden; Drum seh' sich wohl um, oft und viel, Wer etwas Peimliches reden will!

1671. Fell; Gib nie das Fell, wo du mit der Wolle zahlen kannst.

Es stedt ihm zwischen Fell und Fleisch. Einem das Fell über die Ohren ziehen.

Als man's bem Fuchse that, sagte ber Jäger: "Es ift nur ein Uebergang."

1672. Fenster brechen alle von selbst. (Baiern.) Rimmer will's jemand gethan haben.

1673. Beffer, ein Fenster verdirbt, als ein ganz Haus — sprach ber Propst, ber sich blind soff.

1674. Ferkel; Wenn das Ferkel geboten wird, soll der Sack bereit sein. Wenn man dir das Ferkel bietet, so halte den Sack auf.

1675. Biel Ferkel machen ben Trank dunne. (940)

1676. Fern hat nicht Ehr'n.

1677. Bon fern

Litgt man gern. (Ebenso spanisch.) (8433) Der Reisende will lieber mehr als weniger gesehen und erlebt haben, und macht sich gern interessant. Nur zu oft, daß nach Pflege verlangende Länderdurchwandrer Täuschen, und absichtsvoll im Gespräch ausweichen der Wahrheit.

(Homer.)

Die Widerlichsten sind jedoch jene, die dem Prahler des Aesop gleischen; der berief sich auf alle Einwohner des weit entsernten Abodus, daß er dort einen Tanz ausgeführt habe, den ihm niemand nachtanzen solle. "Pah!" rief jemand, "was bedarf es des Zeugnisses der Rhodier? Hier ist Rhodus, hier tanze!"

1678. Ferne; Wer in der Ferne pocht, schweigt in der Nähe. Fersen.

> Die Fersen sehen lassen. Mit Fersengelbe bezahlen.

Sich bavonmachen, wie muthwillige Bankrottirer.

Nach alemannischem Rechte mußte, wer seinen Mitstreiter schimpflich verließ und dem Feinde die Fersen gezeigt hatte, 160 Solidos als Strafe zahlen.

1679. Fest; Man muß die Feste feiern, wie sie fallen — (5062) und das Wetter nehmen, wie's ist.

Der Franzose: Il ne faut pas chômer les sêtes avant qu'elles ne viennent.

1680. Je größer das Fest, desto ärger der Teufel. (7368)

Der Franzose: Aux bonnes fêtes les bons coups. Der Araber sagt: Verliere am Feste keine Perlen.

1681. Fett wird leicht { ranzig. garstig.

1682. Fett will allzeit oben schwimmen.

Er geht drei Heller und schnaubt fieben Baten. breizehn Groschen.

Vom Fetten, Dicken, Asthmatischen.

1683. Fett drifft baben (treibt oben), wenn't ook man Hunnefett is.
(Olbenburgisch.)

1684. Feuer im Herzen, bringt Rauch in den Kopf.

1685. Feuer, Husten und Krätze lassen sich nicht verbergen.

Der Franzose: Le seu, l'amour, aussi la toux, Se connoissent par dessus tous.

1686. Feuer und Wasser sind gute Diener, aber schlimme Herren.

1687. Wers Feuer haben will, muß den Rauch leiden. (6165)

Der Franzose: Feu ne sut oncques sans sumée.

1688. Rein Feuer ohne Rauch, (ebenso französisch)

Kluge Leute fehlen auch. (5147)

1689. Das Feuer mit Del löschen. (5833) Uebel ärger machen.

1690. Rein Feuer so heiß, ein Wasser kann es löschen.

Der Franzose: Au seu uriner est sain,

Et y cracher est vain.

1691. Eigen Fener und Herd kocht wohl. (1699)

1692. Gutes Feuer { guter macht schnellen } Koch.

Der Franzose: Le seu ayde le queux (cuisinier).

1693. Feuer zum Stroh legen. (1704)

1694. Wer mit solchem Feuer zu thun hat, muß 'nen filbernen Blasbalg haben.

In Bezug auf Bestechungefünfte.

1695. Im Feuer wird Gold, das Herz wird in Leiden geprüft.

1696. Wärme dich, weils Feuer breunt. (1372)

1697. Es ift schlimm, Feuer im Schose tragen.

1698. Wer Feuer bedarf, sucht es in der Asche.

Der Franzose: Feu bien couvert, comme dit ma bru,

Par sa cendre, est entretenu.

1699. Fremdes Feuer ist nicht so hell, als daheim ber Rauch. (5855)

1700. Zerstreutes Feuer brennt nicht lange.

1701. Je näher bem Feuer, je heißer.

1702. Lösche das Feuer bei Zeiten, eh' es zum Dache hinausschlägt. (2092)
Sitz' auch nicht still, wenn's beim Nachbar brennt, benn:

Dich und das Deinige gilt's, wenn die Wand des Benachbarten

brennet,

Und saumselige Hülfe gewähret ber Flamme ben Wachsthum. (Horaz.)

1703. Das Feuer, das mich nicht brennt, lösche ich nicht.

1704. Kommt Feuer und Stroh zusammen, so gibt es Flamme.

1705. Feuer und Stroh beieinander brennt gern. In Bezug auf verliebte Seelen.

1706. Feuer fängt mit Funken an. (2091. 2092)

1707. Wers Feuer austhun will, zieht ben Brand weg.

1708. Wer ins Feuer blaft, bem fliegen bie Funken ins Auge.

1709. Wer anderer Feuer schirt, dem verlöscht bas eigne.

1710. Feuerbrand; Wo man sich mit Feuerbränden wirft, da bläst der Teufel in die Kohlen.

Er fängt leicht Feuer.

Er ist Feuer und Flamme.

Fichten.

Einen hinter die Fichten führen.

Berücken, anführen.

1711. Fieber; Ans dem kalten ins hitzige Fieber fallen. (6171)

1712. Finanz und Alefanz. (88)

1713. Finanz verliert die Schanz'.

Schanz, die Schanze, soviel als: das Anlagekapital; ferner: der zu hoffende Gewinn 2c., daher die noch jett übliche Redensart: einem etwas zuschanzen. Das Sprichwort hat also einen tiesen, vortress- lichen Sinn; denn merk's: unsere Altvordern brauchten das Wort "Finanz" nur im schlimmsten Sinne für döse Griffe und Kniffe zum Uebervortheilen, sür betrüglichen Bucher und Schelmenwirthschaft. Späterhin brauchte man das Wort nur im vornehmen Sinne für Staatswirthschaft, aber es behielt immer noch einen sehr übeln Beischmack. Unter Friedrich Wilhelm III. hat der ebenso redliche als weise Staatshaushalt Prensens das Wort wieder zu Ehren gebracht; die Finanzminisser von Motz und Maaßen dachten und handelten groß und sernsehend als Gesetzgeber, nicht aber kleinlich als Bankiers. Hole der Teusel jeden Finanzminisser, welcher blos Bankier ist, und seine Großmutter hole den dazu, welcher auch nicht einmal Bankier zu sein versteht!

1714. Finden; Wer findet, ehe verloren wird, der stirbt, ehe er krank wird. (5352)

Rämlich am Galgen; insofern biefer ehemals besonders ben Spithuben

gewidmet war.

Der Schwede fagt: Der Dieb findet so leicht, wie der Glöckner den Reld.

1715. Gefundenes verhohlen,

Ist so gut wie gestohlen. (2088)

Weil man fich heuer an ben "ehrlichen Finder" meist vergeblich wenbet, so hat ein Spottvogel neulich einen alten Sanbichnh miffentlich verloren, mit folgendem Zettel: "Der ehrliche Finder wird gebeten, ben anbern Handschuh bazu aufzusuchen."

1716. Der erste Finder ist auch der erste Muter. Alte Bergbauregel, nach welcher, wer burch Schurfen einen Gang entbedt, auch bas Borrecht zum Leben bat.

1717. Finger; Ift ber Finger beringet,

So ist die Jungfer bedinget. (Ebenso danisch.) (5035) Altes Berlöbnifrecht, aus ber Zeit, ba nur verheirathete Frauen und verlobte Jungfrauen Ringe tragen burften.

1718. Man muß zuweilen durch die Finger sehen. (437°. 2089. 8443) Thun, als sähe man nicht, was man sieht. — Wer alles und alles so gar sehr genau nehmen, erwägen und ausekeln will, ber wirb nimmer Ruh' und Frieden haben. Man kann nun einmal nicht alle krumme Hölzer gerade biegen, muß manchen knorrigen, ungefügen Rlot unzerspalten liegen laffen und, um bes lieben Friedens willen, lieber ein wenig mitnarren und nachgeben. Es ist ein Hauptstild ber Regierungskunft: zu rechter Zeit und Statt burch die Finger zu seben.

1719. Man muß nicht alles zu Bolzen drehen; Zuweilen auch durch die Finger sehen. (7673)

bem werden sie wol mal abgezwickt. abgezwickt. zieht sie oft besch...n wieder heraus.

1721. Wer einen Finger breit nachgibt, dem wird eine Hand breit genommen. (493)

1722. Der Finger lehrt den Hintern sch.... n und versteht boch nichts bavon. Sus Minervam docet. (Cicero, Quaest. acad., I, 4.)

1723. Fünf Finger sind so gut als ein Bootshaken fagt ber Bamburger, wenn einer ju ftart in die Schüffel langt.

Es fehlt ihm zwei Finger hoch über der Nase.

Er hat lange Finger, die finden, ehe man verliert.

 $(1714. 3201^{a.b.c})$ 

Seine Finger heißen Greifzu. (3151 2)

Lange Finger machen.

Er hat klebrige Finger.

Er kauft ein mit fünf Fingern.

Wenn ihm einer die Finger ins Maul legte, er dürfte nicht zubeißen.

Er hat's aus ben Fingern gesogen.

Man kann's mit Fingern greifen.

Es läßt sich an den Fingern zählen.

Der Franzose sagt von höchst seltenen und sast einzigen Dingen: On les peut compter avec le nez (sie lassen sich an der Nase zählen).

Etwas mit spitzen Fingern angreifen. (Altrömisch.)

Er ledt die Finger danach bis an den Elnbogen. (Rarnberg.)

Sein kleiner Finger ist gescheibter, als du mit Haut und Haar.

Mein kleiner Finger hat's mir gesagt. Einem auf die Finger | klopfen.

Sich die Finger verbrennen.

1724. Fünf Finger fassen mehr wie zwei Gabeln.

1725. Finster; Wer im Finstern doppelt, verliert die Würfel.

Einen Doppler nennt man, ber bas Spielgelb oft buplirt und in Gewinn und Berluft übersetzt.

Es erarnen selten viel Doppelspiel.

1726. Finsterniß; Die Finsterniß sei noch so bicht,

Dem Lichte widersteht sie nicht. (8062)

Firmament.

Er geht am ganzen Firmament irre.

Toto coelo errare.

1727. Fische fangen und Vogelstellen, Berdarb schon manchen Junggesellen.

1728. Wenn gekochter Fisch ins dritte Wasser kommt, wird er ungesund Man soll also auf Fisch nicht Wasser ober Bier trinken.

1729. Ein Fisch muß dreimal geschwommen haben. Nämlich im Wasser, im Schmalz, im Wein.

1730. Rufe nicht: Fisch! Du habest ihn denn hinter den Kiefern.

' 1731. Es ist weder Fisch noch Fleisch. (Ebenso englisch und franzöfisch.)

Das Wort soll in der Zeit der Reformation aufgekommen sein, da mancher sich weder als Katholik erzeigte, der die Fasten hielt (Fisch), noch als Lutheraner, der sich zu aller Zeit das Fleischessen gestattete.

1732. Gesottnem Fische hilft bas Wasser nichts.

Hiob's Freunde. D laß die Jammerklagen, Da nach den schlimmsten Tagen Man wieder froh genießt! Hiob.

Ihr wollet meiner spotten, Denn, ist der Fisch gesotten, Was hilft's ihm, daß die Quelle sließt!

1733. Der Fisch fängt am Kopfe an zu stinken.

1734. Der ganze Fisch verdirbt, wenn der Kopf stinkig wird.

1735. Kleine Fische machen den großen den Markt gut.

1736. Große Fische fressen die kleinen. (Altgriechisch.)

1737. Je größrer Fisch, je größre Gräten. (8359)

1738. Oft fängt man Fische von ungefähr,

Da man nicht meinte, daß einer wär'. (5089)

Quo minime credas gurgite, piscis erit. (Ovidius.)

1739. Er lehrt die Fische schwimmen und die Tauben fliegen.

1740. Ist der Fisch nicht frisch,

Taugt er auf keinen Tisch.

Der Franzose: L'hôte et le poisson en trois jours sont poison. (2186)

1741. Dreitägiger Fisch

Taugt auf keinen Tisch.

1742. Dem Fisch wird ein Köber, ber Maus ein Specklein geschenkt. (2128. 2139. 2534)

1743. Fische mit Angeln, Leute mit Worten.

1744. Stede ben Fisch nicht zu bid an.

Spott wider die Gifenbeißer und Leutefreffer.

1745. Fische und Frauen sind nirgends besser denn am Stertz.
Piscis nequam est, nisi recens. (Plautus.)

1746. Frische Fische, gute Fische. (Altrömisch.)

Der Dane sagt: Deinen Fisch verspeise hübsch frisch und beine Tochter verheirathe fein jung.

1747. Im Fischen

Gilts Mischen. (7618)

1748. Die Fische haben gut leben, die trinken wenn sie wollen.

1749. Kleiner Fisch auf dem Tisch,

Besser benn im Bach ein großer Fisch. (2632. 7054) Der Engländer: Better one smale fish, than an empty dish.

1750. Wer Fische fangen will, muß vorher die Retze flicken.

1751. Wer große Fische fangen will, muß kleine baran wagen.

1752. Fischen und Jagen

Macht hungrigen Magen.

Es sind faule Fische.

Stumm, wie ein Fisch. (Ebenso frangosisch.)

Der Fisch will schwimmen —.

pflegt mancher zu sagen, wenn er auf Fisch einen Trunk verlangt. Jener Amtsrath, welchem bei Tafel die Redensart gesiel, wollte sich auch witzig erzeigen, und sagte, da er eben Rindsbraten gegessen: "Der Ochs will saufen!"

Fischer.

Er ist ein Fischer: weiß gut mit faulen Fischen umzugehen.

Er ist kein Fischer, arbeitet aber immer im Nassen. Bom Säufer.

1753. Fir, ober nick! (Oldenburgtich.) (212. 602)

1754. Flachs und Reben

Beben nichts vergeben.

Man fann alles bavon brauchen.

1755. Kurzer Flachs gibt auch langen Faben. (4820)

1756. Fled; Bom Flede

Zum Zwecke!

Vom ersten Schritt an bas Ziel im Ange!

Fledermaus.

Den Fledermäusen ben Speck befehlen.

1757. Flehen ist { härter, } denn lausen. (810) schwerer, }

Wortspiel mit Fleben und Flöhen.

Man muß ihn stets slehen; ich wollt' ihn lieber lausen.

1758. Fleisch macht wieder Fleisch, Fisch macht nischt.

1759. Jung Fleisch quillt auf der Gabel.

1760. Alt Fleisch gibt fette Suppen.

1761. Je näher bem Bein, je süßer das Fleisch.

1762. Krant Fleisch, franker Geist.

1763. Faul Fleisch muß man mit Aegen ergötzen.

1764. Man kriegt kein Fleisch ohne Beilage.

Es steckt ihm im Fleisch und nicht im Haar, man schör' es sonst ab.

1765. Kein theurer Fleisch als Roß= und Weiberfleisch.

1766. Fleischer; Wenn der Fleischer futtert, will er mästen. (2126. 6861) Er füttert nicht etwa aus Lieb' und Güte.

1767. Fleiß ift bes Glückes Bater.

1768. Fleiß und llebung machen gute Schüler.

1769. Fleiß geht sicher auf dem Gis.

1770. Zu viel Fleiß Fällt auf bem Eis.

1771. Fleiß wird weis'

Und bricht alles Eis.

Der Italiener: Diligenzia passa scienzia. (Ebenso französisch.) Dem Fleiße will ich sein als wie ein Knecht verhaft't, Damit ich werden mög' ein Herr ber Wissenschaft.

1772. Fleiß bringt Brot, Faulheit bringt Noth.

1773. Um Fleiß und Mühe, Gibt Gott Schaf' und Kühe. (2851)

1774. Der Fleißige thut sich nimmer genug.

1775. Viel Fleiß und wenig Gewissen macht den Beutel voll. (6290)

1776. Hans ohne Fleiß Wird nimmer weis.

1777. Fleiß hat immer was übrig.

1778. Dem Fleißigen guckt wol der Hunger zuweilen ins Fenster, aber er darf nicht ins Haus kommen. (3793)
Fleißig, wie der Hund den Flöhen wehret.

1779. Wer den Fleißigen hindert, der schadet der Ernte.

1780. Fliege; Wenn die Fliege nisten will, sucht sie viel Löcher.

1781. Fliegen und Freunde kommen im Sommer.

1782. Was Fliegen lockt, das lockt auch Freunde her. (2380)

Der Türke: Mit einem Tropfen Honig fängt man mehr Fliegen, als mit einem Oxhoft Essig.

Gold zieht magnetischer, als Schönheit, Witz und Jugend:

Ift eure Hand, ift eure Tafel leer,

So flieht ber Näscher Schwarm und Lais spricht von Tugenb!

Ja, sieht einer der Freunde, daß irgend mich Leiden bedränget, Rehrt er das Haupt seitwärts, mich zu erblicken besorgt; Aber ist Heil mir geschehn, wie dem Sterblichen selten begegnet, Dann wird Gruß mir und Kuß reichlicher Liebe gezollt!

(Theognis.)

Wer hat und kann geben, Mit dem wollen die Freunde leben; Wenn ihm dann wird der Beutel schlicht, Gehn sie vorüber und kennen ihn nicht.

Mit den Fliegen haben dergleichen Freunde auch das gemein, daß sie alles beschmuzen, selbst auch das, was ihnen wacker geschmedt hat.

1783. Hungrige Fliegen beißen scharf. (Ebenso englisch.) (1799)

1784. Fliegen kann man nicht mit Effig fangen.

1785. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. (5999)

Der Engländer: To kill two birds with one stone.

Er versteht alle Fliegen. (1802 b. 2981 \*)

Der Franzose: Il entend bien chat, sans qu'on dise minon.

1786. Fliegen; Fliege nicht eher, als bis dir die Federn gewachsen sind. Bersteh' unter "fliegen" jedes Unternehmen, und unter "Federn" alles, was du dazu nöthig hast.

Der kommt daburch in Spott und Schad.

1788. Fliehen; Besser sliehen, benn schändlich sechten. Als man dem Demosthenes vorwarf, daß er in der Schlacht von Chäronea gestohen sei, rechtfertigte er sich mit dem damals allbekannten Berse:

> "Ein Mann, ber flieht, kann alsbald wieder fechten." Beffer wer fliehend entrann der Gefahr, als wen fie ereilet. (Homer.)

1789. Nicht alle fliehen, so ben Rücken wenden.

1790. Wenn du kannst fliehen, sollst du nicht friegen.

1791. Fliehst bu, so liegst bu.

Der Franzose: Qui fuit, il trouve qui le chasse.

1792. Wer selber fleucht, ben jagt man leicht.

1793. Fliden; Beffer ein Flid, benn ein Loch. (4638)

1794. Beffer ein Flick, benn ein Fleck. (4276)

1795. Der Flicken muß größer sein wie's Loch.

1796. Wer nicht zu rechter Zeit flickt, muß neu machen. (4955)

1797. Flitterwochen; Nach den Flitterwochen Rommen die Zitterwochen.

1798. Floh; Je fetter der Floh, je magrer der Hund. (1091)

1799. Hungrige Flöhe Thun wehe. (1783)

1800. Dem Löwen wollt' ich Frieden geben, Ließen mich die Flöh' in Ruhe leben.

1801. Steigt ber Floh übers Anie, So wird ihm, er weiß nicht wie.

1802. Flöhe hüten.

1802. a. Einem einen Floh { in den Belz } setzen.

Der Franzose: Avoir la puce à l'oreille.

b. Er hört die Flöhe husten. (2981 a)

c. Er hat viel Flös hinter den Ohren.

Flöte. (Siehe Pfeife.)

1803. Fluch; Ungerechter Fluch trifft nicht.

Wem man flucht, bem kein Schab' geschicht; Weh bem, von dem der Fluch ausbricht.

1804. Fluchen läutet bem Tenfel zur Messe.

1805. Fluchen hilft nichts, Beten schad't nichts.

1806. Flucht siegt.

1807. Flüchtiger; Rein Flüchtiger wird gekrönt.

1808. Dem Flüchtigen soll man folgen.

1809. Flügel; Die Flügel über das Nest ausstreden.

Sich die Flügel verbrennen. Die Flügel hängen lassen. Einem die Flügel beschneiden. (Siehe Schwingen.)

1810. Flüsse wässern erft fern vom Quell. (Aligriechisch.)

1811. Alle Flüsse laufen ins Meer.

1812. Wo der Fluß am tiefsten ist, ist er am stillsten. (Ebenso spanisch.)
(8173—75)

1813. Am Flusse Brunnen graben. (Allgriechisch.) (19. 8163)

1814. Flut; Was mit der Flut kommt, geht mit der Ebbe wieder weg. (2661)

1815. Folge, so bist du selig.

Forstfrevel.

Er hat einen Forstfrevel begangen. (400°)

Fracht.

Sie versagt keinem eine Fracht.

1816. Fragen, Lernen, Lehren, Bringt manchen zu Ehren.

1817. Wer viel fragt, bem wird viel berichtet. ber wird viel innen.

1818. Wer viel fragt, der lasse sich auch fragen.

1819. Frage nicht, was andre machen, Sieh auf beine eignen Sachen.

1820. Wer viel fragt, geht viel irre.
Besonders in religiösen Dingen und Glaubenssachen; denn da weist der eine hier, der andere dort hinaus. Da laß nun viel Fragens bleiben; wende dich vielmehr zu Gott und seinem Wort, da sindest du, was schon früher in dein Herz geschrieben war; dessen beine Seele gewiß und freudig ist.

1821. Wer fragt, ber lernt. (Cbenfo frangofifch.)

1822. Wer sich Fragens schämt, schämt sich Lernens.

1823. Frage viel, so erfährst du viel.

1824. Viel Fragen macht { unwerth. flug.

1825. Mit Fragen kommt man burch bie Welt.

Der Franzose: En demandant, on va à Rome.

Schon Theofrit fagt: "Fragend gelangten die Griechen nach Troja."

1826. Wie die Frage, so die Antwort.

1827. Fragen steht frei.

1828. Frag nicht wer, sondern was man red't.

1829. Fragen kostet fein Gelb, und wird einem kein Zahn bavon stumpf.

1830. Wer fragt, gibt nicht gern. (2214)

Willst du mir dienen und geben was, Frag nicht erst: willst du haben bas?

1831. Franken; Einen Franken wähle zum Freund, aber nicht zum Nachbar. (6334\*)

Die alten Franken waren tapfer, aber eroberungssüchtig.

Frankenwein, Krankenwein. (5654)

1832. Frankfurt; Wenn Frankfurt mein wäre, wollt' ich's zu Mainz verzehren.

Weil in Frankfurt Fleiß, Handel und Wandel herrscht, in Mainzaber ehemals, unter dem Krummstabe, auch ohne viel Arbeit, gut wohnen war.

1833. Franzmanns Wort und dürres Laub, Werden jedem Wind zum Raub.

1834. Fraß; Durch Fraß kommen mehr um, denn durchs Schwert. (588)

1835. Frauen und Gelb

Regieren alle Welt. (8214)

Die Frauen find filberne Schalen, in die wir goldene Aepfel legen.

1836. Wo die Frau im Hause regiert, ist der Teufel Hausknecht. (3410. 8265)

Der Franzose: Que les femmes fassent les semmes, et non les capitaines. Ce que semme veut, Dieu le veut.

a. Die Frau hat { bie Hosen. ben Hut. (5277)

Daß ber Frauen Herrschaft im Hause von jeher fast etwas Gewöhnliches war, davon zeugt folgende wahrhafte Geschichte. Bor Zeiten hielten's die Priester für wohlgethan, ihre Beichtlinder, nach den strengen Fasten, am Operfeste wiederum zu erheitern durch allerlei Kirchenund Kanzelspäße, welche sie ein Ofterlachen nannten. Also forderte ein Mönch im Kloster Marchthal an der Donau in seiner Predigt die Männer auf: "Wer in seinem Hause die Herrschaft habe, solle das Osterlied anstimmen: Christ ist erstanden!" Kein Mann getraute sich's. Als nun der Mönch befahl: die Weiber, welche die Hosen hätten, sollten das Lied anstimmen, so singen diese insgesammt und mit großer Macht das Osterlied an!

In ber That regiert immer ber, welcher zu regieren versteht.

- 1837. Wenn { die Frau } einlöffelt und { der Mann } ausscheffelt, so geht die Wirthschaft zu Grunde. (3413)
- 1838. Die Frau kann mit der Schürze mehr aus dem Hause tragen, als der Mann mit dem Erntewagen einfährt. (3412. 5120)

1839. Was die Frau erspart, ist so gut, als was der Mann erwirbt. (2992. 7014)

1840. Wo die Frau wirthschaftet, wächst der Speck am Balken. (3472)

1841. Der Frauen Auge kochet wohl.

1842. Frauengunft

War nie umsunft.

1843. Mancher von Frauen übel red't,

Der boch nicht weiß, was fein' Mutter thät.

1844. Wo keine Frau, da geschieht dem Kranken weh.

1845. Wo eine Frau,

Machet's den Mann grau. (8217)

Jener sagte: "Man muß eine kleine Frau nehmen, weil man unter mehreren Uebeln das kleinste wählen soll.

1846. Züchtige Frauen haben weder Augen noch Ohren.

1847. Willst du eine Frau nehmen, zieh mehr die Ohren denn die Augen zu Rath. (8249)

Der Franzose: Il faut chercher une semme avec les oreilles plutôt qu'avec les yeux.

1848. Wie die Frau, so die Magd. (3431)

Der Italiener: Tale è la cagnuola, quale è la signora.

Der Englander: Hackney-mistress, hackney-maid.

1849. Frauen haben lange Kleider und kurzen Muth.

1850. Vornehme Frauen gebären in drei Monaten. (3457)

Als die Kaiserin Livia vor drei Monaten Hochzeit gehabt, gebar sie den Claudius Tiberius; niemand durfte darliber reden; dasilir kam das Sprichwort auf, und das war schlimmer als alles Reden!

1851. Reine Fruue is so ryke,

Mit der Kau geit se glyke.

In Bezug auf Schwangerschaft und Gebären.

1852. Wer seine Frau lobet und Kunst, Käm' ihrer gern ab umsunst. (1119)

1853. Wenn die Frauen gut gehn, und die Kühe gut stehn, kann der Mensch reich werden. (8264)

Sut geben, soviel ale: rasch wegsterben.

Der Schwarzwalder: Wem d' Roß gut stohnd, D' Weiber gut gohnd,

Dem isch alles glich, Er wird doch rich.

Der Franzose: A qui Dieu veut aider sa semme lui meurt.

Ein Fleischermeister, der das Glück hatte, die sechste Frau, die ihm ein schönes Bermögen zugebracht, seierlichst begraben zu lassen, bestellte beim Pastor eine Gedächtnißrede zu Ehren derselben, und gab ihm zum Terte die Worte, Hiob 5, 19: "Aus sechs Trübsalen wird er dich erretten und in der siebenten wird dich kein Uebel tressen."

Dagegen sagte eine glückliche Witwe, welche, nach Beerbigung bes vierten Mannes, schon wieder an ben fünften bachte und beshalb hart getadelt warb: "Ei was, wenn Gott nimmt, muffen die Frauen wieder nehmen."

Iene kluge Frau richtete sich nach dem Tobe ihres Mannes neu und bequem ein, und sagte behaglich: "Glücklich der, der eine Witwe ist!"

1854. Froëns Dot un Elnbogens Stot beit like weh. (Olbenburgifch.)

1855. Eine Frau mag wol ihre Ehre kränken.

Es kommt auf ihres Mannes Rechnung. Nach dem sächsischen Rechte konnte sie beshalb nicht enterbt werden.

1856. Es war keine Hut so gut,

Als die eine Frau ihr selber thut. (8251)

1857. Frauenkleiber beden wohl.

1858. Frauen und Jungfrauen soll man loben, es sei wahr ober erlogen.

1859. Frauenlieb' ist fahrende Hab': Heute lieb, morgen schab' ab.

Der Franzoie: L'amour fait passer le tems, le tems fait passer l'amour.

1860. Kein schöner Ding ist wol auf Erben,

Als Frauenlieb', wem sie mag werden.

1861. Wenn zwei Frauen zusammenkommen,

Wird die dritt' in die Hechel genommen. (8246)
(Ebenso in allen tobten und lebenden Sprachen.)

1862. Fruenslüde Rath un Rovesaat geräth alle sieben Jahr. (Westsalen.) (5125) Rovesaat soviel als Rübesaat.

1863. Frauenfleisch ist leichter zu bekommen denn Kalbfleisch.

Die Frau hält ihren Reichstag — (8237) wenn sie die große Wäsche hat. Auf den Reichstagen ward und wird gar viel Gewäsch getrieben.

Das tann die blinde Frau mit dem Stocke fühlen.

1864. Ein Frauenhaar zieht stärker als ein Glockenseil. (Siehe Weiber.)

Fräulein.

Sie ist Fräulein von ber Hutsche,

Wenn sie fahren will, hat sie keine Rutsche. (Quedlinburg.)

1865. Frei Mann, frei Gut.

Aus ber Zeit, wo noch Hörigkeit und Leibeigenschaft galt, und ber "Freie" mannichfach bevorrechtet war an Person und Gut.

1866. Besser frei in ber Frembe, wie Knecht baheim.

1867. Zu frei

Bringt Reu'.

1868. Freie Leut'

Stecken in keiner Bubenhäut. Nur Tugenb macht frei.

1869. Der Freie ist reich, der Bettler arm.

1870. Freien geht vor Miethen.

Nach bem altsächsischen Recht. Anberwärts gilt: Wer freien will, muß ausbienen.

1871. Des Menschen Freien,

Sein Berberben ober Gebeihen. (1215. 3229. 7710)

1872. Freien und Backen geräth nicht immer. (1218)

1873. Freien ist, wie Pferbekauf:

Freier, thu' die Augen auf! (5812)

Die Fehler werben, hier wie bort, sorgfältig verheimlicht.

Rorte, Sprichwörter ber Deutschen.

1874. Bu fruh gefreit,

Hat oft gereut. (1216. 2033. 3383. 3587. 4008)

Der Franzose: Qui se marie à la hâte se repent à loisir. (Ebenso englisch.)

1875. In Gile gefreit, mit Muße bereut.

1876. Für andere frei'n ist bedenklich.

1877. Freier genug, aber wenig Nehmer.

Hoffe, hoffe, hoffe, mein Kind, Daß meine Worte aufrichtig sind: Ich thu' dir schwören Bei meiner Ehren, Daß ich treu bin; Aber 's Heirathen, 's Heirathen, Aber 's Heirathen ist nie mein Sinn!

So geht's mit unsern Herrn in dieser schlimmen Zeit: Es gehen zwanzig brauf, bis baß ein halber freit!

Auf Freiers Füßen geben.

Bom Geklatich über Brautleute fagt man in Ulm:

Wenn man thut weiben und mannen,

Trägt man's zusammen in Wannen. (7279) Wanne, d. i. Wursschansel, Schwinge. Kaum möchte es ein ärgeres, herberes Bild vom Geklatsch über Brantleute geben: alles was sie zussammenklatschen, lästern, zischeln und erdichten, muß mit dem, was offen zu Tage liegt, ihre Wursschaufeln süllen und wird geschwungen, damit man jedes taube Korn, alle Spreu, jedes Stäubchen, so recht baar und klar ausweisen und durchklatschen könne!

Eines Weges so oft bin ich zur Liebsten gegangen, Daß ausmerksam geworden die Leut' in der Näh' und die Hunde. Doch mir haben die Hunde bereits, als einem Bekannten, . Auf zu bellen gehört; die Leute nur bellen noch immer!

1878. Es freiet sich am besten, wo der Kessel über dem Herde hängt.
(Westfalen.)

D. h. in eingerichtete Wirthschaft binein.

1879. Free din Rawer Kind, denn weest'e wat du findst. (Oldenburgisch.) (5520)

1880. Freiheit ist von Gott, Freiheiten vom Teufel.

1881. Freiheit ist über allen Reichthum. (6870)

Der Zaunkönig ist klein und schlecht, Doch wird er nimmer jemands Knecht; Und wenn ihn gleich die Menschen fangen, Mit Schleisen, Kästen und Leimstangen; Setzen ihn frei in ihr Gemach, Daß er umslieg', hab' gute Sach', Kriecht er doch in ein heimlich Loch, Ober setzt sich blos auf einen Bloch: Hängt sein' Flügel, sperrt auf den Mund, Fällt um, stirbt in derselbeu Stund': Will lieber verlieren sein Leben, Denn sich in Sklaverei begeben! (4321)

Diogenes wusch grün Kraut, zum Essen für sich; ba sagte Aristipp zu ihm: "Wärest bu nicht so eigensinnig, und redetest wie's der Herrscher gern hat, so brauchtest bu nicht Kraut zu essen!" Diogenes antwortete: "Wenn du, wie ich, Kraut wüschest, branchtest du dem Tyrannen weder zu dienen, noch zu heucheln. Ich will lieber Kraut essen als Freier, denn als Knecht an des Dionpsius Tasel sitzen." (7540)

Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit! (Paulus an die Korinther, II, 3, 17). — Du bist nirgends frei, wo du deinen Willen dir zum Gesetz machst; Du bist aber überall frei, wenn du das Gesetz zu beinem Willen machst!

Die Freiheit ist ein so süßes Gut, daß man sie auch nicht durch ben Tob verliert, sondern erst recht erobert; sie ist aber kein Geschleck, sondern eine Tugend, eine Kunst, ja eine tiese Wissenschaft, die nicht so gar leicht zu erwerben und noch schwerer lange zu erhalten ist. Jeder Tapsere wird aber für die Freiheit lieber unglücklich kämpsen, als gar nicht!

Eins ermahn' ich nur: daß willig du im Leben Stlaverei Rie erdulbest, da vergönnt ist allezeit ein freier Tob. (4321)
(Euripides.)

1882. "Fryheit geit vor Gold",

Säbe de Wachtel, un flog in't Holt.

Der Franzoie: Mieux vaut être oiselet de bois en bocage, que grand oiseau de cage.

Freiheit, ruft die Bernunft, Freiheit, die wilde Begierde; Von der heil'gen Natur ringen sie lustern sich los.

Ach, ba reißen im Sturm die Anker, die an dem Ufer

Warnend ihn hielten; ihn faßt mächtig der flutende Strom,

Ins Unenbliche reißet er hin, die Kliste verschwindet;

Bleibend ift nichts mehr, es irrt selbst in bem Busen ber Gott!

Sind wir doch alle nur frei unter gewissen Bedingungen, die wir zu erfüllen haben! Richt das macht frei, daß wir nichts über uns anerkennen wollen, sondern daß wir eben etwas verehren, das über uns ist.

1883. Freiheit gibt Urlaub zur Bosheit.

1884. Je mehr Freiheit, je mehr Muthwille.

"Die Freiheit dienet vielen nur zum Deckel der Bosheit", schreibt der Apostel Petrus (2, 16). — Es ist mit den Berheißungen der Freiheit wie mit den Verheißungen des Messias; sie sprechen: Hier ist sie, oder dort sindet ihr sie! Da sehet euch aber wohl vor: die Freiheit kommt nicht mit äußerlichen Geberben; das Reich der Freiheit ist, wie das Reich Gottes, inwendig in uns.

Alles, was unsern Geist befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, ist verberblich.

Es ift eine historische Thatsache, daß die Menge, bas Bolt, nur ba die Freiheit gemisbraucht hat, wo es sie sich genommen; nicht ba, wo man sie ihm gegeben hat; wie es eine politische Thatsache ift, bag bie Menge, bas Bolt nicht sowol nach Freiheit verlangt, als nur nach gerechter Regierung. Wo ihm aber diese verweigert wird und ein Kampf um bieselbe ausbricht, wird bas Bolk nur zu leicht unter bem Namen ber Freiheit für Gesetlosigkeit fanatisirt und bann fällt es ben beillofen Demagogen anheim, welche ben Rampf für Freiheit in einen ruchlosen Kampf zahlloser Parteien verman-Wie man benn niemals mehr von Freiheit reben bort, als wenn eine Partei die andere unterjochen will und es auf weiter nichts abgesehen ift, als bag Gewalt, Ginflug und Bermögen aus einer Hand in die andere gehen sollen. Freiheit ist nicht allein die leise Parole heimlich Berschworener, sondern auch das laute Feldgeschrei ber öffentlich Umwälzenden, ja bas Losungswort selbst bes Despoten, wenn er seine unterjochte Masse gegen den Feind anführt und Erlösung von

auswärtigem Drucke auf ewige Zeiten verspricht. Wie wir benn alles das nacheinander erlebt haben.

Es ist ein köstlich Wort im alten "Speculum humanae salvationis", welches in der niedersächsischen Uebersetzung von 1330 also lautet:

Welc Lerer bem Bolke wil leren de Rechticheit, De sal suchten alse be Sterne in der Ewicheit!

Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider: Willfür suchte doch nur jeder am Ende für sich!

Es ist eine historische Thatsache, daß die Freiheit nie beglückender, stärker und segensreicher war, als unter dem Scepter eines von weisen Gesetzen umschirmten, milben und gerechten Fürsten. Deil uns wegen des unserigen, der die beste Constitution auswiegt. Daß aber der milbe und gerechte Fürst nie sterbe, dafür soll die Constitution eben Gewähr leisten!

1885. Frembe macht Leute. (Schwaben.)

1886. In der Fremd' ist gut wanken, Aber nicht gut kranken.

1887. Spiele nicht in der Fremde, Berlierst sonst Rock und Hemde.

1888. Was fremd, bezahlt man theuer.

1889. Fressen, Bergessen.

Tischfreundschaften.

1890. Gefreffen ift balb vergeffen.

1891. Fressen und Saufen macht die Aerzte reich.

1892. Fresser werden nicht geboren, sondern erzogen.

1893. Freud' und Leid sind nahe Nachbarn.

1894. Nach Freud', Leid. (Sal. 14, 13.)

1895. Zu viel Freud', { ein' Leichtfertigkeit. wird dir Leid.

Härme zu sehr im Leibe bich nie, noch im Glücke zu sehr auch Freue bich: Eblen geziemt, alles zu tragen was kommt. (Theognis.)

1896. Trunken Freud', nüchtern Leid.

1897. Mit Freud' baran, mit Ehren bavon. (2847)

1898. Wer eines Menschen Freude stört, Der Mensch ist keiner Freude werth.

1899. Freud' und Leid sind einander zur Che gegeben.

In Freud' und Scherz, In Leid' und Schmerz Dein Sinn und Herz Gebenk auswärts!

1900. Reine Freud'

Dhne Leib. (Cbenfo italienifc.)

Wo die Freude reich aussäen soll, muß Leid erst die Furchen für ben Samen ziehn.

Mir grauet vor ber Götter Reide: Des Lebens ungemischte Freude Warb keinem Irbischen zu Theil. 1901. Freude, Mäßigkeit und Ruh

Schließen bem Arzte die Thüre zu. (4385)

1902. Freundes Unrecht gestatten ist selber Unrecht thun. (Altromisch.)

1903. Freundes Gebrechen soll man kennen,

Aber nicht nennen.

1904. Wer den Freund nur fehlerlos will, sindet keinen.

Mores amici noveris, non oderis.

(Horaz, nach bem Griechischen.)

Der Freund will nur bem Uebel wehren, sei es mit Güte ober mit Ernst; es zürne ober lache ber Freund, ben man warnt ober straft.

Es ist eine unerkannte Freundschaft, eine Samariterpflicht, ben Freund seiner Irrthümer zu überführen, ober ihn wenigstens ausmerksam zu machen auf bas, was uns bebenklich scheint.

Lieber, in jeglichen Freund mit gefügsamer Sitte bich finden Lern', anschmiegend ben Sinn, wie es ein jeder verträgt.

(Theognis.)

Der Freund soll taugen und leiden Mit dem Freund zu allen Zeiten, Und mit ihm tragen Leicht und Schwer, Als wenn es ganz sein eignes wär'. Gott lasse uns mit solchem Minnen Sein Himmelreich gewinnen!

Wie wenige aber verstehen es, als Freunde zu taugen und zu leiben. Wie viele gehen lieber im crassesten Egoismus unter!

1905. Bei jedem Freunde halte still,

Der bich nur, nicht das deine will!

Er tadelt, wenn er muß; er lobt uns, wenn er kann; Doch nimmt sein Ausspruch nie ben Ton der Lehren an.

Der beste Freund, ben man je sind't, Ist der, der Freundes Seele minnt; Dabei sind wir gewiß, Daß Christ der beste Freund uns ist; Denn er vermag's alleine, Unser Herz zu behalten reine.

1906. Besser des Freundes Wunden, als des Feindes Ruß. (1654)

1907. Freundesschläge, Liebesschläge.

1908. Frünne kiwen (keifen),

Frünne bliwen. (Otbenburgisch.)

Frünne, hier fast immer für Bluteverwandte.

1909. Den Freund strase heimlich, lobe ihn öffentlich. (Matth. 18, 15.) Ein'n guten Freund straf du alleine;

Willst du loben ihn, thu's vor der Gemeine.

1910. Besser sauersehender Freund, benn lachender Feind. (1656)

Der Italiener: Chi ti fa più carezze, che non suole,

Ö tradito t'ha, ò tradir ti vuole. "Was schnitt bein Freund für ein Gesicht?" — "Guter Gesell, das versteh" ich nicht. Ihm ist wol sein süß Gesicht verleidet, Daß er heut' saure Gesichter schneidet."

1911. Es ist nicht jeder dein Freund, der dich anlacht. (2933. 4841)
Liebst du mich, zeige die Lieb' in der That und berücke mich niemals,
Daß dir die Gunst Anlaß werde, mir webe zu thun.
Denn mir dünket sürwahr weit heilsamer allen, die leben,
Als zweideutige Lieb', offne Besehdung zu sein.
Sagt man doch auch, daß dem Schiffer, auf irrsamer Bahn burch die
Salzstut,

Sei ein verborgenes Riff schlimmer, als ragend Gestein!
(Lukilios.)

Schwer wol ist es, ben Gegner und Feindlichgesinnten zu täuschen, Jüngling, doch leichtlich berückt ist von dem Freunde der Freund. (Theognis.)

1912. Lach mich an und gib mich hin, Ist ber falschen Freunde Sinn. (3976)

1913. Ein Freund ist des andern Spiegel.

Der Spanier: No ay mejo espejo,

Que et amigo viejo. (Rein besser Spiegel, als ein alter Freund.)

Die Sünde spiegelt sich nicht im Auge des Geliebten, sondern sie meidet's.

1914. Berkehrte Freundschaft ift Feindschaft.

Der Tarte: Ein närrischer Freund macht mehr Berdruß, als ein weiser Feind.

1915. Guter Freunde Schelten und Berföhnen findet sich von selbst.

1916. Wer zwischen zweien Freunden Richter ist, verliert den einen.

1917. Wer als Freund nicht nützt, kann als Feind schaben. (3388)

1918. Gleichgesinnt macht gute Freunde. (2697)

1919. Aller Leut' Freund ift aller Leut' Ged. (3959. 8392)

1920. Eines Freund,

Reines Feind. (Ebenso spanisch.)

1921. Wer alle Welt zum Freund will han,

Der ift ein Narr bei jedermann.

Theuer ist mir der Freund, doch auch den Feind kann ich nützen: Zeigt mir der Freund was ich kann, lehrt mich der Feind was ich soll.

1922. Ein Freund in der Noth ist besser, als ein Bruder in der Ferne. (939. 5502)

Der Engländer: A friend in the way, is better than a penny in the burse. Der Türke: Ein Freund ist mehr werth, denn ein Berwandter. Der Italiener: È meglio un buon amico, che centi parenti. (Cbenso französ.) Nicht geringer fürwahr als selbst ein leiblicher Bruder,

Ift ein redlicher Freund, liebreich und verständigen Herzens.

(Homer.)

1923. Freunde thun mehr noth,

Denn Feuer, Wasser und Brot. (Altgriechisch.) Wer Freunde sucht, ist sie zu sinden werth; Wer keinen hat, hat keinen noch begehrt.

Die wahre Freundschaft ift ber Tugend Meisterstille.

Nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest. (Cicero.)

1924. Wo Freunde, da Reichthum. (Altrömisch.)

1925. Freunde sind gut am Wege.

1926. Ein Freund ist besser nahebei, Als in der Ferne zwei oder drei.

1927. Es sind nicht Freunde, die fern sind. (Altgriechisch.) Der Italiener: Aqua lontana non ispegne suoco vicino.

1928. Freunde sind über Silber und Gold. (Ebenso französisch.) (2358)

1929. Gewisser Freund, erprobtes Schwert,

Die sind in Nöthen Goldes werth.

"Freundschaft geht über alle Ding'!"—
"Das straf ich", sprach ber Pfenning;
"Denn wo ich kehr' und wende,
Da hat alle Freundschaft ein Ende!"

1930. Den Freund erkennt man in der Noth. (Altgriechisch.) (2800. 8344)

Amicus certus in re incerta cernitur. (Cicero.)

Der Italiener: Alle nozze e alla morte, si conoscon gli amici e parenti. Ulrich von Hutten schrieb an Franz von Sickingen: "Ohn' Ursach ist das Sprichwort: «In Nöthen erkennt man den Freund», nit in Gestrauch kommen. Denn wahrlich darf niemand sagen, daß er mit einem Freund verwahrt sei, er hab' dann den in seinen nothdürstigen ansliegenden Sachen dermaßen versucht und geprüft, daß er ihn inwendig und auswendig kenne. Wiewol nun der glückselig zu achten, dem nie vonnöthen ward, einen Freund dieser Gestalt zu probiren; mögen doch auch die sich der Gnaden Gottes berühmen, so in ihren Nöthen sich beständige und hart haltende Freund' erfunden haben."

1931. Freund' in der Noth und hinterm Rücken, Sind fürwahr zwei starke Brücken.

1932. Ein treuer Freund, drei starke Brücken, In Freud', in Leid und hinterm Rücken.

1933. Freund' in der Noth, Gehn zehne auf ein Loth; Und so ste sollen behülflich sein, Gehn zehne aus ein Quentelein.

Der Englander: A friend in need, is a friend indeed.

Das Wort gilt nicht blos von Freunden, sondern überhaupt von wahrshaft wohlgesinnten Leuten. Ein Mann von großer Weltersahrung versprach einst jedem Ehrenmann ein Goldstück, wenn ihm jeder Schuft nur einen Nagel geben müßte; ja er behauptete sogar, jedem Ehrenmanne eine Mark Goldes geben zu können, wenn jeder Lump und Lügenbold ihm nur ein Ei zu steuern hätte.

Treuer Freund, ein seltner Gaft, Ift Melonen gleich zu schätzen: Funfzig Körner mußt du setzen, Eh' du eine gute hast!

1934. Freund' und Anker kennet man, Wenn sie Hülf' in Noth gethan.

1935. Guter Freund kommt ungeladen. (Aligriechisch.) (2180. 2516)

1936. Alter Freunde, alten Weins und alter Schwerter soll man sich trösten.

1937. Alt Freund, alt Wein, alt Geld, Führen den Preis in aller Welt. (Ebenso französisch.) 1938. Alte Freunde soll man nicht verkiesen, man weiß nicht, wie die neuen gerathen.

Niemals gib' um nichtigen Wahn den geachteten Freund auf, Böser Berleumdung sofort willig verschließend bein Ohr!

(Theognis.)

1939. Neuer Freund, neuer Wein. (Gir. 9, 15.) Man weiß nicht, wie er sich halten wird; er schmeckt wohl, aber bestommt nicht immer wohl.

1940. Neuem Freund' und altem Hause ist nicht wohl zu trauen.

1941. Guter Freund, guter & Arzt. Fund.

1942. Wer einen guten Freund hat, ber hat ein gut Pfand.

1943. Wenn ein Frennd bittet, so gilt nicht: "Morgen!" (Ebenso englisch.)

1944. Wohl dem, der Freunde hat; weh dem, der ihrer bedarf.

1945. Freundes Hülfe reitet nicht auf der { Dchsen= } Post.

1946. Es gehen viel Freund' in ein klein Haus.

1947. Freunde, dieweil man hat. (Gir. 6, 8.)

Der Franzose: Ami de table, est variable;

ami de bouche, au fait ne touche; ami de coeur est ferme et seur.

Der Spanier: Amigo del buen tempo, muda se con et viento.

Zahlreich sammeln ums Mahl und den Becher sich flugs die Gesellen, Aber zur ernstlichen That bleiben dir wenige nur.

(Theognis.)

Als ich hatte was zu geben, Wollten alle bei mir leben; Nun mein Beutel worden leer, Läßt sich keiner sehen mehr.

Ein Dürftiger sucht seine Freunde, Doch alle meiben ihn, wie Feinde; Allein er erbet Gelb: Sogleich erscheinen zehn Bekannte, Und zehn entbehrliche Verwandte— Das ist der Lauf der Welt!

Donec eris felix, multos numeralis amicos; Tempora si fuerent nubila, solus eris.

(Ovidius.)

1948. Die besten Freunde steden im Beutel. (2382)

1949. Wer Freund sei, Sagt die Armuth frei.

1950. Siedet der Topf, so blühet die Freundschaft.

1951. Freund ber Person, der Sache Feind.

1952. Gute Freunde, wie Roch und Rellner.

1953. Unter vielen Freunden haben wenige zu geheimen Räthen. (7922) Nimmer jeglichem Freund' gib Antheil beiner Gebanken:

Wahrlich, so groß auch die Zahl, wen'ge nur meinen es tren; Wenigen Zutraun schenkend beginne, wenn Großes du vorhaft, Daß nicht unheilbarer Gram, Aprnos, dir sprieße daraus!
(Theognis.) 1954. Was du dem Freunde leihest, das mahnt den Feind. (2825) hat man einem was geliehen, ift bas Eigenthum babin; Forbert man's zurud, fo fieht man seinen Freund in Feinb verkehrt; Dringt man ernster nun barauf, hat von zwei Dingen man die Wahl: Das Geliehene ist verloren, ober man verliert den Freund.

Der Franzose: Qui prête à l'ami, perd au double. (Chenso ber Englander.)

1955. Um den Freund zu erkennen, mußt du erst einen Scheffel Salz mit ihm gegessen haben. (Sal. 18, 24. Auch Ariftoteles und Plutarch haben dies Wort schon.) (6472)

Nimmer erkennst du ben Mann, ber bir wohl will, nimmer ben Feind

Bo nicht ein ernstes Geschäft beiben bich nahe gebracht. (Theognis.)

1956. Was der Freund bekommt, ist unverloren.

1957. Freundes Stimme, Gottes Stimme.

Freunde, wie Hund und Rate. (Ebenso frangofisch.)

1958. Freundlichkeit macht angenehm. (2571)

1959. Freundlichkeit macht

Daß man ber Schönheit nicht acht't.

1960. Freundschaft, die ber Wein gemacht, Bährt, wie ber Wein, nur eine Nacht. (8344)

1961. Freundschaft ist des Lebens Salz.

Der Franzose: Qui n'a point d'ami, ne vit qu'à demi.

1962. Eine Freundschaft macht die andere.

1963. Geflicte Freundschaft wird selten wieder ganz. (1669)

1964. Freundschaft, so ein Ende fand, Riemals rein und echt bestand.

Amicitia quae desiit, nunquam vera fuit. (Seneca.)

1965. Freundschaft geht über Verwandtschaft.

Shon im "Iwein":

Nichts hat größere Kraft, Denn unfippe Gesellenschaft.

1966. Große Freundschaft und Geschlecht

Machen krumme Sachen recht. (3021—28)

1967. Je näher bie Freundschaft (Berwandtschaft), Je bittrer die Feindschaft. (944)

1968. Frevel, den kein Aug' erspäht, Im Gewissen sich verräth. (2638)

1969. Wer sich des Frevels rühmt, sündigt zwiefach. Fribolin; Sanct=Fribolin's Zeuge. (Schweiz.)

Ein unerwarteter, wahrhafter Zeuge. Der Beilige bedurfte eines Zeugen wegen einer ihm burch Testament gemachten Schenkung. ging er zum Grabe bes Testators und rief ihn zum Zeugniß auf. Das Gerippe erhob sich sofort und zeugte für ben Heiligen.

1970. Frieden ernährt,

Unfrieden verzehrt. (4468)

1971. Fried' und Einigkeit haben alle Städt' erbaut.

1972. Frieden hab' mit jedermann, Rrieg foust nur mit Lastern han. 1973. Wo man wohl hüt't, Da ist guter Fried'.

1974. Frieden dünget ben Acker wohl.

1975. Besser gewisser Frieden, als ungewisser Sieg. (Altrömisch.)

1976. Ungerechter Friede ist besser, als gerechter Krieg.

1977. Alter Friede wird leicht erneut.

1978. Beffer Bauernfried', als Bürgerkrieg.

1979. Man kann nicht länger Frieden halten, als der Nachbar will.

(Ebenso bänisch.) Habet Salz bei euch und Frieden miteinander! Wenn nun aber der Nachbar kein Salz hat, oder die Frau Nachbarin albern ist, geizig, zänkisch, und die Hosen hat? da hat's ein Ende mit guter Nachbarsschaft und desgleichen.

1980. Wer ausschlägt, bricht den Frieden.

1981. Willst auf Frieden du bestehen, Laß dich nur geharnischt sehen!

1982. Wer in Frieden will walten, Muß leiden und still halten.

1983. Frisch angelaufen, ist halb gefochten. Incerta est fortitudo, dum pendet. (Fragment Sallust's. — Der Muth wanket, wenn er unschlüssig ist ober gehemmt wirb.)

1984. Frisch gezückt Ist halb geglückt. (2690. 4691)

1985. Frisch gewagt, ist halb gewonnen. (6354. 8024. 8051)

1986. Frisch daran,

Dieweil man kann!

Halb vollendete schon, wer muthig begann. Sei getrost klug! Frisch ans Werk! (Horaz.)

Ulrich von Hutten's Denkspruch war: "Jacka est alea" (ich hab's gewagt!) Freilich ist man bei solchem Wagen in steter Gesahr, bei jedem tüchtigen Schritt und Tritt irgendeinen Gold – oder Mistkäfer ober einen Ohrmurm tobtzutreten. Da mag sich aber solches Geswürm fein vorsehen!

1987. Frisch und fröhlich zu seiner Zeit; Fromm und treu in Ewigkeit. (5021. 7416)

1988. Frisch, fröhlich, fromm und frei, Das andre Gott befohlen sei.

1989. Wer vom Frischen getrunken, muß auch die Neige trinken. (2968) Altes Mönchs- ober Küchenlatein: Qui bibit ex Negibus, ex Frischibus incipit ille.

1990. Fröhlich in Ehren, Soll niemand wehren.

1991. Sehr fröhlich, gefährlich; Sehr traurig, beschwerlich. (5019)

1992. Immer fröhlich, ist selten reich.

1993. Fromm und still, Red' wenig, hör' viel. Fromm sein ist ein schönes Kleib, Je mehr man's trägt, je besser es steit. 1994. Niemand kann frommer sein, als es ihm Gott hat zugemeffen.

Die noch frömmer sein wollen, die Frömmler, machen die Frömmigteit zum Zweck, da sie doch nur ein Mittel ist, um durch die reinste Gemithernhe zur höchsten Eultur zu gelangen. Die aber Frömmigkeit als Zweck und Ziel aufstecken, sind entweder Schwachköpfe oder Heuchler.

Ja, wie die Dirne buhlen geht Mit frech entblößten Reizen, Sieht man den Frömmler früh und spät Mit Liebe, Glanben und Gebet Vor aller Welt sich spreizen.

Der Franzose sagt vom Bigoten: Manger des paternostres et chier des Ave.

1995. Es ist keiner so fromm, daß er Hängens sicher sei.

1996. Er kann nichts, benn fromm sein. (4517)

Das ist freilich wenig genug; es gehört mehr zum Regieren und Hanstieren, zum Leben, Wirken und Schaffen, da man viel mit Schälken und Buben zu thun hat, also auch verstehen muß zu zügeln, zu strassen, zu überwinden, zu erwerben, zu erhalten, zu sicheru, zu gründen und zu bauen, nach außen und innen.

1997. Es wäre oft einer fromm, wenn man ihn sein ließe.

1998. Fromm aus Zwang, Währt nicht lang'.

1999. Sei fromm, Gott sieht's.

2000. Fromm sein, ist zu allen Dingen gut.

2001. Fromm sein schadet nicht, allzu fromm gedeihet nicht. Martha muß ber Schwester Maria helsen.

2002. Fromm ist mancher, bis ihm die Hörner und Klauen wachsen.

2003. Halb fromm, halb Schalk, { füllt Beutel und Balg. gedeihet wohl und währet lang'.

2004. Frommer; Einem Frommen gefallen, ift beffer, benn vielen Bofen.

2005. Der frommen Leut' gar wenig sind, Bei tausend man kaum sieben find't.

2006. Wo man viel vom Frommsein spricht, Da suche nur den Frommen nicht.

2007. Frommer Mann, Hilft, wo er kann.

2008. Der Fromm Macht nicht kromm.

2009. Der Fromme liebt jeden, der Böse niemand.

2010. Bei den Frommen ist man überall daheim.

2011. Unter Frommen ist gut wohnen.

2012. Der Fromme fürchtet das Glück, der Bose das Gesetz.

2013. Der Frommen Gesellschaft Ift aller Heiligen Gemeinschaft.

2014. Dem Frommen legt man ein Kissen unter, dem Schalke zwei. (77. 6555. 7392)

2015. Bei frommen Leuten verliert man nichts.

Der Franzose: A gens de bien on ne perd rien.

2016. Dem Frommen ist Gott, bem Bosen seine Armuth Gesetz.

- 2017. Der Frommen Thränen sind der Gottlosen Sündflut.
- 2018. Wer sich zu Frommen setzt, der steht bei Frommen auf.
- 2019. Wer's mit Frommen hält, wird fromm so sagte ber Mönch und schlief in einer Nacht bei sechs Nonnen.

2020. Frömmigkeit lobt jedermann, Man läßt sie aber betteln gahn. (6260)

- 2021. Frosch; Set,' einen Frosch auf goldnen Stuhl, Er hüpft dir wieder in den Pfuhl. (6498)
- 2022. Man tritt auch wol 'nen Frosch so lange, daß er quaket.
- 2023. Wo Frösche sein, da sein auch Störche. (5) Dem Frosche Wein zu trinken geben. Er bläht sich auf, wie ber Frosch im Mondschein.

2024. Die Frösche thun sich selber Schaben, Wenn sie den Storch zu Hülfe laben.

2025. Frost; Für den Frost hilft kein Zittern. Er fackelt im Frost und fährt mit der Stange im Nebel umher.

2026. Frucht; Die Frucht ist wie ber Baum. (Luc. 6, 44.) (260)

2027. Je mehr Früchte ber Baum trägt, je mehr schlagen die Buben brein.

2028. Verbotene Frucht schmeckt am besten. (8171)

Der Frangose: Pain dérobé réveille l'appétit.

Gilt besonders von Eva's Töchtern, wovon auch die Geschichte von

Frau Maria Käthel zeugt, wie dieselbe Zwiebeln effen lernte:

Die Fran Maria Käthel hat gebeichtet, und ist ihr die vom Beichtsvater auferlegte Buße viel zu hart vorgekommen. "Run", sagt der Pfass, "ein' Buß' muß ich Euch ausgeben; woll'n halt a recht geringe aussuchen. Gibt's nit etwa a Speis', die Ihr nit gerne esset?"—, "Zwiebeln, Hochwürdiger, kann ich unmöglich essen!" "Gut", spricht er, "Ihr sollt halt sechs Wochen lang kein' Zwiebeln essen, das soll Eure heilsame Buß' sein!"

Die ganzen ersten acht Tage hatte Frau Käthel keine Zwiebeln gesgessen, da gelüstet ihr's aber, zu wissen, wie sie doch wol schmecken. Ei, denkt sie, auf eine wird's ja wol nicht ankommen; bratet also eine und ist; über eine Weile noch eine; die hat schon besser geschmeckt, und ehe die sechs Wochen um waren, hat sie's so weit ges

bracht, daß sie ohne Zwiebeln nicht leben konnte.

Mit verbotenen Büchern geht's ebenso. Tacitus erzählt, wie Kaiser Nero Bücher, die ihm gehässig gewesen, habe verbrennen lassen, habe man eben nur jene Bücher begierig gesucht, solange das Berbot gestauert hätte; sie aber alsbald vergessen, nachdem man sie liberall hätte wieder haben können. Solches geschah vor fast 1800 Jahren und gesschieht heuer, wie damals.

2029. Früh nieder und früh auf, Verlängert den Lebenslauf. (3712)

Ter Englander: Early to go to bed, and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise.

- 2030. Früh aufstehen macht nicht eher tagen.
- 2031. Früh zu Bett, spät auf, Hat keinen langen Lauf.

2032. Früh Schlafengehen und früh Aufstehen schließt vielen Krankheiten die Thüre zu.

Sonft galt ber Spruch:

Steh' auf um fünf, iß Mittag um neun, Des Abends um fünf und zu Bett um neun, So wirst bu ein Mann von neunzig und neun.

Raiser Karl V. (er starb 1558) aß um 10 Uhr zu Mittag, um 7 Uhr zu Abend, und legte sich, wie sein gesammter Hofstaat, um 9 Uhr zu Bette.

2033. Früh aufstehn und jung freien,

Wird niemand gereuen. (1874. 3587)

2034. Früh auf und spät nieder,

Bringt verlornes Gut wieder. (5406)

In Preußen sagen sie: Wer früh aufsteht, wischt sich den Mund, wer lange schläft, wischt sich die Augen.

2035. Wer früh aufsteht,

Dem viel aufgeht;

Wer lang' liegen bleibt,

Dem Gott alles geit. (5180)

2036. Wer früh aufsteht, sein Gut verzehrt;

Wer lange schläft, den Gott ernährt — find Herrn Faulert's Leib = und Magensprüche.

2037. Wem's allzeit zu früh dünkt, der kommt meist zu spät.

2038. Früh gesattelt, spät geritten.

Der Franzose: Ce n'est pas tout de courir, il faut partir à tems.

2039. Mag's wie es will gerathen;

Das Frühe geht vor dem Spaten. (6424. 7034. 8523)

Er steht früh auf, er muß helfen Mittag läuten.

2040. Frühjahr; Wer im Frühjahr nicht säet, wird im Spätjahr nicht ernten.

Frühregen. (Siehe den Betterfalender.)

2041. Fuchs; Schlafender Fuchs fängt kein Huhn. (Cbenso frangöfisch und spanisch.) (2753. 6203. 8682)

2042. Alter Fuchs, alte List. (4806)

2043. Alter Fuchs, alter Keiler und alter Jude, sind schwer zu belauern.

2044. Alte Füchse sind schwer zu fangen.

2045. Man muß den Fuchs mit Füchsen fangen.

Der Franzose: A renard renard et demi.

2046. Man fängt keinen Fuchs, außer im Fuchsbalge.

2047. It is quait, Boß mit Boffen fangen.

2048. Wer einen Fuchs fangen will, muß keinen Schöps hinters Garnstellen.

2049. Sei Fuchs mit dem Fuchse. (719. 8699)

Der Franzose: Avec le renard on renarde.

2050. Was der Fuchs nicht kann erschleichen,

Das muß des Löwen Klau' erreichen. (Aligriechisch.)

2051. Der Fuchs grüßet ben Zann um bes Gartens willen.

2052. Ein alter Fuchs läuft nicht zum zweiten mal ins Garn.

2053. Der Fuchs kann seinen Schwanz nicht bergen.

2054. Wenn man den Fuchs nicht beißen will, kann man keinen Hund finden.

2055. Der Fuchs wird in seinem Bau gefangen.

2056. Kommt der Fuchs zur Heide, Der Jude zum Eide: Sind sie frei alle beide.

2057. Der Fuchs weiß mehr benn ein Loch.

2058. Es ist ein armer Fuchs, der nur ein Loch hat. (5239)

2059. Wenn der Fuchs die Gänse lehrt, Ihren Kragen er als Lehrgeld begehrt.

2060. Wenn der Fuchs predigt, so nimm die Gänse in Acht. (874)

(Ebenso englisch.) In der Schweiz haben sie das Wort: "So Fückslin und Wölslin Ablaß predigen, soll man die Gänslin und Schäslin einthun"; sin Bezug auf zwei Chorherren in Bern, wovon der eine Fückslin, der andere Wölslin hieß.

2061. Wenn der Fuchs Gänse fangen will, wedelt er mit dem Schwanze.

2062. Wer mit Füchsen zu thun hat, muß ben Hühnerstall zuhalten.

2063. Der Fuchs verkehrt (verändert) wol seine Haut, aber nicht sein Gemüth. (Ebenso spanisch und französisch.) (8693)

2064. Alter Fuchs ändert wol das Haar, aber nicht den Sinn. (Altromisch.)
(842)

2065. Der Fuchs ändert ben Pelz und behält ben Schalf. (8011)

2066. Man muß Fuchs und hase sein.

2067. Wo der Fuchs sein Lager hat, da raubt er nicht. (1073)

Der Frankose: Un bon rénard ne mange point les poules de son voisin.

2068. Zwei Füchse in einem Loch ausnehmen.

2069. Füchse zusammenspannen.

2070. Dort, wo { bie Füchse und Hase } einander gute Nacht sagen.
(2826 °. 5723)

2071. An einem Fuchse bricht man keine Wildbahn. Altes Jagdrecht.

2072. Listig, wie ein Octoberfuchs.

2073. Man fängt auch wol den gescheidten Fuchs.

2074. Alle listigen Füchse kommen endlich beim Kürschner in ber Beize zu= sammen.

Der Franzose: Tous les renards se trouvent chez le pelletier.

2075. Stirbt ber Fuchs, so gilt ber Balg.

2076. Wenn der Fuchs zeitig ist, trägt er den Balg selber zum Kürschner. (1059)

Jemandes Fuchs und Hase sein. Weiblich umgejagt werden.

Ueber ben Fuchs springen. Uebertölpeln.

2077. Fuchsschwanz; Wenn jeder hätt' seinen Fuchsschwanz an, Das Drittel Füchs' müßte schwanzlos gahn! Mit dem Fuchsschwanz malen. Den Fuchsschwanz { streichen. (7230) verkaufen.

2078. Mit Fuchsschwänzen kann man die Klugheit am { leichtesten } binden.

Fuchsschwänzeln.

2079. Fuchsschwänzer, den Herren lieb, Stehlen mehr denn andre Dieb'. Fuchsrecht.

> Einem das Fuchsrecht angedeihen lassen. Das Fell über die Ohren ziehen.

2080. Fug bricht und macht den Krug. (4484)

2081. Wenn kommt Hans Fug, So lug' und thu' ihm g'nug.

2082. Fuhrmann; Der Fuhrmann kann nicht allweg fahren, wie er will. (4361. 6648)

2083. Wer gern fährt, schreckt sich nicht am Fuhrmann.

2084. Wenn der Fuhrmann nicht mehr fahren kann, knallt er mit der Peitsche. (4111)

2085. Alter Fuhrmann hört gern { knallen. klatschen.

2086. Fülle; Eine Fülle bringt die andere.

2087. Füllen; Es zog schon mancher ein Füllen auf, das ihn selbst vors Schienbein schlug.

2088. Fund verhohlen

Ist so gut wie gestohlen. (1715)

Jett sind die redlichen Finder selten, und um die unredlichen beklimmert man sich nicht viel. Warum gilt das alte gute Gesetz nicht mehr? "Findet ein Mann Gut uff der freien Straße über der Erde, dasselhig soll er dem nähesten Pfarrer geben zu verwahren."

2089. Fünf gerade sein lassen. (437 a. 1718)

2090. Fünffingerkraut; Jemandem Fünffingerkraut aufs Maul legen. Maulschelliren.

2091. Funken; Das Feuer fängt vom Funken an. (Sir. 11, 33.) Der Franzose: De petite scintille s'enflambe une ville.

2092. Wer des Funkens nicht achtet, brennt leicht ab. (1644. 1702)

2093. Furcht hütet übel.

Malus dominationis custos, metus.

2094. Furcht hütet Nebel. (3641)

Die Furcht zu fehlen wird bie reichste Quelle Bon Fehlern, wenn nicht Kunft bich warnet.

(Horaz.)

2095. Wo Furcht, da Scham. (Altgriechisch.)

Wo Furcht ist, da ist auch Chrgefühl; schon Platon commentirt (im Euthyphron) das uralte Sprichwort.

Reine Furcht der Esel hat, Wenn er zu dem Löwen gaht; Das thut er nicht aus arger List, Sondern weil er so thöricht ist! 2096. Furcht bräuet allzeit mehr Gefahr, Denn sonst am Handel selber war.

Der Franzose: La peur est pire que le mal.

Am Ende ist gar nichts gefährlich als nur die Furcht; die bringt einen um alles.

2097. Furcht hat tausend Augen.

2098. Die Furcht bewacht ben Forst.

Die Furcht nämlich vor ben Förstern.

2099. Die Furcht macht Beine. Pein. (7474)

2100. Es kommt mehr Furcht von innen heraus, als von außen hinein. Wo käme sonst die Gespensterfurcht z. B. her, wenn nicht von innen heraus? Sobald du dir lebhaft einbildest, ein Gespenst zu sehen, so ist auch das Gespenst schon da; aber nur in dir!

2101. Furcht richtet alles anders an, als es gekocht ift.

2102. Fürchte, die dich fürchten.

Denn nur begieriger tritt man auf bas, was zu sehr man gefürchtet.

2103. Wen man fürchtet, ben haßt man. Oderint dum metuant. (Cicero.)

2104. Wen viele fürchten, ber muß viele fürchten.

Er fürchtet sich, wie der Teufel vorm Kreuze.

Er fürchtet sich vor zehnen nicht, — wenn er allein ist.

2105. Fürsten und herren haben lange Bande.

2106. Fürsten sollen geduldige Ohren haben. (8443)

2107. Fürstenbrief soll man dreimal lesen.

D. h. mit großem Bebacht.

2108. Ein Fürst hat zehn Teufel um sich her, da ein anderer nur einen hat.

2109. Was die Fürsten geigen, das müssen die Unterthanen tanzen. (3469)

2110. Den Fürsten ehr', halt' seine Gebot',

Sofern sie nicht sind wider Gott.

Im gleichen Sinne hat der Franzose das Wort: Ami jusqu'aux autels; was aus Plutarch entlehnt sein mag, welcher erzählt, daß Perikles also einem Freunde geantwortet habe, der einen falschen Eid von ihm verlangte.

Ebubekjir, ber erste Khalif nach Mohammeb, sagte: "Gehorcht mir, wenn ich Gott und dem Propheten gehorche; wenn ich aber ungehors sam gegen sie bin, so liegt auch euch kein Gehorsam gegen mich ob."

Kaiser Ferbinand gab auf die Frage: Welche Unterthanen ihm die liebsten seien? zur Antwort: "Diejenigen, welche Gott lieber haben als mich."

Wie? soll man nicht vollbringen, was geboten ward? — Nein, wenn es unrechtmäßig ist und Frevelwort! (Euripides.)

2111. Ein Fürst ist wol so selten im Himmel, als ein Hirsch in eines Armen Rüche.

2112. Wenn der Fürst einen Apfel braucht, so nehmen seine Diener den ganzen Baum. (184)

2113. Fürstenbriefe soll man dreimal lesen.

Weil auf jedes Wort berselben was ankommt.

2114. Fürstengunst, Aprilenwetter, Frauenlieb' und Rosenblätter, Würfelspiel und Kartenglück, Verändern sich all' Augenblick.

2115. Fürstenwort; Dürres Blatt und Fürstenwort, Nimmt ein jeder Wind mit fort. (Siehe König.)

Furz.

Aus einem — einen Donnerschlag machen. (4665. 5420)

Er ist auf 'nen F- gepfropft.

Es ift vorbei mit ihm.

Er fährt auf, wie ein — im Babe.

Bei Solz im Meiningenschen heißt ein Brunnen, von der Wirkung seines Wassers, ber F.. zbrunnen.

Natur, die Beilige, reißt keine Zoten,

Spricht sie gleich oft in sonderbaren Roten.

Der Franzose: Glorieux comme un pet, parcequ'il n'a respect d'aucun.

2116. Fuß; Dreieciger Foet find't immer wat.

2117. Es hinkt keiner an des andern Fuße. (5891)

2118. Bift du übel zu Fuße, mach' bich zuerst auf ben Weg. (2149. 8487)

2119. Weil dir die Füße noch los sind, so geh. ...

2120. Er geht geschwinder zu Fuße, denn die Winde reiten.

Er ist mit dem linken Fuße zuerst aufgestanden. Uebel gelaunt.

Er steht mit einem Fuß im Grabe.

Der Franzose: Il a un pied dans la fosse.

Die Füße unter anderer Leute Tisch haben.

Auf einem großen Fuße leben.

Diese Rebensart haben wir wol von den Franzosen augenommen: Ein Graf von Anjou ließ sich, um einen Auswuchs am Fuße zu versbergen, Schuhe machen mit sehr langer Spitze, welche dann Mode wurden. Einer wollte nun immer noch vornehmer scheinen durch große Schuhe, wie der andere, und so entstand die Redensart: être sur un grand pied.

Es brennt ihm unter ben Füßen.

Auf schwachen Füßen stehen.

2121. Fußsteig; Auf vielbetretnem Fußsteig wächst kein Gras. (Cbenso französisch.) Was alle Welt treibt, bringt nicht viel ein.

Mit Einem Gange macht sie 'nen Fußsteig.

Spott auf großfüßige Schönheiten.

2122. Futteral; Man liebt nicht das Futteral, sondern das Kleinod darin.

2123. Das Futteral ist oft mehr werth wie die Geige.

2124. Futtern; Wer gut futtert, gut buttert. (4509)

2125. Mit Futtern ist keine Zeit verloren. (4252)

Es ist ein gemischt Futter.

## **(3)**.

2126. Gaben sind wie die Geber. (1766)

2127. Gaben macht ber Wille gut. (2532)

2128. Gaben sollst du nicht allweg glauben. (1742)

2129. Schnelle Gabe hat Gott lieb. (2216)

2130. Sib bald, nicht halt,

So wird bein' Gabe mannichfalt. (2213)

2131. Langsame Gabe verliert den Dank.

2132. Wer mit der Gabe zaudert, hat den Dank schon eingenommen.

2133. Wer seine Gabe wohl anlegt, ber gibt so er nimmt. (2210. 5329)
In bono hospite atque amico, quaestus est, quod sumitur.

(Plautus.)

2134. Unzeitige Gab' ist nicht bankenswerth.

2135. Nicht die Gabe, sondern der Brauch der Gabe ist gut.

2136. Mit Gaben fahet man die Götter. (Altgriechisch.) (6624)
Munera (crede mihi) capiunt hominesque Deosque:

Placatur donis Jupiter ipse datis. (Ovid.)

Der Franzose: Qui prend, se vend. — On n'est pris, qu'en prenant.

2137. Gaben machen taub. (2532. 2826)

Der Engländer sagt: sie machen blind. Seneca: Wer Gaben nimmt verkauft seine Freiheit.

2138. Wer Gaben nimmt, der ist nicht frei.

Qui prend, se vend.

2139. Nicht alle Gaben halten die Probe. (1742) (Siehe Geben, Geschenke.)

2140. Gabel; Mit der Gabel ist's ein' Ehr', Mit dem Löffel friegt man mehr.

2141. Gabelstich; Behüt' uns Gott vor Gabelstichen, dreimal gibt neun Löcher!

Aus dem Bauernfriege.

Gähnen. (Siehe Giehnlöffel.)

2142. Galgen; Für den Galgen hilft kein Koller, für Kopfweh kein Kranz. (Schwaben.)

2143. Wer vom Galgen erlöst wird, der hängte seinen Erlöser gern selber dran. (6609)

Der Engländer: Rette den Dieb vom Galgen und ihm wird gelüsten, bir den Hals abzuschneiden.

Gutes an schlechten Gesellen zu thun, ist thörichte Wohlthat; Eben als wenn bu bes Meers bunkles Gewässer besäest.

(Theognis.)

Einem Schurken wohlthun, bringt ebenso viel Gefahr, Als einem Braven Böses thun. (Plautus.) Ein altgriechischer Künstler hat eine Ziege dargestellt, wie sie einen Wolf sängt; dazu liefert die griechische Anthologie folgende Aufschrift: Ungern nähr' ich den Wolf an dem schwellenden Euter und säng' ihn Aber mich zwinget des Herrn thörichter Wille bazu. Jetzo erwächst er durch mich; dann wird er sich gegen mich richten Kein Wohlthun noch Gunst ändert die schlimme Natur!

2144. Was am Galgen vertrocknen soll, erfäuft nicht im Wasser. (8139)

2145. Wenn einer nütt, so nimmt man ihn vom Galgen.

Es will an'n Galgen.

Er hat nur, um sich bes Galgens zu erwehren.

Er sieht sich immerzu um, als sei er bem Galgen entronnen.

Geh an den Galgen.

2146. Die Galgen hat man abgeschafft, die Diebe sind geblieben.

Der Galgen war sonst und bis 1807 ein sehr gewöhnlicher Schmuck ber schönsten Anhöhen in Dentschlands Gauen; sehr einfach in seiner Construction, glich er, in der Ferne, dem Gestell einer Laube auf schöngelegener Höhe, zu einem erwecklichen Siehdichum! Der Humanistät unsers Jahrhunderts war es würdig, durch Wegnahme der Galsgen dafür zu sorgen, daß auch der Dieb, sowol der vornehme als gemeine, einer schönen Aussicht ohne allen Beigeschmack gemießen könne. Die Schelme selbst nannten jene Laubengestelle spöttisch "Sauerbrunsnen", deren Saison sie trefslich zu umgehen wußten.

Früher galt ber Galgen ben Fürsten und Herren für ein Hauptwerkzeng ber Civilisation, weshalb Raiser Karl V. (gest. 1558) nie vor einem Galgen vorbeiritt, ohne ihn ehrerbietig zu grüßen. In der That ist auch der Galgen eine viel weniger kostbare und langwierige Grundslage zur Civilisation als der Bolksunterricht; ehe man durch Unterricht einen der Civilisation gewinnt, kann man durch Hängen hunderte

von schlechten Subjecten unschädlich machen.

Der Hauptgrund zur Abschaffung der Galgen war wol die Ueberzeugung, daß der dümmste und elendeste Gebrauch, den man von einem Diebe machen kann, der ist, ihn für immer in die Luft zu hängen. Run sollte man aber auch sich davon überzeugen, daß man keinen schlimmern Misbranch vom Spitzbuben machen kann, als ihn auf einige Zeit einzustecken und dann wieder, zu seinen weitern Studien, frank und frei zu lassen. Wenn der Spitzbube seine Strafarbeit überssanden hat, dann besorge man ihm von Amts wegen angemessene Rährs und Sicherheitsarbeit!

Galgenholz. (Siehe Rr. 1592.)

Gallen. (Siehe den Betterfalender.)

2147. Galop; Wer im Galop lebt, der fährt im Trabe zum Teufel. (Ebenso englisch.)

2148. Gang; Der Gang vermag tausend Gulben. (7612)

2149. Gänger; Der schwächste Gänger soll vorangehen. (2118)

2150. Gans; Trink wie die Gans, aber friß nicht wie die Gans.

2151. Was dich die Gans nicht lehrt, das lerne vom Esel.

2152. Wenn eine Gans trinkt, trinkt sie alle.

2153. Wenn die Gans das Wasser sieht, so zappelt ihr der Steiß.

2154. Die Gans lehrt ben Schwan singen.

2155. Es flog ein Gänschen wol über den Rhein, Und kam als Gigak wieder heim. (1533. 6322) 2156. Flög' eine Gans übers Meer, Käm' eine Gans wieder her. (1533. 1595)

> Der Franzose: Fou va-t-à Rôme, sou en revient. Luft allein, nicht Seele, verändert, wer über das Meer rennt. (Horaz.)

Die Dinge außer uns machen uns weber fromm noch weise; es muß uns von innen hervorquellen und in uns sein.

Wer auf die Wanderschaft gehen will, muß erst in der Heimat slügge geworden sein. Nur der Wanderreise ist reiserecht. Bor allem muß der Wanderer leibhaft gerüstet sein, denn Siechlinge, Steislinge, Zierslinge, bleiben doch Stüblinge, so ihren Jammer zur Schau fahren. Wer nicht Witz mit hinausnimmt, kann keinen Witz heimbringen. Weber in Frankreich, noch Italien, noch auch in Ost- und West- indien wächst die Weisheit wild wie Wegwart an der Landstraße, daß jeder Aussliegling nach Herzenslust seinen Bedarf auf seine Lebenszeit wegrupsen könnte!

Der Ged ift, außer Lands, bes Vaterlandes Schande, Und fremder Länder Schimpf in seinem Vaterlande.

Wer wandern will, Der schweig' sein still, Geh' steten Schritt, Nehm' nicht viel mit; So darf er nicht viel sorgen.

Ein reicher Jube rühmte sich gegen Lessing: "Hat's mir boch 10000 Thaler gekostet, die Welt zu sehen!" — "Gebe der Herr", erwiderte Lessing, "noch 10000 Thaler, daß die Welt ihn nicht gessehen hat!"

2157. Gänse gehen überall barfuß. (7551. 8191)

Der Franzose: C'est tout comme chez nous.

2158. Er sorgt, daß die Ganse barfuß gehen.

2159. Die weiße Gans brütet gut.

In Bezug auf die die Saat wärmende Schneedecke; die schwarze Gans, die nicht so gut brüten soll, bezeichnet den Dreckwinter.

2160. Die Gans geht so lange zur Küche, bis sie am Spieße stecken bleibt. (4484)

2161. Man erwartet das Gänseei, und bekommt ein Hühnerei.

a. Die Gänse gagern bavon. (827. 5736) b. Gänse unter Schwänen. (264 a. 5248)

c. Er führt ihn über ben Bansebred.

d. Er sieht wie 'ne Gans, { venn's wetterleuchtet.

Garbe.

Es geht an die lette Garbe.

2162. Garn; Wie bas Garn, so bas Tuch. (8973)

2163. Wers (Garn) zu grob spinnt, ber kann's nicht in die Nadel bringen.

2164. Garn richten fängt nicht Bögel, aber zuziehen. (1489)

a. Ins Garn loden. (7230)

Er hat das Garn gerochen.

Er ist wol mehr vor dem Garne gewesen!

2165. Garten= { Land, } Warten= { Land. Werk. (41)

2166. Garten

Muß man warten.

2167. Gart', wende beinen Namen!

Trag!

2168. Wer seinen Garten verpachtet, barf nicht brin pflücken.

Gärtner.

Er ist wie Gärtners Hund: er frißt keinen Kohl und läßt ihn nicht fressen.

2169. Gasse; Wer in allen Gassen wohnt, wohnt übel.

2170. Stolz auf ber Gaffe, keinen Heller in der Tasche. (6476)

2171. Gast; Am Gaste man's spürt,

Wie der Wirth sein'n Handel führt. (8607) 2172. Es ist ein schlimmer Gast, der den Wirth vertreibt.

2173. Man bittet einen Menschen zu Gaste, und schickt ein Schwein zu Hause.

2174. Ungeladne Gäfte

Behören nicht zum Fefte.

2175. Ungeladner Gast ist { ein' Last. ber liebste. (1935)

Wenigstens der bequemste: er nimmt vorlieb mit dem, was eben die Kelle gibt. Ein sehr gastfreier Mann sagte einem unangemelbeten Gaste: "Da Sie mir's nicht haben sagen lassen, müssen Sie mit mir essen (schlecht und recht); hätte ich's aber vorher gewußt, würde ich mit Ihnen (gut) gegessen haben!"

2176. Eins denkt der Gast, ein anderes der Wirth.

2177. Er ladet gern Gäste in andrer Leute Häuser. (2193)

Der Schmecksäbel nämlich, ber einen Braten über brei Gassen hin riecht.

Zu den ungeladenen Gästen gehören auch die, welche der geladene Gast als gute Freunde mitbringt. Bei den alten Griechen und Rösmern war es zur Gewohnheit geworden, daß ein geladener Gast etliche seiner Clienten mit zum Gastmahl nahm. Dergleichen Ungeladene hatten den Spitznamen: "Schatten". Ein Ehrenmann hält es freilich nimmer seiner würdig, als Schatten beim Mahle zu erscheinen; aber wie manchen Gesellen kenne ich, der sich einen Hauptspaß daraus macht und es für einen With hält, sich einem geladenen Gaste anzushängen und sich wacker durchzusressen.

Eine ber Haupttugenden unserer Altvordern war die Gastfreiheit. Der Apostel empsiehlt sie in seiner Spistel an die Hebräer (13, 2) aus dem schönen Grunde: "benn durch dieselbe haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt!"

2178. Guter Gast kommt ungeladen. (2516)

2179. Geladner Gast komme bald,

Ungeladner draußen halt'. (2175)

2180. Die liebsten Gäste kommen von selbst. (1935)

2181. Ungebetner Gast findet keinen Stuhl. (291)

2182. Ungebetene Gäste sitzen hinter ber Thür.

2183. Wer Gäste ladet, gehe vorher hübsch auf den Fleischmarkt.

2184. Leid' dich, Gast,

Sonst bist ein' Last! (7505. 8600)

2185. Wenn der Gast am liebsten ist, soll er { mandern. sich trollen. (6633)

Der Gast muß weber bem Wirthe lästig werben burch Zögern, noch bieser jenem beschwerlich fallen burch Bitten, bazubleiben. Trefflich läßt Homer den Menelaos sagen:

Traun, gleich arg sind beibe: wer seinen verziehenden Gafifreund

Beimzukehren ermahnt, und wer den eilenden aufhält:

Bleibt er, so pflege bes Gastes; und will er gehen, so laß ihn!

## 2186. Dreitägiger Gast

Ift eine Last. (1740)

Dies Wort ift uraltbeutsch, nicht aber im ungastlichen, sondern im politischen Sinne zu nehmen. Nach ber ältesten Verfassung unserer Altvorbern ward der Wirth für seinen Gast und bessen Thun und Lassen verantwortlich, wenn er ihn länger als zwei Tage beherbergte. Die Berantwortlichkeit für ben breitägigen Gast mochte nicht selten eine sehr bebenkliche Last sein.

2187. Der Gast ist wie ein Fisch, Er bleibt nicht lange frisch.

2188. Den ersten Tag ein Gast,

Den zweiten ein' Last,

Den britten stinkt er fast.

Boraus wann f' nicht wohl gesalzen seinb, Ob'r sonst absonderlich werthe Freund'.

Der Franzose: L'hôte et le poisson, en trois jours sont poison.

Der Spanier: Gast und Fisch stinken nach drei Tagen. (Ebenso englisch.) ... hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest.

Quin ubi triduum continuum fuerit, jam odiosus fiet.

2189. Armer Gast

Ist Gotteskast. (319)

Lieb ja ift, wie ein Bruber, ein Gast und nahenber Frembling Jebem Mann, ber im Herzen auch nur ein Weniges fühlet. (homer.)

2190. Wie de Gast, so de { Kost. Quast. (5129-31)

2191. Darna de Gaste sind, bradet man de Bücklinge.

2192. Gäste zum Kalbe laden, ehe die Ruh gekalbt hat. (765. 3341)

2193. Sie haben gern Gäste, wenn man den Tisch in eines andern Winkel fest. (2198)

2194. Unter brei und über neun

Sollen feine Gafte fein. (Altrömisch.)

Der alte Römer hatte auch bas Wort: "Sieben Gäste ein Behagen; neun ein Durcheinander, ein Gelärm." (Septem convivium, novem convicium.)

Es kam einst ein loser Schelm zu Tisch, ba schon neun gelabene Gäfte saßen. Man sagte ihm also: er sei einer zu viel. "Das ift", erwiderte er, "teineswegs ber Fall; fangt nur bei mir an zu zählen, fo bin ich nicht einer zu viel!"

2195. Sieben Gäste ein Mahl, Neun eine Qual.

ļ

2196. Was du hast, Deg bist du Gast. (3104)

2197. Gastiren; Wer viel gastirt,

Hat bald quittirt. (4497. 8468)

Der Hamburger sagt von großer Gasterei sehr gut doppelsinnig: "Dar is een groot Fritt up!"

2198. Gastfrei in anderer Leute Häusern. (2177)

2199. Gauch, thu' es nach,

Dann sprich von ber Sach'! (1115. 7278)

2200. Gaul; Geschenktem Gaul

Sieh nicht ins Maul. (Ebenso frangösisch, englisch, spanisch, italienisch, portugiesisch und türkisch.) (1486. 3339. 6623)

2201. Mit bösen Gäulen bricht man bas Eis.

Das Eisbrechen ist eine bedenkliche Arbeit, wozu man nicht gern ein gutes Roß riskirt; geht ein böser Gaul babei zu Grunde, so ist nicht eben viel verloren.

2202. Kommt ein alter Gaul in Gang, so ist er nicht zu halten.

2203. Wer bem Gaul seinen Willen läßt, ben wirft er ans bem Sattel.

2204. Der Gaul, den wir muthwillig plagen, Das Recht hat, hinten auszuschlagen.

2205. Groß und faul,

Gibt auch 'nen Gaul. (Schwaben.)

2206. Blinder Gaul geht geradezu.

2207. Boller Gaul springt.

Das Gäulein laufen machen. (Siehe Pferb, Roß.)

2208. Geben ist seliger benn Nehmen. (Apg. 20, 35.) Man glaubt, daß sel'ger sei, zu geben benn zu nehmen, Und doch mag man gar schwer zum Geben sich bequemen.

2209. Wer mir gibt, ber lehrt mich geben.

2210. Mit Geben wuchert man am meisten. (2133)

2211. Geben und wiedergeben hält die Freundschaft zusammen.

2212. Langsam geben verliert den Dank.

Der Franzose: Celui ne veut qui tard veut.

2213. Doppelt gibt, wer bald gibt. (Aströmisch.) (2129 — 32)

Der Engländer: He gives twice, that gives in a trice. Wer gibt, noch ehe man's begehrt, Deß Gab' ist zweier Gaben werth.

Doppelt gibt, wer gleich gibt; Hundertfach, der gleich gibt, Was man wünscht und liebt.

2214. Wer gern gibt, fragt nicht lange. (1830)

2215. Wem man gibt, der schreibt's in den Sand; wem man nimmt, schreibt's in Stahl und Eisen. (Ebenso französisch und spanisch.)

2216. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. (Pansus, 2 Kor. 9, 7.) (2129)

2217. Gib bald,

So wird ber Dank alt.

2218. Gib blind, nimm sehend.

2219. Wer gibt, Der liebt. (4882) (Siehe Gaben.)

2220. Gebet ohne Inbrunst, Bogel ohne Flügel. Ein Gebet, wie ein Waschfaß.

2221. Ohne Gebet wage nichts, mit Gebet scheue nichts. (103)

2222. Viel Gebet, wenig Werke.

2223. Demüthig Gebet geht durch ben Himmel.

Der Franzose: Courte prière pénètre les cieux. Das ebelste Gebet ist, wenn ber Beter sich In bas, wobor er kniet, verwandelt inniglich.

2224. Das Gebet macht der Witwe einen Wall ums Häuschen.

2225. Gebet ist ein Weihrauch, der dem Teufel Kopfweh macht.

2226. Kurz Gebet, { tiefe Andacht. lange Bratwurst. (6060)

2227. Langes Gebet verbaut sich die Andacht.

Einen ins Gebet nehmen.

(Siehe Beten.)

Gebieten. (Siehe Befehlen.)

2228. Gebiß; Golden Gebiß machts Pferd nicht besser.

2229. Gebot; Das elfte Gebot heißt: laß dich nicht { verblüffen.

2230. Hahlt ju an't elfte Gebot! (Hamburg.) (481) Einem die zehn Gebote (Finger) ins Gesicht schreiben.

2231. Gebrannt ist nicht gebraten.

2232. Gebrauch thut mehr,

Als Meisterlehr'. (7674—77)

(Siehe Mobe.)

2233. Gebrautes ist so gut wie Gekautes. Bier nährt auch.

2234. Geburt; Die halbe Geburt tritt einen Grad weiter.

2235. Bei jeder Geburt wird eine Leiche angesagt.

2236. Geburt macht nicht edel. (50)

Beiseit' mit ber Geburt; ich frage was du bist? Man ist ja das nicht selbst, was man geboren ist!

2237. Geburt ist viel, Bildung ist mehr. (Ebenso englisch.)

2238. Gebanken sind zollfrei, aber nicht höllenfrei.

Denn aus Gedanken entstehen Gelüste, die der Mensch gar oft schwer büßen und somit verzollen muß. Der Chinese sagt: "Behandle beine Gedanken wie Gäste und beine Gelüste wie Kinder."

Cogitationis poenam nemo luit. (Ulpian.)

Das Reich der Gebanken ist weit höher anzuschlagen als das der Thatsachen. Die Ströme der Geschichte entspringen alle in den tiefsverborgenen Quellen der Gedanken. So der gewaltigste aller, der Strom der öffentlichen Meinung. Fürst Talleprand, der Höchste in seiner Sphäre, fand die Quellen der Französischen Revolution in Monstesquieu's "Esprit des lois", welcher 1749 erschien; diese Quellen wuchsen in bewunderungswürdiger Fülle dis 1791 zu der alles überwältigenten Strömung an, deshalb war ihm der Zeitraum, den er in seiner

Jugend vor sich vorübergehen sah, um so viel bedeutender, als die Geschichte von 1791 und der folgenden Jahrzehnde, an deren Gange er selbst einen so großen Antheil hatte. Auf dem Wiener Congreß mochte er's ertragen, daß der Rhein von Frankreich genommen wurde, versicherte aber, daß er nie den Wiener Vertrag unterzeichnet haben würde, wenn das kleine Fernen nicht Frankreich zugetheilt worden wäre. Es ist aber das Geheimniß des Fürsten wie des Gedankens: das Fortschreiten und den Widerstand in sich zu concentriren, immer bereit alles umzustürzen, was dem Einsturz droht, aber auch während des Falles die soliden Materialien zum Wiederausbauen zu erkennen, nachzuweisen, geltend zu machen und herbeizuschaffen. Das ist das Geheimniß sowol um Resvolutionen zu leiten, als glücklich zu überstehen.

2239. An Gedanken und gespanntem Tuche kriecht viel ein.

2240. Von Gedanken geht viel ab.

2241. Die besten Gebanken kommen allezeit hinterdrein. (3481)

2242. Neue Gedanken bringen neuen Wandel. (Siehe Denken.)

2243. Gebing bringt Landrecht.

2244. Gebränge; Durch Gedränge, zum Gepränge.

2245. Gebuld, bringt Hulb,

Vergibt alle Schuld. (7688)

Der Schweizer sagt: Wart a Weili, harr' a Weili, sit' a Weili nieder; Und wenn du a Weili g'sessen hast, so komm und säg mer's wieder.

Der Schlüssel ber Gebuld öffnet bas Thor ber Freude.
(Morgenländischer Spruch.)

2246. Gebuld bringt Rosen.

2247. Geduld siegt über alles Uebel. (7131)

Der Engländer: Patience is a plaster for all sores.

Der Araber: Bei Gebuld gibt's kein Unglück, und bei Traurigkeit ist kein Vortheil.

2248. Geduld ist { eine Arznei der beste Harnisch } des Lebens.

Geduld, die seligste der Tugenden, Allmählich wird sie dein durch Stillesein Und Tragen, Lieben, Hoffen und Berzeihen.

2249. Gebuld ist ber Seelen Schild.

2250. Geduld die beste Arzenei,

In allem Leib und Unglück sei. (3253)

2251. Geduld ist bitter, trägt aber suße Frucht. (Ebenso frangöfisch.)

2252. Gebuld und etlich Schreien, Sind die besten Arzneien.

Ein Wort Karl's V., bes podagrischen Kaisers.

2253. Gebuld ist stärker benn Diamant.

2254. Gebuld überwind't { alles. (Ebenso englisch.) (7131) Holzäpfel.

In einem feinen, guten Herzen bringt alle Trübsal Frucht in Gebuld.

2255. Der Gebuld Sieg,

Behält allein ben Stich.

Gebuld bringt Muth, Muth gebiert Hoffnung, Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden.

2256. Man Gebuld, all na gra kummt Jan in't Wamms! (Oldenburgisch.)

2257. An der Geduld erkennt man den Mann.

Gebuld, nicht die schlaffe Lammhaftigkeit, sondern die still ausdauernde Mannhaftigkeit; die Tochter der Kraft, der Stärke, der Tapferkeit.

2258. Mit Geduld und Zeit,

Wirds Maulbeerblatt zum Atlaskleid. (Ebenso türkisch.) (8871. 8904) Der Franzose: Avec du temps et de la patience on vient à bout de tout.

Gebuld, Bernunft und Zeit, bas sind gar schöne Sachen, Die, was unmöglich scheint, noch möglich können machen.

Als die nachher als Poetin so berühmt gewordene Anna Luise Karschin (geboren 1722, gestorben 1791) mit tieser Bekümmerniß vor dem Rathhause zu Glogau ihren ersten Mann erwarten mußte, welcher sie, um von ihr geschieden zu werden, zum letzten Termine abholen wollte, sah sie theilnehmend ein junger Soldat, der dort auf Posten stand. Ohne die junge Frau nach der Ursache ihres Leidens zu fragen, zog er ein Stück Kreide aus der Patrontasche und schrieb obigen Spruch an die Rathhausthür; drauf nahm er sie bei der Hand und sagte: "Hier, junge Frau, kann Sie lesen?" Sie schlug ihre thränenschweren Augen auf, las und der schöne, trostreiche Spruch ersüllte sie mit Zusversicht, daß der Himmel ihr unverschuldet Leiden zum Besten kehren werde, was denn auch reichlich ersüllt ward.

2259. Geduld frift den Teufel.

2260. Gebuld behält das Feld.

2261. Der Geduldige treibt ben Ungehuldigen aus bem Lande.

2262. Gebuld und Bagen gehn viel' in einen Sack.

2263. Gebulden, Schweigen, Lachen, Hilft oft in schlimmen Sachen.

2264. Geduld macht Leiden leicht.

2265. Leichter trägt, was er trägt, Wer Gebuld zur Bürde legt.

2166. Der trägt leichter, wer da trägt Mit Gebuld, was Gott auflegt. Siehe, Gebuld schaffet erträglicher, Was zu meiben ein Gott verbeut. (Horaz.)

Das könnte die Geduld selber nicht leiden!

2267. Gebuld ladet Gewalt ins Haus.

Nimm die Geduld als Magd ins Haus; Sie hilft dir ein, sie hilft dir aus. Doch hüt' dich, wenn sie herrschen will, Soust steht die ganze Wirthschaft still!

2268. Gebuld, zu hoch gespannt, wird rasend.

2269. Gefahr wird nicht ohne Gefahr vertrieben.

2270. Wer sich in Gefahr begibt, kommt barin um. (Sir. 3, 27.) (3191)

2271. Wer mit Gefahr will scherzen, Sucht Lob und sindet Schmerzen.

2272. Verachtete Gefahr Kommt vor dem Jahr. 2273. Anderer Gefähr

Sei bein' Lehr'. (201. 1642. 7458)

Der Franzose: Belle doctrine met en lui

Qui se châtoye par autrui.

2274. Wer all' Gefährde will erwiegen,

Bleibt ewig hinterm Ofen liegen. (1637. 7050. 8583)

2275. Wenn die Gefahr vorüber, wird der Heilige ausgelacht.

(Ebenso frangosisch.) (2814. 5684)

Der Engländer: The danger past, God forgotten.

Der Italiener: Passato il pericolo, gabbato il santo. (Ebenso spanisch.)

2276. Gefährte; Rurzweiliger Gefährte fürzet die Meilen.

2277. Auf ber Reif' ein guter Gefährt',

Ist so gut wie ein Pferd.

Der Engländer: Good company in a journey, is worth a coach.

Der Franzose hat das schöne Wort: On va bien loin, depuis qu'on est las. (Man kann noch eine hübsche Strecke gehen, seitbem man mübe geworben.)

2278. Gefallen; Wer sich selbst gefällt, gefällt einem Narren.

2279. Was allen gefällt, Man schwer behält.

2280. Das ist der größte Rarr von allen,

Der allen Narren will gefallen.

2281. Was gefällt ift halb verkauft. (Gbenso franzöfisch.)

2282. Gefängniß; Rein Gefängniß schön, und keine Braut häßlich.

2283. Gef..zt ist nicht geschworen. (2231) Cacatum non est pictum.

2284. Gefieder; Wem das Gesieder zu groß werden will, dem zieht die Welt die Schwungsedern aus. (2912)

Gefreß.

Ein deutsch Gefreß.

Gefräßig, wie ein Gerberhund.

2285. Gefühl macht Glauben. (Bölen beit glöven.) Gefühl ist ber Keim bes Gebankens.

Gefundenes. (Siehe Fund.)

2286. Geh vorsichtig, aber nicht sicher. (6922)

2287. Gehst du weit um, so gehst du weit irre.

2288. Geheimniß; Zum Geheimniß ist einer zu wenig, und drei schon zu viel. (3492)

Der Araber sagt: Bei dunkler Nacht zieh kein weiß Kleid an, es verräth dich.

2289. Geholt ist nicht gebracht.

2290. Gehorchen; Wer nicht gehorchen gelernt hat, lernt auch nicht regieren. (Altgriechisch.) (598)

2291. Gehorfam ist besser, benn Opfer. (1 Sam. 15.)

2292. Ein Gehorsam bringt den andern.

Ist der Fürst dem Recht und Gesetz gehorsam, so wird's das Bolt auch ihm sein.

2293. Gehorsam macht fromm.

Wo Gehorsam im Gemüthe, Ist die Liebe auch nicht fern.

2294. Geige; Rährt bie Geige ben Mann,

So nimmt sie ihn zum Fidler an. (2402. 8268)

2295. Geigen können wir, aber nicht fingern!

Sprach ber Herr zu seinen Jüngern. (Mainz.)

a. Immerzu auf einer Geige liegen. (1732)

b. Einen ohne Geige tanzen lassen. (Siehe Laute.)

2296. Geiger und Pfeifer

Sind keine Scherenschleifer.

Sie wollen für Künstler gelten, obgleich sie es nicht sind.

2297. Ein Geiger zerreißt viel Saiten, eh' er Meister ist. (7675)

2298. Geil und löblich stehen nicht beieinander.

2299. Geiß; Alte Geiße leden auch gern Salz. (5821)

Der Italiener: La capra giovane mangia il sale, la vecchia il sale e il sacco.

2300. Wenn der Geiß wohl ist, so scharret sie.

2301. Wer die Geiß anbindet, muß sie hüten. (Schwaben.)

2302. Die Geiß kriegt früh 'nen Bart. (Elsaß.)

2303. Wer die Geiß im Hause hat, dem kommt der Bock vor die Thür.

2304. Geißböck' allfurt stinken. (Elsaß.)

Er hat die Geiß am Himmel gesehen.

(Siehe Ziege.)

2305. Geist; Man muß an keine Geister glauben. (1481. 2578)

2306. Kein Geist so bose, der nicht vorm Kreuz entwiche.

2307. Nicht jedem Geist man trauen soll; Die Welt ist falsch und Lügens voll.

2308. Alle guten Geister Loben ihren Meister.

Man sieht wohl, weß Geistes Kind } ite { ist.

2309. Geiz ist eine Wurzel alles Nebels. (Baulus.)

2310. Beiz ist bobenlos, bem Bettelsack ber Boben aus.

2311. Kein Gut hilft für den Geiz. (2355)

2312. Den Geiz und die Augen kann niemand erfüllen.

2313. Dem Geiz ist nichts genug, ber Natur wenig.

Der Franzose: Avarice passe nature.

Zieh einen festen Kreis um beine Wünsche! Der Geiz'ge barbet ewig und ber Neib

Wird magrer, wie sein Nachbar fetter wird. (Horaz.)

2314. Dem Geiz ist nichts zu viel.

Der Geizhals scharrt und fratt zum zeitlichen Gewinn; Ach, daß wir uns nicht so um ewigen bemühn!

2315. Geiz wächst mit bem Gelbe. (2369)

Der Franzose: L'avarice est comme le seu, plus on y met de bois, plus il brûle.

Derselbe Gebanke schon im Seneca.

2316. Geiz ist ein Hausunglück. (2940)

2317. Gegen ben Geiz hilft weber Glück noch Unglück.

2318. Geiz ist die größte Armuth. (2354. 6281)

Eine Geizige im Holsteinischen sagte ihrer Nachbarin, welche sie mit einem Ei bewirthete: "Eet se, Nabersche, wenn se of bit an dat Geele kummt!"

2319. Der Geiz ist seine eigene Stiefmutter.

a. Des Geizes Schlund, Ist ohne Grund.

2320. Der Beiz sammelt sich arm, die Milde gibt sich reich.

2321. Geizhalses Gut ist bes Teufels Opfergeld. (2941)

Darauf mag es sich beziehen, daß in Algier die Juden, wenn einer der ihrigen gestorben ist, bei der Beerdigung allerlei Borkehrungen treffen, damit der Teufel wenigstens die Seele nicht erwische. Die Hauptlist ist nun folgende: sobald der Leichnam dem offenen Grabe nahe ist, in welchem, wie sie fest glauben, der Teufel bereits lauert, entsernen sich die Träger plötslich eine Strecke weit, während der Rabbiner einiges Geld, so weit er kann, nach allen Richtungen hin auswirft. Der Teufel kann der Lockung des Mammons nicht widerstehen; während er aber mit dem Aussuchen des Geldes beschäftigt ist, eilen die Träger mit der Leiche dem Grabe zu, das nun eiligst und schleunigst zugeworfen wird.

2322. Der Geizhals ist bes Teufels Märthrer.

2323. Zu des Geizhalses Geldkasten hat der Teufel den Schlüssel.

2324. Geiziger ift ein reicher Bettler.

2325. Je mehr der Geizige hat, je { weniger wird er satt. mehr geht ihm ab.

Der Franzose: Homme chiche, n'est jamais riche.

Seltsam, wie der Geiz seiner Befriedigung widerstrebt, die doch der Zweck aller Begier ist. Der Geizige enthält sich des Geldes, aus Liebe zum Gelde! Wäre der nicht toll, der sich, der Kälte wegen, seiner Kleider nicht bediente, und des Hungers wegen, nicht zu seinem Brote griffe? Ist aber der Geizige weniger toll, der aus Liebe zum Gelde seines Geldes nicht gebraucht?

2326. Der Geizige hat allweg ein' Ursach', die Händ' an sich zu ziehen. Er hat nur zwei Hände: eine zum Nehmen, die andere zum Behaleten. Zum Geben hat er keine Hand. — Der Baier sagt vom Geizhalse: "Er hatte die Hand zu, als er auf die Welt kam!"

2327. Der Geizige wird frish alt, der Geiz bleibt ewig jung.

Der Franzose: Quand tous vices sont vieux, avarice est encore jeune.

2328. Der Geizige nicht voll werden kann;

Wer sammelt, spart's für 'nen andern Mann.

2329. Der Geizige trägt seine Seele feil.

2330. Der Geizige ist allweg arm.

Denn nicht er hat das Gelb, sondern das Gelb hat ihn.

2331. Der Geizige ist keinem gut, ihm selber der ärgste. (4094)

Der Franzose: L'avare et le cochon ne sont bons qu'après leur mort. Ich halte, daß der Geiz ein' solche Freude bringt, Als wenn der Dürstige viel Salz mit Wasser trinkt.

Der alte Kömer Plantus hat den Geizigen trefflich geschildert; dieser nämlich hat seinen Stlaven im Berdacht, daß er seinen Mammon bestohlen habe: "Zeig' mir beine Hände!" Als ihm der Stlave nun beide Hände leer vorstreckt, verlangt er wiithend: "Zeig' mir die dritte noch!"

Ein Geiziger hat sich blos beshalb aufgehangen, weil ihm geträumt, er habe einen Gulben verzecht.

Ein anderer machte, im Angesicht bes Todes, noch schnell sein Testament, in welchem er — sich selbst zum Universalerben seines gesammten Bermögens einsetzte.

2332. Ged; Mit Recht heißt ber ein kluger Mann,

Der feinen Ged verbergen fann.

Lag bir ben Ged schneiben.

Einem ben Ged ftechen.

"Der Ged" heißt eine Naht am Hirnschäbel ber Kälber und Schöpse.

2333. Wer einen Ged aussendet, dem kommt ein Narr wieder.

2334. Mit schlimmen Geden { ist schlimm ringen. foll man nicht spaßen.

2335. Nichts ist so gedig, als mit Willen ein Ged.

2336. Geden

Lassen sich leicht schrecken. (6753)

2337. Wenn die Geden zu Markte kommen, lösen die Krämer Geld. (4236)

2338. Je älter ber Ged, je schlimmer. (5594)

2339. Geden find veränderlich, wie der Mond.

Gelb.

Ich will ihm das Gelbe vom Schnabel wischen, wie der Storch dem Frosche.

Gelbschnabel.

Junger Mensch, der schon mitreben will. Sarkastisch sagt zu einem solchen der Hamburger: "Snuff erst de Näse ut!" Auch der Franzose hat das Wort: bejaune.

2340. Gelb | jagt regiert

probirt jagt regiert verdirbt bie Welt. (4363)

Fürwahr, kein schlimmrer Brauch konnt' unter Menschen je Sich geltend machen, als des Geldes Werth; dies legt In Asche Städte, dies verscheucht den Mann vom Herd; Dies wizigt und verleitet den geraden Sinn, Daß sich der Gute kehret zu des Schlechten Thun; Dies lehrt die Menschen aller Ränke Fertigkeit, Sich auf Verruchtheit jedes Frevels zu verstehn.

(Sophoffes.)

2341. Geld

Behält bas Felb.

Der Franzose: Quand l'argent marche, tout va bien.
Grabhin wandelt das Geld durch die Trabantenwacht Und durchschmettert sogar Felsen, gewaltiger Als hochdonnernder Schlag. (Horaz.)

2342. Geld

Trügt den Held.

2343. Einer hat's, der andere hat's gehabt, der britte hätt' es gern.

2344. Gelb heißt Junter.

2345. Gelb ist Meister.

Der Franzose: Or qui a or vaut.

2346. Wo Geld kehret und wend't, Hat die Freundschaft bald ein End'. (1928)

2347. Geld ist gern, Wo man's hält in Ehr'n.

2348. Geld ist nicht bankenswerth, Wenn man den Brauch wehrt. (2725)

2349. Was soll Geld, Das nicht wandert durch die Welt?

2350. Gelb Gehört ber Welt.

2351. Gelb ift eine Hure, will immer unter Leuten sein.

2352. Geld läßt sich nicht lieben, Es will, man soll es üben.

2353. Wer dem Gelde nicht gebietet, der muß ihm dienen. Imperat aut servit collecta pecunia cuique. (Horatius.)

> Reichthum ben soll man brauchen recht, Gleichwie man braucht 'nen stolzen Knecht; Gelb soll man halten so auf Erd', Daß nit der Knecht bein Weister werd'.

Als einer den Themistokles fragte: ob er seine Tochter einem armen aber rechtschaffenen, oder lieber einem reichen aber weniger wackern Mann geben solle? gab er zur Antwort: "Ich will lieber einen Mann, der kein Geld hat, als Geld, das keinen Mann hat."

(Cic., De Off., II, 19.)

Das Gelb, zu rechter Zeit veracht't, Hat groß Gewinnen schon gebracht.

2354. Was hilft viel Gelb in der Kiste, wenn der Teufel den Schlüssel dazu hat! (2318)

2355. Er liegt auf seinem Geld, wie der Hund auf dem Heu. Er hat Geld wie Heu.

2356. Sein Geld ist so dumm wie er. (3103)

2357. Sonder Geld, is better, denn sonder Fründe. (Beffaien.) (1924)

2358. Das Gelb ift rund:

Dem einen läust's in'n A.sch, dem andern in'n Mund. Einer hat's, der andere hat's gehabt, der dritte hätt' es gern. Der Franzose hat noch das Wort: L'argent est plat pour s'entasser, was der Geizige für sich ansührt.

2359. Das Geld ist rund, wer's haben kann, der halt's.

2360. Geld paßt in alle Taschen.

2361. Gelb macht Schälke.

2362. Gelb hat manchen an ben Galgen gebracht.

Der Franzose: Argent fait perdre et pendre gens.

2363. Geld kann den Teufel in ein Glas bannen.

2364. Geld schließt auch die Hölle auf. Aber nicht auch den Himmel.

Der Engläuder: Gold goes in at any gate, except heaven.

2365. Geld und Eisen wollen gute Fäuste haben.

2366. Geld in des Jünglings Tasche, ist wie ein Messer in Kindeshand.

```
2367. Nichts ist so { hoch, das man } mit Gelb nicht { fällen kann. verunreint werde.
2368. Wo Geld ist, da ist der Tenfel, wo keins ist, da ist er zweimal.
         Der Frangose: Qui terre a, guerre a; qui rien a, pis a.
            Bo kein Geld in der Tasche,
            Rein Wein in der Flasche,
            Rein Getreib' in ber Scheuer,
            Rein Hafen am Feuer,
            Rein Brot im Paus,
            Da ist alles aus!
2369. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. (Pred. Sal. 5, 9.) (2315)
2370. Haft du Geld, so spiel',
      Haft du feins, so stiehl'.
            Der Baider tommt und fänget bich,
            Der Pastor tommt und strafet bich,
            Der Henker kommt und hänget bich,
            Der Teufel kommt und holet bich,
            Wo bu's nicht läßt und befferst bich!
2371. Geld macht nicht reich,
      Es sei benn reich das Herz zugleich. (3502)
2372. Gelb ist { Dreck, } aber { Dreck } ist kein Gelb.
2373. Baar Gelb ist die Losung.
2374. Baar Geld dingt wohlfeil.
2375. Geld macht ben Markt.
2376. Wer viel Geld hat, feilschet wenig.
2377. Geld ift ein Mann
      Der's kann. (Altgriechisch.)
         Der Engländer: A heavy purse makes a light heart.
            Geld ist ber Mann! Wer ber Noth anheimstel,
              Hat nicht Tugend mehr, noch Ehre. (Alfaios.)
2378. Groß Geld, großer Glaub'.
2379. Geld im Sedel buzt den Wirth.
2380. Viel Geld, viel Freunde. (1782)
         Der Franzose: Qui a assez d'argent, a assez de parents.
            Ubi amici, ibi opes.
                                        (Quinctilian.)
                Wähsam ift's,
            Des Armen Bettern anfzusinben. (Menanber.)
2381. Trachte nach Gelb,
      So hast die Welt.
                                               ( coquilles
         Der Franzose: Qui a de l'argent a des
                                               pirouettes.
2382. Haft du Geld, so tritt herfür,
      Hast du keins, steh' bei der Thür. (1948)
```

Weltlauf.

Kommt Kunst gegangen vor ein Haus, So sagt man ihr: ber Wirth sei aus! Kommt Weisheit auch gezogen dafür, So find't sie zugeschlossen die Thür;

Kommt Zucht und Ehr' berselben Maß, So milffen sie gehn biefelbe Straß'; Kommt Lieb' und Treu', die war' gern ein, So will niemand ihr Thorwart sein; Rommt Wahrheit dann und klopfet an, So muß sie lang' vor der Thüre stahn; Rommt Gerechtigkeit auch vor bas Thor, So findet sie Ketten und Riegel vor: Rommt aber ber Pfenning geloffen, So find't er Thür und Thor offen.

(Ein Briamel.)

2383. Gelb ift bes Krieges Stärke.

2384. Gelb ist die beste Waare, sie gilt Winter und Sommer.

(Ebenso danisch.)

Der Franzose: Feu, argent, sagesse et santé, Sont en prix, hyver et esté.

2385. Geld ist der Adel, Geld ist ohn' Tabel.

> Jegliches Ding ja, Tugend und Ruf und Ehre vor Gott und Menschen, ift schönem Reichthum untergestellt. Wer Reichthum stapelte, ber ist Tapfer, berühmt und gerecht. Anch weif'? — Auch! Selber ein König,

Und was er immer versangt!

(Horaz.)

2386. Redet Geld,

So schweigt die Welt.

2387. Wo Geld redet, da gilt alle Rede nicht.

2388. Wer Geld hat, will Willen haben.

2389. Geld schweigt nicht, wo es ist.

2390. Geld kann nicht unrecht thun.

Wahrlich umsonst nicht, Plutos, verehren so sehr dich die Menschen. Denn leicht findest du dich mit der Berworfenheit ab. (Theognis.)

2391. Geld wird nicht gehangen. (1063)

Der Finnlander: Mit dem Beutel am Halse wird niemand gehängt. Plutos, bu anmuthvollster und lieblichster unter den Göttern, Mit dir wird auch ein Schelm balb zum vortrefflichen Mann! (Theognis.)

2392. Alt Geld macht neuen Abel.

2393. Schimmlich Gelb macht ebel.

2394. Hätt' ich bein Geld, und bu meine Tugend!

2395. Hätt' ich Geld, so wär' ich lieb,

Und wär' ich ein' Hur', mein' Mukter ein Sack und mein Bater ein Dieb! "Denn

Tugend ist und Geschlecht, wenn Gelb sehlt, schnöber denn Meergras!" läßt Horaz ben Ulpf in ber Unterwelt spotten.

2396. Hätt' ich Geld, ich wäre fromm genug.

2397. Gelb, bat stumm is,

Maakt grade wat krumm is. (770. 967) Qui non habet in nummis,

Dem hilft's nicht, daß er frumm is;

Qui dat pecuniam summis,

Der macht gerabe, was krumm is!

Das Wort gilt überall; auch der Chinese sagt: Die Pforten des Mandarinenhofs sind weit geöffnet. Ihr, die ihr Recht habt, aber kein Geld, tretet nicht ein!

2398. Man muß das Geld von den Leuten nehmen, von den Bäumen kann man's nicht schütteln — sagen Krämer und Gauner.

Er hat sein Geld in einen Wetstein genäht, den hat ihm der Hund geholt!

2399. Wers Geld verlieren will, weiß nicht wie, Der setz' es in die Lotterie.

2400. Es ist wohlfeiler mit Geld, als mit Bitten kaufen. (810)

2401. Wer kein Gelb hat, muß Burgen stellen.

2402. Wer nach Gelb heirathet, verkauft seine Freiheit. (2294)

Sein Geld { fährt um, wie ein Igel. } ist wie Zachäus, auf allen Kirchweihen. Mein Geld ist auch kein Blech.

2403. Gelb, um Dienst, ist nicht Dankes werth.

2404. Geld geht hin, wie her.

2405. Wo Geld und Gut, Da ist kein Muth.

2406. Geld hat einen feigen Hals. (6296)

2407. Gelb und Gut

Macht Muth. (Sir. 40, 26.) (770. 6297)

2408. Ohne Geld, ohne Furcht.

2409. Rupfern Geld, kupfern Seelmeß. (2428. 8017)

Der Engländer: No penny, no pater noster.

2410. Sobald das Geld im Kasten klingt, Sobald die Seel' in'n Himmel springt.

2411. Gelb her! Gelb her! klingen die Gloden, wenngleich der Pfaff tobt ist. (4593)

2412. Geld hilft nicht für Armuth. (3075. 3502)

2413. Wer kein Geld im Beutel hat, muß Honig im Munde haben.

(Ebenso französisch.) ere Anst ist leicht nerzehrt

2414. Baar Geld und gare Kost ist leicht verzehrt. 2415. Wenig baar Geld macht genau zehren.

2416. Baar Geld lacht.

2417. Am Gelde riecht man's nicht, womit es verdient ist. (2612) Raiser Bespasian, dem sein Sohn Titus Borstellungen machte, wegen der Urinsteuer, hielt ihm ein Goldstück von derselben unter die Rase, fragend, ob es übel rieche?

2418. Rimmer Geld, nimmer Gefell. (3106)

Nullus ad amissas ibit amicus opes. (Ovidius.)

Der Franzose: Point d'argent, point de Suisse.

Der Spanier: Quien no ha cayre, no ha donayre. (Wer nicht Gelb hat, hat nicht Gunst.)

Ein uraltes Sprichwort; Marcus Argentarius hat es artig zu einem Epigramm benutzt:

Vormals liebtest du immer, Sosikrates, als du noch reich warst; Arm jetzt, liebest du nicht. Hunger curiret geschwind. Sie, die sonst dich Abonis genannt und: mein süßes Berlangen, Deine Menophila, fragt jeto: "Wie nennt sich der Mann? Wer und woher der Männer? Wo hauset er?" Endlich erfährst du Jetzt: "Kein Geld, kein Freund!" laute des Lebens Geset!

2419. Ist das Geld die Braut, so taugt die She selten was. (8268) Der Engländer: Wer nach Geld heirathet, verkauft seine Freiheit. Wer ein alt Weib nimmt um des Geldes willen, der bekommt den Sack gewiß; wie's ums Geld steht, wird er finden.

2420. Fremd Geld ist Biebermanns Freund.

2421. Geld bringt Gunst, Aber nicht Kunst.

Der Araber: Eine Hand voll Verstand ist besser als eine Metze voll Gold.

2422. Geld, Gewalt und Gunst, Bricht Siegel, Brief und Kunst.

2423. Hast du Geld, so setz' dich nieder,

Haft du keins, so pack' vich wieder! (768) Auf bes römischen Kaisers Gelb ist ein Abler zu sehen; wer viel solche Abler hat, dem wird man die Flügel nicht viel stutzen. Auf des Papstes Gelb sind Schlüssel zu sehen; wer viel solcher Schlüssel hat, der kann alles eröffnen, sogar das verschlossene Herzthürle. Auf des

der kann alles eröffnen, sogar das verschlossene Herzthürle. Auf des Königs von Frankreich Münzen sind Lilien zu sehen; wer viel solcher Lilien hat, der wird nirgends für ein Unkraut gehalten werden. Auf des Herzogs von Braunschweig Gelb ist ein Rössel zu sehen; wer viel solcher Rössel hat, den wird man nicht auf den Esel sehen!

priger stojjet gut, ven witte mun migt uut ven Sjet jeg

2424. Schlechtes Geld kommt immer wieder.

2425. Sein Geld und sein Weib sind seine Meister, wie sieben Hunde eines Hasen.

2426. Erst: wie viel Geld? danach: wie fromm?

Ein uralter Schaben! Schon Horaz sagt:
,, Blirger, wohlan o Blirger! gesucht muß werben bas Gelb erst,
Tugend nach dem Metall!" — So lehrt von unten bis oben
Janus laut, so hallen die Jünglinge nach und die Greise.

2427. Gelb vor, Recht hernach. 2428. Klein Geld, kleine Arbeit.

2429. Geliehen Geld soll man lachend bezahlen.

Das geschieht aber nicht immer, deshalb sagt der Franzose: L'argent prêté veut être racheté.

2430. Wo mein Geld aufgeht, da raucht meine Küche.

2431. Geld ift Königin, Tugend und Kunft ihre Schüffelwäscherin.

2432. Gelb und Gut muß zwei Schelme haben einen, ber's gewinnt, und einen, ber's verthut. (7020)

Ein boppelter Schelm ift also, wer's selber gewinnt und auch selber verthut.

Er nimmt alles für baar Gelb.

Er geht mit dem Geld um, als wenn's Rübenschnitte wären.
(Rürnberg.)

Er hat die Geldsucht.

2433. Gelbsüchtig, Wassersüchtig.

Schlimm zu heilen. — Ein Gelbsüchtiger ist auch beshalb ein Wassersüchtiger, weil er kein Gelb für anderes Getränk ausgeben mag.
(Siehe Psennig.)

2434. Gelegenheit macht Liebe und Diebe. (Cbenso frang., engl. u. portug.) (7135)

Puerta abierta al santo tenta. (Offne Thür versucht

Der Spanier: den Heiligen.)
En casa abierta el justo pecca.

Also muß es bem Spanier unendlich schwer scheinen, ehrlich zu bleiben.

Brembe icheibet herzen liep,

So machet state manchen biep.

(Im "Triftan".)

2435. Wenn die Gelegenheit grüßt, muß man ihr danken.

2436. Wer die Gelegenheit versäumt, dem weiset sie den Ars.

Die Gelegenheit geben, tann auch ber Dümmfte; nur ber Rluge fann fie benuten.

2437. Wenn man keine Gelegenheit hat, muß man eine machen.

2438. Gelegenheit muß man meiden,

Sonst wird eine Kohl' aus der Areiden.

2439. Traust du jeder Gelegenheit,

Bringt dir's auch Ungelegenheit.

2440. Gelegenheit kommt nicht alle Tage.

Eine Gelegenheit vom Zaune brechen.

2441. Gelehrten ist gut predigen.

Der Riederlander: De Geleerde is haest genoeg geseht.

Der Englander: A word is enough to the wise.

Der Franzose: A bon entendeur peu de paroles. (Ebenso italienisch und spanisch.)

Dictum sapienti sat est. (Terentius.)

Es ist ebenso leicht, den Gelehrten zu predigen, als den Ehrlichen zu betrügen, und bort weder Gefahr noch Berantwortung babei; benn bie meisten Gelehrten sind schon so verkehrt, daß auch der abenteuerlichste Autor sie eben nicht weiter verwirren und verdrehen kann.

2442. Die Gelehrten,

Die Verkehrten. (646)

Große Blicher, große Narren; Ift ber Text schon recht und frumm, So ift die Gloss' ein Schalf barum: Den Text sie allzeit taufen baß, Das nie bes Textus Meinung was!

Den Meisten ist die Wissenschaft nur etwas, insofern sie davon leben; ja sie vergöttern sogar ben Irrthum, wenn sie bavon ihre Existenz haben.

Die gelehrten Theologen haben sehr hitzig barüber gestritten: ob im Stanbe ber Unschuld die Ercremente der Menschen schon ebenso wie jetzt gestunken haben. Die Juristen haben heftig barüber bisputirt: wenn ein Mensch sich in einen Ochsen verwandeln könnte und verwandelte, ob das als ein Selbstmord anzusehen und in biesem Falle ber Ochse straffällig sei.

Rechtsfrage:

Jahre lang icon bebien' ich mich meiner Rase jum Riechen; Sab' ich benn wirklich an fie ein erweisliches Recht?

Bufenborf:

Ein bedenklicher Fall! Doch die erfte Poffession scheint Für dich zu sprechen, und so brauche sie immerhin fort. 2443. Von den Gelehrten leidet Christus am meisten — wie jeder Meister.

2444. Gelehrte wissen's, Tapfere thun's.

2445. Es ist kein Gelehrter, er hat seinen Schiefer — ober seinen Geck.

2446. Je gelehrter,

Je verkehrter. (7712)

Das Sprichwort mag vorzüglich baburch veranlaßt worden sein, weil solche grundgelehrte Leute wol das Hohe und Höchste wissen und studiren, in den Dingen des alltäglichen Lebens dagegen oft höchst uns wissend, ungeschickt und verkehrt sind; "sie sehen wol was fliegt, aber nicht was triecht!"

Gott hat den Menschen schlecht und gerecht erschaffen, aber er hat sich selbst in viel unnütze Kunst und Fragen eingemengt. (Salomo.)

2447. Gelahrte Hasen { fallen stets in die Schulgarne. } fahet man im Schulgarn.

2448. Der Gelehrt',

Wird bei der Geduld bewährt.

2449. Wer gelehrt,

Der werth.

Der Franzose: De savoir vient avoir.

Meister Albrecht Dürer pflegte zu sagen: "Ein ungelehrter Mensch ist wie ein unpolirter Spiegel, der weder einen Schein noch Bildniß von sich gibt; also ist auch jener zu nichts nutze."

2450. Wer ist gelehrt in Kunst und Recht,

Der ist nur andrer Leute Knecht. (7890)

2451. Der Gelehrte weiß mehr im Itom, als andere in Summa Summarum.

2452. Der ist weis' und wohlgelehrt,

Der alle Dinge zum besten kehrt.

a. Das woll'n wir den Gelehrten überlaffen. (6789 b)

2453. Gelindes Feuer macht suges Malz.

2454. Gelingen; Soll es bir gelingen,

Schau' selbst nach beinen Dingen. (887)

Der Franzose: Qui va, lèche; qui se repose, sèche.

Ein guter Mann, ber in seinem Hauswesen immer schlimmer ben-Arebssang ging, klagte bas einer klugen Frau und bat sie um Rath, wie dem wol abzuhelsen sein möchte. Diese sah gar bald, woran es lag und gab ihm ein wohlversiegelt Schächtelchen: "Tragt dies täglich wenigstens einmal in die Rüche, in den Keller, in den Stall und auf
den Boden und ihr werdet's bald spüren, daß ihr in euerm Hauswesen
wieder vorwärts kommt." Der Mann that das und siehe, er ertappte
in der Küche die Köchin, im Keller den Diener, im Stall den Knecht
und den Verwalter auf den Boden, und sah, wie er von allen bestohlen wurde. Dem half er bald ab und kam fortan in seiner Wirthschaft vorwärts. Als er denn neugierig das Schächtelchen öffnete,
sand er nur ein Blättchen darin, worauf obiges Sprichwort geschrieben
stand; er schrieb sogleich darunter: probatum est.

2455. { Geloben } macht Schuld. (7836 — 38. 7871 — 79)

Der Italiener: Cosa promessa è mezzo debbita.

Chi promette e non attende,

-Sulla pietra dell' inferno si distende.

2456. Geloben ift ablich, Halten ift bäurisch.

2457. Biel geloben und wenig geben, Läßt die Narren in Freuden leben.

2458. Geloben ist ehrlich, Halten beschwerlich.

2459. Semach kommt man weit. (6684. 8900) Der Franzose: Pas à pas, on va bien loin.

2460. Thu' gemach, willst du haben Gemach.

2461. Gemach in die Kohlen geblasen, Go fährt dir kein' Asch' in die Rasen.

2462. Gemach, siehe hinter wen bu figest.

2463. Gehgemach und Lebelang find zwei Brüber.

2464. Willst haben Gemach,

Bleib' unter beinem Dach. (3327)

2465. Klein Gemach, groß Gemach. (664) Das letzte: Gemach, soviel als: Gemächlichkeit.

2466. Man spricht: zu viel Gemach, Macht gesunde Leute schwach.

2467. Gemein ift nicht rein.

2468. Gemein ift selten ein:

Allein mein, ober laß gar sein. (4350)

Das hat mancher Compagnon erfahren und mancher Buhle.

Der Franzose: Une communauté n'est comme unité.

2469. Das Gemein

Ward nie rein.

2470. Das Gemein,

Das Unrein.

Schon Aristoteles sagt: "Was vielen gemein ist, bafür wird am wenigsten gesorgt." ("Politik", II, 2.)

2471. Hilft's nicht allein,

So hilft's boch im Gemein.

2472. Gemeine; Besser alleine, Als in boser Gemeine.

2473. Der Gemeinde vorstehen Ist nicht müßig gehen.

Sacerdotium non est otium.

2474. Wer der Gemeinde dient, hat einen schlimmen Herrn. (4314) Der Franzose: L'ane de la commune est le plus mal bâté.

2475. Wer der Gemeinde dient, dem dankt niemand. (6085)

Der Italiener: Chi serve à commun, non serve à nessun. (Chenso französisch.) Der Franzose hat noch das Wort: Communautés commencent pas bastir leur cuisine.

2476. Gemeinde= { Rath geht meist verloren. (2522. 8550)

Haben sie einen Thaler erspart ober gewonnen, so wird's alsbald an die große Glocke geschlagen: wie das Gemeindegut so überherrlich verwaltet werde; wie viele Thaler versaulwitzt werden, da kräht kein Hahn von. Merk's: da wird ein Löffel aufgehoben, und eine Schüssel zertreten.

2477. Gemeinbegebet und Gemeinbefluch vermag viel.

2478. Gemsen steigen hoch und werden doch gefangen. (Schweiz.) Er sucht das Gemshörnlein. (Schweiz.) Kalscher Vorwand.

2479. Gemüth; Edel machts Gemüth, Richt das Geblüt. (50. 7639)

2480. Das Gemüth sieht man in der Rede, wie den Leib im Spiegel. (6256)

2481. Das Gemüth macht reich und nicht die Riste. (2412)

2482. Bier Dinge blenden bas Gemüth: Liebe, Haß, Geiz und Trunkenheit.

2483. Gemüth zu Hof, verkehrt sich oft.

2484. Fröhlich Gemüth, Gefundes Geblüt.

2485. Genasch will Streiche haben. (2541)

2486. Genau; Wo man genau ist, muß man's genau nehmen.

2487. Genießen; Wer will genießen, Wuß auch mit schießen.

2488. Der eine hats Genieß,

Der andre das Verdrieß. (1525. 3266. 3850. 5411. 5553. 5970)

2489. Genuß; Willst du ben Genuß, So nimm auch ben Verdruß. (2619

So nimm auch den Berdruß. (2619. 3041. 4433) Besonders vom Heirathen.

2490. Genug ist besser als zu viel. (Ebenso französisch.) (8979) Der Engländer: Enough is a good as a feast.

2491. Genug | geht viel in einen Sack. | ift über einen Sack voll. (usm.) Wider die Ungenügsamen, Unverschämten.

2492. Es ist genug, so man sich genügen läßt. Wer gedenkt, er müß' verlon (verlassen), Dem genugt, was er mag hon.

2493. Genug ist genug, hat der Geiger gegeigt.
Ein jeder lass' sich an dem genügen,
Was sich zu sein'm Handel will fügen;
Wird er darüber zu viel begehren,
So muß ers Groß' und Klein' entbehren.

2494. Genug macht Unruh.

2495. Genügen; Mir genügt, Wie Gott es fügt.

Sanct=Georg. (Siehe Betterkalenber.)

2496. Gepäck; Klein Gepäck, groß Gemach. 2497. Geplärr; Gemein Geplärr ist nie ganz leer. (2544) (Siehe Gerlicht; Geschrei.)

2498. Gerabedurch, das hält den Stich.

2499. Gerabezu gibt gute { Renner (8205)

sagte Kurfürst Johann von Sachsen, bei Unterzeichnung ber Protesta-

2500. Gerabezu ist ber nächste Weg.

2501. Gerathen; Es geräth nicht alles, und misräth nicht alles.

2502. Aufs Gerathewohl ist kühn, aber nicht klug.

2503. Gerber; Man schimpft den Gerber nicht, wenn man ihn einen schäbigen Mann nennt. (Schwaben.)

Da er ja vom Schaben ber Felle lebt.

2504. Gerechte thun das rechte Recht.

Das rechte Recht ist, wenn das Zünglein der Wage in der Mitte steht. Zu Bamberg, auf Kaiser Heinrich's Grabe, ist die Gerechtigsteit abgebildet mit einer Wage, deren Zünglein aber nicht in der Mitte steht, sondern etwas auf die Seite überschlägt. Es geht hiersüber ein altes Gerücht, daß, sobald das Zünglein ins Gleiche komme, die Welt untergehen werde. Es hat den Anschein, daß wir der Welt Untergang und des rechten Rechts Aufgang wol nicht erleben werden!

2505. Für Gerechte gibt es keine Gesetze.

2506. Der Gerechte muß viel leiben.

Der Ausse: Wer ben Gerechten beschuldigt, verwundet sich selbst.

2507. Der Gerechte erbarmt sich seines Biehs. (Spr. Sal. 12, 10.)

2508. Gerechtigkeit; Durch Gerechtigkeit wird ber Thron bestätigt.

(Spr. Sal. 16, 12.) Als Sultan Murad I. (er bestieg ben Thron 1359) den Ewrenus Begh zum Stadthalter in Rumelien ernannte, schrieb er ihm: "Wisse, daß, eines Landes Besehlshaber sein, eine Wage mit zwei Schalen ist, beren eine im Paradiese schwebt, die andere in der Hölle. Die Hauptsache von allem ist die Gerechtigkeit. Diese suche auszuüben; denn der Prophet hat einen Tag derselben höher angerechnet, als sechzig Jahre Gottesdienst." — Justitia sine prudentia multum poterit: sine justitia nihil valedit prudenta. (Cic., De Off., II, 9.)

2509. Wenn man die Gerechtigkeit biegt, so bricht sie.

2510. Ei du arme Gerechtigkeit,

Liegst im Bett und hast kein Kleid! (Schweiz.)

2511. Gerechtigkeit ist Gottes, Gerechtigkeiten sind des Teufels. (6207)

2512. Geredt ist geredt, man kann's mit keinem Schwamme wieder auswischen.

Gerhah. (Siehe Bormund.)

2513. Gericht; Vier Dinge verkehren alle Gericht': Gab', Haß, Gunst, Furcht sollen nicht.

2514. Gerichte; Biel Gerichte machen viel effen.

2515. Besser ein Gericht Kraut mit Liebe, denn ein gemästeter Ochs mit Haß. (Spr. Sal. 15, 17.)

Geringes. (Siehe 1132. 1136)

2516. Gerngesehn, kommt ungebeten. (1935)

Auf ein Gerichtchen Gerngesehen!

Der Franzose: A la fortune du pot.

Wie charakteristisch, bieses mit jenem verglichen.

Der Engländer: Welcome is the best cheer.

2517. Gerste, mit gutem Aufgang

Wird selten lang.

Er wächst wie die reife Gerste.

2518. Gertrud; Er hat mit Sanct Sertrud einen Wettlauf gethan. (Leipzig.) Der Vorsteher des Hospitals zu Sanct Gertrud in Leipzig hatte sich ein schönes Vermögen am Hospital zusammengegaunert, und sein albernes Weib erzählte: er habe einen großen Sack mit Gelb auf ben Altar neben Sanct Gertrudens Bild gestellt und der Heiligen vorgesschlagen, daß der von ihnen beiden das Geld haben solle, der zuerst nach der Kirchthür lause. Die Heilige habe dazu genickt. Darauf sei er gelausen und eher zur Kirchthür gekommen als die Heilige; habe also das Geld für sein wohlerworbenes Eigenthum erklärt!

Ein preußischer Solbat hatte, nicht lange nach dem Siebenjährigen Kriege, vom Altar der Jungfrau Maria eine kostbare Monstranz gesstohlen; er wurde entdeckt und sollte hängen. Da versicherte er hoch und theuer: die Mutter Gottes habe ihm die Monstranz geschenkt! Die Sache kam vor König Friedrich den Großen; dieser ließ bei den katholischen Priestern anfragen: ob ein solches Wunder möglich sei. Die Frage wurde bejaht und der König entschied: den Soldaten sür diesmal freizulassen, ihm aber alles Ernstes zu verbieten, jemals wieder das Geringste von der Mutter Gottes anzunehmen, sonsten er drei Tage- hintereinander Spießruthen lausen müsse!

2519. Gerücht, Glaub' und Augen, Zum Scherze nicht taugen. (2673)

2520. Das Gerücht töbtet ben Mann. (3960. 4824)

Der Franzose: Le bruit pend l'homme.

Der Engländer: He that has an ill name, is half hang'd.
Siehe, die Sag' ist böse fürwahr: leicht hebet sie jemand
Ohne Bemühn; schwer trägt er sodann und leget sie schwer ab.
Sage vergeht nie ganz, die verbreitete, welche des Volkes
Redende Lippen umschwebt; denn sie ist unsterbliche Göttin.

(Hesiodos.)

Bei ber bem Menschen eigenen Sucht, Gerüchte wissentlich zu nähren, vergrößert jeber bas, was er gehört.

Wenn's schon nicht wahr ist, Behängt boch immer etwas, bas nicht klar ist!

Ein Hund stel einst eines Reisenden Pferd an und biß es, daß es sich bäumte und den Reiter abwarf. Da rief dieser: "Warte, tödten kann ich dich, Hund, nicht, denn ich habe keine Wassen, aber — ich will dich in böses Gerücht und Geschrei bringen." Als er nun Leute kommen sah, rief er: "Ein toller Hund! Der Hund da ist toll!" Da liesen die Leute entsetzt hinter dem Hund her und schlugen ihn todt!

Es gibt eine nichtswürdige Sorte von Menschen, die sich ein wahres Geschäft baraus machen, andere, benen sie auf keinem andern Wege beikommen können, in ein schlecht Geschrei zu bringen. Sie machen sich einen wahren Spaß daraus und halten es sür Witz, schlechte Gerüchte zu ersinnen und heimlich zu verbreiten durch alberne Gessellen, denn sie wissen gar wohl: calumniare audacter, semper uliquid haeret. Dergleichen Subjecte sind gemeiniglich devot gegen Vornehmere, gemeinsvertraulich gegen Gleiche und grobsanmaßlich gegen Niesdere. Schon von Hagedorn sagt:

Dies Muster schlauer Männer Ift aller Gönner Knecht, und aller Knechte Gönner!

In der Regel sind sie hündisch seig, nehmen selbst Ohrseigen und Prügel still hin, denn sie scheuen wie die Pest jeden Eclat über sich selbst, weil dadurch nur zu sehr offenbar wird, wie klaterig sie selbst sind. Sie rechnen es sich zum Verdienst an, daß man sie scheut und schont; wer befaßt sich aber überall gern mit Schmuz und Schmiere!

2521. Das Gerücht ift immer größer benn bie Wahrheit.

Der Schneeball und das böse Wort, Sie wachsen, wie sie rollen fort: Eine Hand voll wirf zur Thür hinaus, Ein Berg wird's vor des Nachbars Haus.

Von Gerüchten hat man die Rebensarten: Die Hunde bellen's in der Stadt aus. Die Sperlinge singen's auf den Dächern. u. s. w. (Siehe Geschrei.)

2522. Gesammt-Gut, verdammt Gut. (2476)

2523. Gefang und Gespräch erleichtern bie Arbeit.

2524. Süßer Gesang hat manchen Vogel betrogen.

2525. Gescheidt; Dem Gescheidten widerfährt keine kleine Thorheit. (5147) Der Franzose: N n'est si grande solie, que de sage homme.

2526. Der Gescheidte soll den Narren auf dem Rücken tragen — bamit dieser ihm nicht den Weg verläuft, ober die Schuhe austritt.

2527. Bist du gescheidt, So leid' und meid'! Das Uebel nämlich leide, das Böse meibe.

2528. Geschen ift geschehen.

2529. Geschenes zum Besten wende, Daß Schaden sich mit Nugen ende. (1128)

2530. Geschein; Viel und groß Geschein, Sauer und wenig Wein — (2546) sagt der Rheinländer warnend, bei zu frühem Anschein eines guten Weinjahrs.

2531. Geschenke halten die Freundschaft warm. (Ebenso französisch.) (6626)

Der Italiener: Conto spesso, amicitia longa.
Ein Präsident disputirte einst mit einem Rathe. "Herr Präsident",

sagte dieser, "wenn es nicht so ist wie ich Ihnen sage, gebe ich Ihnen meinen Kops." — "Gut", erwiderte der Präsident trocken, "ich nehm' es an: kleine Geschenke halten die Freundschaft warm!"

2532. Groß Geschenk Bindets Gelenk. (2137)

Der Franzose: Qui prend, s'engage.

2533. Geschenke machen bem Worte Gelenke.

2534. Geschenke machen zu eigen. (1742. 5659. 6627. 8674) Der Franzose: Qui prend, se rend.

2535. Geschenke bringen Ränke.

2536. Geschenkt, geschenkt, nimmer geben; Gefunden, gefunden wiedergeben. (Siehe Gaben.)

2537. Geschenkt ist geschenkt. (Siebe Schenken.)

2538. Geschieht's,

Man sieht's. (8505)

Sag's, wenn Unerhörtes verheißen wirb.

Beidid.

Es hat weber Geschid, noch Gelent.

2539. Geschickt; Den Geschickten halt man werth,

Des Ungeschickten niemand begehrt.

Der Minister schickte einem Collegium einen jungen Mann als Rath zu, welcher sich sehr untauglich erzeigte. Als man ben Präsidenten des Collegiums fragte: was es für ein Mann sei, erwiderte dieser: "Er scheint ein Beest zu sein, aber es ist nicht zu bezweiseln, daß er geschickt ist."

Besser ist es, betteln gehen, Als nichts wissen, nichts verstehen: Armen kann man Gelb boch reichen, Weisheit aber nicht besgleichen.

2540. Gefchirr; Auf ein hölzern Geschirr gehört ein hölzern Decel.

2541. Geschleck will Streich' haben. (2485)

2542. Geschrei macht den Wolf größer als er ist. Wer sich wollt' kehren an all Gespei,

Antworten auf all Geschrei, Der macht' aus einem Unglück zwei.

2543. Geschrei hat oft betrogen, Nicht immer gelogen.

Der Englander: Common fame's, seldom to blame.

2544. Halt' nie gar viel auf laut Geschrei:

Denk', daß ein Theil erlogen sei. (2497)

2545. Wenn's über einen hergehen soll, ist jedes Geschrei gut genug. (3745)
3. B. das Geschrei: er ist Republikaner, Ropalist, Demagog! — Tresselich zeichnet Aristophanes solch Geschreiunwesen:
Wie in allem ihr "Gewaltthum" seht und Mitverschworene,
Ob was Großes, ob was Kleines als Berbrechen einer rügt!
Nie gehört das Wort "Gewaltthum" hatt' ich funszig Jahre lang;
Aber nun, weit mehr benn "Bückling" ist es gänge rings und seil,

Sobaß auch der Name jetzo schon auf dem Markt umber sich treibt: Denn wenn jemand Bückling suchet, aber Sprotten nicht verlangt, Gleich beginnt der andre Höker, der zunächst mit Sprotten steht: "Scheint's doch, daß der Mensch da einkauft zu des «Gewaltthums» Herrenschmauß!"

2546. Viel Geschrei und wenig Wolle. (Ebenso englisch.) (2530. 6051. 7222) Der Italiener: Gran fumo, poco arrosto.

Der Franzoie: Beaucoup de caquet, peu d'effet.

Ein Shalk gebrauchte dieses Sprichwort, als er — ein Schwein schor.

Der Holsteiner sagt apologisch: "Help holen! seed Greti, un har een Luus in'n Tögel" (im Zügel, also wie ein unbändig Pferb).

2547. Wie das Geschrei, Ift auch das Ei. (Siebe Gerlicht, Geplärr.)

2548. Geschwätz; Bös Geschwätz verdirbt gute Sitten. (Altgriechisch.)
(Siehe Paulus an die Kor. 15, 33.)

2549. Durch ihr Geschwätz verräth die Elster ihr Nest.

2550. Geschwind genug, was gut genug.

2551. Geschwind, ehe die Rat' ein Ei legt und die Blicklinge lammen!

2552. Geschwind, ehe der Teufel dazwischenkommt! — sagte der Pater, als er wollte mit der Nonne ein Tänzlein thun.

2553. Geschwindigkeit ist keine Hexerei — sagt Jantjen von Amsterdam, der berühmte Taschenspieler, wenn man seine Kunststücke anstaunt.

2554. Gefell; Riemands Gesell,

Komm' auch nicht über dein Geschwell.

Er ist ein gewanderter Gesell, kommt alle Abende heim, wie ein

Mühlkarren.

Als ich vor mehreren Jahren von einer Reise im südlichen Deutschland zurückgekehrt war, begegnete mir ein alter Landsmann von sehr langer Statur. "Ei, mein werthester Herr Landsmann", sprach er, "Sie haben ja eine große Reise gemacht. Sehen Sie mal! Ja, in meinen jüngern Jahren bin ich auch so im lieben beutschen Baterlande umhergereist! Weil ich aber, wegen meiner ansehnlichen Leibeslänge, nirgends ein Bett sand, worin ich hätte ordentlich liegen können, so hab' ich meine Reisen immer so eingerichtet, daß ich alle Abende immer wieder zu Hause war."

2555. Gesellensitt' und Räude erben. (262. 6177)

2556. An den Gesellen erkennt man den Gesellen. (8579)

Der Franzose: Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. (Ebenso spanisch.)

2557. Ein bofer Gefelle

Führt den andern in die Hölle. (Baiern.) (617)

Dies auch lerne von mir: nie suche der Bösen Gesellschaft; Sondern den Guten vielmehr schließe mit Eiser dich an. Sitze mit solchen zu Tisch, und erfreue dich trinkend und essend: Wenn du den Guten gefällst, hast du es großen Gewinn. Rechtliches lernest du nur von dem Rechtlichen; aber wosern du Dich zu den Bösen gesellst, weichet das Gute von dir! (Theognis.)

2558. Gesellentreue selten besteht, Ehweibstreu' über alles geht.

2559. Gesellschaft; Böse Gesellschaft bringt manchen an den Galgen.
Böse Gesellschaft nimmt ein Weib, die heißt Armuth; die gebiert einen Sohn, der heißt Gespött; der läßt ihn betteln sein Leben lang.
Rein Auchloser entsprang aus dem Schos der Gebärerin ruchlos,
Sondern ihn reiste der Bund schnöber Gesellen dazu.
Dorten erlernt er verwogene Art, Schandreden und Unthat,
Meinend, ein jegliches Wort, das sie ihm sagen, sei wahr.
(Theognis.)

Er ziert die Gesellschaft, wie der { Sock den Mogmarkt. Bock den Marstall.

2560. Gefet ohne Strafe, Glocke ohne Klöppel.

Der Italiener: Non sia zoppa la legge, ov'altri attende. (Petrarca.)

2561. Gesetz weicht der Gnade.

2562. Noth, Person und Zeit,

Machen die Gesetze eng und weit.

2563. Je mehr Gesetz, je mehr { Uebertretung. Sünde.

Der Franzose: Ordre, Contreordre, Désordre.

Unnöthige Verordnungen und unnöthige Arzneien sind langsame Gifte. Sie werden in der guten Absicht, für den Augenblick zu lindern, von dienstfertigen Aerzten gegeben. Ihr Nachtheil zeigt sich, leider! nicht gleich; sonst könnte man Gegenmittel gebrauchen, und würde sich in der Folge davor hitten. Er stellt sich aber desto sicherer ein, zu einer Zeit, wo man die Arsache vielleicht vergessen hat. Wie mancher Staats-körper wäre von seinen geschäftigen Aerzten zerstört, wenn nicht in ihm, wie im menschlichen Körper, ein immer reges, den schädlichen Einswirkungen widerstrebendes Lebensprincip wohnte!

Bon freien Staaten gilt es ewig, baß Gesetze nicht er funden, sonbern gefunden werben milsen.

2564. Je weniger Gesetze, je besser Recht.

2565. Je mehr Gesetze, je weniger Recht.

2566. Wenig Gesetz, gutes Recht.

Friedrich II., der König, schreibt in seiner Abhandlung vom Gesetzeben und Mbschaffen: "Peu de loix sages rendent un peuple heureux; beaucoup de loix embarrassent la jurisprudence; trop de loix deviennent un dédale, où les jurisconsultes et la justice s'égarent."

Als Karl der Große, nach dreiunddreißigjährigen Kriegen, endlich sewogen fand, statt auf Unterjochung der freien Sassen, auf eine freie Vereinigung derselben mit seinen Franken zu denken, und ihnen deshalb Vorschläge machte, war eine der Hauptbedenklickeiten der freien, klugen Sassen: daß eine Unzahl von Gesetzen der unausbleibsliche Fehler großer Staaten und ihrer Versassung sei. "In Italien", sprachen sie, "werden schon eigene Leute erfordert, welchen das Studium der Gesetze das einzige Geschäft ist. Da nun kein Sasse jemals seinen Hof verlassen wird, um sich diesem Studium zu widmen, so ist sehr zu bestürchten, daß das Amt der Schöppen (Richter) mit der Zeit solchen fremden Gelehrten zu Theil werde, und Leib und Gut eines freien Sassen von der Juristerei solcher Miethlinge abhange!"

Der eble Dichter Francesco Petrarca (geb. zu Arezzo in Toscana 1304, gest. 1374) sagt in seiner Lebensbeschreibung: "Ich studirte vier Jahre lang die Rechte zu Montpellier; dann zu Bologna drei Jahre lang das ganze Corpus juris civilis, und schien in vieler Augen ein Jüngling von großer Hossung für dieses Fach; allein ich verließ es ganz, sobald ich der Aussicht meiner Aeltern entwachsen war; nicht, daß ich für die Majestät der Gesetze kein Gesihl gehabt hätte, sondern darum, weil die Schlechtigkeit der Menschen ihren Gebrauch verdorben hat. Es verdroß mich, etwas zu lernen, dessen ich mich auf eine unedle Weise nicht bedienen wollte, und auf eine eble Weise nicht konnte."

Hans von Sedendorf antwortete bem Markgrafen Kasimir, als dieser seine Meinung über eine neue Forstordnung verlangte:

"Ach du lieber Gott, Wie viel neue Gebot'! Laß es in Güte walten, Wer kann sie alle behalten!"

Platon nennt die Gesetze " die Könige der Staaten". Wie nun den Königen die Majestät und Unverletzlichkeit beigelegt wird, so sollte sie auch noch viel ernster dem Gesetze beigelegt sein, sodaß, wer ein Gesetz verletzt, des Verbrechens der beleidigten Majestät schuldig würdel Dann müßte es aber auch nur ewige und wahrhafte Gesetze geben, die ihre Majestät in sich selbst hätten; nicht aber auch ganze Legionen

solcher, die heute gelten und übers Jahr nicht; die heute roth sind und morgen todt; die nichts als taube Aehren der ewigen Gesetzgeberei sind und Auswüchse schlechten, schwankenden Regiments. Tacitus sagt: "Corruptissima republica plurimas leges."

2567. Rein Gesetz, es find't sein Loch. (7835).

"Jedes Gesetz ist nur gut, insofern es recht gebraucht wird", schreibt Paulus an Thimotheus 1, 8.

Agesilaos rettete einst den Lacedämonischen Staat dadurch, daß er öffentlich erklärte: "Heute muß man die Gesetze schlasen lassen; von heut' an aber sollen sie wieder für immer ihre volle Kraft haben!" Zu viel Recht wird meist Unrecht, wenn man darauf besteht, rücksichts-los und vernunftlos. (8443)

Der Ruffe hat das Wort: "Die Gesetze sind Spinnweben; die großen Hummeln brechen durch, die Fliegen aber werden gefangen."

In gar vielen Fällen kann man über ben eigentlichen Sinn bes Gesetzes baburch eine ziemlich sichere Anskunft erhalten, daß man einen Thaler in die Höhe wirft und babei ausruft: "Bild ober Schrift?"

2568. Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Uebertretung. (Pausus an die Romer 4, 15.)

2569. Reuem Gesetz folgt neuer' Betrug.

2570. Sobald Gesetz ersonnen,

Wird Betrug begonnen. (596)

Inventa lex, inventa fraus. Paulus, ber Apostel, sagt (Röm. 3, 20): "Durch bas Gesetz kommt Erkenntniß der Sünde." — Raiser Friedrich I., Rothbart, sagte auf dem Roncalischen Reichstage (1158): "Sobald Gesetze gegeben sind, soll nicht mehr über sie, sondern nur nach ihnen gesprochen werden!"

Ersonnenes Gesetz ist immer schlecht. Gesetze sollen aus dem Staatsund Volksleben organisch herauskeimen wie die Blüten aus den Zweigen des gesunden Baums; nicht aber im Ministerialgehirn ausgebrütet werden, kliustlich, fremdartig, ohne Lebenssaft und - Kraft. (8577)

2571. Gesicht; Ein freundlich Gesicht,

Das beste Gericht.

Uraltbeutsch, wie das schöne Gericht: Gerngesehen und die ehrbare Schüffel: Gutenwillens.

2572. Schönes Gesicht

hat großes Gewicht.

2573. Schöne Gesichter

Haben viel. Richter.

Er macht ein Gesicht, wie ber Esel, der Teig gefressen hat. (Schwaben.)

2574. Gesinde soll weder viel verlieren noch finden.

2575. Was das Gesinde einbrockt, muß der Hausvater ausessen.

2576. Man straft gern am Gesind', Was gefehlt hat das Kind.

2577. Wenn bein Gesind' erzürnet dich, Thu', daß es nicht gereue dich.

2578. Gespenst; Wo ein Gespenst ist, ist der Teufel nicht weit. (2305) Der Franzose: Où sont fillettes et don vin, C'est là que hante le lutin. 2579. Gespenfter wolle nicht citiren,

Willst du nicht selber dich veriren.

Wie mancher beweist sich und andern, daß es keine Gespenster gibt, und kriecht unter die Decke, wenn ber Mond auf ein hembe scheint!

2580. Gespinst; Wie das Gespinst, So ber Gewinst.

2581. Gespött, Zerreißt bir fein Bett.

2582. Gestalt; Schöne Gestalt { hat große Gewalt. verliert sich balb.

Gestirn.

Er ist im Gestirn verirrt.

2583. Gesund; Die Gesunden und Kranken Haben ungleiche Gedanken.

2584. Der Gesunde ist unwissend reich.

2585. Gesund und arbeitsam verzehrt das Seine nimmermehr.

Drei Dinge sind gesund! Wenig esse bein Mund, Uebe dich alle Stund, Lauf nicht wie ein Hund.

Gesund — wie'n fauler Apfel auf faulem Stroh.

2586. Gesundheit ist { ein unbewußter } Reichthum.

Die beste Gesundheitsregel hat der höchste Arzt selber ausgesprochen: "Im Schweiße beines Angesichts sollst du bein Brot essen!"

2587. Gethan ist gethan.

2588. Gevatter übern Zaun, Gevatter wieder herüber. (3013)
Grüß' ich mein'n Gevatter über den Zun,
So grüßt er mich herwieder schon;
Er lecket mich, so kliß' ich ihn,
Daß jeder weiß des andern Sinn.

Glaubt nur einer, daß du in seine Geschäftigkeit einstimmst, Willig mit Hand und Mund bein Spiel auch lobet und preist er.
(Horaz.)

Das alles kann man gar schön betrachten an benen, die eine literarische Clique bilben. (1540)

2589. Badder min hie, Badder min ba, aber blyv mi vom Kirschboome. (Weftsalen.)

Gevatter stehen: bei einem Bankrott, auf dem Leihhaus, beim Juden.

2590. Gewalt geht vor Recht. (Ebenso französisch.) (6213) Das klagt manch' armer Knecht!

2591. Gewalt ift nicht Recht. (Ebenso französisch.)

2592. Wo Gewalt geht vor Recht,

Bin ich lieber Herr benn Anecht.

Der Araber: Dem Löwen gehört, was seine Tate erreicht.

2593. Wenn Gewalt kommt, ist das Recht todt. (Allgriechisch.) (6224) Der Franzose: Force n'est pas droit.

Où la force regne, le roi perd ses droits.

2594. Läßt Gewalt sich blicken,

Geht das Recht auf Krücken.

O wie geht es so übel zu, wo Frevel die Trommel schlägt und Hoffart die Fahne trägt! — Gilt von den Frevelnden besonders, Welche, gewaltsam richtend im Bolk, die Gesetze urbreben, Und ausstoßen das Recht, sorglos um die Rache der Götter.

(Homer.)

2595. Gewalt und Zorn vereint, ist der Tod.

2596. Gewalt soll gütig sein.

2597. Gewalt, Gelb und Gunst,

Schwächt Ehre, Recht und Kunst.

2598. Große Gewalt

Wird selten alt. (7651)

Das hat der Gewaltigste unserer Zeit, Napoleon, an sich selbst ersahren. — Nichts ist dem Menschen verderblicher, als wenn er so mächtig geworden ist, daß er ohne alles Recht zurechtsommen kann. — Theopompos, König von Sparta, wollte solcher Gesahr zuvorkommen, und gab den Königen Spartas die Ephoren zur Seite. Seine Gemahlin machte ihm deshalb Vorwürse: er hinterlasse seinen Shnen die königsliche Macht weit geringer, als er selbst sie übernommen habe; der weise König erwiderte: "Das wird keineswegs der Fall sein; denn die Macht ist um so größer ze sicherer sie ist." — Des deutschen Kaisers Kudols's von Habsburg Wahlspruch war: "Melius dene imperare quam imperium ampliare."

Denn wo die Macht sich schön verbindet mit dem Recht, Welch andres Bündniß kann wol stärker sein als dies?

Rein Schiffer segelt mit gutem Willen gegen Wind und Flut, wol aber Machtgier gegen Kecht und Vernunft, weil Gewalt durch ärgern Druck sich nur desto mehr zu sichern vermeint.

Dem Thrannen wird Thrannei immer nothwendiger! Kaum aber hat er sein stolzes Gebäude vollendet, so halt sich auch schon der Respublikanismus bereit, Besitz bavon zu nehmen und hastig einzuziehen.

Es ist Tenbenz ber Macht, in welcher Hand sie sich befinden mag, ihre Grenzen zu erweitern und ihre Kraft zu verstärken.

Gewalt ist wie ein Kind: wo uicht Berstand sie leitet, So stürzet sich sich selbst, weil sie zu frevlich schreitet.

2599. Bei großer Gewalt ist große Narrheit.

2600. Gewalt bricht Eisen.

2601. Es ist besser, der Gewalt mit dem Recht zu widerstehen, denn mit dem Eisen.

2602. Gewaltblumen riechen nicht.

Wo rohe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten.

2603. Gewalt und Lügen Richt lange tügen.

2604. Gewalt wird leicht vermessen.

Wer, mas er will, auch barf, will selten, was er soll.

2605. Was mit Gewalt erhalten wird, hat keine Währe. Kein Reich auf Erben hat Bestand, Es werde wie es will genannt, Da ehrbar' Scham und Gerechtigkeit Richt Platz behalten allezeit!

2606. Wo Gewalt recht hat, da hat Recht keine Gewalt.

2607. Wo Gewalt Herr ist, da ist Gerechtigkeit Knecht.

2608. Lieber Gewalt, benn Unrecht.

2609. Wer zur Gewalt schweigt, verliert sein Recht.

2610. Gewalt macht schnellen Bertrag.

2611. Eine Hand voll Macht ist besser als ein Sack voll Recht. Solcher Hand voll Macht geht's aber gewöhnlich schlecht.

2612. Gewinn hat guten Geruch. (Altromisch.) (2417) Lucri bonus odor.

2613. Gewinn wagt alles.

Das Menschenkind hat nur ben Gewinn im Auge, nicht die Gefahr; wie ber Fisch nur ben Köber, nicht die Angel.

Mit Hoffnungswahn Bethörend, hat schon manchen der Gewinn gestürzt. (Sophokles.)

2614. Gewinn schmedt fein, So klein er mag sein.

2615. Gewinn will Beine haben.

2616. Rleiner Gewinn halt den Baufen beisammen.

2617. Kleiner Gewinn macht ben Haufen nicht kleiner. (7616)

2618. Es ist nicht alles Gewinn, \ was man im Beutel hat. (Ebenso englisch.)
was man gewonnen achtet.

2619. Thut dir Gewinn wohl, so laß dir Verlust nicht wehe thun. (2489) Der Italiener: Tanto e mercante colui che pende, quanto colui che guadagna. (Der ist ebenso gut ein Kausmann, der verliert, als der gewinnt.)

Der ift weise, ber Berlust sich klaget, Und vom Gewinne nicht jedem saget.

Rlag' über ben Berluft, aber sag' nichts vom Gewinn.

2620. Bei großem Gewinn ift großer Betrug.

2621. Bofer Gewinn

Fährt balb hin. (3064. 6029)

2622. Böser Gewinn ist Schaben.

Meide ben bofen Gewinn: bem bofen Gewinn ift Berlust gleich. (Befiobos.)

2623. Böser Gewinn faselt nicht.

Faseln, soviel als: guten Grund haben, glücken, gebeiben.

2624. Gewinn ist nicht Gewinn, er sei benn gerecht.

2625. Unrechter Gewinn

Ist Schab' und Schin. (3065)

2626. Gewinn, der bösen Namen macht, Für Schaden billig wird geacht't. Solchen Gewinn schmiert man wol auf die Schuhe.

Rorte, Sprichwörter ber Deutschen.

2627. Gewinnen; Der gewinnt übel, der alles verthut. (Ebenso französisch.)
(4478)

Der Araber sagt: Was die Ameise in einem Jahre zusammenbringt, frist die Maus in einer Nacht auf.

2628. Was macht gewinnen?

Nicht lange besinnen! (642 — 644)

2629. Allzeit gewinnen macht verdächtig, Allzeit verlieren macht verächtlich.

2630. Wer gewinnen will, serne vertragen.

2631. Der zuerst gewann,

Ward zuletzt ein Bettelmann. (7082)

Er gewinnt \ bas Aufsetzen. Zusehen.

bas Krapen hinterm Dhr.

Spott auf unglücklich Spielende und Speculirende. (Siehe Gewonnen.)

2632. Gewiß; Ein Gewiß ist besser, denn zehn Ungewiß. (1749. 3101. 7054)

2633. Das Gewiß sindet man im Ungewiß. (8077)

2634. Gewissen; Das Gewissen läßt sich nicht zwingen.

2635. Gut Gewissen,

Ein sanftes Rissen. (6194)

Der Engländer: Get a good name, and go to sleep. Die Sünde schläft auch, aber an einem unruhigen Orte.

2636. Das Gewissen verführt niemand. (3501)

2637. Dem Gewissen kann man keinen Bopf drehen. Bart machen.

2638. Man entgeht wol ter Strafe, aber nicht dem Gewissen.

(1968, 2887, 3406)

2639. Das Gewissen ist ber Tugend Schauplatz. ber Menschen Schuldbuch.

2640. Gewissen ohne Wissen ist besser, als Wissen ohne Gewissen.

2641. Gut Gewissen und armer Herd Ift Gott und aller Ehren werth.

2642. Gut Gewissen macht ein fröhlich Gesicht.

Der Chinese: Das Gewissen dem Ehrgeize opfern, heißt ein Bild verbrennen, um dessen Asche zu gewinnen.

2643. Gutes Gewissen ift täglich Wohlleben.

2644. Gutes Gewissen ist tausend Zeugen werth. (Altromisch.)

2645. Dem Menschen thut weh, was beißt oder sticht, Aber dem guten Gewissen nicht.

2646. Boses Gewissen verrathen die Augen.

2647. Bös Gewissen und bose Augen können das Licht nicht ausstehen.

2648. Bös Gewissen, böfer Gast, Weder Ruhe noch Rast.

2649. Böses Gewissen versiehet sich immer des Aergsten. (Beish. Sal. 17, 11.) Mit gutem Gewissen, wie die Katze vom Taubenschlag. Sein Gewissen behnt sich wie 'ne Bockhaut.

Ein weites Gewissen, { wie Franciscanerärmel. man könnte junge Hunde dadurch beuteln.

Er hat ein Gewissen, { man könnte mit 'nem Fuber Heu hindurchfahren.
es könnt' ein Frachtwagen drin umwenden.

He hett en Gewäten as'n Schlächterhund, watt he nich upfrett, nimmt he mit. (Oldenburgisch.)

2650. Gewohnheit hat leichte Bürbe.

2651. Gewohnheit lindert alles.

2652. Nimmt Gewohnheit überhand, Geht sie durch ein ganzes Land.

2653. Gewohnheit ift andre Natur. (5645. 8352)

"Wat de Gewohnheit nig beit!" —

sag be Schnieder, do stohl he en Stilck vun sine egne Bure. (Westfalen.)

Der Italiener: Ne natura non puo star contra 1 costume. (Petrarca.)

2654. Gewohnheit wächst mit den Jahren.

2655. Gewohnheit ift ein eisern Bemb. (Defterreich.)

Man kann's nicht leicht ablegen, wenn's auch noch so sehr bruckt.

2656. Gewohnheit entschuldigt nicht, sondern erschwert und mehrt.

2657. Gewohnheit will Recht werden.

2658. Gewohn's, so kommt's bich nicht hart an.

"Gewohn's, Miez, gewohn's!" —

sagte ber Bäder, unb - fegte mit ber Rate ben Ofen aus.

Der Mensch hat meist mehr Gefühl für das, was wider die Gewohnheit, als für das, was wider die Natur ist.

2659. Alte Gewohnheit soll man nicht brechen.

Galt sonst, da alte Gewohnheit althergebrachtes Recht enthielt; deshalb bieß es auch: "Alte Gewohnheit ist stärker als Brief und Siegel", d. i. als geschriebenes Gesetz.

2660. Gewonnen mit Schand',

Berschwind't in der Hand;

Gewonnen mit Ehr',

Des wird immer mehr.

2661. Wie gewonnen,

So zerronnen. (Altromisch.) (1814. 7652)

Der Englander: Was über des Teufels Hintern gewonnen wird, wird unter des Teufels Bauche verthan.

2662. Gut gewonnen, ist gut zu halten.

Gicht. (Siehe Daumen.)

Er hat die Gicht im Daumen. Kann nicht zahlen.

2663. Giebichenstein; Wer kommt nach Giebichenstein, kommt selten wiester heim.

Es war ein Staatsgefängniß, meist auf Lebenszeit. Dies uralte ehemalige Bergschloß an der Saale, unweit Halle, ist noch besonders durch Ludwig den Springer berühmt, welcher im Jahre 1079 sich der kaiserlichen Haft durch einen gewaltigen Sprung entzogen haben soll. 2664. Giebel; Am Giebel und am Dach Merkt man des Wirthes Hausgemach. (3319. 8846) Es spukt ihm im Giebel.

2665. Giebingen; Er ift nicht von Giebingen, sondern von Nehmingen.

2666. Giehnlöffel; Wenn ein Giehnlöffel giehnt (gähnt), so giehnt auch ber andere.

2667. Gierigkeit betrügt die Weisheit.

2668. Gießen ift ein Schleifstein. (7753)

Gießen, die hessen barmstädtische Hochschule, gestiftet im Jahre 1607, hatte besonders in den ersten 25 Jahren einen außerordentlichen Ruf, sodaß der berühmte wittenberger Professor Taubmann an einen der Professoren zu Gießen schrieb: "Deum immortalem! ut studia litterarum apud vos calent."

Das Wort gilt von jeder tüchtigen Hochschule. Wer sich nur schleis fen lassen will; da liegt's! — Mancher ist freilich zu hölzern, als daß er könnte geschliffen werden.

2669. Gift wirkt nicht in Gift.

2670. Gißen ist Mißen. (301 — 305)
. Gißen, soviel als: argwohnen, mistrauen.

2671. Gitter; Wer durchs Gitter sieht, sieht oft, was er nicht gern sieht. Wie der Horcher oft hört, was er nicht gern hört.

Glas.

Er geht leif', er fürchtet, er tret' auf Glas.

Ein Glas ist am andern zerschellt.

Er hat zu tief ins Glas geguckt.

Durch ein trübes Glas sehen.

2672. Glatt geschliffen, ist bald gewetzt.

2673. Glauben, Auge, Glimpf Leiden keinen Schimpf. (2519)

2674. Wo du deinen Glauben gelassen, da mußt du ihn wieder suchen. (3173)

2675. Dein Glaub' Sei taub.

2676. Der Glaube macht selig.

Unter den "Gesetzfragen" (dem Katechismus der Araber), wie sie der Imam auswendig wissen muß, betreffen folgende den Glauben: Frage: Was ist des Glaubens Zeichen? Antwort: Gottesfurcht. Frage: Was ist des Glaubens Gefäß? Antwort: Schamhaftigkeit. Frage: Was ist des Glaubens Mark? Antwort: Gebet. Frage: Was ist des Glaubens Pimmel? Autwort: Besserung; diese aber ist unmöglich ohne Vorsatz, ohne Buße. Frage: Was ist des Glaubens Heimat? Antwort: Das Herz des Rechtzläubigen.

2677. Glaube leidet keinen Zweifel.

2678. Wer glaubt, der flieht nicht.

2679. Zweierlei Glauben verträgt sich nicht wohl in einem Bett. Wiber die gemischten Eben.

2680. Der Glaub' empfängt, die Liebe gibt.
Die Liebe geht allen Dingen auf den Grund, sie will schauen, wie das Wissen; der Glaube begnügt sich mit Hörensagen. Also hat die Liebe zu geben, der Glaube empfängt blos!

Der Araber sagt: Wer blos glaubt, gleicht bem, ber hinter einer versschlossenen Thür den Schlüssel verloren hat; wie dem, der seinen Rücken mit Holz beladet und sein Feuerzeug vergißt.

2681. Wo weder Glauben an Himmel noch Hölle,

Da zieht der Teufel alle Gefälle. (2925)

2682. Glaube ohne Werk, Lampe ohne Del.

2683. Glauben ift beffer benn baar Gelb.

Der Englander: He that has lost his credit, is dead to the world.

Slauben, hier soviel als Credit. Wer Glauben hält, und immer richtig zahlt, dem wird auf Glauben wiederum verkauft und geborgt, daß also guter Glaub' und Nam' ein großer Schatz ist.

2684. Glaube nicht alles, was du hörst.

2685. Wer leicht glaubt, wird leicht betrogen.

2686. An Glauben ein Kind, An Bernunft ein Rind,

Macht für Himmel und Erbe blind.

2687. Glaub' nicht ohne Probe.

2688. Zum Glauben gehört viel Wissen.

2689. Es reimt sich, wie Glauben und Fühlen. (1629) Den Glauben in die Hand geben.

2690. Gleich brauf zu, gibt 'nen guten Renner. (1984. 8026)

2691. Gleich und gleich gefellt sich gern. (Altgriechisch.)

Als einst ein junger Mann den weisen Pittakos fragte: welche von zwei ihm angetragenen Bräuten er zur Gattin nehmen solle, die vornehmere, oder die reichere? führte ihn der Weise, statt aller Antwort, zu eben in der Nähe spielenden Knaben, welche sich, dem Spiele gemäß, einander immer zuriesen: "Nimm, was dir gleich ist!"

Als der eble Grieche Themistokles zwischen zwei Freiern um seine Tochter zu wählen hatte, zog er den Würdigen dem Reichen vor; "es wird dich mehr beglücken", sprach er, "einen Mann ohne Geld zu haben, als Geld ohne einen Mann!"

2692. Gleich bei Gleich macht langen Frieden.

2693. Gleich sucht sich, Gleich find't sich —

seed de Düvel, un kam konlenbrenner. (Holstein.) (Ebenso englisch.) Der Schwabe sagt: Hutsch sind't sein Hätsch; und: Hudel sindet Lumpen. Gleich Mann, gleich Magd, gleicher Chestand; Die Gleichheit ist der Liebe Band.

2694. Das Gleiche sucht sich, das Rechte find't sich.

2695. Es ist nichts so gering und klein, Es will bei seines Gleichen sein.

2696. Gleiches Blut, gleiche Glut und Jahre, Machen die besten Paare. (Ebenso englisch.) (5123)

2697. Gleichheit macht Freundlichkeit. (1918. 7199)

2698. Gleichheit bringt keinen Krieg. (Altgriechisch.) (7436) Freiheit und Gleichheit hat besto mehr gebracht; die Franzosen le

Freiheit und Gleichheit hat besto mehr gebracht; die Franzosen leiben baran seit 1789.

"Die Gleichheit", sagt Aristoteles ("Politik", III, 6) "scheint eine Regel ber Gerechtigkeit zu sein, aber sie ist es nur für Personen, die einsander gleich sind. Auch das Ungleiche kann gerecht sein: wenn es

nämlich Personen widerfährt, die ungleich sind. Gemeiniglich aber wird diese Beziehung auf die Beschaffenheit der Personen übersehen und deshalb über den Begriff der Gleichheit falsch geurtheilt. Die Ursache ist, weil da die Menschen über sich selbst urtheilen sollen, die meisten aber in ihrer eigenen Sache schlechte Richter sind."

Wenn alle Leute wären gleich, Und wären alle sämmtlich reich, Und wären all' zu Tisch gesessen: Wer wollt' auftragen Trinken und Essen?

Der Tärte sagt: Du Herr, ich Herr, er Herr; wer soll nun das Bieh abwarten?

Der Finnsänder: Ich der Herr, du der Herr, wer von uns soll den Ränzel tragen?

2699. Gleis; Bleib' im Gleise, so gehst du nicht irre.

2700. Gleisnerei hat { bös viel } Geschrei.

2701. Glieder; Schöne Glieder, schöne Gemüther.

An einem Gliebe kalendern.

Wenn alte Schäben ben Wetterwechsel melben.

2702. Glim Glam Gloriam, bie Sau hat einen Panzer an. ber Esel hat 'nen Chorrock an.

2703. Glimpf ift besser benn Recht.

"Glimpf" ist ein Wort von gar schöner Bebeutung: es brückt die ganze Stimmung der Seele aus, welche dem kalten Ernst, der lieblosen Strenge, dem hartnäckigen Willen, dem unbeugsamen Egoismus und Eigenstinn entgegengesetzt ist; also bezeichnet es: Sanstheit, Gelindigkeit, Milde, Nachgiebigkeit, vertrauenerweckendes Wohlwollen, Gleichmuth der Seele; dann auch: gute Nahrung, Berehrung, Würde, persönliches Ansehen.

2704. Glimpf wird oft belohnt mit Schimpf.

2705. Glimpflicher Mann Führt die Leute an.

2706. Glocken und Narren läuten gern.

2707. Je höher die Glocke hängt, je heller sie klingt.

2708. Gespalt'ne Glocke hat bösen Klang. So auch mit gutem Ruf und Namen.

2709. Wo die Glocke von Leder ist und der Klöppel ein Fuchsschwanz, da hört mans Läuten nicht weit.

2710. Eine lederne Gloce bedarf keines eisernen Klöppels.

2711. Wo geläutet wird, sind Gloden. (4512. 6030)

2712. Die Glocke tont, wo man sie zieht.

2713. Er hat läuten gehört, weiß aber nicht, wo die Gloden hängen. (6166)

2714. Jeder meint, was er im Sinne hat, das läuten alle Glocken. (3933)

2715. Kleine Glödlin klingen auch. (5245. 7550)

Der Franzose: A petite cloche grand son.

2716. Dieselbe Glocke läutet zum Grab und zur Hochzeit.

Er kann mit ber großen Glode läuten. Etwas an die große Glode schlagen.

Er merkt was die Glocke geschlagen hat.

He lübet keene goode Klode — fagt ber Hamburger von einem, ber bebenklich hustet.

Gloria.

Einem das Gloria singen. Tücktig abseifen und abstrafen.

Glude.

Nun geht die Glucke von den Eiern.

2717. Glitch fragt nicht nach Recht.

Auf der Glückes großer Wage Steht lie Zunge selten ein: Du mußt steigen ober sinken, Du must herrschen und gewinnen, Ober benen und verlieren, Leiden der triumphiren, Amboß ober Hammer sein!

2718. Glud läuft bem einen ins Haus,

Dem andern heraus.

Gemein ft Glud; Beisheit ber Beisen Eigenthum.

(Neichhlos, Fragm.)

Fortuna, froh grausamer Geschäftigkeit, Fort spiet sie rastlos Spiele bes Uebermuths, Und tascht der Ehr' unsteten Glanz; bald Miz, und dem andern bald gewogen.

(Horaz.)

2719. Der eene hef Glück, der ander saet dar up.

2720. Das Glück it kugelrund,

Es trifft wol manchen Pudelhund.

2721. Das Glück fiegt, wer's fängt, ber hat's.

2722. Das Glück it rund,

Dem einen luft's in den Mund,

Dem anderr in ben Strundt

Und ändert ich alle Stund'.

2723. Das Glückekommt von ungefähr, Wol über minzig Stunden her.

2724. Das Glüd ommt über Nacht. (2863)

2725. Was soll Gid,

Das liegt at Strick? (2348) Wozu Al mir das Glück, wenn nicht vergönnt der Gebrauch ist? (Horaz.)

2726. Was soll de Glück, das erstickt?

2727. Wer weiß ur naß wird, wenn's Glück regnet?

2728. Wer weiß, o das Glück liegt?

2729, Wo bas Gla ansett, ba regnet es Glück.

2730. Wers Glückjat, dem kalbet ein Ochs.

2731. Wers Glüchat, bem fliegen die Enten gebraten ins Maul. (2991) Wers lück hat, bem geben seine Hühner Milch.

(Aristophanes.)
Der Araber agt von einem Glückkinde: Wirf ihn in den Nil, er kommt wieder kaus und mit einem Fisch im Munde! In Mainz sen sie: Wenn man ihm in den Sack schiffe, bis er heim käme wär Gold! 2732. Soll's mir glücken,

Muß Gott es schiden. (2905)

2733. Glück macht blind und ist blind.

Der Franzose: Fortune aveugle les siens aveugle.

2734. Wems Glück die Hand bietet, dem schlägt's gern ein Bein unter. Der Glückliche soll weise sein. (Euripides.)

2735. Wen das Glück blend't, Der fällt in seine Wänd'.

2736. Was das Glück hebt, das will es werfen.

2737. Das Glücke gleicht dem Balle, Er steigt, zum Falle.

2738. Wo Glück aufgeht, geht Demuth unter. (3606)

2739. Glück und Unglück | wandern auf einem Steig. tragen einander Huckepack. 7730)

2740. Glück und Unglück sind zwei Eimer am Galgenbunnen.

2741. Wem das Glück zu wohl will, den macht's zum Narren.

2742. Gut Glück

Ist nimmer ohn' Tück'.

Wer frei von Leid ist, muß vor Unglücksfällen ich Borsehn, und lebt im Glück er, bann am meistn muß Er schauen, daß er unvermerkt es nicht zerstört.

(Sophkes.)

2743. Je größer Glück, Je mehr Tück'.

Man foll also bas Glück nicht zu hoch versuchen.

2744. Des Glücks Gewalt hat Monds Gestalt.

2745. Gut Glud ohne Mangel,

Ist nimmer ohn' Angel.

Drum, willst du dich vor Leid bewahren, So slehe zu den Unsichtbaren, Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enden, Auf den mit immer vollen Händen, Die Götter ihre Gaben streun.

2746. Durch Glückes Rühmen Unglück ins Haus kam. Es soll sich keiner jemals rühmen, Sein Glück sei im Blümen:

Es kommt ein Reif wol über Nacht Und nimmt ben Blumen Kraft und Macht.

2747. Glud im Spiel, Unglud in ber Liebe. (Ebenso frangoch.)

2748. Glud bei Glud macht guten Frieden.

2749. Das Glück ist ein Heuschober; rupfe davon, so he du.

2750. Wenn bas Glück anpocht, soll man ihm aufthun.

2751. Das Glück, es klopft bei manchem an, Der Narr läßt's vor der Thüren stahn.

2752. Wem das Glück den Finger reicht, der soll ihm die Ind bieten. (4530) Der Engländer: When fortune knocks, de sure to op the door.

2753. Glück und Recht sind ber Wachenden. (6203)

Glück und Recht Gehn selten Hand in Hand; das letztre steht Zu fest; das erstre ist zu flüchtig. 2754. Wo einer hin will, da thut ihm das Glück die Thür auf. (7253)

2755. Wirb, das Glück ist mürb. (1476)

2756. Nimm für gut,

Wies Glück bir thut.

Das Glück beiner Tage

Wäge nicht mit ber Goldwage.

Wirft bu bie Krämerwage nehmen,

So wirst du bich schämen und bich bequemen.

2757. Gläck ist so willkommen vorher wie nachher.

Des Menschen Seele gleicht ber Schwalbe, die im Gewitter niedrig fliegt und im Sonnenschein hoch.

2758. Des einen Glück ift bes andern Unglück. (Ebenso französisch und italienisch.)

2759. Dem ist kein Glud beschert,

Der sein sich wehrt.

2760. Beschertes Glück

Nimm nie zurück!

2761. Wer sein Glück nicht sucht, ber versäumt es.

2762. Jeder ist seines Glückes Schmied. (Altromisch.) (Cicero, Parad., 5.)

(2796 - 98.5291)

Der Franzose: Chacun est le fils de ses oeuvres.

Suis fortuna cuique fingitur moribus.

Was gibt uns wol ben schönsten Frieden, Als frei am eignen Glück zu schmieden!

2763. Das Glück muß man erobern.

2764. Das Glück hilft ben Rühnen. ((Altromisch.)

Fortis Fortuna adiuvat, schon bei Cicero (Tuscull., II, 4) als altes Sprichwort.

2765. Das Glück fürchtet die Klugen. (Altgriechisch.) (8818)

2766. Das Glück ist den Frommen feind. (2782)

2767. Hilf dir selber, so hilft dir das Glück. (2848)

Schon die alten Spartaner hatten das Wort: "Wer selbst die Hand anlegt, rufe das Glück an!"

2768. Dem Glud ist niemand stark genug.

Nur den mag man begütert mit Recht und gesegnet an Habe Nennen, der, was er besitzt, auch zu gebrauchen versteht.

(Lucian.)

2769. Das Glück muß man regieren, bas Unglück überwinden.

Der Italiener: Chi ben' e mal non può soffrir,

A grand' honor non può venir.

2770. Das Glück gibt vielen zu viel, aber niemandem genug. (Altrömisch.)
(7925)

Fortuna multis dat nimis, satis nulli.

(Martialis.)

Auf einem antiken Cippus fand man die Inschrift: Fortuna spondet multa multis, praestat nemini; Vive in dies et horas, nam proprium est nihil.

2771. Messe bein Glud nicht nach fremder Elle. (2756)

2772. Glud, Lieb' und Glas,

Wie bald bricht das! (Ebenso danisch.) (4017)

2773. Glück und Gras, Wie bald wächst bas!

2774. Glude tann sich niemand erwehren.

In der Schweiz pflegen sie auf die Aeußerung: "Du bist glücklich!" zu erwidern: "Ja, ich hab' ein Glückhäublin mit auf die Welt gebracht, man hat's vor Dreck nit geschaut!" — Schon die alten Griechen hielten die Kinder, die mit einem Häutchen um den Kopf geboren wurden, für Glücksinder. Dieser Aberglaube von der Glückshaut ist sehr weit verbreitet. Man glaubt, daß ein Geist darin wohne, der das Kind durchs ganze Leben begleite, daher die Glückshaut sorgfältig versteckt und bewahrt wird. In Belgien nennt man sie den Helm, und nach der rothen, oder bleichen und schwärzlichen Farbe, schließt man auf das zuklinstige Glück. Auch in Frankreich sagt man, in Bezug auf jenes Glückshäubchen (coisse): "il est né coisse"; solche Glückshäutchen von Reugeborenen werden in England sogar als köstliche Talismane in öffentlichen Blättern zum Berkauf ausgeboten.

2775. Glück ist leichter { gefunden, } als erhalten. (Ebenso englisch.)

2776. Im Glücke nicht vermeffen, im Unglück nicht verzagt.

2777. Glück macht verrucht und Siegen verwegen.

"Gäben uns die Götter im Glück auch die rechte Sinnesart, so würden wir nicht blos erwägen, was sich begeben hat, sondern auch was sich begeben kann. Dem größten Glück muß man immer am wenigsten trauen!" sagt Hannibal dem Scipio im Livins.

2778. Gut Glud gebiert Narren.

2779. Glück ist ber Dummen Vormund. (2929. 7883)

2780. Glud ift ber Narren Wig.

2781. Das Glück läßt sich melken Von Huren, Buben und Schälken.

2782. Glück und Weiber { haben die Narren lieb. hassen die Weisen.

2783. Glück ist ber Freunde Sommer.

Sei gludlich! Trifft bich Elend, sind die Freund' entflohn.

(Euripides.)

2784. Glüd bebarf keines Raths.

Der Italiener: Chi a ventura, poco senno gli basta.

2785. Glück bedarf Witz und nimmt Witz.

2786. Ein Quentlein Gluck ist besser, benn ein Pfund Weisheit.

(Ebenso italienisch.)

Schon Plautus sagt: Hunder Rath bestegt bie einz'ge Göttin Glück.

2787. Wo Glück und Gunst will, Hilft Fleiß und Kunst nit viel.

2788. Beschaffen Glück ist unversäumt. (2858)

2789. Groß Glück, wenig Urlaub.

2790. Schlecht Glück, schlechter Glaube.

2791. Im Glud find wir alle geduldig.

2792. Glück { hat bringt } Neiber.

2793. Glud und Heil sind Neidhart's Speise.

2794. Kein Glück ohne Reib, Kein Sieg ohne Streit.

2795. Glück geht über Wit.

2796. Es hat jeder Glück, banach er thut.

2797. Gläck folgt ben Sitten. (Altromisch.) (2762)

2798. Wie sich einer schick,

Also hat er Glück. (5935)

2799. Wie jeder Glück hat, so ist er gesinnt.

2800. Glud macht Freunde, Unglück prüft sie. (1930)
Um so räthlicher ist's, in mislichen Dingen den Menschen
Und bei widriger Lage des Glücks ihn zu schaun, wie er da sei:
Dann erst dringt aus dem Busen hervor die Stimme der Wahrheit;
Reiße die Larve hinweg, so bleibt die wahre Gestalt stehn.

(Lucretius.)

2801. Wers Glück hat, ber führet die Braut heim — (Ebenso englisch.) und wers Recht hat, ber schläft bei ihr.

Als Bischof Arno von Würzburg für Ludwig, der Franken König, wider der Böhmen Herzog zu Felde lag, begegnete er einer Reiterschar, welche die schöne Tochter des Böhmenherzogs dem mährischen Fürsten als Braut zuführen sollte. Da setzte Bischof Arno wider das Geleit an, schug es und führte die schöne Braut seinem Herrn Ludwig zu. Dies die Beranlassung zu dem Sprichworte.

2802. Wems Glück wohl will, der fährt auf einem { Schlisselkorb } über den Rhein.

2803. Wenn't Glud regnet, heff id mine Schötteln to Huns. (holftein.) (913)

2804. Glück kommt alle Tag',

Wer warten mag.

Aus ben Wolken muß es fallen, Aus ber Götter Schos, bas Glück; Und ber mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick.

2805. Das Glück ift rund, halt' bich an die Tugend.

2806. Das Glud läßt fich eher erschleichen, benn erlanfen.

2807. Schnelles Glück hält schnelle Fahrten.

2808. Wer sich über eines andern Glück freut, dem blüht sein eigenes.

2809. Wem bas Glück pfeifet, der tanzet wohl.

2810. Wenn bas Glüd gewählt ben Mann,

Gilt es gleiche, was er kann. Will das Glück den Ochsen kränzen, Macht ihm jeder Reverenzen.

2811. Wem das Glück wohl will, dem will niemand übel. (2860)

2812. Glückfall; Wo Glückfall ift, ist noch mehr Zufall.

2813. Glücklich ist, wer vergißt, Was nicht zu erlangen ist.

Was nicht zu erlangen ist. (2938)

2814. Glücklich über die Bruck, Berlacht man Sanct Nepomuck. (2275)

2815. Glücklicher ist, der gern äße und hat nichts, als der's hat und mag's nicht.

Er fann bas Glück tummeln.

Er hat mehr Glück als { Recht. Verstand.

Das Glück lacht mich an.

Er hat weber Glück noch Stern.

Er hat allzeit das Glück, das vor Donnerwetter hergeht.

Wenn's Glück regnet, sitt er im Trochnen. (2803)

Dem Glud im Schofe figen.

2816. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Glück häubchen. (Stehe Rr. 2774.)

2817. Gnabe; Wer auf Gnabe dient, dem lohnt man mit Barmherzigkeit. We up Gnade denet, de mach der Gnade wachten. (Goslarsches Recht.)
Nur Gott allein können wir auf Gnade dienen und nur auf Gnade allein. Den Menschen können wir nicht auch also vertrauen; also ist's gerathen, mit diesen einen guten Vertrag zu machen, sein schwarz auf weiß.

2818. Wo Gnade wohnt, da foll man sie suchen.

2819. Gnade hat kein Warum. (2886)

2820. Gnade ist besser denn Recht.

Der Engländer: A Kings face, should give grace.

Er steht in Gnaden, wie der Weihkessel hinter der Rirchthur.

2821. Gold ist Sold, Dem ist man hold.

2822. Gold macht Menschen holb.

2823. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. (Ebenso französe., engl., ital., span.) (259) Der Türte: Nicht alles Weiße ist Fett, nicht alles Schwarze ist Rohle. Der Italiener: Nicht jeder Glühwurm ist Feuer.

Es stellt sich mancher, als sei er gar so treu und redlich, rühmt sich

echter Freundschaft, ist eitel Gold, er will stehen und halten, es gehe zu Glück ober Schaben; aber in der Noth weicht er von hinnen und kann das Feuer nicht leiden.

Nicht ist alles Gold, was gleißt, Glück nicht alles, was so heißt, Nicht alles Freude, was so scheint; Damit hab' ich gar manches gemeint.

2824. Gold liegt tief in Bergen, Koth am Wege. So anch Tugend und Gemeinheit.

2825. Geliehen Gold wird zu Blei, wenn man's wiederforbert. (1954)

2826. Gold macht taub. (2137. 2532)

a. Wo das Gold im Rheine liegt. (2070)

Man sollte ihn in Gold fassen, er kann nur das Klopfen nit leiden. 2827. Kein Gold so roth,

Es muß heraus für Brot.

2828. Gold und Silber machen ben Menschen nicht besser.

2829. Gold auf der Tasche ist nicht in der Tasche.

2830. Gold auf den Hosen und keins im Beutel ist Hoffart. Goldschmied.

Er denkt wie Goldschmieds Junge.

2831. Gönnen; Wie man's einem gönnt, so gibt man's ihm.

2832. Gott über alles. (103)

2833. Gott und genug.

Was fehlte bir, so du ihn haft!

2834. An Gottes Segen, Ift alles gelegen.

2835. Gott walt's, ist aller Bitt' Mutter. Ein Narr glaubt solches alles nicht, Meint, daß es ungefähr geschicht, Gleichwie er selbst lebt immerhin, Nach seines Herzens eitelm Sinn.

Kurfürst Friedrich III., der Fromme, sagte seinem Sohne beim Abschiede: "Gedenk" in allem beinem Thun an Gott: geht dir's wohl, so
dank's ihm; geht dir's übel, so klag's ihm!"

2836. Gott vertraut, Wohl gebaut.

> Der Franzose: Espère en dieu, En chaque lieu.

Auf Gott vertrau', Arbeite nicht lau, Und lebe genau.

Mein Sprücklein ist: auf Gott vertrau', Arbeite brav und leb' genau!

Besiehl bem Herren beine Wege Und mache bich von Sorgen los; Vertraue seiner Vaterpslege: Für ihn ist nichts zu schwer, zu groß. Wie es sein Rath hat ausersehn, So und nicht anders muß es gehn!

Der Mensch, welcher nicht Gott vertraut, ist gleich einem Amboß, auf ben bas Schickfal losschlägt.

2837. Wer Gott vertraut und seinem Rath, Hat Leib und Seele wohl bewahrt.

2838. Gott { gibt, } Gott { nimmt. nahm.

Gott, bein Pfad ist immer richtig;

Scheinet er uns gleichwol krumm,

Kommt's baher, baß wir zu bumm!
Wer ist, ihn zu fassen, tüchtig?

2839. Laß Gott in allen Dingen bein Den Anfang und das Ende sein! ... Wolle, Sohn, dir durch den Speer Zwar Sieg erringen, aber siegen stets mit Gott. (Cophosies.)

2840. Bist du in Gott, Fürcht' keine Noth. (5772)

Der Engländer: He who serves God, has a good master.

"Hool di an Gott!" rief ein Schiffskapitan beim Schiffbruch seinem Matrosen zu; einfältig erwiderte dieser: "It hool mi an den Mast!"

2841. Wer baut auf Gott, Fürcht't keinen Tob.

2842. Wer Gott vertraut, Brav um sich haut, Wird nimmermehr zu Schanden. (3496) War ber Wahlspruch der Preußen im Bölkerkriege von 1813—15.

2843. Wo Gott nicht geit (gibt), Hilft kein' Arbeit.

Der Franzose: Contre Dieu nul ne peut.

2844. Wo Gott zerstört und bricht, Hilft alles Bauen nicht.

2845. Wo Gott geit, Schad't kein Reib.

2846. Gott hilft bem Fleiß.

2847. Mit Gott dar an, mit Gott dar von. (1897)

2848. Hilf bir felber, so hilft bir Gott. (Ebenso französ., engl., ital. und span.) (287. 390. 2767. 3296. 5305. 8478)

(Bilb dazu von Grandville zu Lafontaine's Fabel 18, Buch 6.)

2849. Man muß mit Gott in die Händ' speien.

Der Spanier: Gott hilft bem, ber früh Hand anlegt.

2850. Zu Gottes Bulfe gehört Arbeit.

2851. In Gottes Kram ist alles um Arbeit feil. (Altrömisch.) (275. 1773. 7483) Mur aber ist ber liebe Gott nicht gerade ein Handwerksmeister, ber ben Gesellen regelmäßig am Sonnabend den Lohn auszahlt; aber er zahlt zu seiner Zeit, so fürs Gute, wie fürs Böse.

2852. Gott gibt einem wol den Ochsen, aber nicht bei den Hörnern. (Ebenso französisch.)

Der Hörner muß man sich zu bemächtigen suchen. -

2853. Gott gibt wol die Kuh, Aber nicht ben Strick bazu.

2854. Gott gibt uns die Nilffe, aber er knackt sie nicht auf.

2855. Gott gibt jedem Böglein seine Speise, aber es muß banach fliegen.

2856. Will uns Gott ernähren,

So kann's Sanct-Peter nicht wehren.

Wer Gott zum Freunde hat, dem schadet keine Creatur. Es ist besser, alle Welt zürne und Gott sei unser Freund, denn daß Gott zürne und alle Welt sei unser Freund.

Was Gott will erquicken, Kann niemanb unterbrücken, Was Gott will erretten, Kann niemanb untertreten.

(Luther.)

2857. Gott ist ber Herr, Sanct=Peter ein Mönch.

2858. Was Gott beschert, Bleibt unverwehrt.

> Der Franzoie: Ce que Dieu donne par nature Ne peut oster aucune créature.

Der ungestüm' April läßt bennoch Beilchen blühn: Mir kann, was Gott mir gönnt, kein rauhes Glück entziehn.

2859. Hat mir's Gott beschert, so nimmt mir's Sanct-Peter nicht. Ich achte nicht bes Mondes Schein, So mir die Sonne will gnäbig sein. 2860. Wem Gott wohl will, dem will Sanct-Peter nicht übel. (2811) Als altsprochenes Wort schon im "Tristan". Der Franzese: A qui Dieu aide nul ne peut nuire.

2861. Was Gott günnt, Berweht kein Wind.

2862. Wem's Gott gönnt, der wird schlafend reich. (ps. 124, 2.) (2889)

2863. Gott beschert über Nacht. (2724)
Bescheren heißt: aus Gnaben, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe etwas geben und schenken. Alle Creaturen zeigen Gottes Liebe an. So du nun Gott nicht vertrauest, so zeuget alle Creatur wider dich! — Die Sonne scheint, der Himmel regnet, das Korn wächst, und des Nachts, wenn wir ruhen und schlafen, so behütet Gott das alles, uns zu Nutz, ohne unser Zuthun: das ist dann Gottes Bescheren!

2864. Gott gibt nicht mehr Frost, als Kleider. (Ebenso spanisch.) Der Kleinrusse: Der Herr versprach mir einen Pelz, doch auch sein Wort macht warm.

2865. Gott gibt die Schultern nach der Bürde.

Der Franzose: A brebis tondue, Dieu mesure le vent. — Dieu donne le froid selon la robe.

Porit's arme Maria sagt: "Gott sendet warmen Wind, wenn das Lamm geschoren ist. "

2866. Gott läßt uns wol sinken, Aber nicht ertrinken. (4475)

Du strafst uns Sünder mit Geduld, Und schlägst nicht allzu sehr; Ja, endlich nimmst du unsre Schuld Und wirsst sie in das Meer.

Wenn uns des Unglücks Wetter schreckt, So ist er's, der uns schützt und deckt, Biel besser als wir denken!

Hunder, wie sehr boch klagen die Sterblichen wider uns Götter! Rur von uns sei Boses, vermeinen sie; aber sie selber Schaffen durch Unverstand, auch gegen Geschick, sich das Elend!

Habt Unseliges ihr burch eigenen Frevel erlitten, Gebet ber Schuld Antheil bann ben Unsterblichen nicht!

(Solon.)

2867. Was Gott nicht am { Gut } gibt, das gibt er am { Muth. Schlafe.

2868. Wen Gott lieb hat, ben züchtigt er.
Züchtigen, nicht in Bezug auf Strafe, wie es die stumpfsinnigen Frömmlinge auslegen, sondern in Bezug auf weise, väterliche Zucht, damit nicht gesche, worauf Nr. 5489 hinweist.

2869. Gibt Gott Häschen, Gibt er auch Gräschen. Danket ihm zu aller Frist, Weil ber Herr so freundlich ist!

2870. Beschert Gott ben Hasen, Beschert er auch den Rasen.

2871. Gott hat mehr, denn er je vergab.

2872. Bei Gott ift fein Ding unmöglich.

2873. Thu' recht, laß Gott walten.

Der Araber sagt sehr schön: Thue Gutes und wirf es ins Meer; ver= stehen sich auch die Fische nicht barauf, Gott erkennt es.

2874. Gott siehet bas Herz an.

Gott schätzt nicht, was bu Gut's, nur wie bu es gethan; Er schaut die Früchte nicht, nur Kern und Wurzel an!

Gott nur siehet das Herz. — Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, Sorge, bag wir doch auch etwas Erträgliches sehn!

2875. Fürchte Gott, thu' Recht, scheue niemand.

Der Italieuer: Ama dio di buon cuore, et lascia dir chi vuole.

2876. Fürchte Gott und werbe breist. (Offfriesland.)

2877. Wen der liebe Gott naß macht, den macht er auch wieder trocken. Der Franzose: D'un coté Dieu poingt, de l'autre il vingt.

2878. Wem Gott eine Thür zuschließt, dem macht er ein Thor auf. Wer nun aber eigensinnig die Thür, z. B. des Glücks, geöffnet haben will, der sieht es gar nicht, oder will es nicht sehen, wie ihm das Thor, z. B. des Fleißes, so weit und schön aufgethan ist.

2879. Wen Gott betrügt, der ift wohl betrogen.

2880. Die Gott fürchten, haben Gebuld, bis sie Gott ansieht.

2881. Gott weiß die Zeit.

2882. In wenig Stunden

hat Gott bas Rechte gefunden.

Der Franzose: En peu d'heures

Dieu beaucoup labeure.

2883. Wenn's Gott gefällt, so wird es Tag. Der Franzose: Là où Dieu veut, il pleut.

2884. Wenn's Gott will han,

So muß man bran.

2885. Gottes Wille geleitet zu Rath und That.

Denkspruch Herzog Albrecht's IV. von Baiern, welcher (1506) bas Recht ber Erstgeburt in ber Regentenfolge Baierns gründete.

2886. Gottes Wille hat kein Warum? (2819. 3694. 8099)
Wir können es wenigstens nicht beantworten. Er thut alles nach seiner unerforschlichen Weisheit, und alles, was er thut, ist wohlgethan.
Das sei uns genug!

2887. Gott richt't,

Wo niemand spricht. (2638)

Menschlichem Blicke vielleicht entgehest du, thuend was Unrecht, Aber ben Himmlischen birgt selbst bein Gebanke sich nicht!

2888. Gott weiß, was gebricht,

Eh' man ein Wörtlein spricht. (Matth. 6, 8.) Wer weiß, was ich meine? Riemand, benn Gott alleine!

2889. Gott gibt's den Seinigen im Schlafe. (2862)

2890. Gottes Gnab' und Treu'

Ist alle Morgen neu.

2891. Wem Gott die Leiter hält, der hat gut Steigen.

2892. Wenn Gott einen erhöhen will, so legen alle Heiligen die Hände an die Leiter. (2956)

2893. Wenn Gott nicht hilft, ziehen auch die Heiligen keinen Strang an.

2894. Wenn Gott nicht das Beste thut, ist es übel bestellt.

Ein Wort Kaiser Maximilian's I.

2895. Gott begegnet manchem, wer ihn nur grüßen könnte. 2896. Gott grüßet manchen, könnt' er ihm nur danken. Gott gibt sich ohne Maß; je mehr man sein begehrt,

Je mehr und mehr er sich dir zeiget und gewährt.

Gott zeigt uns Mittel und Wege genug zu Glück und Heil, auch im Unglück, aber wir erkennen's nicht überall, weil wir nach anderm hinsehen und es uns besser gefallen lassen, als das, was er uns beschieden hat; wie könnten wir ihm da danken!

2897. Che du Gott suchst, hat er dich schon gefunden.
Sott hat sich noch an niemand unbezeugt gelassen; aber nicht jeder mag sein Zeugniß in sich erkennen und sich darauf stützen und berufen!

2898. Wer Gott lieb hat, ber liebet seine Boten.

2899. Wen Gott schickt,

Den macht er geschickt. (178)

2900. Vor Gott sind wir alle Anechte —

"aber nicht alle Schuster!" erwiderte Bater Gleim einem Schuster,
welcher seinen Widerstand gegen Einführung eines neuen Gesangbuchs
mit dem Sprichworte rechtsertigen wollte, meinend, daß er dazu ebenso
viel Kug und Gaben habe wie ein Studirter.

2901. Man kann Gott belügen, Aber nicht betrügen. (4177)

2902. Gott achtet nicht aufs Geschrei,

Sondern aufs Ei.

2903. Gott hilft dem Stärksten. (6213. 7133)

Der Stärkste ist es nur durch Weisheit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Wo nun der Mensch sich betrügen läßt um diese Stärke seines Hauptes, so muß er im Dienst die Spindel handhaben, statt er sonst das Gebän der Philister an den Säulen niederriß. Wir haben es wiederum erlebt am Napoleon: er riß das alte Gebän der politischen Philister nieder; er war der Stärkste, Gott half ihm. Als aber Uebermuth ihn bethörte zum Gebän der Gewalt, da mußte seine Stärke von ihm weichen, und er mußte verschmachten auf dem Felsen Sanctshelena. Also hilft Gott dem Stärksen: dem Noah an seiner Arche, dem Moses an seiner Stiftshütte, dem Salomo an seinem Tempel, dem Luther an seiner Reformation, dem Blücher in seinem Kampse für König und Baterland.

2904. Gott führt seine Heiligen wunderlich.

2905. Gott füget,

Wie genüget. (2732)
Besiehl du beine Wege
Und was bein Herze kränkt,
Der allertreusten Pflege
Deß, der den Himmel lenkt;
Der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege sinden,
Die bein Fuß gehen kann! 2906. Trag' und sei still, So lang' Gott will.

2907. Wen Gott nicht balt, ber fällt.

Was Gott nicht hält, bas geht zu Grund, Wenn's gleich auf eisern'n Mauern stuub.

Der Araber: Wen Gott nicht erfreut, den kann niemand erfreuen.

2908. Wer Gott finden will, muß sich selber verlieren. Ein Wort des Bruders Klausen von Unterwalden.

2909. Laß Gottes Waffer über Gottes Land laufen.

2910. Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Es bleibt gerecht sein Wille; Wie er fängt meine Sachen an, Will ich ihm halten stille: Er ist mein Gott, Der in der Roth Mich wohl weiß zu erhalten, Drum laß ich ihn nur walten!

Herr, ber bu alles wohl gemacht, Ich will nichts, was nicht bu willst schenken. Du machst es nicht, wie wir's gebacht; Du machst es besser, als wir's benken.

2911. Gott ließ der Ziege den Schwanz nicht länger wachsen, als sie ihn brauchen kann.

2912. Gott { steuert den Bänmen, daß sie Bäume } nicht in den Himmel wachsen. (2284. 7941)

Wenn einer auch sich überschätzt, Die Sterne kann er nicht erreichen; Zu tief wird er herabgesetzt, Das ist bann alles balb im Gleichen.

2913. Was Gott zusammenfügt, soll ber Mensch nicht scheiben. (Matth. 14, 6.) 2914. Mit Gott läßt sich nicht spotten.

2915. Gottes Mühle { geht mahlt } langsam, aber sie mahlt fein.

Schon die alten Griechen hatten aus einem alten Dichter das Sprichwort: "Spät erst mahlen der Götter Mühlen, aber fie mahlen klar."

2916. Wenn Gott einen strafen will, thut er ihm die Angen zu.

Wenn Sterblichen ein Damon Weh bereiten will, Verwirrt er ihren Sinn zuvor. (Ewciptbes.)

Der Riederlander: Als Gott een Menschen plagen will, so bijt hem en Munß wel doot.

2917. Wenn Gott ein Land strafen will, nimmt er ben Herren die Weisheit. Daß sie nicht mehr benken, sondern nach ihrem Gellist bliud hineinsetzen, wo es dann drunter und drüber geht.

2918. Was Gott in die Natur gezeichnet hat, davor hate bich. (Auch französisch und italienisch.)

Den hat Gott gezeichnet.

2919. Gottes Wunder erben nicht.

2920. Gott gibt nicht alles einem.
Sottes Gaben sind überall dieselben, nur die Empfünger sind gar zu verschieben.

2921. Gott weiß wohl, warum er dem Efel keine Hörner gibt.

2922. Kann unser Herrgott regnen, so können die Reichen auf Stelzen geben.

2923. Wo der liebe Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. (Ebenso englisch.) (2941)

Wenn's der Teufel dann wenigstens nur bei der Kapelle ließe! Der Kleinrusse: Bersted' es, liebet Gott, daß es der Teufel nicht sieht!

2924. Was Gott geopfert wird, ist meist schon halb verloren.

2925. Was man Gott entzieht, fällt dem Teufel zu. (2681. 2939) Der Franzose: Le diable prend ce qu'on oste à Dieu.

2926. Wer von Gott abläßt, fällt dem Teufel anheim.

2927. Zu Gott hinkt man, zum Teufel läuft man.

2928. In Gottes Namen fängt alles Unglück an.

"Denn wie aus Gottes Wort", sagt Luther, "wenn es rechtschaffen ist, bie Seligkeit kommt, so kommt auch baraus bas Verberben, wenn es gefälschet ist."

In Gottes Namen! schlug ein Mann seine Frau tobt.

Das Sprichwort war schon zu Luther's Zeit und bezieht sich ursprüngelich auf das große Uebel der päpstlichen Bullen und Decrete, welche sämmtlich mit den Worten anfangen: Im Namen Gottes! "Denn", sagt Luther, "der Teufel will in seinen Dienern nicht ungestalt und sehwarz erscheinen, sondern fein weiß und rein!"

2929. Gott ist der Dummen Vormund. (2779. 7883) Für Hansen brauchst du nicht zu sorgen: Hans kommt durch seine Dummheit sort!

2930. Gin Gott und ein Pott. (Beftfalen.)

2931. Man gelebt eines Gottes, aber nicht eines Menschen.

2932. Einen Gott und viel Freunde.

2933. Gott behüte mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden will ich mich schon selber hüten. (Ebenso italienisch und französisch.) (1911)
Stobäus erzählt schon vom König Antigones, daß er bei einem Opset gebetet habe: "Mögen mich die Götter vor meinen Freunden behüten!" und als man ihn gefragt, wie er das meine, habe er geautwortet: "Da ich meine Feinde kenne, als solche, kann ich mich selbst vor ihnen

Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, psiegte zu sagen: "Die uns am nächsten nachgeben, sind am meisten zu fürchten, denn sie treten einem gar leicht die Schuhe aus!"

2934. Ein Gott und ein Gebot.

hüten!"

Hätten wir alle einen Glauben, Gott und den gemeinen Rutz vor Augen, Guten Frieden und recht Gericht, Einerlei Elle, Maß und Gewicht, Eine Münze und gutes Geld, So ständ' es wohl in aller Welt!

Eine solche Einigkeit aber ist in dieser Welt nicht zu hoffen, benn jeder lehrt und thut nach seinen Gedanken. Man sollte in Deutschland so eins werden, und fände man endlich anch wol Wege bazu, aber es will kein Herr bem andern so viel zu Lieb' und Ehren thun!

2935. Selig ist, wer Gott alle Tage sieht und seinen Gutsherrn jährlich nur einmal. (8376)

Der Russe: Der Zar ist fern und Gott ist hoch.

2936. Was Gott am liebsten hat, führt er jung heim.`

Die Götter lieben, ber stirbt jung, indem Er noch bei Kraft, Verstand und Klugheit ist. (Dum valet, sentit, sapit.) (Plautus.)

2937. Trag Gott mit Freuden, die Welt mit Geduld. Wo aufhört menschlich Hülf' und Rath, Da find't sich Gottes Kraft und That.

2938. Was mir nicht werden kann, bavon wende mir Gott ben Sinn ab. (2813)

2939. Wer Gottes nur halb ist, ist ganz des Teufels. (97. 2681)

2940. Gott gibt dem Geizhals die Kost, aber der Teufel ist der Koch. (2316)

2941. Wenn Gott ein Stück Fleisch beschert, Will's der Teufel braten auf seinem Herd. (2321. 2923)

2942. Wenn Gott Mehl beschert, holt der Teufel den Sack. (Ebenso französisch.)

2943. Für Gottes Wort und Vaterland, Nimmt man mit Fug das Schwert zur Hand. (6870)

2944. Was recht ist, hat Gott lieb.

"Wer eine Geiß stiehlt, ift tein Bocksbieb!" feten fie in Baiern bingu.

2945. Gottes Brot verschmähe nicht, und wär' es auch in Essig geweicht.

2946. Was Gott spart in die Länge, Das straft er mit Strenge. (5204)

2947. Wie hoch die Gerichte Gottes sind, Kann begreifen kein Menschenkind.

2948. Niemand steigt in Gottes Kanzlei.

2949. Gott macht gefund und der Doctor friegts Geld. (Ebenso englisch und spanisch.) (1148)

2950. Gott läßt genesen und ber Arzt friegt die Spesen.

2951. Gott muß schicken, Wenn's soll glücken. (2834)

2952. Sich kennen, ist viel kennen; Gott kennen, ist alles kennen. (4169) Dem Mynschen is nutte boven (nute über) alle Wiisheit, Dat he God erkenne und sine eghene Krancheit.

> Auf die Frage, woher er wisse, daß ein Gott sei, antwortete ein Araber sehr schön: "Ich weiß es ebenso, wie ich aus den Fußtapfen im Sande erkenne, ob ein Mensch oder ein Thier darüber gegangen ift!"

2953. Thäten wir, was wir sollten,

Gott thäte, was wir wollten. (7468)

Nun thun wir nicht, was wir sollen, so thut Gott nicht, was wir wollen!

Der Franzose: Autre chose Dieu ne veut,

Que ce qu'on doit, et ce qu'on peut.

2954. Gott nimmt einen Schalk und schlägt damit den andern. Der Franzose: Dieu veut jeu.

2955. Gottes Freund,

Der Pfaffen Feind. (5886)

Der jugenbliche Helb, Herzog Christian von Braunschweig (geb. zu Wolfenblittel 1599, gest. baselbst 1626), welcher im Dreißigjährigen Kriege die Sache der Evangelischen wider das Papstthum versocht, wählte das Sprichwort: "Wer baut auf Gott, sieht keinen Tod" zur Umschrift der Münzen, welche er, aus den Schäten der Klöster und Stifter, zur Löhnung seines Heers schlagen ließ. Als er im Jahre 1622 zu Paderborn im Dom die zwölf Apostel, alle in gediegenem Silber, um den silbernen Sarg des heiligen Liborius blank herumstehen sah, sprach er: "Ei, was stehet ihr hier so müßig? Es heißet: «Gehet hin in alle Welt!»" Da mußten die Apostel in die Münze wandern, aus welcher sie als gutes Geld wieder herauskamen, um hinzugehen in alle Welt und zu verkündigen, daß sein Wahlspruch sei: "Alles mit Gott!" und: "Gottes Freund, der Pfassen Feind!"

2956. Wenn's Gott will, { fräht eine Art unter ber Bank. grünt ein Besenstiel. (2892)

2957. Help Gott mit Gnaden, Hie werd ook Seepe gesaden. (630)

2958. Gottes Weisheit und der Menschen Thorheit regieren die Welt. Für die Thorheit der Menschen hat die Menscheit zwei mächtige Zuchtinstrumente: Staat und Kirche.

Der liebe Gott sieht blos zum Fenster hinaus, Und spricht: Ihr Herrn, da wird nichts braus!

2959. Gott ift überall, außer wo er seinen Statthalter hat. (6376 — 80)

2960. Gott ist Bürger worden zu Bern:

Wer will wider Gott streiten gern!

Ehrengebächtniß ber fiegreichen Tapferkeit ber alten Berner.

2961. Also hat Gott die Welt geliebt und — der Pfaff die Köchin.

2962. Gott verläßt keinen Deutschen; hungert's ihn nicht, so dürstet's ihn doch.

a. Der liebe Gott hat ihn für'n feindlich Kanon angesehen. (7853°) Er ist vernagelt.

d. Gott helf uns allen Dreizehnen! — fagte ber Töpfer und fiel mit zwölf Töpfen übern Stein.

Er ist Gott einen armen Mann schuldig! Er vergeubet das Seine.

Er hat alles an, was er hinter und vor Gott hat.

• So traus, daß sich unser Herrgott brüber wundert.

Gott grüß' dich von ferne! —

benn in ber Nähe sah' er gleich, baß nichts an bir ift.

2963. Gotte furcht ist eben die Weisheit. (Gir. 1, 16.) (Ebenso der Araber.) Gott zu dienen, ohne Want, Ift aller Weisheit ein Anfang.

Mensch, o scheue die Götter und fürchte sie; dieses nur wehret So in der That als im Wort, fredles Beginnen dir ab.

(Theognis.)

Gottesfurcht ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung auch bes gegenwärtigen Lebens gesetzt, daß uns jenes nur alsdann anginge, wenn wir keinen andern Rath mehr in diesem wüßten. It es dir klarer, ober etwa tröstlicher, wenn, anstatt daß Moses schreibt: "Am

Anfang !schuf Gott Himmel und Erbe!" die Ueberklugen dir beweisen: "Am Anfang fiel ein Komet auf die Sonne, daß die Stücken davonflogen?"

2964. Gottesfurcht sündigt nicht. (7521)

2965. Gottes Wort durch die Kirchenväter auslegen, heißt Milch durch 'nen Kohlsack seigen. (1016)

Der Hammer Gotteswort schlägt auf ber Herzen Stein: Jetzt aber will ber Stein bes Hammers Hammer sein!

2966. Gottes Wort ist nicht so schwer,

Wenn nur der Eigennutz nicht wär'!

2967. Je mehr man aus Gottes Wort holt, je mehr man da findet. In eine Bibel auf der Bibliothek des Gymnastums zu Quedlinburg schrieb Dr. Martin Luther: "Eß ist kein Sträuchlein phn der Bibel, wenn man's klopffet, das nicht einen gulden Apssel gebe."

2968. Gottlosen; Die Gottlosen kriegen die Reige. (1989)

Sie verbienen's nicht besser und haben überbem meist schon anberwärts tüchtig vom Frischen gezecht.

2969. Göt; Wer beim Götzen will werden reine, Macht leeren Seckel und müde Beine.

2970. Grab; Ins Grab fährt kein Neid.

2971. Im Grab ist { jedem } wohl gebettet.

2972. Mancher eilet zu seinem Grabe, Als ob er sich versäumet habe.

2973. Niemand hütet des heiligen Grabes umsonst. (8279)

a. He stippet na synem Grabe. (3005 b)

De geit up Grabes Bord.

Er sucht sein Grab.

Wenn ein Alter { gebückt gefrümmt } geht.

2974. Graben und Haden,

Macht { schmale } Backen.

Graben.

Er schreit: Inchhe! eh' er über den Graben kommt. (1730)

2975. Graf Ego baut den Acker wohl und hat auch schöne Pferde. Was geht das Graf Ego an?

2976. Granatapfel; Es ist kein Granatapfel so schön, er hat ein bös Kernlein. (5296)

2977. Gras; Wo mans Gras hegt, da wächst es.

2978. Während das Gras mächst, ift der Hengst tobt. (Ebenso englisch.)

2979. So manches Gras aus der Erde sprießt, so manche Gefahr aus Buhlschaft. (974. 980)

2980. Es ist kein Gräslein je so klein, Das nicht zu etwas nut that sein.

2981. Von kleinem Grafe wächst großes Bieh.

a. Er hört das Gras wachsen und die Mücken niesen. (1802 b)
(Ebenso französisch und italienisch.)

Der holsteiner sagt von neberklugen: Se könnt et an der Weege (Wiege) seen, wenn dat Kind pissen will und Ag doen!

Die Welt ist also hochgelehrt, Daß sie das Gras jett wachsen hört; Und fehlet bennoch oft bamit Um einen ganzen Bauernschritt! Wir sind so weis' und oft so klug, Daß uns Gott's hut nimm'r ift genug! — Gott wettre wie er woll' hieher, So fonnen's wir viel bag bann er Und hat er all's nit recht gethan; Er müßte wahrlich früh aufstahn, Sollt' er ein'm jeben nach fein'm Ginn Regen, Sonnenschein machen kinn'n! Das thut die groß und hoch Bernunft, Die da braucht der Narren Zunft: Denu sie die Gräslein wachsen hört Und ift viel baß benn Gott gelehrt.

Er hat ins Gras beißen muffen. Sterben.

Ihm wächst das Gras auf dem Herbe. Da ist schon Gras brüber gewachsen.

2982. Grau; Je grauer, je schlauer.

2983. Grausamteit

Hat nicht viel Leut'. (7651)

2984. Greif zu, wenn dir die Hände nicht gebunden find. (3201. 8981) Greisen. (Siehe Rr. 1434) Griechisch.

Es gibt sich, wies Griechische.

2985. Gries kennt ben Gramen.

Griff.

He hett et im Griff, as de Pracher de Luus. (damburg.)

2986. Grillen; Wer Grillen jagt, wird Grillen fangen. Man saget, daß berselb' hab' Grillen, Dem es nicht geht nach seinem Willen.

Ein Grillenmeyer.

2987. Grindiger; Ein Grindiger lauset den andern.

2988. Der Grindige kratt sich leicht blutig. (4433)

2989. Grob; Was grob ist, { hält gnt. ist stark.

2990. Grobheit und Stolz Wachsen auf einem Holz.

2991. Groschen; Würf' er einen Groschen aufs Dach, stel' ihm ein Thaler herunter. (2730)
Slückfind.

Groschen wurden zuerst 1296 zu Tours in Frankreich und zu Knttenberg in Böhmen geprägt, und haben ihren Ramen von ihrer Dicke (gros, grossus) erhalten, burch welche sie sich von den damaligen Blechmünzen (Bracteaten) unterschieden.

Einen Groschen im Sack und für zwei Groschen Durst. 2992. Der Groschen, den die Frau erspart, ist so gut, als den der Mann erwirdt. (1839) 2993. Wer den Groschen nicht ehrt wie den Gulden, Kommt leicht zu Schulden. (5947) Ihr Groschen gilt keinen Batzen mehr. (Rürnberg.) Verblühte Schönheit.

2994. Groß sein thut's nicht allein, Sonst holte die Ruh den Hasen ein. (3345. 4820)

2995. Den Großen weichen ist keine Schande.

2996. Wenn dir ein Großer Caressen macht, So nimm, Freund, deinen Fall in Acht.

2997. Das Große ist allweg eine Elle lang faul. (8359) Der Italiener: Le case grande dal mezzo in sù non s'habitano.

2998. Wers Kleine nicht acht't, Dem wirds Große nicht gebracht.

2999. Groß und faul ift doppelter Schaben.

3000. Großhans; Was Großhans sündigt, muß Kleinhans bugen.

3001. Großhansen, obenaus und nirgends an, Wollen des Sackes fünf Zipfel han.

3002. Großmaul ist zum Handeln faul. Der Branzose: Grand venteur petit faiseur.

3003. Großprahler haben's in Worten, wies Eichhorn im Schwanze.

3004. Großthun ift keine Runft.

3005. Grube; Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. (Sir. 27, 29.)
(7794)

Der Franzose: Qui croit guiller Guillot, Guillot le guille. Böses bereitet sich selbst, wer andern Böses bereitet, Auch ist schädlicher Rath am schädlichsten dem, der ihn anrieth. (Hessobs.)

Bil dike er selber brinne lit, Der dem andern grebt die gruoben. (Minnesinger.)

Der Englander: Harm watch, harm catch.

a. Er tritt in die Grube. Hinkenber.

d. Er geht alle Tag' auf der Grube. (2973 a) Betagter.

3006. Grübken im Kinn,

Het Schelmken im Sinn.

Nie in schönerem Stübchen Saß gefangen ein holbrer Dieb, Als das Lächeln im Grübchen Auf der Wange von meinem Lieb.

3007. Grün; Es ist wol eher so Grünes zu Heu worden! Einem grün sein, ober nicht grün sein. Sich grün machen. (8919) Sich herausstreichen, einvettermicheln.

3008. Grund; { Brauner | Grund trägt gute Frucht.

8009. Gründlinge; Biel Gründlinge machen ben Salm wohlfeiler.

3010. Wer Gründlinge fängt, fängt auch Fische.

3011. Gruß kommt von Hofe. (3634)

Der schönste Gruß ist, wenn ein Hoher ben Niebern, ein Reicher ben Armen grüßt; da ist es eine Freundlichkeit, die sanft thut. Merke ben schönen Sinn des uralten Sprichworts: "Wenn der Niebere den Höhern grüßt, so ist das nur wie Schuldigkeit."

3012. Wer Grüßer begehrt, muß zuerst ben Hut abnehmen.

3013. Guter Gruß, guter Dank. (2588. 8078)
Es macht gar oft ein falscher Gruß,
Daß man ihm wieder falsch antworten muß.

Haft du was Schlimmes gesagt, balb selbst noch Schlimmeres hörst du. (Heftobos.)

3014. Guter Gruß, { ist vieler Krankheit Buß'. halbe Speise.

3015. Guter Gruß freut den Gast und ehrt den Wirth.

3016. Leerer Gruß

Geht barfuß. (Schwaben.)

3017. Es machet oft ein falscher Gruß, Daß man mit Falsch erwidern muß.

3018. Wie du grüßest, so dankt man bir.

Wir Deutschen haben schönes Grüßen von unsern Vorsahren bekommen: "Gott grüß' Euch!" — "Gesegn' es Gott!" — "Helf' Gott!" — "Helf' Gott!" — "Gott hilt' Euch!" und so viele andere, aus denen wir abnehmen mögen, wie unsere Vorsahren so gottesfürchtige Leute gewesen sind. Sollten's ebenfalls sein!

Grüte.

Er hat Grütze im Ropfe.

Bon dem, welcher sich wohl zu verschaffen weiß, daß er gut zu leben habe; Grütze war ein altdeutsch Fest- und Lieblingsessen. Man schreibt auch wol: Gritze, wo es dann bedeutet: er ist ein zänkischer, streit- lustiger Kopf; benn Grit ist gleichsinnig mit Zank, Streit.

Der Franzose: Il a du plomb dans la tête.

Er ist ein Grütztopf. Dumm, schwachköpfig.

Die blaue Grütze wird ihm schön bekommen!

3019. Gulden; Zehn Gulden, wohl gerathen, sind besser denn hundert, übel gerathen.

3020. Es ist ein guter Gulben, der hundert erspart. (586)

Das hat z. B. schon mancher Schmuggler erfahren, der einen Gulden Steuer ersparen wollte und 100 Gulden Strafe bezahlen mußte!

3021. Gunst, Gewalt und Geld, { regiert } die Welt.

3022. Gunst geht vor Gespunst. (4548)

3023. Beffer eine Hand voll Gunst, Als ein Sack voll Kunst.

3024. Wo Gunst, ist Kunst. (4550)

3025. Gunft geht vor Recht. (1966)

3026. Ein Quentchen Gunst thut mehr, benn ein Pfund Gerechtigkeit.

3027. Um ein Loth Gunst läßt man oft ein Pfund Gerechtigkeit.

3028. Beffer Gunft, denn Gabe.

3029. Man muß Gunst für Gaben nehmen. Ein Scheffel Gunst, ein Löffel Kunst, Ist freilich schlecht gemessen; Doch macht die Gunst, daß man die Kunst, Gar öfters ganz vergessen!

3030. Gurre; Es ist eben Gurr' als Gaul.

3031. Büffe

Machen Flüsse.

3032. Meide die Guffe,

So weichen die Flüsse. Warnung für Söffels.

3033. Gut gesessen,

Ist halb gegessen.

Lieber eine Schüffel mehr, und bequem fitzen.

3034. Gut gefaut

Ist halb verdaut.

Deshalb ift Kraftsuppe schwerer zu verdauen, als tlichtig gekauter rober Schinken und Pumpernickel.

Sich was { gütlich } thun.

Wer sich einen Tag gütlich thun will, schlachte ein Huhn; wer ein Jahr, ber nehme eine Frau; wer's aber sein Leben lang gut haben will, ber werbe ein Pfaff.

3035. Gut gemeint

Wird oft beweint.

3036. Es ist gut genug, bis es besser wird.

3037. Gut genug, ist schnell genug. (6729)
Sat cito, si sat bene. (Cato.)

3038. Der Gutgenug macht's schlecht genug.

3039. Das Gute lobt mancher und thut's nicht, Das Böse thut mancher und sagt's nicht.

3040. Das Gute kommt für alle, das Bose für den, der's sucht.

3041. Wer das Gute hat genossen, Sei des Uebels unverdrossen. (2489)

3042. Das Gute thu' gut, das Rechte recht. (7478)
Rechne dabei nicht auf der Menschen Dank, Bergeltung, Lohn, Lob
und Ehre; soll ein Thun gut sein, so muß es Gottes Thun in uns
sein. Sieh nur auf Gott, der wird mit dem Lohn nicht ausbleiben;
warte nur mit Geduld auf den Tag der Ernte!

3043. Das Gute übergüte nicht.

3044. Des Guten soll man nicht zu viel thun. (Pred. Sal. 7, 17.) (5200)

3045. Des Guten kann man nicht zu viel thun. (5205) Für solche, die ihrer Meinung nach leicht zu viel thun.

Um Gut's zu thun, braucht's keiner Ueberlegung. Sehr viel! benn auch bem Guten folgt bas Uebel. Der Zweifel ist's, ber Gutes bbse macht. Bebenke nicht; gewähre wie bu's fühlst.

3046. Das Gute kommt uns sauer an, Das Böse kommt von selbst auf den Plan.

```
Out
                                   187
                                                                     Gut
3047. Wo nichts Gutes innen ift, da geht nichts Gutes aus.
3048. Wer Gutes zum Schlechten thut, ift bes Teufels Borläufer.
3049. Wer nichts Gutes thut, thut schon Boses genug.
           Wer recht wirken will, muß fich um bas Berkehrte gar nicht bekümmern,
           sondern nur immer das Gute thun. Es kommt nicht darauf an, baß
           eingeriffen, sondern daß etwas aufgebaut werbe, woran die Menschheit
           reine Freude babe.
3050. Wer fagt, er hab' einem Gut's gethan,
      Der möcht's von ihm gern wieder han.
3051. Dem Guten kommt all' Ding' zu gut.
3052. Der Gute fragt mehr nach Worten, als der Narr nach Schlägen.
                             (Spr. Sal. 17, 10.)
3053. Der Guten Leib,
      Wird ihnen Freud'. (879)
3054. Güte macht ungütige Knechte. (4319)
3055. Gut macht Uebermuth,
     Armuth macht Demuth.
3056. Gut macht Muth, Muth macht Uebermuth, Uebermuth thut selten
     gut. (6297)
           Gut macht Muth,
           Muth macht Hochmuth,
           Hochmuth macht Armuth,
           Armuth webe thut,
           Weh thun macht wieder Gut:
           Das find ber Welt Läuf',
           In ihrem Kreis und Reif!
3057. Wie einem wächst bas Gut,
      So wächst ihm der Muth.
3058. Gut will zu Gut.
3059. Gut macht Freunde, Noth bewährt sie. (8344)
3060. Das Gut löft seinen Herrn.
3061. Großes Gut, große Sorge. (4525)
3062. Groß Gut
     Will haben starken Muth.
3063. Wenig Gut, leichtes Blut.
3064. Unrecht Gut
     Thut nicht gut. (2621)
                        Denn bem Unrecht sieget bas Recht ob,
           Wenn es zum End' ausgeht.
                                                       (Sesiodos.)
                     faselt nicht.
                     reichet nicht.
                    gebeihet nicht. (Gbenfo englisch.)
```

3065. Unrecht Gut

(2625. 3401. 5242. 6300)

Der Franzose: D'injuste gain juste daim. Nicht, wer sich vieles eignete, nennst bu Wahrhaft gesegnet; würdiger heißet bir Ein Mann bes Segens, wer, was Götter Senbeten, weise genießt und bankbar. (Dotax.)

3066. Unrecht Gnt kommt selten auf ben britten Erben. (Altremisch.) (7776) Nicht frommt Sabe burch Raub; viel besser ja, wenn sie ein Gott gibt. Wenn mit ben Sänden auch einer gewaltsam Güter errafft hat,

Ober als Beute gewonnen durch Zungengesecht, — Stürzet ihn leicht ber Unsterblichen Arm und es schwinden die Güter Solchem Mann; es gebeiht ihm wenige Zeit nur ber Reichthum. (Hefiodos.)

3067. Ungerechtes Gut ist ein Funken im Kleiderkasten.

3068. Man mag selten in kurzer Beilen

Mit Gott und Recht viel Gut ereilen. (6290)

Der Araber: Erlaubtes Gut tröpfelt nur langsam, verbotenes strömt reichlich herbei; aber wenig und gerecht ist besser, als viel und schlecht.

3069. Wer eilt nach fremdem Gut,

Auf den wartet Armuth.

Lieber begnüge dich, fromm und mit wenigen Gütern zu leben, Als Reichthums dich zu freun, welchen dir Frevel erwarb. Bei der Gerechtigkeit wohnet zugleich auch jegliche Tugend; Gut ist jeder, o Mensch, welcher Gerechtigkeit übt!

(Theognis.)

3070. Frei Gut

Rommt nicht auf die dritte Brut. (Beffalen.)

"Frei Gut" heißt nämlich das, welches keiner Successionsfolge unterliegt, also allen Kindern zu gleichen Theilen übererbt wird. Hauptprincip für die Majorate und gegen die Güterzersplitterung.

3071. Andrer Leute Gut ist andrer Leute Sorge.

3072. Geschenkt Gut ift ehrlich Gut.

3073. Gestohlen Gut liegt hart im Magen.

3074. Gut ebel, Blut arm.

Spöttisch, bag Reichthum mehr zu gelten pflegt als Gesinnung.

3075. Gut hilft nicht für Armuth. (2412) Ein Schwan bedarf seiner großen Febern so sehr, wie seiner kleinen ber Spatz.

3076. Gut kommt nit von Geuben.

3077. Gut verloren, { wenig nichts } verloren; Muth verloren, { viel halb } verloren; { Freiheit } verloren, alles verloren.

3078. Gut verloren, unverdorben;
Muth verloren, halb verdorben;
Seele berloren, ganz verdorben.

3079. Gut braucht Hut. — Güter brauchen Hüter.

3080. Dein Gut besiehl dem Trägen nicht.

3081. Was soll Gut Ohne Muth!

3082. Gutlos besser, denn ehrlos.

3083. Gut ift gut,

Wenn man gut mit thut. (Sir. 13, 30.) (6297)

3084. Weltlich Gut läßt sich geistlich machen, aber geistlich Gut nicht weltlich. (4254)

Das hat lange gegolten, bis man bas Gäenlarifiren erfunden hatte.

3085. Raubgut, Judengut; Pfaffengut, Klosterbeute. (3978. 5907) Er hat sein Gut an nasse Waare gelegt, daß es ihm nicht verbrenne. Säufer.

Er hat sein Gut unter der Nase ausgethan. untergebracht.

Im Kloster Maulbrunnen nämlich.

3086. Gutschmede Macht Bettelfäde. (486. 6689)

## H.

3087. Haar um Haar.

Wer vom andern betrogen ift, Wird's wohl werden gewahr!

3088. Schwarzes Haar und rother Bart,

Zeichen einer bösen Art. (Ebenso französisch.) (495. 6099. 6398)

Daher das Scherzräthsel: "Wo verwahrt man einen Schatz am besten?" Antwort: "Unter einem rothen Barte, denn da sucht niemand was Gutes!"

3089. Roth Haar ist entweder gar fromm, oder gar bös. (494)

Der Italiener: Rosso mal pelo.

Schon Martialis machte das Epigramm auf einen gewissen Zoilus: Crine ruber, niger ore, brevis pede, lumine laesus, Rem magnam praestas, Zoile, si bonus es.

3090. Graue Haare | machen niemand alt. sind Kirchhofsblumen.

3091. Langes Haar, kurzer & Sinn. (Ebenso spanisch.)

Der Auffe: Langes Haar, kurzer Berstand. Kurzen muth und langes haar Haben die maid, das ist wahr. Hug von Trimberg.

3092. Krauses Haar, frauser Sinn.

3093. Kruse Haar, krusen Sinn; Spitze Räs' un spitzet Kinn,

Da sitt be Diwel brinn. (Oldenburgisch.)

3094. Kurzes Haar ist bald gebürstet.

3095. Jedes Haar hat seinen Schatten, und jede Ameise ihren Zorn. (175) Der Italiener: Anche la moscha ha la sua collera.

3096. Haare und Schaben wachsen alle Tage. (7724)

3097. Immer nur ein Haar und ber Mann wird fahl. (1339)

3098. An einem Haar zieht man mich hin, Wo ich gern bin. (8655)

3099. Es ist bos raufen, wo keine Haare sitzen.

3100. Im langen Haar steden auch Fechter.

3101. Man muß Haare scheren, wo sie sind.

Es geschieht nicht um beiner gelben Haare willen! Goldgelbe Haare gelten für schön.

3102. Wer sich selber kämint, rauft sich mit dem Kamme die Haare aus. Haare unter Wolle schlagen.

An den Haaren herbeiziehen. (Ebenso französisch.)

Mir steigen die Haare zu Berge. (Ebenso franzosisch.)

Das soll mir keine grauen Haare machen.

Wer viel forgt und trauert, wird leicht grau. Es geschieht aber bas Grauen ans breierlei Ursache, als: 1) bie aus Weisheit sorgen, grauen auf bem Haupt; 2) die um Nahrung sorgen, grauen am Bart; die aber 3) für andere Leute sorgen, grauen am A—8.

Toller Haare sein.

Er muß bas Haar zum Raufen herleihen.

Haare spalten.

Er sucht ein Haar im Ei.

Der Krittler.

Seine Haare stehen, wie armer Leute Korn.

Es hängt an einem Haar.

Er hat Haare auf ben Zähnen.

Er muß Haare laffen.

Einander in den Haaren liegen.

Er hat ein Haar darin gefunden.

Es ist kein gut Haar an ihm.

Haarbeutel.

Er hat einen Haarbeutel.

Rausch. — Die Rebensart soll im Siebenjährigen Kriege entstanben fein; da begegnete es einem trinklustigen Major ber Alliirten, daß er, im Räuschlein gefangen genommen, vor bem preußischen General mit einem schlaffen Haarbeutel erschien, anstatt mit dem ordonnanzmäßigen steifen Zopfe.

Der Schwabe nennt ben Haarbeutel: eine Lauskaferne.

3103. Hab' ist wie der Haber. (2356)

3104. Fahrende Hab' acht' nicht für eigen. (2196)

3105. Es ist keine Hab',

Sie geht auf ober ab.

3106. Haben; Hast du was klingt, so hast auch was singt. (2418)

a. Hebben is hebben, friegen is Kunst. (Samburg.)

b. Wer nicht viel hat, kann nicht viel entbehren. Darin liegt das Drückenbe ber Besteuerung der ersten Lebensmittel.

3107. Wer will haben,

Der muß graben. (1553)

3108. Danach du hast, danach gib.

3109. Wer hat, ber hat.

3110. Wer hat, dem wird gegeben.

3111. Wer hat, der behalt, Liebe wird alt, Unglück kommt bald.

3112. Hab' ich ist ein besser Bogel, benn Hätt' ich. (2632. 5851) Wortspiel: Hab' ich, als Habicht.

Der Franzose: Miettx vaut, un: tien! que deux: tu l'auras! (Schon im 13. Jahrhundert.) (Ebenso portugiestsch.)

3113. Häbbe, häbbe,

Schitt in't Bedde! (Westfalen.)

(Siebe Hab' ich.)

3114. Habbick is en armer Mann.

Wortspiel mit dem Namen "Habbid" und "habb' ict" (hatt' ich).

3115. Hab' ich ist ein { reicher Mann, } Hätt' ich ist { ein armer. nur ein Restling.

3116. Der Hab' ich war allzeit beffer, benn der Hatt' ich.

3117. Beffer ein burrer Hab' ich, benn ein fetter Batt' ich.

3118. Hab' ich, was klinget, So krieg' ich, was singet.

3119. Habe gehabt ist ein armer Mann.

Bielleicht wol ber ärmfte!

"Ich hatte", ift ein armes Wort;

"Ich werbe haben", gibt anch fein'n Bort;

"Ich möchte haben", ist thörig;

"Ich habe", flingt geborig!

Drum halte, was bu haft, für viel,

Denn Hoffen und Bunschen hat fein Ziel.

3120. Haber; Wer sich in fremden Haber mischt, Eine Beule davon am Kopf erwischt.

3121. Wer gern habert, wird oft gefchlagen.

3122. Wer da habert um ein Schwein,

Nehm' eine Wurst und laß es sein. (7835)

3123. Mit Hadern gewinnt man nichts als Haberlumpen.

Er reißt den Haber vom Zaune.

Zankfüchtig.

3124. Hafen (Topf); Der Hafen straft den Ressel, daß er rußig ist. (1529)

3125. Wer die Hafen macht, kann sie auch zerbrechen.

3126. Kleine Säflin haben auch Ohren.

Der Franzoie: Les petits pots ont des oreilles, Et petites ruches les abeilles.

3127. Gud' in bein Häflin. (3309. 8347)

3128. Was zuerst in den Hafen kommt, danach schmeckt er allweg. (1606) Ift nicht rein das Gefäß, was hinein du gießest, versäuert.

(Horaz.)

3129. An alten Häfen und Schälken ist alles Waschen verloren.

3130. Wenn der Hafen zerbrochen ift, spart man setten die Scherben.

3131. Kleine Baffin laufen bald über.

3132. Mancher verdaut den Hafen, mancher kaum das Mus.

(Siehe Topf.)

Hafenfreundschaft.

Aus einem bohlen Safen reben.

Wiber die vielversprechenben Heuchler und Scheinheiligen.

Der hat aus hohlem Hafen gereb't, Der viel mehr verheißen hätt', Denn leisten möchten all' seine Freund'! Roch sind der Hasenredner mehr; Wenn ich ihn'n klag' mein' Noth und Weh, So sagen sie: "Wein Leib und Sut, All's was ich hab' in meiner Hut, Ihr sollt zu mir all's Guten hoffen, Wein Haus und Hof, das sei euch offen!" Ich setz' fürwahr kein'n Glauben drans: Er thät mir nicht den Gänsstall aus!

3133. Hafer und Zinsen schlafen nicht.

3134. Den Hafer von der Gans kaufen. Also sehr theuer.

> Es sticht ihn der Hafer. Bom Uebermüthigen, Muthwilligen.

Es ist gut Hafer säen.

Wenn die Unterhaltung stockt. In Bezug auf die zum Säen des Hafers nöthige Windstille; nicht so schelmisch, aber desto poetischer sagt der Russe: "Es slog ein Engel durchs Zimmer."

Der Franzose sagt vom Sascrsäen: Il faut un homme alerte pour semer les avoines, et un homme lent pour semer l'orge.

3135. Mancher versäet den Hafer ehe er auf den Acker kommt.

3136. Hagel und Brand, Segnet Gott mit milber Hand. (2937)

3137. Wenn's regnet, ist Hagel und Schnee verdorben. (6264. 6971)

Einen Hagel (ein Wetter) sieden.

"Ob die Teufel und die Menschen (Heren) mit Hilse des Teusels können die Luft betrüben, Hagel sieden u. s. w.? — Ich sag, daß sie es nit anders können, dann wann, wem und wie viel ihnen von Gott, aus Ursach seiner Majestät bewegende, ihnen verhängt wird. — Wie wol im Grunde die bösen Weiber Ungewitter und solches nit machen können, nichts desto minder durch Indlasung und Reizung des Teusels, oder aus andrer Versuchung des Teusels, damit sie angesochten werden, und weil sie dann solcher Ansechtung nicht widerstehen, sondern sich von dem milden wahren Gott scheiden und sich dem Teusel ergeben, so solgt hernach: daß man solch böse Weiber, von ihrer Abtrünnigkeit und Ketzerei wegen, und dem nach aus kaiserlichen Rechten soll und mag man sie tödten." (Aus einem "Rechtlichen Gutachten, Datum: Costanz, Anno Dom. 1489. 10. Januar.")

Solcher "kaiserlicher Rechte" sind wir gottlob nun auch ledig, und können jetzt die alten Weiber so häßlich und so böse sein wie sie wollen, ohne daß man ihnen schuld gibt, daß sie einen Hagel oder ein böses

Wetter fleben, und fie beshalb aus kaiserlichen Rechten töbtet.

3138. Sahn im Korbe sein.

Der Franzose: C'est le chien au grand collier.

3139. Der Hahn hat ebenso viel Flügel als der Falk, kann dennoch nit so hoch fliegen.

3140. Der Hahn ist kühn auf seinem Mist. (Altrömisch.) (1025. 3746) Der Engländer: A beetle on a cow-turd thinks himself a king.

3141. Wo en Hahn is, da freit fine Henne. (Osdenburgisch.) (3410)

3142. Der Hahn lehrt nicht die Sonn' aufgehen, Der Sonnenaufgang lehrt ihn krähen.

Der Franzose: Coq chante ou non, viendra le jour.

3143. Ein guter Hahn wird felten fett. (8213)

3144. Der Hahn kann nicht so viel zusammentragen, als die Henne verscharren mag. (5120)

Der Stattener: Tanto sparpaglia una gallina quanto radunan cento.

3145. Ein Hahn zwingt zwölf Hennen, ein Weib halb soviel Männer.

3146. Biel besser krähet jeder Hahn, So er die Kehle feuchtet an.

3147. Gescheidte Hähne frift ber Fuchs auch. (3746. 6921)

3148. Zwei Sähne taugen nicht auf einen Mist. (3300. 3781)

3149. Junge Hähn' und alte Fische

Sind beliebt auf jedem Tische.

Wenn er redet, fräht der Hahn auf der Kirche.

Es fraht kein Hahn banach.

Den rothen Hahn { aufs Dach setzen. übers Dach fliegen lassen.

Feuer anlegen.

Er hat 'nen Hahnenmagen. Kann alles vertragen.

3150. Haken; Was ein guter Haken werden will, krummt sich bei Zeiten. (1160. 4077. 5686. 8135)

3151. Soll's einen guten Haken geben, wird's bei Zeiten krumm. (579)

a. Er führt den Haken. (1724b-e)

b. Das Ding hat einen haken.

3152. Hade; Der Sade einen Stiel finben.

3153. Halb gelb, halb schwarz, nach der Reichsfarbe.

Der Franzose: Moitié figue, moitié raisin.

3154. Halb und halb, wie man den Hund schert. (5805)
Zwo Hälften machen zwar ein Ganzes, aber merk':
Aus halb und halb gethan, entsteht kein ganzes Werk!

3155. Ein ehrlich getheiltes Halb frommt mehr denn ein Ganzes. ((Altgriechtsch.)

3156. Das Halb' ist mehr benn gar. (Altgriechisch.) (7835)

Wir finden dies Sprichwort zuerst beim Hesiodos, der es seinem Bruder Perses zusang, welcher den größten Theil der väterlichen Erb-

schaft ungerechterweise an sich geriffen hatte:

"Thoren sind, die nicht wissen, wie mehr die Hälft' als das Ganz' ist!" welches sich denn besonders auch alle Arten von Ultras wohl merken mögen! — Trefflich trifft das Sprichwort auch gar viele Bücher, bei denen die Hälfte zu viel ist.

3157. Halm; Am Halm erkennt man noch, wie groß die Aehre war.

a. Er liest Halme aus bem Stroh.

b. Einem das Hälmlin durchs Maul ziehen. (3677\*)
In einem Kinderspiele legt man dem Reulinge gewisse Halme kreuzweis zwischen die Lippen, wo ihm dann, beim Durchziehen, die Rispen
stachelnd im Munde bleiben.

Der Franzose: On lui a passé la plume par le bec.

Hals.

Er hat studirt bis an den Hals.

Der Franzose: Il est clerc jusques aux dents, il a mangé son brevisire.

Jean a étudié pour être bête.

Er ift hobenbrüchig bis an den Hals.

```
Et werdt eem to Halfe un to Buuke komen. (Bestfalen.)
       Etwas auf bem Halfe haben.
       Einem etwas an den Hals werfen.
       Ueber Hals und Kopf.
       Einem über ben Hals kommen.
       Es geht ihm über den Hals.
       Mit dem Halse bezahlen.
     Halsband.
       Ein hänfenes Halsband | bekommen. verdienen.
     Hamen.
       Vor dem Hamen fischen. (388)
       Mit goldnem Hamen fischen. (Altrömisch.)
3158. Hammer; Lieber Hammer, als Amboß. (Ebenso franzokich.)
                                      tommen. (Ebenso frangofisch und spanisch.)
                                         (4503° 7491)
3159. Zwischen Hammer und Amboß
                                      fein. (Altgriechisch.)
3160. Der Hammer und der Amboß
      Haben harten Widerstoß.
         Der Franzose sagt deshaib: A dure enclume marteau de plume.
3161. Goldner Hammer bricht eisernes Thor. (Ebenso ikalienisch.)
3162. Hamfter; Dem fleißigen Hamfter schadet der Winter nicht.
3163. Hand; Lässige Hand macht arm. (Spr. Sal. 10, 4.)
3164. Faule Hand muß boses Jahr halten.
3165. Fleißige Hand
      Baut'
              Leut' und Land.
      Mährt s
3166. Die fleißige Hand erwirbt,
      Die faule Hand verdirbt.
8167. Bereite Hand
      Lobt alles Land.
3168. Je fertiger Hand,
      Je lieber Pfand.
3169. Unfreie Hand zieht die freie nach sich. (3701)
                  { wäscht } die andere. (Altgriechisch.)
3170. Eine Hand
3171. Eine Hand wäscht die andere, und beide das Gesicht.
           Mann mit zugeknöpften Taschen,
           Dir thut keiner was zu Lieb',
           Hand wird nur von Hand gewaschen; Willst du nehmen, ei, so gib!
3172. Wenn eine Hand die andere mascht, werden fie beibe rein. (Ebenso ruffisch.)
3173. Hand muß Hand wahren. (2674)
           Wem ich etwas geliehen, von bem muß ich es wieder forbern.
3174. Wehrender Hand wird immer Rath. (8211)
3175. Wehrende Hand schuf Gott. (1234)
```

3176. Mit leerer Hand ist schwer Bögel fangen.

Saut

3177. Aus der Hand in den Mund.

Der Franzose: Journée gagnée, journée dépensée; und: Au jour le jour; manger son blé en herbes.

Der Engländer: They have but from hand to mouth.

Für das größte Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den vorhergehenden versspeift, den Tag im Tage verthut und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgendetwas vor sich zu bringen.

3178. Aus der Hand in den Mund,

Gibt schlechte Nahrung kund. (4396\*)

3179. Aus der Hand

In den Tand. (Westfalen.)

3180. Von der Hand zum Munde verschüttet mancher die Suppe. (Ebenso französ.)

3181. Wer keine Hand hat, kann keine Fanst machen.

3182. Nimm's in die Hand, so bringt ein Handgriff ben andern. (7892)

3183. Die treue Hand.

So hieß ehemals die Sicherung eines Bertrags burch Handschlag, welcher bei unsern Altvordern soviel als ein Eid galt und mehr sicherte als heuer die viele Berbriefung. "Die treue Hand" sollte wieder geltend gemacht und gerichtlich benutzt werden, damit wenigstens der schöne Begriff wieder gäng und gebe würde!

3184. { Ehrliche } Hand

Geht durch alle Land'.

3185. Untreue Hand geht hin, kommt aber nicht herwieder.

3186. Eine Hand zieht an, was der ganze Leib nicht wieder vertreiben kann.

3187. Die krumme Hand kennt man zu Hof. (6629)

Mit der krummen Hand kommen.

Eine krumme Hand machen.

3188. Gemeine Hand,

Baut alle Land.

3189. Kunftreiche Hand

Bringt viel zu Stand.

Der Franzose: Main droite et bouche ronde

Pour aller par tout le monde.

3190. Die linke Hand geht von Herzen.

Chen zur linken Sanb.

3191. Wer die Hand im Blute badet, muß sie mit Thräuen waschen. (2270) 3192. Offne Hand macht offne Hand.

a. Wie man eine Hand umbreht. Plötlich, ehe man sich bessen versieht.

b. Reine Hand halten.

c. An die todte Hand kommen. (4254) Wenn etwas an geistliche Stifter kommt, welche nichts als fromm und faul sind, und nichts wiederhergeben.

Die Hand vom Sacke, bas Mehl ist verkauft!

Die Hand von der Bütte, es sind Weinbeer drin — (Schwaben.)
fagte der Abt, als der Mönch die Nonne kuffen wollte.

Es hat weder Hand noch Fuß.

Er ist bei der Hand wie 'ne Schuhburste.

Er hat's bei der Hand wie der Bettler die Lans. Die lette Hand anlegen. Einem die Hand verfilbern. 3193. Die Hand, so an dem Wegscheid staht, Zeigt einen Weg, den sie nicht gaht. 3194. Kalte Hand, warmes Herz. leichte Arbeit. 3195. Biel Hände, machen leichte Bürbe. 3196. machen leicht ein Ende. 3197.

Der Engländer: Many hands make quick works.

haben bald Feierabend. 3198. Viel Hände } zerreißen die Wände.

3199. Kalte Bande, warme Liebe. (Ebenso frangofisch.)

3200. Trodne Hand gibt ungern.

3201. Greif ehrlich zu, ehe dir die Hände gebunden werden. (2984)

a. Er hat klebrige Hände. (Ebenso französisch.)

b. Er falbt seine Hände mit Bogelleim.

c. Sieh ihm auf die Hände, darfst ihm nicht auf die Füße sehen. (Ebenso französisch.)

d. Die Banbe im Spiele haben.

e. Die Hände in ben Schos legen.

3202. Magere Banbe machen feiste Beine.

Insofern magere Banbe auf Fleiß hindeuten.

3203. Besser, die Hände zittern einem vom Trinken, als vom Hängen.

3204. Wer's selbst angreift, der hat's in Händen. (887)

a. Mit ungewaschenen Händen hineinplumpen. (1428. 7178 a) Man kann's mit Händen greifen.

3205. Handel ohne Verstand, Schaben vor der Hand.

3206. Am Handel

Erkennt man den Wandel.

3207. Ein schlechter Handel, wo niemand gewinnt. (4163)

3208. Handel hat Wandel.

3209. Durch den Handel ist überall, was irgendwo ist.

Euch, ihr Götter, gehört ber Raufmann. Güter zu suchen Geht er, boch an sein Schiff knilpfet bas Gute sich an.

3210. Geht der Handel nicht so wie du willst, so geh' wie er will.

3211. Handel und Wandel kennt keine Freundschaft. 3212. Handelschaft leidet

Der Türke: Freund ist Freund, aber der Handel muß genau sein. (Siehe Raufmann.)

3213. Händel; Auch die besten Händel sind nichts nut.

3214. Händel wären wol meist zu vergleichen, Wenn sich die Leute nur ließen vergleichen.

3215. Handkauf lacht.

Es gibt gleich Gelb.

3216. Handwerk hat einen goldnen Boben. Der Franzose: Qui a métier a rente.

3217. Ein Handwerk, ein täglicher Gulben.

3218. Handwerke und Zünfte müssen so rein sein, als wenn sie die Tauben gelesen hätten.

3219. Mit einem Handwerk kommt man weiter als mit taufend Gulben.

3220. Ein schlechtes Handwerk, das seinen Meister nicht nährt.

Nicht jedes gleich ein Handwerk heißt,

Was einen kleidet ober speist;

Nur bem, was einen nährt und ehrt,

Der Ehrennahme "Handwert" gehört.

3221. Neunerlei Handwerk, achtzehnerlei Unglück. (1594)

Der Engländer: He that changes his trade, makes soup in a basket. (Wer mit dem Handwerk wechselt, macht Suppe im Korbe.)

3222. Viel Handwerke verberben ben Meister.

Es ist ein gut Handwerk, es lohnt aber übel.

Einem das Handwerk legen.

Ein Handwerker solde thein Rentener överteeren! — (sollte länger zehren, benn zehn Rentiers) sagt der fleißige Westfale.

3223. Wer vom Handwerk ift, beschämt ben Meister nicht.

3224. Hanf gehört in die frische Furche.

Er geht nicht gern bei einem Hanffelde vorbei. Der Dieb nämlich, ber ben Strick schon am Halse wittert.

3225. Hang; Wer hangt,

Der verlangt.

Davon wol bas alte Gesellschaftsspiel: "Ich hange und verlange!"

3226. Bangen, föpfen, rabern ist kein' Sunde,

Wär's nicht, wir behielten kein'n Bissen im Munde. Aus der Faustrechtzeit.

3227. Wer hängen soll, erfäuft nicht. (Ebenso englisch und frangösisch.) (6097)

3228. Che mans Hängen lernt, ist man halb erwürgt.

3229. Zum Bängen und zum Freien

Muß niemand Rath verleihen. (1871)

3230. Sans Allerlei.

Rrämer, bei bem man nach allem fragen tann.

3231. Hans von der Luft wohnt da.

Von verfallenen Schlöffern und Häusern.

3232. Hans Röhr' up. (hamburg.)

Der alles anfrührt, nichts an seiner Stelle läßt.

3233. Hans up der Dröge. (hamburg.)

Wirth, ber nichts zu trinken hat.

3234. Hans Namiddag. (hamburg.) (403)

Der immer aufschiebt.

Hans Pfriem.

Der alles besser wissen will, wie der Schuster, der nicht bei seinem Leisten bleibt.

3235. Hans ohne Sorge lebt mit der wilden Gans und läßt die Waldvöglin sorgen.

Man findet keinen Narren, der sorgen kann.

3236. Bans in allen Gaffen.

3237. Wer Hans in allen Gaffen ist, ist in seiner nicht zu Hause.

3238. Hans Unfleiß

Wird nimmer weis.

3239. Hans mit ber Latte.

Beim Spiele des Topfschlagens berjenige, ber mit verbundenen Angen nach bem Topfe schlagen muß.

3240. Hans von Jena.

Am Rathhanse zu Jena ist (ober war) ein metallener Menschenkopf, ber jebesmal, wenn die Uhr schlägt, das Maul aufsperrt.

3241. Hans kommt burch seine Dummheit fort. (2929)

3242. Wer weiß wo Hans ist, wenns Gras wächst. (3405. 8910) Hans Wurst.

Er ist wie ber Hanswurft im Trauerspiel.

Dr. Martin Luther erklärt ihn für ben groben Tölpel, so king sein will, boch ungereimt und ungeschickt zur Sachen redet und thut. — Aber dies ist nur eine und zwar nur die schlechteste Seite und Sorte dieser vielsseitigen Personalität, welche in jedem Bolke lebt. Die Franzosen nensnen ihn Jean Potago; die Italiener: Arlecchino; die Engländer: Jack Pudding; der Holländer: Pickelhering.

3243. Hänschen; Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht. (4004)

3244. Was Hänschen lernt, fann Hans.

Der Franzose: Ce qu'on apprend au berceau Dure jusqu'au tombeau.

3245. Hänschen, lerne nicht zu viel, du mußt sonst zu viel thun!

3246. Hänschen im Reller.

Wenn die Frau guter Hoffnung ist.

Einen hänseln.

Wo der deutsche Hans herkommt und die vielen Hänse? — Als Antwort läßt sich Folgendes hören: Es war uralter Aberglaube, daß, wo
ein Johannes im Hause sei, da schlage der Blitz nicht ein. Also wollte
jeder Hansdater einen Hans im Hause haben, sa mancher hatte drei
Hänse im Hause: Großhans, Mittelhans, Kleinhans. Da es nun
aber doch wol zuweilen auch in ein dreihänsiges Haus einschlug, so
verlor der Hans den Credit und ward zum Gespött; da hieß es nun
fortan: Saushans, Prahlhans, Schmalhans, Pophans (Popanz?) u. s. w.

3247. Harnisch; Kein Harnisch schützt wider den Tod. (7533)

3248. Harnisch, Buch und Weiber müssen im Gange bleiben. Sie werben sonst rostig, saubig, lieberlich.

3249. Harnisch, Frauen und Buch Bedürfen täglich Versuch.

3250. Der Harnisch ist gut, wer ihn zu brauchen weiß.

Einen in Harnisch jagen. (1052) Böse machen.

3251. Es ist leichter, einen in Harnisch bringen, benn heraus.

2259. Harfe; Es klingt nicht wohl auf der Harfe, wenn man Gott läftert.

3253. Harr' ist des Zorns Arznei. (2250)

9254. Hurr' ist gut für Gefahr.

3255. Harren ift für viel Unglück gut.

3256. Mit Harren und Hoffen

Hat's mancher getroffen. (3616) (Siehe Watten.)

3257. Hart gegen hart, Nimmer gut ward. (7158)

3258. Hafen und Huren sind schwer zu zähmen.

3259. Wo der Hase gesetzt wird, ist er am liebsten. Der Franzose: Le lièvre revient toujours à son gîte.

3260. Rein Säslin, es findet sein Gräslin.

3261. Wer einen Hasen im Busen trägt, ber fliehe.

3262. Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fängt gar keinen. (Ebenso franzöklich.)

3263. Rufe nicht: "Hase!" er liege benn im Ret.

3264. Man muß ben Hasen schlagen, wenn er sist.

3265. Der Hase geht selbander zu Busch und kommt selbfunfzehnter wieder.

3266. Der eine fängt den Hasen, der andere isset ihn. (2489)

a. Sähest du einem Hasen so ähnlich wie einem Narren, die Hunde hätten dich längst zerrissen!

d. Wer weiß, wo der Hase läuft! —

hat jener gesagt und bas Garn — auf bem Dache ausgelegt.

c. Der Hase braut.

Wenn auf den Felbern die Nebel ziehen wie Rauch.

d. Da liegt ber Hase im Pfesser. (3784 b. 5459 n) Der Franzose: C'est là où git le lièvre.

Sie hält sich zum Manne wie ber Hase zum Hunde.

Dem Hasen bas Feld befehlen.

Eher könnte man den Hasen mit der Trommel fangen.

Er schläft den Hasenschlaf. (Altgriechisch.) Mit offenen Augen.

Es ist ihm ein Hase über den Weg gelaufen. Das Merken auf den Angang, d. h. auf bas

Das Merken auf den Angang, d. h. auf das Bezegnen von Menschen und Thieren, vorzäglich Bögeln, wenn man früh ausging oder eine Reise unternahm, war bei den Deutschen von alters her sehr auge-mein. Es galt für ein schlimmes Zeichen, wenn einem ein Hase über den Weg lief.

Das Hasenpanier ergreifen.

Der Franzose: Tirer ses chausses. — Prendre la poudre d'escampette.

Er trägt ein Hasenherz im Wolfspelze.

Er ist ein Hasenfuß.

Er trägt 'nen Hasenfuß bei sich.

Er ift mit Hasenbalg gefüttert.

3267. Wenn der Haf' läuft über den Weg,

Ist das Unglück schon auf dem Steg.

Ein uralter Aberglauben; läuft dir indeß ein Hase über den Weg, was schabet's, wenn dich das mahnt, vorsichtig zu sein?

3268. Haß und Reib

Machen die Hölle weit.

3269. Haß und Reiben

Muß der { Redliche } leiden.

3270. Wer hasset, wobei er bleiben muß, Dem wird alltäglich harte Buß'.

3271. Haß ift parteiisch, Liebe noch mehr.

3272. Viel Bögel sind, die hassen mich;

Ich bin ein Kauz und acht' es nig.

Der Haß schabet niemand, aber die Berachtung ist es, was den Menschen stürzt.

3273. Haft hat keen Spood. (1320)

Spood, soviel als: Förderung; von Spood kommt sich sputen, sich beeilen.

3274. Je gröter Hast, je minner Spood. (hamburg.)

3275. Große Saft tam oft zu fpat.

3276. Zu große Hast Hat's oft verpaßt.

3277. Haft bringt Reu'. (Ebenso frangösisch.)

3278. Nichts mit Haft, als — Flöhe fangen.

Zweimal erwäg' und breimal was irgend dir kam in ben Busen, Denn zusahrender Sinn reißt in Berberben ben Mann.

(Theognis.)

3279. Hast ist meist ohne Vortheil.

3280. Die zu hastig vorwärts treiben,

Müffen am Ende hinten bleiben.

Der Franzose: Plus me haste, et plus me gaste.

Saube.

Unter die Haube bringen.

3281. Haue; Die Haue will einen Stiel haben. (7665)

3282. Haufen; Wer bem Saufen folgt, hat viel Gefellen.

3283. Er (es) kann ben Haufen wol vermehren, aber nicht verbessern.

3284. Aus einem Haufen einen Berg machen.

3285. Haupt; Wie das Haupt, so { die Glieder. der Leib.

3286. Wenns Haupt krank ift, trauern die Glieder.

3287. Das britte Haupt trägt schwer. (1174. 1334. 5451)

3288. Hauptmann; Freudiger Hauptmann macht freudige Kriegsleute. (7971)

3289. Haus; Volles Haus, tolles Haus, Speiet seinen Wirth hinaus.

3290. { Trunknes } Haus

Speit den Wirth aus.

Haus und Hof { durch die Gurgel jagen. an eine Wand seigen.

Der zierlichere Franzose: Il a mangé son pain blanc le prémier. Es ist ihm ein steinern Haus durch den Magen gewischt.

3291. Haus und Hof ist ihm im Trunk ersoffen.

Als Söffel morgens ging herfür, Stand dieser Spruch an seiner Thür: "Es steht dies Haus in Gottes Hand, Bersoffen ist's und nicht verbrannt!"

Bertrink' ich mein Gelb, so verderb' ich; Trinke ich nicht, so sterb' ich! Doch beffer, getrunken und verdorben, Als ungetrunken gar gestorben!

Marcus Cato wies einft auf einen Mann, ber seine am Meere gelegenen väterlichen Güter verschlemmt hatte, mit den Worten: "Dieser Mann ist stärker, benn bas Meer; was bieses nicht wegspülen konnte, hat er mit leichter Mühe verschluckt!"

3292. Rein Haus ohne Maus, kein Korn ohne Spreu, keine Ros' ohne Dorn.

3293. In leerem Haus Bleibt keine Maus. (5246)

3294. Et is feen Süsken, Et het fun Krüsten. (Beftfalen.)

3295. Es ift kein Häuslein, Es hat sein Kreuzlein. (Ebenso französisch.)

3296. Wer im eigenen Hause beregnet und beschneit wird, deß erbarmt sich auch Gott nicht. (2848)

3297. Dem Hause sind brei Ding' überlegen: Der Rauch, ein boses Weib und Regen.

3298. Gehft du weit aus, So hast du weit nach Haus.

3299. Im Hause bes Gehängten rebe nicht vom Stricke. (Ebenso französisch, spanisch und englisch.)

3300. Wär' auch ein Haus so breit wie der Rhein, G'hört nur ein Herr und eine Frau hinein. (3148. 4114)

3301. Lässest du einen ins Haus kommen, er kommt dir bald in die Stube.

3302. Willst dein Haus du behalten sauber, Berwahr's vor Pfaffen und vor Tauber.

3303. Wer will haben reines Haus, Lasse Mönch' und Tauben braus.

3304. Wer sein Haus will haben rein, Laffe wed'r Studenten noch Tauben hinein. Der Franzose: Qui veut tenir nette sa maison,

N'y mette femme, prêtre, ni pigeon.

3305. Bauft du ein Haus,

So mach's vollends aus. (Aligriechisch.) (662)

3306. Ein neugebautes Haus laß' im ersten Jahre beinen Feind, im zweiten beinen Freund bewohnen, im dritten ziehe selbst ein.

3307. An alten Häusern und Weibern ist stets mas zu flicken.

3308. In alten Häusern viel Mäuse, In alten Pelzen viel Läufe.

3309. Schau' in bein Haus. (3127. 4774. 7118. 7488. 8347)

3310. Richt' vor bein haus,

Danach guck nach andern aus. (3945. 5639)

Tacitus rühmt von seinem Schwiegervater Agricola: "Beginnend von sich und ben Seinen, beschränkte er zuerst sein eigenes Haus, welches ben meisten nicht minber schwer zu verwalten ift, als eine ganze Broving."

3311. Halbes Haus, halbe Bölle.

Es kommt freilich viel darauf an, wie die Mitwohner sind, sowol die Wirths- als die Miethsleute!

3312. Ein Haus ift leichter angezündet, benn gelöscht.

3313. Mancher baut ein Haus, Und muß zuerst hinaus.

3314. Wer ein Haus kauft, findet's; wer eins baut, bezahlt es doppelt. (4758)

3315. Wer ein Haus kauft, hat manchen Balken und Ragel umfonst.

Der Rieberlander: Gen Huhs gemaact, een Brou te maten.

Der Franzose: Maison faite, et semme à faire. — Achetez cheval sait, et semme à saire.

Der Engländer: Building is a sweet impoverishing. (Banen ist ein süß Berarmen.) Ferner: Narren bauen Häuser, der Kluge kauft sie. Selbst Marcus Crassus, einer der reichsten Baulustigen des alten Kom, psiegte zu sagen: "Baulustige werden durch sich selbst, ohne sonst einen Widersacher, zu Grunde gerichtet."

3316. Haft bu ein Haus,

So bent' nicht braus. (3946)

Der Italiener: Chi sta ben, non si muova. - Chi sta in agio non cerche disagio.

3317. Fern von Haus ist nah' bei Schaben.

3318. In goldenen Häufern hölzern Leben.

Als einst die Weisen Griechenlands miteinander zu Tische saßen, kam das Gespräch auch barans: welches das beste glücklichste Haus sei. — Da sagte Solon: "Das beste Haus scheint mir dasjenige, in welchem das Geld ohne Ungerechtigkeit erworden, ohne Mistrauen ausbewahrt und ohne Reue ausgegeben wird." — Bias: "In welchem der Hausvater sein selbst wegen sich ebenso verhält, als außerhalb des Gessetzes wegen." — Thales: "In welchem der Hausvater die meiste Muße hat." — Rleobulos: "In welchem der Hausvater mehr geliebt als gessürchtet wird." — Pittakos: "Das beste Haus scheint mir das, in welchem weder etwas Ueberstüssiges gefunden, noch etwas Nothwendiges vermißt wird!" — Ich halt's mit dem ersten und letzten.

Der Franzose: Amasser par saison,

Dépendre par raison Fait la bonne maison.

3319. Wie einer haushält, also hat sein Haus einen Giebel. (780. 2664)

3320. Was du hast in beinem Haus,

Das plaudre nicht vor Herren aus.

3321. Hansehre liegt am Weibe, nicht am Manne.

3322. Hauseid soll man verhalten, nicht halten. (3335)

3323. Hausfrau; Der Hausfrau Augen kochen wohl.

3324. Die Hausfrau

Darf nicht sein eine Ausfrau. (8285)

3325. Es find nicht alle gute Hausfrauen, die gut spinnen können.

3326. Eine fleißige Hausfrau ist die beste Sparbuchse.

3327. Hausgemach Ift über alle Sach'. (2464)

3328. Haushalt; Der Haushalt hat ein großes Maul. Er ist alle Tage und bas Jahr ist lang!

```
3329. Ein Haushalt in Lichtstumpfen.
3330. Hausmannskost, { die beste } Kost.
3331. (Siehe Rr. 3413.)
3332. Hausvater; Fleißiger Hausvater macht hurtig Gesinde.
3333. Hausvögel; Wenn me Husvöthel usnimmt, so gend d'Chüh rothi
     Milch. (Schweiz.)
3334. Hauszank
     Währt nicht lang'.
           Auf die Frage: "Worliber wol die meiste Uneinigkeit in der Ehe her-
           komme?" antwortete Gellert:
              "Der meifte Krieg, ber meifte Streit
              Entsteht burch eine Rleinigkeit,
              Die wird burch Unbescheibenheit
              Ein Zank von großer Wichtigkeit."
3335. Hauszank und Hauseid
     Machen nicht groß Leid.
3336. Hauszins schläft nicht.
       Es will alles in sein Haus.
       Das Haus hat einen Giebel. (780)
           Die Sache ift vollenbet, fertig, im Rlaren.
       Wenn er recht ins Haus sieht, werden die Kälber blind.
           Deshalb schielt er.
       Es wird dir schon wieder zu Haus und Hofe kommen.
           Bergolten werben, im guten und bofen Ginne.
               Junge
3337. Haut;
                         Haut
              l Ledige
      Schreit überlaut.
           Uebertreibt, aus Unerfahrenheit, Leibenschaftlichkeit, Empfindlichkeit.
3338. Wo Haut und Haar bos ist, gibt's keinen guten Pelz.
3339. Nimm's, die Haut ist dankenswerth. (2200)
3340. Alte Haut bedarf viel Gerbens. (7179)
3341. Die Haut verkaufen, ehe man die Kuh hat. (765. 2192., 8928)
3342. Halt' und such' dich in deiner Hant.
3343. Auf heiler Haut ift gut schlafen.
3344. Die Haut ist kein Narr, wenn sie alt wird, rümpft sie sich.
3345. In fleiner Häut
      Steden and Leut'. (2994)
3346. Es stedt ihm in der Haut; war's im Kleide, könnte man's ausklopfen.
3347. Jeder muß seine Haut zu Markte tragen.
3348. Einem die Haut über die Ohren ziehen.
                                    büßen.
       Er muß es mit ber Haut
                                    bezahlen.
       Stirbst du, so begräbt man bich mit der Haut, das geschieht keinem
          Gel.
```

Er (sie) stedt in keiner guten Haut.

Schafleber ift aber auch Haut.

Haut.

Mit heiler Haut davonkommen.

Er ist ihm so ähnlich, als wär' er ihm aus der Haut geschnitten.
(1298)

Er hat eine zähe Haut.

Er thut kein gut, man erschwing' ihm dann die Haut; wie einem Rußbaum.

Sich seiner Haut wehren.

Seine Saut theuer verkaufen.

Ihm judt die Haut, man muß sie ihm gerben.

Er will aus der Haut fahren. Entrüftet, geängstet,

Eine } gute } Haut.

3349. Hebamme; Wenn's gut geht, sind sie alle gute Hebammen. (6271. 6643. 8422. 8588)

Bechel.

Ueber die Hechel laufen lassen. (1861) Medistren.

Einen durch die Hechel ziehen.

Bedelfrämer.

So pfiffig wie ein Hechelkrämer. Also wenig genug.

3350. Hecht; Wer ben Hecht gut effen will, muß die Galle wegwerfen.

3351. Die Hechte werden von kleinen Fischen groß. (Ebenso der Schwede.)

3352. Hechtzünglein und Barbenmäullein Bringen den Ritter um dein Gäullein.

3353. Setze Hechte in den Teich, daß die Fische nicht faul werden. Er spricht von großen Hechten bei einem Brei. (6702. 8736)

3354. Vom Hecht den Schwanz, vom Karpfen den Kopf. Das ist mir ein rechter Hecht!

Hedethaler.

Er hat einen Bedethaler.

Ein solcher — man kann nur durch Fleiß und Sparsamkeit an einen echten kommen — vermehrt das Gut immersort, wenn man sich in Acht nimmt, nicht etwa einen unrecht erworbenen Psennig dabeisulegen, der dann alles wieder anfrist und verdirdt. Der Heckethaler ist dem Zehrthaler entgegengesett, welchen man meist nicht erwirdt, sondern auf irgendeine Art gewinnt, oder erbt, oder auch wol stiehlt; ehe man sich's versieht, hat er einen Thaler nach dem andern weggezehrt, daß man sich deß nicht genug verwundern kann, wie so bald alles alle geworden. Es ist nicht allzu schwer, an einen echten Heckethaler zu kommen; aber auch nicht allzu schwer, an einen echten heckethaler zu kommen; aber auch nicht allzu seicht. Dagegen hat wol jeder schon den Zehrthaler selber gehabt, denn er macht sich nichts weniger rar.

3355. Heger; Ein Heger hat immer seinen Feger. (7020)

3356. Hehler { sind Stehler { ist so gut wie Stehler. (Chenso englisch.) } (4742. 5349. 7148. 7151)

Der Franzose: Les recelleurs sont pire que les malfaiteurs.

3357. Der Hehler

Macht den Stehler.

Der Staliener: Tanto ha chi tien, quanto chi scortega.

Ebenso der Franzose: Autant fait celui qui tient, que celui qui écorche.

3358. Rein Hehler,

Rein Stehler. (Ebenso englisch.)

3359. Heide; Das möcht' einen Beiden erbarmen.

Blind glauben wie ein Heibe.

3360. Heilige; Es sind nicht alle Heilige, die in aller Heiligen Kirchen gehen.

Der Franzose: Femme folle à la messe, molle à la fesse.

3361. Heilige reden nicht, rächen sich aber nichtsdestoweniger.

3362. Die Heiligen holen ihr Wachs wieder.

Rirchenraub bleibt selten unentbeckt und ungestraft.

3363. Man glaubt an keinen schei... ben Heiligen.

Denn, o Berworfenheit! Tugend Lebenber haffen wir;

Die ben Angen entschwand, suchen wir Reibischen!

(Horaz.)

Schon Antigonos I. sagte, als ihn ber Poet Hermobotos einen Gott nannte und einen Sohn ber Sonne: "Davon weiß ber nichts, ber mir ben Nachtstuhl zu bringen pflegt."

3364. Man glaubt an keinen Heiligen, er zeichene bann. Thue Zeichen und Wunder.

3365. Wie der Heilige, so { das Opfer. (Ebenso französisch.) der Feiertag.

3366. Es ist kein Heiliger so klein, er will sein' eigene Kerze haben.

3367. Einem Heiligen muß man dienen, Mit dem, was ihn mag versühnen.

3368. Er zieht einen Heiligen aus, um den andern zu bekleiben.

3369. Zu ben Heiligen laufen, macht mübe Beine.

3370. Wer allen Heiligen dient, hat viel Herren und wenig Lohn.

Der Franzose: Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints.

3371. Den Heiligen, dem ich nicht faste, den feir' ich auch nicht.

Er ist { Allerheiligen. ein wunderlicher Heiliger.

3372. Kein Heiliger so groß, er sei mit bösen Gedanken im Kathalg gelegen.

3373. Heiligthum; Es ist nicht alles Heiligthum, was die Bauern füssen.

3374. Wer ihm selbst ein Heiligthum ist, ist andern ein Greuel. (8475)

3375. Heimat; Wem sehr nach ber Heimat verlangt, der fragt gern nach dem Wege.

3376. Heimlichkeit; Alles vertrau, nur keine Beimlichkeit.

3377. Heimsuchung Maria. (Siehe den Wetterkalender.)

3378. Heirathen ift leicht, haushalten ist schwer.

3379. Wer heirathet, thut wohl, wer ledig bleibt, thut besser. (Paulus an die Kor. 7, 38.)

3380. Heirathen ist nicht { Bauerndienst. Rappentauschen.

3381. Heirathen ins Blut

Thut selten gut.

Der Franzose sagt von Ortschaften und Gemeinden, wo sie alle unter sich vervettert und verschwägert sind:

Ils se tiennent tous par le cul, comme des hannetons. Ferner: Ce n'est qu'un cul et une chemise.

3382. Heirathen ift ein verbedt Effen.

3383. Heirath in Gile,

Bereut man mit Weile, (Baiern.) (Cbenjo frangofisch.) (1874)

3384. Die erste Heirath ein' Ch',

Die zweite ein Weh,

Die britte thut's nimmermeh.

Der Spanier: Lediger Mann, ein Pfau; verlobter Mann, ein Löwe; Ehemann, ein Esel.

Der Dane sagt: Mädchen unter zwanzig Jahren müssen einen ältern Mann heirathen; unter dreißig Jahren einen vom gleichen Alter; ist sie vierzig Jahre und darüber alt, nehme sie was kommt!

3385. Heirathe über ben Mift,

Dann weißt du wer sie ist.

Ueber ben Mist ober Zaun: wo bu sie unbemerkt und aus ber Rähe kennen lernen kannst, ebe bu bich mit ihr einlässest.

Doch vor allen erwähl' ein nabe bir wohnendes Mägblein, Ringsher schauend mit Fleiß. (Defiodos.)

3386. Held; Je mehr der Held mit Worten prahlt,

Je schlechter er mit Thaten zahlt.

3387. Wo ein Held auf den andern trifft, muß auch ein Held wol weichen. Da stehn wir Helden! — sagte ber Frosch zum Schwaben.

3388. Helfen; Wer nicht gut helfen kann, kann sehr gut hinderlich sein. (Ebenso französisch.) (1056. 1917)

He hindert wal, de nig helpen kann.

Mit Helfers Hülfe, wie der Abel die Feind' angreift. (Stehe Nr. 2848.)

3389. Einer hilft bem andern übern Zaun.

3390. Hilft's auch nichts, so schadt's auch nichts.

3391. Heller; Wer den Heller nicht spart, wird keines Pfennigs Herr. (5947)

Heller, ober richtiger Häller, wurden zuerst im Jahre 1494 geprägt zu Hall in Schwaben, wovon sie auch ben Namen erhielten.

3392. Wer sich um einen Heller läßt unrecht thun, wird um einen Kreuzer geleicht. (493)

3393. Mit einem Heller kann man keinen Ochsen kaufen.

Jene Dienstmagd heirathete einen Neinen, bucklichen Mann; als man es ihr verargte, sagte sie: "Was hätt' ich denn eben Besseres für meine sieben Thaler kriegen können?"

3394. Heller, laß den Pfennig sitzen. (1233) Cede maiori.

3395. Mit einem Heller kann man kein gut Mus kochen.

3396. Zwei bose Heller finden sich gern in einem Beutel.

3397. Es ist ein guter Heller, der einen Thaler bringt.

3398, Biel Heller machen auch Gelb. (1638)

3399. Wer zum Heller { gewönzt ist, wird kein Thaler werden. } gemünzt ist, kommt nimmermehr auf den Kreuzer.

3400. Was man nicht braucht, ist auch um einen Heller zu theuer.

3401. Ein ungerechter Heller frist einen Thaler. (3065)

3402. Es wagt keiner einen Heller an einen Topf, er klopft erst dran, ob er klingt.

Er ist keinen Heller werth, wenn er einen Schilling im Maule hat. Er hat keinen Heller, sich eine Weide zu kaufen, um sich dran zu hängen.

3403. Hembe; Das Hembe liegt mir näher an als ber Rock. (Altromisch.)

Der Franzose? Ma chair m'est plus près que ma chemise.

Der Englander: Charity begins at home. — Close sits my shirt, but closer is my skin. (Ebensu portugiesisch.)

Der Italiener: Egli stringe più la camiscia, che'l giubbone.

Fa prima bene à i tuoi, E poi à gli altri se tu puoi.

Der Spanier: Meine Zähne sind mir näher als meine Berwandten. Der Türke: Der Magen ist näher wie der Bruder.

3404. Lieber das Hembe, wie die Haut verloren. Das Hembe auf dem Leibe schuldig sein.

3405. Hengst; Wo ist Hengst, wenns Gras wächst. (3242. 5988) Den falben Bengst streicheln. Heucheln.

3406. Henker; Wer dem Henker entläuft, entläuft deshalb dem Teufel nicht. (2638)

a. Dem Henker beichten. (7183°)

b. Henkersfreundschaft.

c. In des Henkers Küche kommen. Auf den Schindanger.

d. Die Henkersmahlzeit halten.

3407. Hennen, Die viel gadern, legen wenig Gier.

Der Schwede: Die Ziege, die am meisten medert, milcht am wenigsten.

3408. Wenn die Henne ihr Gackern ließe, wüßte man nicht, daß sie gelegt hat. (Ebenso italienisch.)

3409. Es sennd bose Hennen, die viel gaten und wenig Gier legen.

3410. Wo die Henne früht und der Hahn schweigt, da geht's liederlich zu. (Auch französisch.) (1836. 3141)

3411. Kräht die Henn' und piept der Hahn, Muß es im Hause übel stahn. (1836)

Der Franzose: Malheureuse maison et méchante,

Où coq se tait et poulle chante.

Wenn die Henne fräht für den Hahn, Und die Fraue red't für den Mann: So muß man die Henne zum Spieße jagen, Und das Weib auf die Scheide schlagen. Aristoteles erzählt ("Bon ben Thieren", IX, 36, 1) von den Hühnern: Wenn sie einen Hahn überwunden haben, wächst ihnen ein Kamm und der Schwanz, sodaß man's nicht mehr gut unterscheiden kann, ob es Hühner oder Hähne sind. Bei manchen wachsen sogar kleine Sporen. Indessen gibt es auch Hähne, die schon von Natur so weiblich sind, daß sie weder krähen, noch treten, sondern vielmehr sich von andern treten lassen.

3412. Eine Henne kann mehr auseinander scharren, als sieben Hähne zufammentragen. (1838)

3413. Scharrt nicht die Henne so gut wie der Hahn, So kann der Haushalt nicht bestahn. (1837)

3414. Man muß die Henne rupfen, ohne daß sie schreit.

3415. Wenn die Henne zum Hahn kommt, vergißt sie die Ruken.

3416. Blinde Henne findet wol auch ein Korn.

Der Englander: A blind man may perchance hit the mark.

3417. Es sind bose Hennen, die { außer dem Nest legen. bem Nachbar die Eier zutragen.

3418. Fleißige Hennen soll man einhalten und wohl halten.
Dieses Sprichwort gebrauchte Kaiser Maximilian I., als er (1493) zu Aachen gekrönt wurde; da brachten ihm nämlich die Juden einen goldenen Korb voll goldener Eier; er ließ die Juden alsbald in guten Berswahrsam nehmen und wohl halten; als diese nun gewaltig darüber erschraken, sich fast sehr fürchteten und nach der Ursache solcher Haft fragten, sagten der Kaiser scherzend: "Hühner, die so kostene Eier legen, muß man ja nit gleich wieder fliegen lassen; heißt es doch: «Fleißige Hennen» u. s. w."

3419. Wenn man der Henne nicht bald ein Nest macht, so legt sie in die Nesseln.

Gilt auch von mancher Jungfer.

3420. Die Henne trägt das { Hauptrecht } auf dem Schwanze. In Bezug auf Zinshühner.

3421. Reine Henne fliegt über die Mauer.

Leibeigene, die in die Stadt aufgenommen wurden, entrichteten bem auswärtigen Herrn keine Art von Zinshuhn mehr.

3422. Alte Hennen geben fette Suppen.

Deshalb hat schon mancher Junge eine Alte gefreit.

Wenn die Henne vor sich scharrt. Also niemals.

(Siehe Huhn.)

3423. Henneke vör allen Hölen. (hamburg.) Der hinter alles her ist.

3424. Herberge; Je näher der Herberge, je länger der Weg. (3932) So scheint es; aus Ungebuld oder Ermübung. Es schmeckt nach der Herberge.

3425. Herb; Eigner Herb

Ift Goldes werth. (1308)

Ist er auch arm, ist er boch warm.

3426. Wer zuerst zum Herd kommt, setzt seinen Topf wohin er will. (8451)

3427. Es ist leichter, zwei Herbe zu bauen, als auf einem immer Feuer zu haben. (Baiern.)

3428. Hering; Ein schlechter Hering gibt 'nen guten Bukling, und ein schlechter Mensch 'nen guten Mönch. (4162)

Man wird ihn nach grünen Heringen schicken. (Abeinisch.).

Er ist mit einem Hering durch den Hals geschossen. Ein Söffel.

3429. Herodes und Pilatus sind | gute Freunde. (1347)

Das bank euch Herobes.

3430. Herren wollen Vortheil haben. Denk' an ben Löwenvertrag.

3431. Wie der Herr, so der Knecht. (Altgriechtsch.) (1848)

"Treuer Herr, treuer Knecht", war der schöne Wahlspruch Herzog Wilhelm's von Weimar, welchen er auch auf die Denkmünze zu Ehren seines Kanzlers setzen ließ.

Ift gleich ein Herr gerecht, Ift aber arg sein Knecht, So wird ber Herr boch ungerecht, Dieweil er hegt ben argen Knecht. (6414\*)

3432. Ift der Herr gerecht, Wird der Knecht nicht schlecht.

3433. Je blinder der Herr, je heller der Knecht. (3897) Auf seinen Bortheil nämlich.

3434. Wer sein eigner Herr kann sein, Geh' keinen Dienst mit Herren ein. (1108)

3435. Wohl dem, der mit Gott und Ehren, Sich ohne Herren kann ernähren.

3436. Dreimal selig ift ber Mann,

Der Herrendienst { entbehren } kann.

3437. Herrendienste erben nicht. (Ebenso französisch.)
Es muß einer gar vorsichtig treten, daß er das Kraut nicht verschütte.

Darum, bist bu ein weiser Rnecht, So biene bir selber wohl und recht.

Wem Gott das selten Glück verlieh, Sich selbst sein eigner Herr zu sein; Und freut sich dieses Glückes nie, Und will nur in dem salschen Schein Erhabner Großen sich erfreun: Der ist es werth, ihr Knecht zu sein.

3438. Je größrer Herr, je wildrer Bar.

3439. Je größrer Herr, je gottloser Gefinde.

3440. Mit großen Herren muß man seidene Worte reden.

3441. Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen.

(Ebenso englisch, bänisch und französisch.) Man darf nicht eben nach den besten greifen; sie werfen einem auch wol die Kerne ins Gesicht! Es ist aber fast noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus einem Korbe essen. Der Riederländer; D'is quaad met Heeren Peren eten, sy tassen na

Der Schwede: Aus des Corporals Ranne ift nicht gut trinken.

Es ist leicht höslich sein, wenn man mit jemand aus einer Schüssel ist, der einem die besten Bissen zuschieht; aber desto schwerer, wenn mir einer immer die besten Bissen vor dem Lässel wegnicht.

3442. Es ist gut, großer Herren milfig gehen. (Spr. Sal. 23.)

Wohl dem, der sich mit Gott und Ehren Ohn' großer Herren Dienst kann nähren; Ja selig ist derselbig Mann, Der Herrendienst' entrathen kann, Darf nicht fürchten ihr' Ungenaden, Sondern frei lebt und läßt Gott rathen.

Noch besser aber ist, großer Herren Gunst und Vertrauen zu haben. Es ist nur eine gemeine, seige Denkungsart, große Perren gestissentlich zu meiben. Sollte ein ebler Mann nicht lieber der Vertraute eines Großen, Mächtigen sein, welcher auf viele wirken kann? Wird z. B. ein Arzt nicht immer lieber ein Auge heilen, das für viele sehen und wachen muß? Wodurch wird der gewöhnliche Hosschrauze so nichtswilrdig und verächtlich, als baburch, daß er nicht etwa in einen einzelnen Becher sein Gift gießt, soudern in eine reichströmende Ouelle, aus der so viele schöpfen!

Am lächerlichsten sind die, welche großen Herren nachlaufen wie Hunde, und sich ihnen anhängen wie Dreck ans Rad.

3443. Herren bleiben Herren, und wenn sie schliefen bis Mittag. (554)

Rleiber aus, Rleiber an,

Effen, Trinken, Schlafen gahn,

Ift b' Arbeit, so die großen Herren han!

3444. Fremder Herren Geld gibt süßen Klang,

Allein dem Staate den Untergang. (Schweiz.)

3445. Welchem Herren du dienst, dessen Kleider du trägst, (Schmeis.) (927)

3446. Herrenbitten ist Gebieten. (Ebenso spanisch.)

Willsahrt man ihnen, so ist seberleicht ihr Dank, Und thut man's nicht, so tragen sie bleischweren Zorn.

(Plautus.)

3447. Herrengunst vererbt sich nicht. (Ebenso französisch.) (8564-67)

Lieber Kittel, reiße nicht; Herrenhulb vererbt sich nicht!

3448. Herrengunst, Frauenlieb' und Rosenblätter,

Verändern sich wie Aprilenmetter. (8271, 8521)

Ueber Wetter= und Herrenlaunen Runzle niemals die Augenbraunen; Und bei den Grillen der hilbschen Frauen Mußt du immer vergnüglich schauen.

3449. Herrengunst und { Lautenklaug, Nachtigallgesang,

Klinget wohl, aber währt nicht lang'.

Ein Tag ber Gunst ift wie ein Tag ber Ernte:

Man muß geschäftig sein, sobalb sie reift!

3450. Großer Herren Huld und Relkenwein verriecht über Racht. (354%) Der Kleinrusse: Herrenhöflichkeit reicht nur bis zur Schwelle.

3451. Großen Herren und schönen Frquen

Soll man wohl dienen, doch wenig trauen.

3452. Herrenhand

Reicht in alle Land'.

3453. Große Herren haben lange Hände. (4356)

3454. Großen Herren ift übel borgen. (pred. Sal. 9, 1.)

3455. Große Herren benken lange.

Der Spanier: Quien come la vaca del rey, a cien annos paga los huessos. (Wer des Königs Kuh ißt, muß ihre Anochen noch nach hundert Jahren bezahlen.)

Der Franzose: Qui mange l'oie du roi, à cent ans de la en chie la plume.

3456. Herren können lange benken, aber übel vergessen.

3457. Großer Herren Hennen legen Eier mit zwei Dottern. (1850)

3458. Großen Herren legt man alles wohl an.

3459. Große Herren lassen sich bie Mitchen abwehren, aber nicht bie Ohrenbläser.

3460. Große Herren lassen sich nießen. (8169) Wer sich-in Fürsten weiß zu schicken, Dem wird's heut ober morgen glücken; Wer sich in den Pöbel zu schicken sucht, Der hat sein ganzes Jahr verslucht.

3461. Bei großen Herren ist gut reich werden. (184. 2112)

3462. Bei großen Herren kann man sich ebenso leicht wärmen als verbrennen. Ein Wort Friedrich's des Weisen, Kurflirst von Sachsen.

3463. Man soll der Herren genießen, sie aber bei Brote lassen. D. i. für ihr Bestes wie flirs eigene sorgen.

3464. Wer kleinen Herren dient, ist felbst Herr mit.

Der Finnsauder: Auch der Herren Hunde werden zu Herren.

3465. Wo Herren sennd, da sennd Decklaken.

3466. Frühe Herren, späte Knechte.

3467. Wer zu früh will Herr sein, muß lange Knecht sein. (5720)

3468. Der Herren Sünde, der Bauern Buße.

Was unkluge Gebieter versehn, das büßen die Bölker. (Horaz.)

3469. Wenn sich die Herren raufen, müssen die Bauern die Hauern di

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

3470. Mit großen Herren rechten, Ist mit zehen Mannen fechten.

3471. Herrendreck stinkt nicht.

3472. Des Herrn Auge macht bas Vieh feist. (Altgricchisch.) (1840)

Kenophon will beshalb, daß der Stall so angelegt werde, daß der Herr das Pferd immer unter Augen haben könne.

Aristoteles erzählt von einem persischen Sklaven, welcher auf die Frage: was wol das Pferd am meisten sett mache? geantwortet habe: "Des Herrn Ange!"

Ein fetter Mann hatte ein mageres Pferd; gefragt: woher das komme? gab er zur Antwort: "Das ist kein Bunder; ich warte meines-Maulsselbst, so wartet meines Pferdes nur ein Knecht!"

Respicias quotidie stabula gregis, colone!

3473. Des Herrn Fuß düngt den Acker wohl. (Altrömisch.) (5347)

3474. Des Herrn Ritt über bie Saat läßt goldenen Huf.

3475. Der Herr sieht mit einem Auge mehr, als der Knecht mit vieren.

Der Franzose: L'oeil du fermier vaut fumier.

Der Dane: Wenn der Herr kurzsichtig ist, ist der Knecht gar blind.

3476. Der Herr muß selber sein der Knecht, Will er's im Hause haben recht. (887)

Der Italiener: Chi non sa fare, non sa commandare.

Sefinde nimmermehr betracht't,

Mas Nut ober Schaben im Hause bracht'

Was Nut ober Schaben im Hause bracht'.

3477. In Herrenherbergen zehrt man am wohlfeilsten. (6714)
Insofern man es dort viel besser hat und wenigstens nicht das Schlechtshaben theuer bezahlt.

3478. Lieber vom Herrn als vom Knecht kaufen.

3479. Viel Herren, stibel regiert. (3576. 5850)

Der Reugrieche: Biel Steuermänner machen das Schiff scheitern.

3480. Man kann nicht zween Herren bienen. (Matth. 6, 24.) (187)

3481. Wenn die Herren vom Rathhause kommen, sind sie am klügsten.

(1113. 2241. 5523. 5526. 6525. 7073. 7426) Das gilt recht eigentlich vom bedachtsamen Deutschen, dem gewöhnlich in Versammlungen und zu Repliken nur jene Art von Geist zu Gebote steht, welchen die Franzosen sehr treffend "l'esprit des escaliers" nenen; nämlich der Geist, welcher einem erst auf der Treppe eingibt, was man hätte sollen im Salon ober im Rathhause vorbringen.

Berflucht! Zur rechten Zeit fällt einem nie was ein, Und was man Gutes benkt, kommt meist erst hinterbrein!

3482. Gestrenge Herren regieren nicht lange. (122. 6464. 7651. 7762) Raiser Audolf I., der Stammvater des österreichischen Hauses (geb. 1218, gest. 1291), gab auf die Frage: warum er, früher so strenge, sich so zur Milbe gewandt habe? die schöne Antwort: "Meiner Strenge hat mich oft gereut, meiner Milbe nie!"

3483. Besser \ kleiner Herr, als großer Anecht. tlein, ein Herr, als groß, ein Knecht.

3484. Neuer Herr, { neues Recht. (Ebenso englisch und spanisch.) (2569)

3485. Herren und Narren haben frei reden. (5636)

3486. Der Herr nicht zu Hause, niemand zu Hause.

3487. Tröste Gott ben Herrn, ben ber Anecht lehren muß. Es werben selbst bie Ebelleute Oft einem witigen Anecht zur Beute.

3488. Wenn die Herren bauern und die Bauern herren, so gibt's Lumpen. Nichts "Herr", nichts "Schelm"; ich bin ein ehrlicher Meister —

so sprach man, als Meisterschaft noch galt im Handwerk; jetzt gibt's nur "Hewen", von "Meistern" gewahrt man wenig.

3489. Herrendienst geht vor Gottesbienst.

Ein großer Herr am Hofe, der nur für den König gelebt hatte, hat kurz vor seinem Ende geklagt: "Ach, warum that ich nicht alles für Gott, was ich für den König gethan habe!" Als Carbinal Wolsep ftarb (1530), sprach er: "Hätte ich Gott mit eben ber Sorgfalt gedient wie bem Könige, er würde mich nicht in meinem hohen Alter verlaffen haben!"

3490. Den Herrendienst muß Gottesdienst heiligen.

3491 Berrschaft; Neue Berrschaft, neue Lehrzeit.

3492. Herz; Was über zwei Herzen kommt, kommt { aus. (1174. 2288. 3287. 8124)

Duintus Cäcilius Metellus, ber Besieger Macedoniens, gab einem Freunde, auf die Frage: was er zunächst vorhabe? zur Antwort: "Wenn ich glauben könnte, daß mein Rock um meinen Plan wüßte, so würd' ich ihn ins Feuer werfen!" Dem war also schon ein Mitwisser zu viel!

Feinde Geheimniß nicht an: benn das Heiligste ist das Geheimniß; Wird es vom Pöbel geschaut, ist es auch sicher entweiht. — Deinem Freunde vertrau' Geheimniß des Kopfs und des Herzens: Aber siber die Zwei ist das Geheimniß verletzt.

(Nach dem Arabischen.)

Mit welchem Rechte kannst du dich über den beklagen, der dein Geheimniß nicht verschwiegen hat? Sollte die Sache verschwiegen bleiben,
so war's übel gethan, sie dem andern zu offenbaren. Ja, wirst du
sagen, er ist mein guter Freund! Gut! aber dieser hat wieder einen
guten Freund, dem er vertraut, und dieser zweite hat wieder einen
und so ins Unendliche fort, sodaß dein Geheimniß unaushaltsam von
Mund zu Munde geht. Solange das Geheimniß beim ersten und
einen bleibt, ist es ein wahres Geheimniß; sowie es aber auf einen
dritten übergeht, ist es schon als ein Gerücht anzusehen, denn schon
Homer nennt das Wort mit Recht: "geslügelt".

Denn das Geheimniß, Einmal vertraut, verläßt es ohne Rückehr Des tiefen Herzens sichre Wohnung, schabet, Wie es die Götter wollen, oder nützt.

3493. Ein Herz ist bes andern Spiegel.

3494. { Berzagt Blöbes } Herz freit nimmer um ein schön Weib. (Chenso englisch.) (1131. 5127. 7805)

3495. Blöbes Herz buhlt keine schöne Frau. Der Franzose: Un honteux n'eut jamais belle amie.

3496. Im Herzen Muth, Trop unterm Hut, Am Schwerte Blut, Nur so wird's gut! (4842) Preußenwort aus dem Kriege von 1813—15.

3497. Herz, wo Gelb.

3498. Wo bein Herz, ba bein Gott. (6590)

3499. Wessen das Herz voll ist, deß geht der Mund über. (Matth. 12, 34.)
Stimme des Ganzen ist beine Vernunst; bein Herz bist du selber:
Wohl dir, wenn die Vernunst immer im Herzen dir wohnt.
Der Franzose hat den im Deutschen unübersetzlich schönen Vers:
Le coeur a ses raisons que la raison ignore.

3500. Dem Herzen thut's wohl, wenn der Mund seine Noth klagt.

3501. Das Herz lügt nicht. (2636) Ach daß wir doch dem reinen, stillen Wink Des Herzens nachzugehn, so sehr verlernen! Ganz leise spricht ein Gott in unster Brust, Ganz leise, ganz vernehmlich, zeigt uns an, Was zu ergreisen ist und was zu sliehn.

3502. Das Herz ist reich ober arm, nicht die Kiste. (2371. 2412. 6275) Herz des Menschen, wie reich und wie arm! — Es strömet ein Tröpssein Dir Glückseit zu; Meere vermögen es nicht.

3503. Was vom Herzen kommt, das geht zu Herzen.

3504. Was dem Herzen gefällt, das suchen die Augen. (424)

Der Stallener: Dov' è l'amore, la è l'occhio.

3505. Schweig, Herz; rebe, Maul — (5437) sagt ber Henchler und Schmeichler.

3506. Reines Herz und froher Muth, Stehn zu allen Kleidern gut!

3507. Was herzet,

Das schmerzet. (4848)

Gleich dem Teiche Bethesda eröffnet heilend ein Herz sich, Wird es vom Engel bewegt; unbewegt fehlt ihm bie Kraft.

Er hat ein Herz wie ein Thurm.

Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Er frist sein Herzblut.

Sein Herz an etwas hängen.

Räume vom Herzen.

Das stößt mirs Herz ab.

Der Franzose: J'ai un mot, qui m'étrangle.

Das Herz ist ihm in die Hosen gefallen. Der Franzose: Le coeur lui devient foie.

Schon die alten Griechen hatten vom Feigling die Redensart: "Das Herz ist ihm in den Unterleib gefallen."

Er hat's Herz auf den Elnbogen wie bie Husaren.

Die haben nämlich einen lebernen Besatz, in Form eines Herzens, auf den Einbogen, um diese nicht so bald durchzuschenern.

Das Herz mit einem theilen.

Der Chinese: Wie nahe liegen sich zwei Henzen, wenn kein Laster bazwischenliegt!

Das Herz auf der Zunge haben.

Der Franzose: Avoir le coeur à la bouche.

Der Araber sagt ganz ebenso wie Sir. 21, 28: Dem Marren sitzt das Herz auf der Zunge, dem Klugen sitzt die Zunge im Herzen.

Es ist mir ans Herz gewachsen. Einem womit ans Herz greifen. Etwas zu Herzen nehmen.

3508. Herzhafte Hand erhält Leut' und Land.

3509. Hessen; Im Lande Hessen

Gibt's große { Schüffeln } und wenig zu essen.

3510. Im Lande Heffen

Gibt's große Berg' und nichts zu essen.

3511. Große Krüg' und saurer Wein,

Wer wollte wol gern in Beffen fein!

3512. Wenn ein Heffe in ein fremd Land kommt, zittern die Rägel in den Wänden.

3513. Die Heffen, die besten.

Beide letztern jum Kriegeruhm und Schimpf, aus. den Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs.

3514. Die Heffen konnen vor neun nicht sehen.

Blinder Beffe.

Bezeichnet gut die flumpfsinnigen Patrioten, welche für politische Albernbeiten ebenfo gut blind ins Feuer gehen, wie für Freiheit und Baterland!

Er geht blind drauf los wie ein Heffe.

Er läuft wie ein Heffe.

Drauf los, es ist ein Heg!

Diese und mehr bergleichen uralte Rebensarten, wird man nicht auf das wackere Boll ber Hessen beziehen, wenn man weiß, daß im alten Deutsch, wie noch jetzt im Dänischen, das Wort "Heß" ein Pferd bedeutet.

3515. Heu; Da wird kein Heu dürr. (Schmaben.)

3516. Man muß Heu machen, weil die Sonne scheint.

3517. Was man nicht am Heu hat, hat man am Stroh.

a. Er ist gut laben, wie langes Heu.

d. Er hat Heu am Horne. (Altromisch.) (6601) Die alten Römer wickelten jedem tücksichen Ochsen Heu wen born, als Warnungszeichen.

3518. Heuchler, schlechter Freund.

3519. Rein' größre Büberei,

Denn Beuchelei.

Der Franzose: L'hypocrisie est le manteau de la scélératesse.

Such' nicht in beinem Christenthum, Durch Heuchelei bei Menschen Kuhm: Gott kennt bein Herz und strafet bich Du wirst zu schanden öffentlich.

Wahre Tugend und Frömmigkeit rithmt sich nicht, dazu ist. sie in Einfalt zu demüthig. Der Heuchler aber macht viel, Geschrei von; seiner Frömmigkeit; es ist aber nichts dahinter als eitel Lug, Trug, und Büberei.

3520. Heute was, morgen Ans.

3521. Heut' im But, Morgen im Schmuz.

3522. Heute: Hui! Morgen: Pfui!

3523. Heute roth, Worgen todt. (Ebenfo danisch.)

3524. Heute Trab, Morgen im Grab.

3525. Hente Blume, morgen Heu.

3526. Beute mir,

Morgen dir. (Ebenso englisch, danisch, italienisch und frangosisch.)

3527. Heute ftart,

Morgen im Sarg.

Der gransofe: Aujourd'hui en chère, demain en bière.

3528. Heute reiche,

Morgen eine Leiche.

Frevle nicht mit so ernsten Worten! Wie oft schon wurden sie, unzeitig und unschicklich ausgesprochen, zu unglücklichen Borbebeutungen. Schon die Alten hatten große Schen und Ehrfurcht vor solchen Borbeutungen und diese Form des Glaubens oder Aberglaubens hat bei allen Bölkern und zu allen Zeiten stattgefunden.

Gleichwie Blätter im Walbe, so sind die Geschlechter der Menschen; Blätter verweht zur Erbe der Wind nun, andere treibt dann Wieder der knospende Wald, wann neu auflebet der Frühling: So der Menschen Geschlecht; dies wächst und jenes verschwindet.

(Homer.)

3529. Heute ein Raufmann,

Morgen ein Bettelmann.

Der Franzose: Aujourd'hui chevalier,

Demain vachier.

3530. Heut' alles gelingt, Morgen alles zerspringt.

3531. Heute für Geld, morgen umsonst.

3532. Man muß heut' verthun, daß man morgen auch was habe. (5407)

3533. Heute muß bem Morgen nichts borgen.

Der Franzose: Ce qu'aujourd'hui tu peux faire

Au lendemain ne diffère.

3534. Wer heute wohl rudert, soll morgen mitsahren-Liegt dir Gestern klar und offen, Wirkst du Heute kräftig, frei; Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glücklich sei!

(Der Inbilar von 1825.)

2535. Das Heute ift bes Gestern Schüler.

3536. Heute erfährt man, was man gestern nicht gewußt hat.

3537. Wenn Gott sagt: heute! sagt der Teufel: morgen!

3538. Besser heute, als morgen.

3539. Heute ist besser, benn zehn morgen. (Ebenso französisch und englisch.) In Rücksicht auf Ausführung guter Borsätze.

3540. Hetze; Eine Hetze sitzt gern bei der andern.

3541. Himmel; Unter freiem Himmel biegt sich kein Balken.

3542. Wenn der Himmel einfällt, find alle Lerchen gefangen.

3543. Wenn der Himmel einfällt, bleibt nirgends ein Stuhl stehen.

3544. Wenn der Himmel einfiele, zerschlüge er mehr Kacheln als Oefen.

3545. Wenn der Himmel einfiele, bliebe kein alter Topf ganz. (6976. 8407) Wenn!!

3546. Was vom himmel fällt, schabet niemand.

Wirb auch als Scherz erwidert, wenn man vor bem Werfen mit Steinen warnt.

3547. Heiterm Himmel und lachenden Herren ist nicht zu trauen. (3450)

3548. Der Himmel ist hoch, man kann sich nicht daran halten.

3549. Lag Gott den Himmel achten, Du sollt auf Erden trachten.

3550. Der Weg zum Himmel geht durch Kreuzdorn.

3551. Der Himmel ift schwer zu verdienen! —

sagte ber Abt, als er vom Bette siel und die Nonne den Arm brach.

3552. Wer nicht in den Himmel will, braucht keine Predigt.

3553. Wer zum Himmel ist gebor'n, Den sticht alle Tag' ein Dorn.

3554. Mit den Beinen läuft man nicht in den Himmel. Halt' an, wo läufst bu bin? — Der himmel ift in bir; Suchst bu ihn anderwärts, bu fehlst ihn für und für!

3555. Er berührt weder Himmel noch Erbe.

Er sieht aus, als sollte man ihm gen Himmel läuten.

Ihm hängt ber Himmel voll Geigen. Ich becke ben Himmel barüber.

3556. Hin ist hin, verloren ist verloren.

3557. Hin ist hin, da leihet kein Jude mehr brauf. (8142)

3558. Hin ist hin; wär' hin nicht hin, So wär' ich jünger als ich bin.

3559. Hin und fort ist einerlei. (Mains.)

3560. Hinauf

Ift mein Lauf. (1452)

3561. Hinken; Es hinkt keiner an des andern Fuße.

3562. Hintenaus,

Berderbt das Haus.

3563. Hintenaus hat keine Chre.

3564. Hinterdrein wissen ift kein Wiß.

3565. Hinterthür; De Achterport laat apen stahn, Un'n Doctor spner Wege gahn. (1901. 4385) Er trifft die Hinterthür. Sich die Hinterthür offen behalten.

3566. Hinz hat's angezettelt, Kunz muß es ausbaben.

3567. Hirn; Das Hirn sieht man nicht an der Stirn.

Es schwindet (sinkt) ihm das Hirn.

Das Hirn liegt ihm nicht recht. (4387)

Das Hirn ist ihm im Winter erfroren, daß er es in den Hundstagen nicht wieder zurecht bringen kann.

Birich. (Siehe den Betterkalender, Egidii.)

Da, wo der Hirsch die Hörner abwirft. (2070. 2826 \*. 5723) (Schon im Ariftoteles.)

3568. Hirt; Wie ber Hirt, so die Heerde.

3569. Irrender Hirt, irrende Schafe.

3570. Was dem Hirten zu Leide geschieht, geschieht den Schafen zum Schaben.

3571. Wenn es bem Hirten übel geht, geht es ben Schafen nicht gut.

3572. Des Hirten Roth,

Der Schafe Tod.

3573. Was der Hirt in der Hut verliert, soll er gelten. Gelten, soviel als ersetzen.

3574. Hätte der Hirt nicht mehr Freiheit als das Schaf, so müßte er auch Gras fressen.

Damit wollen die Hirten allerlei Unfug beschönigen.

3575. Wenn die Hirten sich zanken, hat der Wolf gewonnen Spiel.

3576. Biel Hirten, übel gehütet. (3479)

Wie sie der Hirt zum Thor 'naus treibt. Alles durcheinander.

Wie der Hirt im Dorfe zu Gaste geht. Abwechselnd nach der Reihe.

3577. Hitze im Rath, Eil' in der That, Gebären nichts als Schad'.

3578. Hitig

Ist nicht wizig.
Sanftmuth soll mir ben Schilb vortragen und Gütigkeit ben Spieß
nachtragen.

Bigtopf. (Giebe Rr. 4812)

3579. Hobel; Dem Hobel muß man nicht zu viel Eisen geben.
Sonst wird nicht fein gehobelt.
Einem den Hobel ausblasen.

3580. Hoch; Was dir zu hoch ist, das laß fliegen.

3581. Wer hoch klimmt, der fällt hart.
"Es kommt alles aufs Höchste!" sagte ber Bettler, als ihm die Läuse

- auf dem Hute herumkrochen. 3582. Wer hoch steht, den sieht man weit.

3583. Hochgeboren ist nur selten hoch erkoren.

3584. Hochmuth kommt vor bem Fall. (Spr. Sal. 16, 18.)

Der Engländer: Pride goes before, and shame follows after.

Der Araber: Wenn Gott eine Ameise verderben will, läßt er ihre Flügel wachsen.

Hochmuth, nach turzer Blitte, fetzt bie Aehre an Der Schulb, die balb zu thränenreicher Ernte reift.

(Aesahlve.)

3585. Wenn Hochmuth aufgeht, geht Glück unter.

3586. Hochmuth hat immer Schmach hinter sich. Der Hochmuth ist ihm von hinten gewachsen. Vom Buckeligen.

3587. Hochzeit; Frühe Hochzeit, lange Liebe. (2033)

3588. Deftere Hochzeit hat nicht Ehre.

3589. Es wird nicht leicht ein' Hochzeit vollbracht, Es wird ein' andre dabei erdacht.

8590. Dieses ist das Hochzeitsrecht:

Du mußt klinftig sein der Knecht.

Er dingt die Hochzeit an, ehe er ein Weib nimmt. Eine Hochzeit, da man nirgends einen Rauch gesehen. 3591. Hof; Lange zu Hof, lange zu Höll'. Dort warmte fich aber manch guter Gefell!

> Lucanus. Exeat aula, qui volet esse pius.

3592. Zu Hof gibt man viel Händ', aber wenig Herzen. Das Handgeben ift eine Freundlichkeit, die kirret und nichts kostet.

3593. Bei Hof ist Gunft im Manl, Mistrauen im Herzen.

3594. Wer zu Hof tüchtig ist, den treibt man zu Tode.

3595. Wer lange will zu Hofe reiten, Muß 'n Mantel tragen auf beiden Geiten.

3596. Zu Hof gilt gleich, ber hinter die Thür thut, und der's auskehrt.

3597. Wer zu Hof sein will, muß bald oben, bald unten liegen.

3598. Zu Hofe sind nicht Schafe.

3599. Zu Hofe dient man nicht um des Herrn, aber um der Suppen willen. Der Frangose: A ka cour, s'il n'y pleut, il y dégoutte.

Hoffuppen sind lieblich zu lecken, Werben aber gewürzt mit Schrecken.

3600. Nach Hof bist zu kurz, und aufs Band zu lang. (Schwaben.)

3601. Hoffart ist allenthalben Sünde, aber in Augsburg ist sie Wohlstand.

3602. Hoffart ist überall Sünde, sie habe denn ein Helmlin oder trage ein Fähnlin.

3603. Hoffart macht närrisch. (7193)

3604. Hoffart ist des Teufels Malzeichen.

3605. Hoffart zwinget den Neinen Mann, Daß er muß auf den Zehen stahn.

3606. Wo Hoffart aufgeht, geht Glück unter. (2738)

3607. An armer Leute Hoffart wischt der Teufel den A. s. (4791. 6940)

3608. Hoffart ist leicht externt, aber schwer zu unterhalten.

3609. Schande hinterm Sattel führt, Wer in Hoffart galopirt.

3610. Hoffart ist des Dünkels Wassersucht.

Hoffart sendet zuerst aus verderblichen Losen die Gottheit, Wenn sie, o Jüngling, bas Haus ganz zu verderben beschloß. Hoffart wächst aus Ersättigung auf, wenn bem frevelen Manne Segen gefolgt und ihn nicht sinniger Geist auch beseekt. (Theognis.)

3611. Hoffart und { Kleimmuth } halten ibel Hans.

3612. Hoffart löscht das Feuer in der Küchen aus.

3613. Wer zur Hoffart borgt, trägt am Ende geflickte Schuh'. (854)

3614. Hoffart { muß Zwang leiden. will Pein haben.

Biele ja stürzt' in Berderben der Stolz, da Thorheit sie aufblies; Denn schwer übet fich Maß, lebt man von Gütern umhäuft!

Wär' Hoffart ein' Kunst, so wär' er längst Dector.
ein' Krankheit', so wär' er längst wot.
ein Wohlgeruch, so wär' er eitel Bisam.
3615. Hoffärtige; Der Hoffärtige keift immer.

3616. Hoffen und Harren

Macht manchen zum Narren. (3256)

O Freunde, laßt euch nicht von süßer Hoffnung äffen! Zum Wachsamsein verbarg Gott die Gefahr.

**220** 

3617. Hoffetod muß zuerst fort. (Magdeburgisch.) (1447. 1448)

3618. Was man hofft, schickt sich oft.

3619. Es ist kein sußer Leiden, denn Hoffen. Hätte mich Hoffen nicht ernährt, Das Trauern hätte mich längst verzehrt.

3620. Ich hoffe noch, und zweisle doch.

3621. Hoffe des Bessern und warte des Aergsten.

3622. Hoffnung braucht man nicht zu kaufen.

3623. Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden. (Paulus an die Rom. 5, 5.) Dum spiro, spero.

Der Spanier: Hoffnung ist des Lebens Zehrpfennig. Der Franzose: L'espérance est le pain des malheureux.

Hoffnung ist ein fester Stab, Und Gebuld ein Reisekleib, Damit man burch Welt und Grab, Wandert in die Ewigkeit.

3624. Hoffnung erhält,

Wenn Unglück fällt.

Graf Wilhelm von Bückeburg hatte zum Denkspruch: "Silence, Patience, Espérance, Soumission; d. h. SPES."

8625. Wer auf Hoffnung jagt, der fängt Rebel.

Der Perser: Wer auf dem Wagen der Hoffnung fährt, hat die Armuth zum Gefährten.

Im Sennebergischen sagen sie vom müßigen soffen sehr artig: Ein silbern Nixle und 'n güldin Wart a Weile, und 'n Schächtele, wo du's 'nein thust.

3626. Wer mit der Hoffnung fährt, hat die Armuth zum Kutscher.

3627. Wer von Hoffnung lebt, der stirbt am Fasten.

Der Englander: Wer von Hoffnung lebt, der tanzt ohne Musik.

3628. In Hoffnung schweben, Macht süßes Leben.

3629. Hoffnung ist das Seil, an dem wir uns alle todt ziehen.

3630. Die Hoffnung ist unser, der Ausgang Gottes. (5304)

3631. Bau' Hoffnungsfeld mit Gebet und Fleiß, Sä' drein Geduld: trägt Ehrenpreis.

3632. Hofleben; Es ist ums Hossen, wie um die Hühner unterm Korbe. Die Hühner, so frei gehen, sehen, daß die unterm Korbe genug zu essen und zu trinken haben; möchten darum wol auch untern Korb, da so zu essen und zu trinken; vergessen also ihres guten freien Lebens, bedenken nicht, daß die unterm Korbe gefangen sind. Wiederum, die im Korbe sind, sehen die Freiheit der Hühner, die draußen sich ergözen; trachten mit Fleiß, wie sie möchten herauskommen, denn sie sind unterm Korb verschlossen und gefangen.

3633. Höflich mit dem Mund, hurtig mit dem Hut, Kostet nicht viel und ist doch sehr gut. (3841)

3634. Höflichkeit ist nicht Schuldigkeit. (3011. 3840) Die Höflichkeit ift die echte und rechte, beren Mutter bas Bohlwollen ift; jebe andere ift nur gesellige Tünche.

3635. Höflickfeit und Wahrheit schiden sich, wie Pillen und Bergoldung.

3636. Eine Höflichkeit ist der andern werth.

3637. Höflickeit und Treue, Bringt nimmer Rene. (970. 3840)

3638. Hofmanier Kühret irr'! (Baiern.) (5889)

3639. Hofsuppen haben harte Broden. Richt vom Stande, sonbern vom Misbrauch des Standes find biese Sprichwörter zn verfteben und entstanden.

Sohl

Er ist hohl bis an die Zehen. Unersättlich.

3640. Hohn für Lohn, Stank für Dank. (7691)

Holte.

Ein blinder Holfe.

Einer von ben Leuten bes höchst grausamen faiserlichen Generals Holte, ber auf einem Auge blind war. — Aus ben Zeiten bes Dreißigjährigen Rriegs.

Holland.

Nun ist Holland in Noth.

Er geht durch wie ein Hollander.

3641. Hölle; Wer sich vor der Hölle fürchtet, der fährt hinein. (2094) Die Bolle schab't bir nichts, wärst bu auch stets in ihr; Das, was bich brennt, ift nur ber Bolle Sinn in bir!

3642. Wer die Hölle verachtet, entläuft ihr brum nicht.

3643. Wer vor der Hölle wohnt, muß den Teufel { zu Gevatter bitten. (7387.8699)

3644. In die Hölle kommt man mit größrer Mühe benn in den Himmel.

3645. Die Hölle und der arge Wahn werden nimmer satt. Einem die Bolle heiß machen.

3646. Wenn eine Hölle ift, so steht Rom barauf. (6376-80)

3647. Die Hölle ist mit guten Borsätzen gepflastert. (7981) (Ebenso frangösisch, spanisch und portugiesisch.)

3648. In der Hölle gilt kein Stimmensammeln.

3649. Rostfrei in der Hölle.

3650. Hold; Jedes Holz hat seinen Wurm und jedes Mehl seine Kleie. (Ebenso italienisch.)

3651. Das Holz ist gut, wenn's nur zum rechten Zimmermann (Tischler) fommt.

3652. Je krummer das Holz, je besser die Krücke. (6605)

3653. Krummes Holz { brennt ebenso gut, gibt ebenso gut Kohlen, } als gerades. Der Franzose: Bois tortu fait seu droit.

3654. Es ist wol eher ein frumm Holz zum Löffel gerathen. (634)

3655. Es ist des Holzes nicht, da man solche Bildnisse von schniket. Non e quovis ligno siat Mercurius. (Schon bet den Griechen.)

Der Franzose: Il est du bois, dont on les fait.

3656. Nicht jedes Holz,

Gibt einen Bolz. (1631)

Der Franzose: Fais de tel bois que tu as flèche.

3657. Nicht jedes Holz läßt sich zu Boken drehen.

Bolzen müffen sehr genau-gerade gebreht werden und von der rechten Schwere sein.

3658. Holz, das nicht willig spaltet, treibt man mit Reilen auseinander.

3659. Wer allerlei Holz aufliest, hat bald einen Arm voll.

3660. Holz in den Wald tragen. (Altrömisch.) (8163)

3661. Es führt mehr als ein Weg ins Holz.

3662. De good in 't Holt röpt, friegt en goode Antword. (soffiein.) (3013)

3663. Grünes Holz, große Hitze.

Auch in Bezug auf die hitzige Jugend. Der Franzose: Verde büche fait chaud seu.

Das ist grün Holz. (Ebenso frangöfisch.) Bom Unerfahrenen, Unbrauchbaren.

3664. Wo Holz gehauen wird, da fallen Späne.

a. Es thut's auch wol ein schlechtres Holz. Ein Rechtscandidat erlaubte sich, da er eine schöne Frau sah, den unsverschämten Witz: "Das gabe ein schönes Pult, mein Corpus (seil. juris) draufzulegen!" — Sie hatte es gehört und bemerkte spitzig: "Es thut's auch wol ein schlechtres Golz."

b. Ein grob Holz, es wäre gut Sautröge barans zu hanen.

c. Grünes Holz, hintenn Ofen getrocknet. (5398 4). Bom Säbelbeinigen.

d. Wenn das am grünen Holz geschieht, mas soll am dürren werden!

e. Häng' ihn meg, ehe das Holz vergeht.

3665. Holzapfel; Ein Holzapfel schmeckt wie der andere.

3666. Holzhauen; Wäre Holzhauen ein Orden, Wären nicht so viele Mönch geworden. Er läßt Holz auf sich hacken.

Holzweg.

Die Sache { geht den Holzweg.

3667. Honig essen ist gesund; zu viel macht Speien. Honigsüße verbrießt, Wenn man sein zu viel genießt.

3668. Wer viel Honig schleckt, muß viel Wermuth schlucken.

3669. Honig im Munde und Galle im Herzen.

3670. Mit einem Löffel voll Honig fängt man mehr Fliegen, als mit 'nem Fasse voll Essig. (Ebenso ber Türke.)

3671. Es reimt sich, eben wie Honig und Galle. (1629)

3672. Es ist da zu gewinnen, wie Honig von Wespen.

3673. Wer sich zu Honig macht, den benaschen die Fliegen. (8919)
(Ebenso spanisch.)

Der Franzose: Qui se fait mouton, le loup le mange.

Der Araber: Sei nicht so süß, daß man dich verschlucke, und nicht so bitter, daß man dich ausspeig.

3674. Was soll der Honig in Csels Moule;

3675. Der Honig ist nicht weit vom Stachel.

3676. Honig ist der Mücke Tod.

3677. Wer Honig leden will, barf die Bienen nicht schenen. muß der Bienenstiche gewärtig sein.

a. Er streicht ihm Honig ums Maul und gibt ihm 'nen Dreck drein.
(3157 b)

3678. Honigrede; Eitel Honigrede ist nicht ohne Gift.

3679. Hopfen; Es ist Hopfen und Malz daran verloren.

Der Matrase sagt: Da ist kein Tau dran zu werden!

3680. Biel Hopfen, viel Roggen.

Man will die Erfahrung gemacht haben, daß nach reicher Hopfenernte jedesmal ein sehr strenger Winter und ein reiches Kornjahr gekomsmen sei.

3681. Horcher an ber Wand, Hört seine eigne Schand'.

Der Frangose: Qui se tient aux écoutes entend souvent son fait.

Der Spanter: Wer da horcht, vernimmt sein Ungkück.

3682. Hören, sehen und — schweigen, verhätet manchen Krieg.

3683. Höre, sei nicht tanb, Doch langsam glaub'.

3684. Wer nicht hören wilk, muß fühlen.

Einem solchen empfiehlt der Hamburger das sehr wirksame Sladrup nach folgendem Recept: "Recipe eene gode Hand vull brunen un blauen Sladrup."

3685. Hörensagen, ist halb gelogen. (Ebenso englisch) (6896)

3686. Vom Hörensagen lügt man gern.

3687. An Hörensagen lügt man viel. (436)

3688. Von Hörensagen und Wiedersagen,

Wird man mit Recht aufs Maul geschlagen.

Horn.

a. Sie blasen in ein Horn.

Sich die Hörner ablaufen.

Etwas auf seine eigenen Hörner nehmen.

Einem die Hörner zeigen (bieten).

Sie hat ihm tüchtige Hörner aufgesetzt.

Hörnerträger.

Der griechische Kaiser Andronikos (er regierte 1183) lebte mit den schönsten Frauen seiner Residenz im vertrautesten Umgange und verlieh deren Männern, um sie leichter zu beseitigen, die Jagdgerechtsamen; das Zeichen derselben war ein Sixschgeweih am Hause. Die Männer freuten sich der Auszeichnung und die Weiber verschafften sie ihnen um so lieber!

Hornung. (Siehe den Betterkalender.)

3689. Hornvieh; Man soll sich halten an Harnvieh, Nicht aber an Kornvieh!

Also nicht, an Schweine u. s. m.

3690. Hosen; Man sieht's wol an ben Hosen, wo's Bein gebrochen ist.

3691. Zwei Hosen eines Tuchs. (3814)

Der Franzose: Gens de même farine.

Er weiß nicht, wo er in den Hosen steckt.

Sich die Hosen nehmen lassen. (1836 \*)

Das Hausregiment.

3692. Hübsch; Bist du nicht hübsch, so thu' hübsch.

3693. Hufeisen; Um eines Hufeisens willen verdirbt oft ein Pferd. Einem die Hufeisen abreißen.

Das Amt nehmen.

Sie hat ein Hufeisen verloren.

Den Chrennamen: Jungfer.

Der Franzose: Elle a perdu ses gants. — Elle a laissé aller le chat au fromage. — Elle a fait un pet à vingt ongles.

3694. Hülf' und Gnade hat kein Warum. (2886) Sie hilft und gewährt ohne viel Fragens.

3695. Hälf in der Noth, Ift Nehmen in Gott.

3696. Vieler Sülfe, Weniger Rath.

3697. Angebotene Hülfe hat keinen Lohn. (291. 5752. 8496)

3698. Huhn; Rein Huhn scharrt umsonft.

3699. Die Hühner suchen es mühsam und geben es reichlich.

3700. Fleißiges Huhn kratt es aus dem Miste.

3701. Trittst du mein Huhn, so wirst du mein Hahn. (3169)

Nach dem ehemaligen Leibeigenrechte ward der Freie, der eine Leibeigene heirathete, selber leibeigen; denn die unfreie Hand zog die freie nach sich.

3702. Ist das Huhn mein, so gehören mir auch die Eier. In Bezug auf Kinder ber Leibeigenen.

3703. He is so trant as en Hoon,

Mag gern äten und niks doon. (Holstein.) (1622)

3704. Ein blindes Huhn findet wol auch ein Korn. (7343)

3705. Was zum Huhn geboren ist, scharrt nimmer vor sich. Der Franzose: Qui nakt poule aime à gratter.

3706. Es ist kein Hühnchen noch so klein,

Es möcht' übers Jahr ein' Henne sein.

3707. Es ist kein Hühnlein also klein,

Es gatget so viel als der Hahnen neun. (8243)

3708. Fette Hühner legen wenig Gier.

3709. Kluge Hühner legen auch in die Resseln.

3710. Der Hühner Gackern leibet man um der Eier willen. (1291)

3711. Hühner, die viel gaten, legen wenig Eier.

Der Franzose: De grands venteurs, petits faiseurs.

3712. Wer mit den Hühnern zu Bette geht, kann mit den Hühnern aufstehen. (2029)

Früh mit ben Hühnern zu Bette, Früh auf, mit bem Hahnen zur Wette.

3713. Wenn man: Husch! ruft, meint man die Hühner.

3714. Hierum und barum gehen die Hühner barfuß. (8099)

3715. Er will ben Hühnern die Schwänze aufbinden. (65 a)

3716. Hühner und Hahnen Bleiben Gespanen.

3717. Er sieht nach bem Hühnerei und läßt die Gänse fahren.

Mit einem ein Sühnchen zu pflücken haben.

Der Franzose: Avoir maille à partir (partager) avec quelqu'un.

Dar sind Höner! (Samburg.) Bom Wohlhabenben.

Loopt mant de Höner! (Samburg.)

Schert euch weg.

In dat Nest leggen vele Höner. (hamburg.) Wo viele zutragen.

Er hat vom Hühnersteiß gegessen. Kann nichts verschweigen. (Siehe Henne.)

Summel.

Er hat lauter Hummeln im Ropfe.

3718. Hunde und Edelleute laffen die Thur auf.

3719. Wer schlägt meinen Hund,

Der liebt mich nicht von Herzensgrund.

Der Franzose: Qui m'aime, il aime mon chien. (13. Jahrhundert.)

Der Engländer: Love me, love my dog.

Wenn du zu fremden Leuten kommst, so schmeichle ihren Hunden und spiele mit ihren Kindern, dann wird man dir geneigt.

3720. Beffer ist Hundes Freundschaft, benn Feindschaft.

3721. Je schäbiger Hund, je mehr Flöhe. (6045)

3722. Während der Hund sch. . gt, läuft der Hase in den Busch. (Ebenso französisch und italienisch.)

Der Franzose serner: Pour peu qu'on perde de temps, on manque l'occasion.

2723. Während der Hund bellt, frist der Wolf die Schafe. Der Franzose: Tandis que le chien pisse, le loup s'enfuit.

3724. Wenn der Hund nicht lustig ift zu jagen, reitet er auf dem Ars.

3725. Wenn die Hunde schlafen, hat der Wolf gut Schafe stehlen.

3726. Der Hunde Bellen hindert niemand.

3727. Der Hunde Bellen jagt das Schwein aus dem Walde.

3728. Wenn alte Hunde bellen, ist es Zeit, daß man ausschaut.
(Ebenso spanisch und französisch.)

3729. Wer nach jedem bellenden Hunde werfen will, muß viel Steine aufheben. (3957)

3730. Verzagter hund bellt am meisten.

3731. Bellt ein Hund, so bellen sie alle.

3732. Hunde, die viel bellen, beißen nicht. (Ebenso italienisch, französisch, spanisch und englisch.)

Der Englander: Brag is a good dog, but Holdfast is better.

3733. Schweigender Hund beißt am ersten.

3734. Wer dem Hunde nicht wehrt, der hetzt ihn. (4646)

Rarte, Sprichwörter ber Deutschen.

3735. Bösem Hunde gehört ein Knüppel.

Der Franzose: A méchant chien, court lien.

3736. Wenn ber Hund ben Prügel nicht achtet, achtet er ber Worte nicht.

3737. Der Hund wird dadurch nicht ledig, daß er in bie Rette beißt.

3738. Junger Bund muß beißen lernen.

3739. Böser Hund, zerriffen Fell. (Genso frangofisch.)

3740. Ein Hund flöht den andern. (1540)

3741. Je magrer der Hund, je größer die Flöhe.

3742. Wenn der Hund unten liegt, beißen ihn alle Hunde. (1588) Der Engländer: If a man once falls, all will tread on him.

3743. Der Hund frist wieder, was er gespien hat. (2 Petri 2, 22.) So treibt ber Narr anch seine Narrheit wieder.

3744. Wenn man den Hund schlagen will, findet man bald einen Stecken. (Ebenso englisch und frauzösisch.) (8419)

3745. Wenn man den Hund schlagen will, so hat er das Leder gefressen. (2545)

3746. Der Hund ist freudig (tapfer, stolz) auf seinem Mist (Hofe). (Ebenso französisch.) (1025. 3140)

Der Spanier: Sanct=Peter hat's in Rom am besten.

3747. Eilte die Hündin nicht so, würfe sie nicht blinde Junge. (Allgriechisch.)
(1328)

3748. Wer fremden Hund anbindet, gewinnt nichts als den Strick. (Allgriechisch.)
(4217)

3749. Der Hund kennt seinen Anochen wohl.

3750. Db mich ein Hund ober eine Hündin beißt, der Wundarzt fordert nicht weniger. (Ebenso französisch.)

3751. Der Hund, der nicht getroffen ist, schreit nicht. (8398)

3752. Wirft man unter { viel } Hund' einen Stein, So schreit, der troffen ward, allein.

3753. Ein Hund ist nicht lange an eine Bratwurst gebunden.
(Altrömisch, nur baß es ba Braten heißt.)

3754. Schwerlich essen die Hunde Bratwürste, sie stehlen sie dann. Die Hunde mit Bratwürsten werfen. Den Hund nach der Wurst schicken.

3755. Den einen Hund ist's leid, Wenn der andre in die Küche geit. (762)

3756. Ein Hund riecht am andern, ob er nicht den Pfeffer habe.

3757. Den alten Hund ist schwer bellen lehren.

3758. Alte Hunde sind schwer bändig zu machen. Der Engländer: An old dog will learn no tricks.

3759. Alter Hund macht gute Jagd. (Ebenso französisch.)

3760. Der alte Hund oft selbst verschuldet, Daß man ihn länger nicht geduldet.

. 3761. Wo'r der Hund den Pott apen findt, da'r steit he de Sent' in. (sossein...)
Der Hund ist im Potte. (Westfalen.)

Aund

Er wird den Hund im Topfe sinden. Hat der Hund einmal den Kopf im Topfe, zieht er ihn nicht eher wieder heraus, es sei denn alles alle!

3762. Der Hund, der den Hasen ausspürt, ist so gut wie der ihn fängt.
(4138)

3763. Mach's wie der Hund, Lede dich, wo du bist wund. (4723)

3764. Der Hund hat mit der Haut bezahlt.

3765. Blöder Hund wird selten fett.

3766. Faulen hund legt man au einen Strobhalm an.

3767. Mit schlafendem Hunde erjagt man keinen Hirsch. Uralt, schon im "Wigalois", B. 2878.

3768. Mit unwilligen Hunden fahet man nicht. (Altrömisch.)

3769. Laß die Hunde sorgen, die brauchen vier Schuh. (6981)
Wie es Menschen gibt, die nimmer sorgen nud immer fröhlich sind, so gibt es beren, die immer sorgen und nimmer fröhlich sind.

3770. Suche dir 'nen andern Hund, wenn du feine bessern Anochen haft!

3771. Wenn der Hund gar Lappen frist, Er auch das Leder nicht vergist. (6357)

3772. Wo der Hund aufs Kissen kommt, will er mit im Bette liegen.

3773. Wer mit Hunden zu Bette geht, steht mit Flöhen wieder auf. (Ebenso englisch, italienisch und französisch.)

3774. Er treibt die Hunde aus und geht selber mit. . Geschäftiger Mitßiggang.

3775. Schlafenden Hund soll man nicht weden. (Ebenso französisch.)

3776. Tobte Hunde beißen nicht. (Altromisch.)

Als Pompejus seinen Feinden in die Hände gefallen war und sie über bessen und Tod berathschlagten, rieth Theodotus, ihn dem Casar aufzuopfern; benn, sprach er: "Lobter Hund beißet nicht!"

3777. Biel Hunde find des Hafen Tob.

3778. Gescheidte Hündlein tragen die Wölfe auch zu Holze. (3147)

3779. An der Hunde Hinken,

An der Huren Winken,

An ber Weiber Zähren,

An der Krämer Schwören,

Soll sich niemand kehren. (7245) Denn Krämer schwören ums Gelb,

Wie's ihnen gefällt.

Der Franzose: Femme rit quand elle peut

Et pleure quand elle veut.

3780. Man gibt dem Hunde nicht so oft Brot, als er mit dem Schwanze webelt.

3781. Zwei Hund' an einem Bein, fommen selten überein. (Ebenso französisch.)
(3148)

( kauen selten klein.

189 Sommt man üher den Hund kommt man auch üher de

3782. Kommt man über ben Hund, kommt man auch über ben Schwanz.

3783. Hundshaar auflegen.
Der Franzose: Prendre du poil de la bête.

Auf bes Hunbes Biß Hundshaar nit vergiß. Und auf viel Wein laß Wein Das beste Pflaster sein!

a. Einen blauen Hund zeigen. (77ª)

Es nähme kein Hund ein Stüd Brot von ihm.

Damit kann man keinen hund vom Dfen loden.

Er kann keinen hund vom Ofen loden.

Die Hunde liegen am liebsten am warmen Ofen; es gehört Geschick bazu, sie von da wegzulocken. Die Rebensart ist nahe verwandt mit ber: "Einem ben Wärmer ans der Nase ziehen."

3784. Hunds = und Bundsketten reißen Endlich mit Bellen und Beißen.

a. Die muß dem Hunde auch was vermachen. (Schweiz.)
Schimpf auf unreinliche Köchinnen; beren eine hat dem Hunde was vermacht: er habe ihr das Küchengeschirr so schön sauber und rein geleckt!

b. Da liegt ber Hund begraben. (3266 d)

Hinc illae lacrymae.

c. Es wird ihm bekommen wie dem Hunde das Gras.

d. Es bellen's die Hunde in der Stadt. (827) Böses Gerücht.

Er bedarf eines Hundes, wie der Bettler einer Goldwage.

Hunde führen bis { Buschendorf (bei Rarnberg). Bauten.

Letztere Redensart entstand zur Zeit Kaiser Heinrich's I.; dieser schickte nämlich den bei Bauten lagernden Ungarn zwei Boten mit einem Fehdebriefe, nebst zwei räudigen Hunden, anstatt des bisher gezahlten Tributs. Der Ungarfürst ließ in seinem Zorn den Boten Nasen und Ohren abschneiden und sandte sie so mit den Hunden dem Kaiser zurück. Den Boten bekam also dies Führen der Hunde nach Bauten so überaus schlecht, daß es zur sprichwörtlichen Redensart wurde, welche sich also wol nicht auf die sonstige Strafe des Hundetragens bezieht.

Hunde führen.

Eine uralte Strafe für Majestätsverbrecher von Abel; benn vom Abel hatten die Fürsten ehemals nur Treue zu fordern, nicht aber Unterthänigsteit. Deshalb ward solchen Berbrechern ein räudiger Hund auf den Rücken gebunden, um ihn bis zum Grenzort des Gaues zu tragen, zum Schandmal ihrer räudigen Treue.

Es geschieht ihm wie dem Hündlein zu Bretten —
spricht man in der Rheinpfalz, wenn von übelbelohnten Diensten die
Rede ist. — Im Städtchen Bretten hatte ein Mann ein zu mancherlei Diensten abgerichtetes Hündlein; dies pflegte er auszuschicken, gab ihm einen Korb ins Maul, worin ein beschriebener Zettel lag mit dem nöthigen Gelde, und so brachte es Brot, Fleisch und Wurst, ohne je einen Bissen davon anzurühren. Einmal aber sandte sein Herr, ein Evangelischer, das Hündchen an einem Fasttage zu einem katholischen Metzer, der streng auf die Fasten hielt. Als nun der Metzer auf dem Zettel eine Wurst bestellt sand, hielt er das Hündchen sest, hied ihm den Schwanz ab und legte den in den Korb, mit den Worten: "Da hast du Fleisch!" Das Hündlein aber, schwer verwundet, trug den Korb treulich über die Gasse nach Haus, legte sich hin und verstarb; dem Metzer zum Schimpf ward das steinerne Bild des Hündleins ohne Schwanz über das Stadtthor gesetz. Er hat eine Hundshaut getroffen. Wenn ber Bose einen Schlimmern findet.

Es stechen ihn die Hundsmitden.

Er schüttelt es ab, wie der Hund den Regen.

Er { schlägt's aus, } wie der Hund { die } Bratwurst.
,, Trete keiner den andern!" sagte der Hund zu den Pferden im Stalle. (264 a)

3785. Wer keinen Hundsf.. z riechen kann, soll auch kein Wildpret essen. (2487—89)

Den Hund vor dem Wilbe schlagen.

Ihn unklug entmuthigen.

Der Franzose: Battre le chien devant le lion.

Einem ben Hundssprung zeigen.

Schimpflich fortjagen.

Er hält es, wie der Hund die Fasten. (7871)

Er ift mit allen Hunden gehetzt.

Er geht umher { wie ein begoffener Hund. wie ein Hund voll Flöhe.

Er ist auf ben Hund.

Es fräht weder Hund noch Hahn banach.

Sie leben wie Hund und Rate.

Mit der Hundelaterne hinausleuchten.

Mit bem Prügel.

3786. Hundertste; Das Hundertste ins Tausendste werfen. Berwirrend Gewäsch.

3787. Der Hundertste weiß nicht, wie sich der Tausendste nährt.

3788. Sunger leibet keinen Berzug.

3789. Hunger ift ein Unger.

Der Hunger scheint ihm zum Fenster heraus.

3790. Hunger ist ein scharfes Schwert.

3791. Der Hunger treibt den Wolf { ins Dorf. aus dem Walde. (Ebenso französisch.)

3792. Der Hunger ist niemandes Freund.

Er frift sich selber vor Hunger.

Er wohnt im Hungerfelde.

Er nagt am Hungertuche.

An den Hungerpfoten saugen. Wenn der Bär Hunger leid't, Saugt er sein' Pfoten allezeit; So muß auch than der träge Mann,

Der nicht will arbeiten, wenn er kann!

3793. Wenn der Hunger auch sieben Jahre wanderte, fände er doch kein Nachtlager in des Fleißigen Hause. (1778)

3794. Hunger und Durft singen keinen Alt. (1560)

Doch singen sie einen eher alt als das Schlemmen. Der Glaube ist nicht übel: Jeder habe auf dieser Welt sein ihm bestimmtes Theil zu essen und zu trinken; wenn das verzehrt sei, müsse er sort; also müsse, wer sein Leben aufs längste bringen wolle, immer nur möglichst wenig essen. Letzteres ist richtig. Napoleon hat gesagt: "Man kann leicht zu viel, schwerlich aber zu wenig essen!"

3795. Hungern und Harren { macht des Haupt närrisch. ftinkt übel in die Rase.

3796. Bin ich hungrig, häng' ichs Maul; Bin ich satt, so bin ich saul. Pflegt Herr Faulert zu sagen.

3797. Dem Hungrigen ist: harr' ein hart Wort. Der Franzose: Long, comme un jour sans pain.

3798. Wer früh und spat ist allweg satt, Weiß nicht, was Noth der Hunger hat.

3799. Dem Hungrigen ist nicht gut predigen. (Altromisch.) Ein Wort des Marcus Cato: "Es ist ein schwer Ding, zum Bauche zu reden, der keine Ohren hat!"

3800. Lange Hungern ist kein Brotsparen. (1607)

3801. Hunger leiden ist ein gewisses Einkommen. Meint der Geiz.

3802. Der Hunger kostet wenig, der Ueberdruß viel.

3803. Wer nicht hungert, fastet leicht.

3804. Hunger ist der beste Koch. (1203)

Der Franzose: A bon appétit, il ne faut point de sauce.

Der Englander: A good stomach is the best sauce.

Halte das Hafermus gegen einen hungrigen Magen und die Kapaunen gegen einen unlustigen, satten Magen, so lebt der Bauer so gut wie der Fürst. — Einem großen Herrn, welchem er nichts recht machen konnte, sagte der Koch: "Es sehlt an nichts als an der Hauptspezerei!" — "An welcher?" — "An Hunger, Durst, Arbeit, Schweiß!"

Da man jetzt ben Hunger nicht mehr als Koch gebrauchen will, so gebrauche man ihn als Arzt, als welchen er sich ebenso vortrefflich bewährt.

3805. Hunger macht hart Brot zu Honigkuchen.

Der Franzose: Qui a faim, mange tout pain.

3806. Hunger macht rohe Bohnen füß. (Ebenso englisch.) (5240)

Der Staltener: L'asino che a fame, Mangia d'ogni strame.

3807. Hunger macht Bohnen zu Mandeln.

Der Franzose: A bon goût et faim,

N'y a mauvais pain.

Salz auf bem Brot wird Schon dir den bellenden Magen befriedigen. Wie und woher wol Käme doch das? Nicht ist im köstlichen Brodem die höchste Wollust, nein, in dir selbst. Verschaffe du leckere Zukost Dir durch Schweiß!

Der Tyrann von Sprakus hörte die Spartaner ihre schwarze Suppe so überschwenglich rühmen, daß er sich einen Koch kommen ließ, der sie zu bereiten verstand; als er die Suppe nun kostete und ste sogar ekelhaft sand, sagte der Roch: "Diese Suppe, mein König, schmeckt nur denen so schön, die sich im Eurotas gebadet haben!" — d. h. die durch Arbeit und Leibesübung hungerig geworden sind.

3808. Hunger ist die beste Würze.

Der Franzose: A bon appétit, il ne faut point de sauce.

3809. Der Hunger ist Meister.

3810. Der Hunger lehrt mausen.

Es muß gegessen sein und ftanbe ber Galgen vor ber Thur.

3811. Hungerenoth; In Hungerenoth Gibt's kein schlecht Brot.

3812. Huren und Hasen sind schwer zu zähmen.

3813. Huren und { Buben verstehen sich bald. Narren kommen ungerufen.

3814. Huren und Buben, ein Gespann. (3691)

3815. Kommt die Hure ins Herz, so kommt sie auch in den Säckel. (976)

3816. Wer von einer Hure scheidet, hat 'ne gute Tagereise gemacht.

3817. Junge Hure, alte Rupplerin.

3818. Junge Hure, alte Betschwester. (Ebenso englisch:) (7233)

Jest sprechen sie den alten bestehenden Bust zierlicher aus: die Hure heißt jett Freudenmädchen; also ein lieblich Wort für eine so schändsliche Sache. Sie sagen auch: "Junge Bettschwester, alte Betschwester"; und nochtzierlicher: "Damen, welche sich in der Jugend mehr hätten sollen vor den Herren hilten, werden im Alter Herrnhuterinnen." Das alles klingt mehr als Schimpf und Scherz, denn als Ernst und Klage. Wir sollten aber beim schlimmen Worte sür die schlimme Sache bleiben, damit nicht die schlimme Sache endlich gar zu Ehren komme!

3819. Die Hure kommt schnell ins Haus, Aber langsam wieder 'raus. (7371)

3820. Wer eine Hure nimmt zur Che, Bedarf keines Unglücks mehe.

3821. Wer mit Huren zu Ader geht, der egget mit Geden zu. (4128)

3822. Die Hure nimmt lieber mit einem Auge vorlieb als mit einem Buhlen.

3823. Wenn die Huren spinnen, so ist die Nahrung trank.

Dat steit em an, as der Hore dat Spinnen. (hamburg.) Er weiß nicht damit umzugehen.

Der Schwabe sagt von der Hure: Sie handelt mit kurzer Waare! Der Riedersachse: Sie hat Pökelfleisch mit Schnurrbärten feil. Ferner: Sie besorgt feine Wäsche.

3824. Wenn bie Huren schimpfen, so bricht die Schande aus.

3825. Sei Hur' ober Dieb,

Haft du Geld, so bist du lieb. (5483) Willst du dich der Tugend weihn? Glück kann ich dir dann versprechen!— Laß mich nur erst glücklich sein, Tugend wird mir nicht gebrechen.

3826. Die Hure ist absolvirt, man läßt sie sein, was sie ist. (7502)

3827. Es wird keine eine Hure von eines Mannes wegen.

3828. Es sind nicht alle Huren, die einem Manne zu Willen sind.

3829. Es ist keine Hure so bös, sie zöge gern ein fromm Kind. (5496. 7777)

3830. Was Huren { gefäuget, } ist zu huren { geneiget. erkoren.

So arm, wie 'ne Hure in ber Marterwoche.

3831. Wer 'ne Hure zur Che nimmt ist ein Schelm, ober will einer werben.

3832. Mancher hat großen Abscheu vor Huren, und behilft sich mit — Ehefrauen.

3833. Die nicht will eine Hure sein, Sollt' auch nicht führen Hurenschein!

3834. Hurenhaus; Wer den einen Fuß im Hurenhause hat, hat den andern im Spittel.

3835. Hurenliebe so lange währt, Als das Feuer auf dem Herd.

3836. hurenthränen, Sedelzieher.

3837. Husaren beten um Krieg und ber Doctor ums Fieber.

3838. Husten; Trockener Husten ist des Todes Trompeter. Einem was husten.

3839. Hut bei Schleier, und Schleier bei Hut. (4710) Alter Rechtsgrundsatz, in Bezug auf Chestistungen und Gütergemeinschaft ber Eheleute.

3840. Hut in ber Hand,

Geht durchs ganze Land. (970. 3637. 6887)

Der Franzose: Courtois de bouche, main au bonnet,

Peu coûte et bon est.

Der Engländer: A man's hat in his hand never did him any harm. Zu einem einäugigen Bettelvogt sprach ein Bettler: "Gnädiger Herr Prachervögt, börf ich wol een lütjen in de Straat herumgahn?" — Der Bettelvogt: "Wenn man noch spnen rechten Titel friegt, kann man wol een Ooge todohn!"

3841. Geschwinde zum Hut, langsam zum Beutel. (3633. 6887)

Unter bem Hütlin spielen.

Sich zusammen verschwören. In Bezug auf den Hut, als altdeutsches Rechtssymbol ber Uebertragung von Gut und Lehen, wo der Erwerbende in den vom Uebertragenden ihm dargehaltenen Hut greifen mußte.

3842. Hut; Gute Hut erhält bas Gut.

3843. Eigne Hut am besten thut.

3844. Allzeit mit Hut.

Der Franzose: Un averti en vaut deux.

Der Englander: A fore warn'd, a fore arm'd.

Dies war der Denkspruch des trefflichen Kaisers Maximilian's I.; er pflegte ihn so zu schreiben, daß er für "Hut" einen Hut hinzeichnete.

3845. Gute hut macht guten Frieden.

3846. Keine Hut ist so gut als die der Mensch sich selber thut.

3847. Hite bich vor benen, die Gott gezeichnet hat.

3848. Hpochonder; Der Hppochonder ist bald curirt, Wenn euch das Leben recht cujonirt.

## 3.

3849. Ich gebe wie ich's habe, und nehme wie ich's friege.

3850. Ich habe gefäet, Ein andrer mähet. (30h. 4, 37.) (2488)

3851. Ich that nie recht, ich komm' bann recht. (8886)

3852. Ich weiß wohl was ich habe, aber nicht was ich kriege.

3853. Ich trinke, was klar ist, Und glaube, was wahr ist.

3854. Ich effe, was ich mag, und leibe, was ich muß. (Siehe I.)

3855. Das Ich und Mich, das Mir und Mein, Regiert in aller Welt allein. (5261)

Igel.

Er hat 'nen Igel im Magen. Der stachelt, wenn er nicht schwimmt.

Ranher wic ein Igel.

3856. Igelhaut; Aus einer Igelhaut macht man tein Brufttuch.

3857. Ueber einen Igelbalg gehört eine Fuchshaut. (8709)

3858. Immer bran,

Berbirbt am Ende Roß und Mann. (852)

Der Engländer: All work and no play, makes Jack a dull boy.

3859. Immer heraus und nimmer hinein, Wirst du bald auf dem Boden sein. (7017) Immer derjenige, welcher —

3860. In golftabt; In Ingolftabt zeigt man einem die Feige. Auf dem hohen Marienthurme baselbst war ein Geschütz, "die Feige" genannt; eine Angel baraus töbtete dem Helden Gustav Abolf ein Pferd unter dem Leibe.

3861. Inquisition; Die Inquisition erfand ein Mönch, und der Teufel hat ihm dabei das Licht gehalten.

3862. Insel; Man sindet nicht gleich eine Insel, da man das Verthaue wiederfindet. (7894)

3863. Interessen,

Täglich mit aus ber Schüssel essen. (8934)

3864. Interim; Hut' bich vor dem Interim,

Das hat den Schalk gar hinter ihm. (8910)
Raiser Karl V., um Zeit zu gewinnen für seine politischen und kirchlichen Plane, welche die Reformation nicht wenig störte, gab eine Berordnung, wie es, dis zur endlichen Entscheidung des allgemeinen Conciliums, sürerst und einstweilen in Deutschland gehalten werden solle.
Diese Berordnung ward das Interim genannt, welchem weder die
Katholiken noch die Protestanten trauten. Letztere schnitten indeß die
besten Pfeisen daraus, und gewannen sich durch den Augsburger Frieden
(1555) volksommene Religioussreiheit.

3865. Frren; Der irret nicht, ber auf unrechtem Wege umkehrt. (8203) Biel besser ist es auch, auf gnt Glück irre gehn, Als bis zum Untergang ber Sonn' am Scheib'weg stehn.

3866. Wer irre geht und wieder wendt, der wird unbillig geschänd't.

3867. Frren ist menschlich. (Altrömisch.) (1587)

Dies schöne milbe Wort soll aber ber Irrende nicht eher für sich anführen, als bis er seinen Irrthum eingesehen, bekannt und sich dafür
selber tüchtig den Kopf und den Pelz gewaschen hat.

3868. Wir irren allesammt, nur jeder irret anders.

3869. Wer heute irret, kann morgen zurecht kommen. Ich habe viel geirrt, ich hab' auch viel getroffen Beim Irren, was nicht war auf grabem Weg zu hoffen.

Es irrt ber Mensch, so lang' er ftrebt.

Irrthum verläßt uns nie; boch ziehet ein höher Beburfniß Immer ben ftrebenben Geift leise zur Wahrheit hinan.

- Wie das Wasser, das durch ein Schiff zur Seite gedrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammensließt, so schließt sich auch der Irrsthum, wenn vorzügliche Geister ihn zur Seite gedrängt und sich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zussammen.

Die Menschen können sich verblenden; das Gesetz der geistigen Weltsordnung aber, auf dem ihr Dasein beruht, können sie nicht erschüttern. Es beherrscht sie mit der Nothwendigkeit, die den Gang der Gestirne regelt.

3870. Aus Irrung, Berwirrung.

3871. Frrthum ift kein Betrug. (7864)

3872. Ein Irrthum bringt ben anbern.

3873. Ist ein Irrthum auch anfangs klein, Am Ende wird er wol größer sein!

3874. Kein Irrthum so groß, er findet seinen Anhang.

3875. F was du magft, und leide was du mußt.

3876. Iß, trink und hauf', Mit dem Tod ist alles aus.

3877. Iß, was gar ist, Trink, was klar ist, Sprich, was wahr ist. (Siehe Essen.)

## 3od.

3878. Fa und nein { scheibet die Leute. ist ein langer Streit. 3879. Fa und nein an einem Spieße braten.

3880. Da ja und nein im Brauche ging,

Stand's mit ber Welt nicht so gering.

D. h. da noch ja für ja galt, nein für nein, und das Wort ein Mann, ein Mann ein Wort war.

3881. Ein schönes Ja, ein schönes Rein,

Nur geschwind, soll mir willkommen sein.

Pars beneficii est, quod petitur si belle neges.

(Publ. Syrus.)

3882. Wenn ja und aber beisammen stehn, ist nicht viel bahinter.

3883. Jacob's Stimme, Efau's Banbe.

3884. Bist du bei Sanct=Jacob, so denke nicht wieder heim. (6006) Das ist der alte Jacob. Schlenbrian.

3885. Jagd; Man muß oft die Jagd abblasen, obgleich man nichts gefangen hat. (3948)

3886. Auf einer Jago fängt man nicht alles Wild.

3887. Jagen und nichts fangen, macht verbroffene Jäger.

3888. Wer sich dem Jagen ganz ergeit,

Wird gleich ben Thieren mit ber Zeit. (8552)

3889. Wer barf jagen, Darf auch hagen.

Hagen soviel ale: hegen, Gehege anlegen.

3890. Jage, so fahest. (8434)

Laß stets im Wasserstrom bein Netz und Hamen hangen, Wo du es nicht gedacht, da wirst du Fische fangen.

3891. Wer andere jagt, wird selber mübe. (202) tann selbst nicht ruhen.

3892. Jäger und Hunde thun manchen vergeblichen Sprung.

3893. Ein Jäger und sein Hund, effen zu jeglicher Stund'.

3894. Es sind nicht alle Jäger, die das Horn gut blasen. (4330)

3895. Guter Jäger spurt genau.

3896. Ein Jäger unverdrossen,

Hat's oft und did genossen. (7292)

3897. Je schlechter ber Jäger, je schlimmer ber Hund. (3433)

3898. Nasse Jäger, trodne Fischer.

Schlechte Geschäfte.

3899. Ein guter Jäger läßt sich nicht aufs Rohr seben.

Das ift Jägerlatein.

Windbeutelei, Aufschneiderei; so hat z. B. schon mancher Jäger ersählt von einer Büchse, mit welcher er trefflich habe können um die Ede schießen, ohne je zu fehlen.

Er ist ein guter Jäger, schießt aber nichts als Bode.

3900. Jähe; Je jäher, Desto unnäher.

3901. Ein Jäher soll Esel reiten. (5159)

3902. Ein Jäher ift ein schlechter Jäger.

3903. Jähzorniger Mann ist kein Verräther.

3904. Ja=Herr, vor Augen suß, zu Ruden bitter.

3905. Jahr; Alle Jahr ein Kas, wenig Kas; alle Jahr ein Kind, viel Kind.

3906. Das Jahr ist lang. Der Dane: Das Jahr ift nie so lang, daß nicht die Weihnacht zu turz wäre. 3907. Das Jahr hat ein groß Maul und 'nen weiten Magen. (Ebenso danisch.) 3908. Das Jahr hindurch kann viel Waffer den Berg herablaufen. 3909. Viel Jahr', Viel Gefahr. 3910. Biel Jahr' und Gefahr, Bringt Weisheit gar. 3911. Jahre lehren mehr als Bücher. 3912. Andre Jahre, Andre Haare. Daraus wir lernen allezeit Der Menschen Unbestänbigkeit. 3913. Jahre nehmen hin das Haar, Aber nicht Bosheit gar. Es wird bas alte Jahr, bas sich nun schließt, gehalten Als wenn's vergangen war'; so ift es auch, mein Chrift, Wenn bu ein neuer Mensch in Gott geworben bist; Ift's nicht, so lebst bu noch wahrhaftig in dem alten. 3914. Das Jahr bringt Getreid' und nicht ber Acer. (Altgriechisch.) (8869—73) Der Dane: Die Ernte hängt mehr vom Jahre ab, als vom Ader. 3915. Der ist lange tobt, der vorm Jahre starb. 3916. Ein Jahr belehrt bas andre nicht. 3917. Zehn Jahr', ein Kind, . kindisch und klein. Zwanzig Jahr', ein Jüngling, ein Jungfräulein; Dreißig Jahr', ein Mann, . . eine Frau Simon, Bierzig Jahre, wohlgethan, eine Matron'; voll Religion, Funfzig Jahre, stille stahn, Sechzig Jahr', geht's Alter an; . wohl auswarten kann; alt und ungestalt, Siebenzig Jahr', ein Greis, . . viel häßlicher noch; Achtzig Jahre, weiß; der Welt schab' ab, Neunzig Jahre, Kinderspott, . Hundert Jahre, gnade Gott! . . füllet bas- Grab. 3918. Wer vor zwanzig Jahren nicht hübsch wird, vor dreißig Jahren nicht stark, vor vierzig Jahren nicht witig, und vor funfzig Jahren nicht reich, an dem ist alle Hoffnung verloren. (Ebenso englisch und französisch.) 3919. Wer im breißigsten Jahre nichts weiß, im vierzigsten nichts ift, und im funfzigsten nichts hat, Der lernt nichts, wird nichts und kommt zu nichts!

Der Eichsselber sagt: Wenn man funfzig Jahre alt ist, muß man die Hosenklappe zumachen und eine Flasche mehr trinken.

3920. Hundert Jahr' Unrecht, War nie eine Stunde Recht! Deutsches Rechtsprincip wider die römische Verjährungslehre. Ein'n Dreck soll fressen ber Jurist, Der solchen Spruchs ein Lehrer ist: "Daß langer Brauch soll sein ein Recht, Der allzeit ist gewest Untecht!" Was hundert Jahr lang war Unrecht, Ist keine Stund' gewesen Recht!

3921. Fämmerlich gesehen, ist genugsam gebeten. Also warte bas Bitten bes Jammers nicht erst ab, sonbern hilf!

Januar. (Siehe Betterfalenber.)

3922. Januar, Februar, März:

"Du bist mein liebes Berg!"

Juni, Juli, August:

"Mir ist nichts mehr bewußt!"

3923. Fäten; Flißig g'jätet,

Isch frümmer, als betet. (Schwaben.) (293)
Säten, vom Unkraut reinigen; sowol in Bezug auf bein Feld als auf bich selber.

3924. Je früher reif, je früher faul. (8100) Richt blos vom Obst.

3925. Je mehr man hat, je mehr will man haben. Der Franzose: Autant croît le désir que le trésor.

3926. Je mehr et schrieet,

Je eh'r et fryet. (Holstein.) (8637)

Bon tieffibetrübten Witmannern und - Frauen.

3927. Je älter, je fälter; je färger, je ärger.

3928. Je stärker getrunken, je schwächer geworben.

3929. Je voller, je toller.

3930. Je mehr er trinkt, je mehr er bürstet.

"Weck mi up hut Nacht, wenn ick böstig bin!" sagte ein Holsteiner zu seiner Frau; sie sprach: "Wo kann ick weeten, wenn bu böstig bist?" — "Beck bu mi man up, ick bin immer böstig!"

3931. Je krümmer, besto dümmer ober schlimmer.

3932. Je näher, je später. (3424. 4250)

3933. Jeber nur zu oft vergißt,

Das er allein nicht jeder ist. (2714)

3934. Jedem was, ist gute Theilung. (7436)

3935. Jedem das Seine, ist nicht zu viel. (Ebenso französisch.)

Suum cuique. — Auf ber hintern Seite des Roland zu Bremen war ehemals gemalt zu sehen ein Löwe und ein Hund, im Streit um einen Knochen, mit der Umschrift: "Eenen jeden dat syne." Wird aber dem Hunde der Knochen werden, wenn er ihm auch wirklich gehört? Gegen den Löwen schwerlich, wenn diesem sonst etwas daran liegt!

3936. Jeber für sich, Gott für uns alle. (Ebenso frangosisch, englisch, italienisch und spanisch.)

In Bezug auf Sorgen und Wachen.

3937. Jeber gilt, als viel er hat.

Der Franzose: Autant vaut l'homme comme il s'estime.

3938. Jeder kann, soviel er thut.

3939. Was jeder thun soll, thut keiner.

1.

3940. Jeder muß ein Paar Narrenschuhe zerreißen, zerreißt er nicht mehr. (5651)

Der Franzose: Chacun a un fol en sa manche.

Es muß auf Erben jeder Mensch ein Pärchen Narrenschuh' vertragen; Doch mancher läßt die Sohlen sich mit Eisen um und um beschlagen!

Das ist die menschliche Gebrechlichkeit: berselbe Mensch kann in zehn Dingen erhaben und im elsten als ein Thor ersunden werden.

3941. Hätte jeder das Seine, so wärst du so arm wie ein anderer.

3942. Wenn jeder sich hält, wie er soll,

So steht es allenthalben wohl. Eines schickt sich nicht für alle: Sehe jeder, wie er's treibe, Sehe jeder, wo er bleibe, Und wer steht, daß er nicht falle!

3943. Wozu ein jeder sich hält, deg hat er sein Leben lang gemug. (4001)

3944. Jeder fege vor seiner Thur.

3945. Jeder schaue in seinen Rinnstein. (3309)
Wer da will strasen mich und die Meinen,
Der priis' erst, was da mangelt ihm und den Seinen;
Find't er keinen Mangel an ihm und den Seinen,
So stras' er alsdann mich und die Meinen.

3946. Jeber warte bes Seinen und laufe nicht ferne. (3316. 6063)

3947. Nicht jeder ist auf die Hochzeit geläden. (6375)

3948. Nicht jeder, der jagt, hat Weidmannsglück. (3885)

3949. Es kann nicht jeder um Ablaß gen Rom ziehen.

3950. Jeber hat seinen Splitter. (5295. 5651) Jeboch ist ber ein kluger Mann,

Der seinen Splitter verbergen tann.

3951. Jeber trägt seinen Schalf im Bufen.

3952. Jeder ist sich selbst der Rächste. (Altrömisch.) (4852)

Der Franzose und der Engländer: Jeder Müller leitet das Wasser auf seine eigene Mühle.

3953. Jeber hält sein Rupfer für Gold. (7223)

3954. Jede hett sine Greetge leif, un is se ook beschnudelt. (4843) Suum cuique pulchrum. Schon im Aristoteles.

3955. Jedermann; Herrn Jedermann Regiert der Wahn. (5850. 8389)

Es ist leichter, das Volk (bie Menge) zu gewinnen (zu täuschen), als ein Individuum. (Herobot.)

3956. Wer's jedermann wollte recht machen, müßte früh aufstehen.

Run wollt' ich gerne sehn ben Mann, Der aller Welt es recht thun kann; Die Arbeit wäre gar verlor'n: Wer harten Stahl mit Blei wollt' bohr'n, Dasselbe ging' viel rechter zu, Denn daß er aller Welt recht thu'.

Man sage mir: wo ist ber Mann, Der jedermann gesallen kann? — Niemand wird er genannt, Nirgend ist sein Baterland. Der Araber hat folgende Parabel: Ein Bater mit seinem Sohn trieben einen Esel vor sich hin; da begegnete ihnen einer, der sprach: "Welche Thoren, daß sich keiner auf den Esel sett!" Da sette der Bater den Sohn darauf. Kam wiederum einer und sprach: "Da sitt der Junge auf dem Esel und läßt den Bater traben!" Der Sohn saß ab, der Bater auf; da kam bald ein dritter und schalt den Bater undarmherzig, daß er den Sohn laufen lasse. Da setten sich beide auf den Esel; aber es begegnete ihnen ein vierter und sprach: "Bie undarmherzig, dem armen Esel zweie auszuhucken!" — "Da siehst du nun", sagte der Bater zum Sohn, "der müßte früh ausstehn, der's allen wollte recht machen!"

3957. Wer jedermann den Mund stopfen wollte, bedürfte viel Mehls. (3729. 5256)

3958. Jedermanns Gefell ift niemands Freund.

3959. Jedermanns Freund, jedermanns Rarr. (1919)

3960. Jedermann sagt es, niemand weiß es. (2520)

3961. Herrn Jedermanns Wort ist drum kein Evangelium. (Wider 7958)

3962. Wo jedermann geht, da' wächst kein Gras. Auch in Bezug auf Geschäfte.

3963. Lag unverachtet jedermann,

Du-weißt nicht, was ein andrer kann. (5100)

3964. Jena; Wer von Jena kommt ungeschlagen,

Der hat von großem Glück zu sagen.

Wer kommt von Jen' und Leipzig ohne Weib,

Bon Wittenberg mit gesundem Leib,

Bon Beimftebt ungeschlagen,

Der hat von großem Glück zu sagen.

3965. Jesuit; Mit Jesuiterchor, Benedictinerbett, Kapuzinertisch und Dominicanerwein, ist gut geistlich sein.

3966. Für Jesuiten, Wanzen, Ratten und Zahnschmerzen, gibt's hundert

gute Mittel, die nichts helfen.

3967. Wo die Jesuiten Schule halten, da hat man schier keine Säuhirten mehr.

3968. Was der Teufel nicht machen kann, das gibt er den Jesuiten in Berding.

3969. Man kann den Jesuiten nimmer so schwarz malen als er ist. (7408)

3970. Job, der Schäfer, malt ein I Auf räudig und gesundes Bieh.

3971. Joch; Sind wir gleich im Joche, Illuminiren wir doche. (Halberstadt.)

Zur Zeit, da Napoleon Dentschland beherrschte, mußte in deutschen Städten sein Geburtstag alljährlich auch mit Iluminationen geseiert werden. Ein ehrlicher Schuhsticker ließ jenen Reim, der seitdem zum Sprichwort geworden, in einer dunkeln Gasse freudig durch sein Fenster strahlen und war nicht wenig erschrocken, als die Polizei zu ihm eintrat und seiner naiven Herrlichkeit grob ein Ende machte. Wie ist doch der Deutsche immersort ebenso ehrlich als langmilitig!

Sie ziehen nicht an einem Joche. Von widersinnigen Cheleuten.

Sich ins Joch schicken.

Johannis. (Siehe den Betterkalender.)

3972. Jodele, geh bu voran,

Du hast Sporen und Stiefel an,

Daß dich der Has' nicht beißen kann! Jota.

Es fehlt kein Jota und Düpfel bran.

3973. Jubelfest; Golbenes Jubelfest, golbener Sargnagel.

3974. Buchheisa Bitnm,

Ropfhängen macht frumm. (Meiningen.) (4375)

3975. Judas; Würde Judas auch zwieer getauft, Er bennoch seinen Herrn verkauft.

a. Unangenehmer, wie Judas in ber Passion. (1007\*)

3976. Judaskuß; Traue keinem Judaskusse, Fremdem Hund und Pferdesuße (1912). Judasbruder.

3977. Juden und Edelleute halten zusammen.

3978. Wo viel Juden, da viel Diebe. (3085)

3979. Willst du 'nen Juden betrügen, mußt du ein Jude sein. (6551)

3980. Es gehören neun Juben dazu, um einen Schweizer, und neun Schweizer, um einen Genfer zu betrügen (Schweiz.)

3981. Wer einen Juden besch. . ßt, sündigt nicht mehr, als wer auf einen Würfel hosirt. (718)

3982. Prügelst du meinen Juben, so prügle ich beinen Juben.

3983. Halb wollen und halb hören, wie der Jude Grama.

3984. Berloren, wie 'ne Judenseele.

3985. Beim Juden und Raben ist alles Baden umsonst. (5862. 7344)

3986. Getaufter Jude, beschnittener Christ. (8694)

Ein Prälat in Mainz, ein getaufter Jube, hinterließ vor einigen Jahrhunderten seinen Erben eine goldene Katze mit einer goldenen Maus, mit folgender Aufschrift:

"So wenig biese Kat' diese Maus frißt, So wenig wird ein Jud' ein guter Christ!"

Also hat schon vor einigen Jahrhunderten ein getaufter Jude selbst, und welcher sogar ein christlicher Prälat geworden war, gefunden, gebacht, geschrieben. Warum mögen sich doch gutmüthige Christen jetzt so gewaltig für "die Emancipation der Juden" bemühen? Was erwartet ihr denn davon, wenn ihr sie werdet emancipirt haben? Daß die Juden werden wie die Christen sein? Seid doch nicht thöricht! Eher werden ihre Gedanken unsere Gedanken, als daß unsere Gedanken je sollten der Juden Gedanken werden. Wenn ihr die Juden emancipirt, haben sie ja vollends keine weitere Veranlassung mehr, sich uns vollends anzuschließen, sondern werden sich dann erst recht zwischen uns einzuben und durchjuden. Wie im einzelnen, so muß auch im ganzen der Jude sich selbst emancipiren. Bon ihm muß es ausgehen, daß er ganz dem Christenstaate angehören könne!

Er hat ihm einen Juden angehängt.

Eine Lige aufgebunben.

Er spuckt, wie ein Jube, ber ben Proces verloren.

Berstockt, wie ein Jude.

Mit dem Judenspieß rennen.

So rennen viel' mit Judenspieß, Und suchen allweg eigen Genieß. 3987. Wer 'nen alten Juden taufen will, Der verliert des Taufens viel. Er mag ihn taufen noch so baß Doch zickt er nach dem alten Faß.

3988. Der Juden Fall, der Christen Heil.

3989. Jugend hat keine Tugend. (1456. 4009. 7882)

Der Franzose: Faute d'age

Cause le jeune n'être sage.

Der Engländer: Boys will have toys.

"Es wäre gut, wenn alle junge Leute könnten alt werden, ehe sie jung werden!" sagt ber Schwabe.

Blühende Kraft'und Jugend bethört die Gemüther zu Leichtsinn, Und hebt vielen das Herz, daß es in Schuld sich verstrickt!

(Theognis.)

Sag' nur, wie trägst bu so behäglich Der tollen Jugend anmaßliches Wesen? — Fürwahr, sie wär' mir unerträglich, Wär' ich nicht auch unerträglich gewesen!

3990. Die Jugend muß vertoben. (4071)

3991. Wild in der Jugend, Bringt im Alter Tugend.

3992. Jugend fängt wie Zunder.

3993. Jugend frä't sich,

Alter flä't sich.

Kannst du eben jedes Lebensalter weise nicht genießen, Eben jedes Lebensalter wird dich Thoren dann verdrießen!

3994. Faule Jugend, laufig Alter. (Cbenso englisch.)

3995. Jugend schont, Alter lohnt.

3996. Der Jugend Lehre,

Des Alters Chre.

Was einer lernet in der Jugend, Es sei Laster oder Tugend, Das hängt ihm an sein Leben lang, Bringt ihn zu Ehren oder Schand'.

3997. In der Jugend Säcke,

Im Alter Röcke. (Schwaben.)

Aber die Jugend putt sich am liebsten, obgleich jung schön genug ift.

3998. Jugend schadet der Weisheit nicht. (157)

3999. Jugend, sei Rausch ohne Wein; Alter, Wein ohne Rausch.

4000. In der Jugend verzagt ist im Alter verzweifelt.

4001. Was einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug. (3943. 8779)

Unsere Wünsche sind Borgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Borboten besjenigen, was wir zu leisten, zu erlangen im Stande sein werden.

Juden. (Siehe Rr. 856)

4002. Jung gethan, alt gewohnt. (5150)

4003. Jung gewohnt, alt gethan. (Spr. Sas. 22, 6.)

Rorte, Sprichwörter ber Deutschen.

4004. Jung benk' an ben alten Mann, Wenn du nicht willst betteln gahn. (3243)

4005. Jung gebogen, Alt erzogen.

Der Franzose: Ce q'uon apprend au berceau, Dure jusqu'au tombeau.

4006. Was jung getollt, Wird alt gezollt.

4007. Jung ist schön genug.

Der Franzose: Le diable était beau, quand il était jeune.

4008. Jung gefreit

hat niemand gereut. (1874)

Der Engländer: Happy is the wooing that is not long a doing. Man sagt: Bier Jahre vor dem Bartscheren und vier Jahre banach freit man am liebsten.

4009. Zu jung ist ein Fehler, ber sich täglich bessert.

Sie mag wol jung sein, hofiert aber durch einen alten A. 8. Er will jung sein, hat aber schon viel Ostereier gegessen.

4010. Junge; Wenn der Junge wüßte, was der Alte bedarf, würde er oft ben Seckel zulaffen.

Der Franzose: Si jeune savait et vieux pouvait, jamais disette n'y aurait. 4011. Der Junge hat ebenso 'nen linden Bauch, zu sterben, als der Alte. (4069)

4012. Der Junge kann sterben, der Alte muß sterben.

4013. Der Junge steigt, wenn der Alte fällt.
"Datt harrt' ick mal dohn schullt!" sä de Jung', do scheet 'n Schwalbe in de Suppen. (Oldenburgisch.)

4014. Der Jungen That, Der Alten Rath.

Stets ja flattert das Herz den Jünglingen; doch wo ein Alter Zwischentritt, der zugleich vorwärts hinschauet und rückwärts, Solcher erwägt, wie gedeihe die wechselseitige Wohlfahrt.

(Homer.)

4015. Der Jungen That, der Männer Rath, der Alten Gebet, sind selten umsonst. drei Bortheile gut.

That liegt Jünglingen ob, Rath Mittlern, Flehn ben Bejahrten.
(Hefiodos.)

4016. Gib beinem Jungen einen Dreier und thu's selber. (6909) Meister: Junge, lauf geschwind, sieh wo die Nachteulen hinftiegen! Junge: Meister, legt meine Schuh' an und thut es selber!

4017. Jung fern und Gläfer schweben in steter Gefahr. (2772)
(Ebenso englisch, banisch, spanisch und framösisch.)

4018. Jungfern und Herren kostet Bernunft viel Seufzer.

4019. Jungfernfleisch ist kein Lagerobst. (794)

Der Franzose: Les filles et les pommes est une même chose. O wie elend ist ein Mägblein, das dem Amor sich entziehn muß!

(Horaz.)

Die Schweizermaid sprach: "Mutter, i muß a Ma ha, od'r i zünde's Huus a!"

Der Reuschheit Schloß wohl zu verwahren, War an Lisettchen das Begehren; Sie sagte: "Fleiß will ich nicht sparen, Wenn nur nicht so viel Schlüffel wären!"

4020. Wenn man keine Jungfern hat, muß man mit Huren tanzen. (1569. 4073. 8042)

Wenn's burchaus getanzt sein muß.

4021. Eine Jungfrau schwächen, ist wie eine Kirch' erbrechen. Dem Sinne nach findet fich dies echt bentsche Sprichwort schon vielfach im Helbenbuche, in den Minnesingern und andern uralten beutschen Gedichten.

4022. Jungfrauenschänder schändet Gott wieder.

4023. Es ist armer Jungfern Schand', daß sie schön sind.

Man sucht sie meist nicht zu Ehren, sondern zu Unehren, und bas Ende vom Liebe aller ihnen bargebrachten Ständchen ift:

Ach schönste Phyllis, hör' Doch unser Muficiren, Und laß uns eine Nacht In beinem Schos pausiren.

4024. Schöne Jungfrau hat ihren Brautschatz im Angesicht.

4025. Eine Jungfer muß nicht weiter gehen als ein Mühlkarren.

4026. Eine Jungfrau steht für einen Mann.

In außergerichtlichen Dingen. 4027. Eine Jungfrau ohn' Scham, ein Mensch ohne Thun, der März in der Blum' und ein Sommer ohne Thau, des wird man am Ende nicht froh.

4028. Wenn sich die Jungfer aufs Kussen legt, legt sie sich auch aufs Kissen. (8260)

Der Franzose: Dame touchée, dame jouée.

Welches man vielsinnig deuten kann; benn toucher heißt sowol berühren als rühren, ober das Herz erweichen; und jouer heißt sowol spielen als täuschen, zum Besten haben, überliften. Im Damenspiel bebeutet das Wort, daß die einmal berührte Dame gespielt oder gezogen werben muß!

4029. Jungfer von Flandern,

Gibt einen um den andern.

Flandern auch soviel wie: flankieren.

4030. Es sind nicht alle Jungfern, die Kränze tragen.

4031. Jungfern geben's billig und willig.

4032. Die Jungferschaft ist ehrenwerth,

Doch nimm vorlieb was Gott beschert.

In der Brautnacht nämlich.

Der Riederlander: Gen Bryer weet wel wat hy begeert, maer niet wat het is.

4033. Auf die Jungferschaft kann man keine Semmel borgen.

Er ist bazu gekommen, wie die Jungfer zum Kinde.

Die Jungfer hat Flederwische feil.

Rann feinen Mann befommen.

(Siehe Mädchen.)

4034. Innggesellen; Frisch, frei und unverzagtes Blut, Ift junger Gefellen Heirathsgut.

4035. Junkerschaft will Geld haben. (56)

4036. Juriften sind bose Christen. (67 - 72)

Der Jurist mit seinem Buch, Der Jude mit seinem Gesuch,

Die Frau mit ihrem weißen Tuch:

Dieselben brei Geschirre,

Machen die ganze Welt irre!

4037. Juristen und Aerzte sind gabengierig.

Ist ein alt Sprichwort und gar nicht irrig.

Der Franzose: L'advocat { moissonne, } et le médecin { glane. grappe.

"Na de Bigeline lett et sick gut danzen!" säd der Abvocat, do kreeg he 'nen Schinken! (Westfalen.)

Der Franzose: Un brochet fait plus qu'une lettre de recommandation.

4038. Der beste Jurist,

Der schlimmste Christ.

Der Riederlander: Hoe groter Jurift, hoe boofer Chrift.

4039. Juristen han Obem warm und kalt,

Können reden, wie's ihnen eben gefallt. (6158)

Sie haben große Blicher, baraus klappern und beuteln sie, balb rechts balb links, so lange wie's gehen will und was abwirft.

Die Wahrheit sie fangen und binden', Beschütten sie mit ihren Tinten In ihr zart Angesicht, Daß sie sich selber kennet nicht!

## R.

4040. K; Hüte dich vor den drei K's!

Der Ranne, ben Rarten, ben Rathchen. (6164. 8012)

4041. Kachelofen; Der Kachelofen hat einen Klubb. (Schwaben.) (1670) Nimms Schwaßen in Acht!

4042. Räfer; Was den Räfern entrinnt, fressen die Raupen.

4043. Käfig; Im Räfig lernt ber Bogel pfeifen.

4044. Schöner Käfig { nährt } ben Bogel nicht. (Ebenso französisch.)

4045. Räf' und Brot,

Besser als ber bittere Tob.

4046. Käf und Brot,

Macht die Wangen roth.

Wenn babei tlichtig gearbeitet wirb.

4047. Spar' ben Reese, de Botter is düer!

a. Schmieriger Rase und stinkende Butter gehören zusammen.

4048. Rafe her, wir sind des Fleisches satt!

4049. Käfe ist morgens Gold, mittags Silber, abends Blei. (Schweiz.)
(Ebenso bänisch.)

Der Spanier: Rase ist gesund, wenn ihn die geizige Hand spendet. (Ebenso banisch.)

Der Engländer: Käse ist ein wunderlich Ding: alles verdaut er, nur sich nicht!

4050. Je näher der Kuh, je besser der Käs. D. i. je frischer die Mich.

4051. Nach dem Rasewasser kommt selten was Besseres. (Schwaben.)

4052. Man schabt den Käse, weil man ihn nicht rupfen kann. Rommen, wenn man den Käse aufsetzt. Post festum.

4053. Kahlkopf; Was schadet es, wenn sich der Kahlkopf kämmt? Kahn.

Der kann im Rahne ftehn!

4054. Raiser; Es sind nicht alle gleich, die mit dem Raiser reiten.

4055. Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist, und Gott was Gottes ist. (Matth. 22, 21.)

4056. Um des Kaisers Bart streiten. (1535)

4057. Der Raiser ist aller Aeltern Bormund.

4058. Des Kaisers Wort soll man nicht beuteln. Am wenigsten in Gnabensachen.

4059. Wenn der Kaiser stirbt, setzt sich der König in den Sattel. Auf den alten Kaiser borgen.

4060. Ralb; Früher ein Ralb, später ein Ochs.

4061. Man sieht schon am Kalbe, was für'n Ochs es werden will.

4062. Das Kalb folgt der Kuh.

4063. Das Ralb muß oft mit der Ruh gehen.

4064. Wer ein Kalb stiehlt, stiehlt eine Kuh. (Ebenso englisch.) Wenn du mir Bohnen entwendest, von tausend Metzen nur eine, Dann ist mir der Schade geringer, doch nicht das Verbrechen. (Horaz.)

4065. Wenns Kalb { gestohlen ist, bessert der { Marr Bauer } den Stall. ersoffen ist, deckt der Bauer den Brunnen zu. (Nehnlich dem Französischen.) (953. 1601. 4122)

4066. Unbekannte Kälber leden sich auch wol.

Der Franzose: Il va plus au marché peaux d'agneaux que de vieilles : brebis.

Das Kalb in die Augen schlagen.

Mit frembem Kalbe pflügen.

Dem Kalbfell folgen.

4067. Ralbfleisch, Halbfleisch.

Sie setzen oft hinzu: "Junge Leute, halbe Leute."

4068. Kalbfleisch und Kuhsleisch kochen nicht zugleich. (5123)

4069. Ralbshäute; Es sind ebenso viele Ralb= als Ruhfelle seil. (4011)

4070. Als so veele Kalver komen up den Markt, als voler Köen. Der Franzose: Aussitot meurt voau, que vache. (Ebenso spanisch.)

Sprich nicht: ich bin noch gar zu jung, Ich kann noch lange leben! Ach nein, du bist schon alt genung Den Geist von dir zu geben; Es ist gar leicht um dich gethan: Es sieht der Tod kein Alter an! Wie magst du anders benken?

4071. Kalbszeit; Man nuß der Kalbszeit ihr Recht lassen. (3990) Ralender.

Er hat einen Kalender.

Er macht Kalender fürs vorige Jahr.

Der Franzose: Son corps est un Almanac.

Bon Uebeln, welche' bei jebem Wetterwechsel eintreten.

4072. Kalendermacher; Der Kalendermacher macht den Kalender und unser Herrgott das Wetter.

4073. Kalk; Wer keinen Kalk hat, muß mit Lehm mauern. (4020)

4074. Wo der Kalk am dicksten liegt, ist die Mauer am schwächsten.

(4091. 8601)

4075. Kameel; Auch ein räudig Kameel kann vieler Esel Bürde tragen — (65)

fagte ber 20bt.

a. Das Rameel tanzt. (4239)

4076. Kamellen; Dat sind vole Kamellen, de ruuken nig mehr. (Holstein.) (7932\*)

4077. Kamm; Man sieht zeitig am Kamme, was ein Hahn werden will. (3150)

Ihm schwillt der Kamm. Ueber den Kamm scheren.

Sie find über einen Kamm geschoren.

4078. Man muß nicht alles über einen Kamm scheren.

4079. Rämmen; Selten gekammt, scharf gekammt.

4080. Kammer; Volle Kammern machen kluge Frauen.

4081. Kammergericht, Jammergericht.

Wider das ehemalige deutsche Reichskammergericht zu Wetzlar.

4082. Kammerjung fern; Wer Kammerjung fern freit, und gern Kalbaunen ißt,

Der frage nicht nachher, was drin gewesen ist.

4083. Kammerlauge; Mit Kammerlauge begossen.

4084. Kampf; Besser Kampf, denn den Hals gebrochen. (654)

4085. Kanne; Kandel und Antel

Sind ein warmer Mantel. (Deferreichisch.)

Antel, eigentlich Anthal, ein ungarisches Weinmaß, einem Eimer entsprechend; das Wort wird nur vom ungarischen Weine gebraucht.

4086. Kandelfreund, Wandelfreund.

4087. Kannst du's, so treib' es; weißt du's, so üb' es. (4365)

4088. Kannst du nicht, was du willst, so wolle, was du kannst. (Siehe Können.)

Ranonenfieber.

Er hat das Kanonensieber.

4089. Rapaun; En oler Rapaun is gut bi de Rüten. (Beftfalen.)

4090. Kapelle; Keine Kapelle so Mein, sie hat jährlich ihre Kirmes.

(Chenfo frangofifch.) (1157)

4091. Kappen, Pfeffer und Kalk

Berbeden manchen Schalt.

Pfeffer? — Ralt? — frag' nur die Röche und die Maurer! (4074)

4092. Kappen machen keine Mönche. (4285)

Wohl aber Meinung, Glaube, Gefinnung.

4093. Rappe um Rappe,

Schlappe um Schlappe. (8809)

Einem eine Rappe zuschneiben.

(Deo gratias!, unb Ave Maria!)

Mit Kapuzinerholz einheizen.

Saufen.

Er ist nicht an seiner Stelle, wie der Kapuzinerstrick.

In Bezug auf ben Strick um ben Hals.

Auf der Kapuzinersuppe xeisen.

Bon Kloster zu Kloster, wo vor der Pforte Suppe gespendet ward.

Es gehört dazu wie die Laus zum Kapuziner.

Karfunkel.

Er glänzt wie'n Karfunkel vom Ofenloche.

4094. Rarger,

Arger. (2331. 3927)

4095. Karlsbab; Des Kaisers Karol warmes Bab,

Ist eines Nuten, des andern Schab'.

Die warmen Heilquellen zu Karlsbab wurden 1370 entbeckt bei Geslegenheit einer Jagd Kaiser Karl's IV., welcher dann den Babeort gründete.

4096. Karren; Wer ben Karren in den Dreck geschoben hat, muß ihn wieder 'rausziehen.

4097. Alte Karren,

Gern knarren. (148)

4098. Wer seinen Karren schmiert, hilft seinen Ochsen. (Gbenso spanisch.)

4099. Auf den Karren zu lang, auf den Wagen zu kurz.

4100. Haft du nicht wollen den Karren ziehen, so ziehe nun den Wagen.

4101. Wenn der Karren im Drecke steckt, werden viel Worte gemacht.

4102. Laß den Karren stehen, er kieret sonst.

4103. Ich habe einen Karren umgeworfen und will einen Wagen wieder aufrichten.

Der beste Borsatz bei Fehl und Unglück.

Er ist vom Karren gefallen.

4104. Karrenschieber; Man kann ein guter Karrenschieber und bennoch ein schlechter Kutscher sein.

4105. Karten; Willst du treiben Kartenspiel, Laß nicht andre kieken viel. 4106. Die Kart' und die Kanne

Macht manchen zum armen Manne. (4040)

4107. Er hat ihm in die Karte geguckt.

Aus der Karte schwaten.

Sie haben die Karten miteinander gemischt.

4108. Kartenspiel ist des Teufels Gebetbuch.

4109. Kartoffeln daun wol balgen, aber nig talgen. (4287) Balgen von Balg, soviel wie: anfüllen; talgen von Talg, soviel wie: fetten, Fett ansetzen.

4110. Kassenschlüssel schließen alle Schlösser. (2364) Wie mancher hat sich damit nicht schon die Hölle aufgeschlossen!

4111. Rater; Wenn der alte Kater auch nicht mehr mausen kann, so liegt er doch noch gern vor dem Loche. (2084) Katerstieg.

Auf ben Katerstieg gehen.

4112. Kate, vom Bogel! (7220)

So schreit man immer, wenn die Katze auch nur einmal beim Bogel betroffen wurde.

4113. Laat de Katte loopen, de Kater friegt se doch!

4114. Zwei Ragen und eine Maus,

Zwei Weiber in einem Haus,

Zwei Hund' an einem Bein,

Kommen selten überein. (Ebenso englisch.) (3148. 3300)

4115. Man muß die Kape nicht im Sade kaufen.

Der Franzose: C'est mal achat de chat en sac.

4116. Gebrühte Rate scheut auch kaltes Wasser.

(Auch englisch, französisch und italienisch.)

a. Er hat Katenhirn gegessen. (4387)

4117. Wenn man die Rate auf den Kase bindet, so frist sie nicht. Es gibt keinen Genuß mit Zwang.

4118. Die Rate ist hungerig, wenn sie ans Brot geht. (Ebenso frangösisch.)

4119. Hüte bich vor den Raten,

Die vorne lecken und hinten fraten. (1591) Ueberhaupt vor allem Katenbuckelwesen.

Der Englander: He covers me with his wings, and bites me with his bill.

4120. Ist das Käzlin noch so glatt,

Es bennoch scharfe Krallen hat. 4121. Wer nicht ernähren will die Katzen,

Muß ernähren Mäuf' und Raten.

a. Der Kate den Speck befehlen. (846)

Der Franzose: Laisser aller le chat au fromage.

Nun gehen der Rate die Haare aus!

Er geht drum herum wie die Rate um den heißen Brei.

Der Franzose: Tourner autour du pot.

4122. Man jagt die Katze zu spät vom Speck, wenn er gefressen ist. (4065)

4123. Sieht doch wol die Katze den { Bischof } an. (Ebenso englisch.)

Der Franzose: Un chien regarde bien un évêque.

4124. Grindige Raten leben lange.

4125. Bring' eine Kate nach England, sie wird miauen.

4126. Reist eine Katze nach Frankreich, so kommt ein Mausfänger wieder. (1595)

4127. Tobte Rate beißen selbst die Mäuse. (1588. 4753. 4968)

Die Kate läuft mir den Rücken hinauf. Ich dachte, mich hätt' ein Kätchen geleckt!

4128. Wer mit der Katse zu Acker fährt, der egget mit Mäusen zu. (3821. 5612)

4129. Die Katze möchte der Fische wol, sie mag aber die Füße nicht naß machen.

Das macht ber Kate keinen Buckel. (Schwaben.)

Es hat nichts auf sich.

Davon verliert keine Rate den Schwanz!

Die Rate mauset links. (Schwaden.) Es geht schief.

4130. Keine Katze so glatt, sie hat scharfe Rägel.

4131. Ließe die Kate das Mauzen, So bliebe der Kater draußen.

4132. Wenn die Raten Junge haben, mausen sie fleißig.

4133. Die Rate läßt bas Mausen nicht.

4134. Wer mit Katen jagt, fängt gern Mäuse.

4135. Die Katze ist gern, wo man sie strählet.

Strählen, soviel als: bas Haar glatt streicheln.

4136. Die Rate, die sich streicheln läßt, ist schon mehr bei Leuten gewesen.

4137. Je mehr man de Katte strakelt (streichelt), desto hoger dregt se den Steert. (Oldenburgisch.)

4138. Es sennd ebenso gute Katzen, die die Mäuse verjagen, als die sie fangen. (3762)

4139. Der Raten Scherz, der Mäuse Tod.

4140. Es will keiner der Rate die Schellen anhängen. (489)

Die Mäuse hielten einst einen Reichstag, wie sie vor den Katzen genesen möchten. Nach langer Berathung fanden sie: jeder Katze solle
eine Schelle angehängt werden, damit das Klingeln die Mäuse zeitig
warne. Der Kath gesiel allgemein. Da wischte eine alte Maus hervor und sprach: "Der Kath ist allerdings trefflich, wer aber will denn
nun der Katze die Schelle anhängen?" Da ward niemand gefunden
und all ihr Anschlag zu Wasser!

4141. Willst du lange leben gesund?

If, wie die Kate; trink, wie der Hund. (1560. 8299)

4142. Wenn die Rate außer dem Hause ist, tanzen die Mäuse. (Ebenso englisch, spanisch und französisch.)

Der Franjose: Voyage de maître, nôce de valet.

4143. Rat' aus dem Haus,

Rührt sich bie Maus. (Baiern.)

4144. Wie das Rätichen, so die Rate.

Der Franzose: Chat et chaton chassent le raton.

4145. Katenkinder mausen gern.

Der Franzose: Qui naquit chat court après les souris. (Ebenso itasienisch.) Mausen, bebeutet auch stehlen. a. Er geht weg, wie die Katze vom Taubenschlage. (6310\*) Wer weiß es.

Ich will dir weisen, wo die Katze im Hen liegt.

4146. Eine Kate hat neun Leben, wie die Zwiebel neun Häute. Er (Sie) hat ein Katenleben.

4147. Näschige Rate macht achtsame Mägbe.

4148. Der Katze, die den Bratspieß treibt, vertrau' den Braten nicht. Er kann keine Katze machen, wenn man ihm auch die Haare bazu gibt.

Impotenz.

Er verschleppt's, wie die Katze ihre Jungen. Er zeigt ihm, wie die Katze die Maus beißt.

4149. Meist frist Kat' und Hund, Was man spart für den Mund. (7022)

4150. Rauf bricht Miethe.

Der Franzose: Achat passe louage. Rechtsgrundsatz, von den Juristen des 17. Jahrhunderts häufig bestritten.

4151. Der erste Rauf, der beste.

4152. Rauf bedarf hundert Augen, Verkauf hat an einem genug.

 $(404. \ 4655 - 58)$ 

4153. Guten Raufs, leert den Beutel. (8670)

Der Englander: A good bargain is a pick-purse.

4154. Kaufen ist wohlfeiler benn Bitten. (Mitromisch.) (810)

4155. Kauf' in der Zeit, so hast in der Noth.

4156. Man muß kaufen, wenn Markt ift.

4157. Wer alles kauft, was er nicht braucht, muß bald verkaufen, was er braucht. (7767)

4158. Räufer; Biel Räufer machen die Waare theuer.

4159. Wie der Käufer, so gilt die Waare.

4160. Raufleute, geschwinde Leute. (4643)

4161. Raufmann; Es ist kein Raufmann, er bietet die Balfte.

4162. Berdorbener Kaufmann, guter Mäkler.
guter Grümpler. (Schwaben.) (3428)

(Siehe Arämer.)

By'n rechten Koopmann kamen. (hamburg.) Schlimm ankommen.

4163. Kaufmannschaft; Eine schlimme Kaufmannschaft, wo niemand gewinnt. (3207)

(Siehe Handel.)

Rauz.

Er wird 'n gelehrter Kauz werden, wenn er unter die Stoßvögel kommt. (7912)

4164. Regeln; Wer kegeln will, muß auffeten.

Rehraus.

Einem ben Kehraus machen.

Reifen. (Siehe Riefen.)

4165. Reil; Ein Reil treibt den andern.

Die Römer hatten von ben Griechen bas Wort: "Clavum clavo pellere", welches die Franzosen noch jetzt im Gebrauche haben: "Un clou chasse l'autre."

Relle.

Was die Kelle gibt.

4166. Reller kalt, macht Leute alt.

4167. Guter Keller, ist halber Brauer.

4168. Sei heut' Keller, Schleck' banach die Teller. (8612)

4169. Renne bich felbst. (Altgriechtich.) (2952)

Der Meinrusse: Verstehe bich selbst, so wirst du Gott verstehen. Dies Wort schien den alteu Griechen von so hoher Weisheit, daß sie es dem Apollo zuschrieben, wie Cicero in den "Tucull." (I, 22) berichtet, wo er dasselbe auch näher erklärt.

So groß Beisheit ist niemand bei, Daß er wöll' wissen, wer er sei; Sieh in ein'n Spiegel tausend Stund', Du wirst dir selber nimmer kund.

Die Erkenntniß Gottes und seiner selbst sind die zwei Angeln, in welchen die Thür des Himmels geht.

Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die andern es treiben; Willst du die andern verstehn, blick' in bein eigenes Herz.

Inwendig sernt kein Mensch sein Innerstes Erkennen; denn er mißt nach eignem Waß Sich bald zu klein und leider oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur Das Leben sehret jeden, was er sei.

4170. Wenn jeder kennte sich, Spottete keiner über mich.

4171. Mancher meint, er kenne mich, Der noch nie erkannte sich!

Rerbholz.

An ein Kerbholz reden.

Er steht bei ihm auf dem Kerbholz. Ift ihm schuldig.

4172. Rerter qualt, aber zahlet nicht.

4173. Kerl; Wo en Keerl fällt, ba kann en Keerl upstahn. (possein.) (1587)

4174. Kern; Wer den Kern effen will, muß die Nuß knacken. (Altromisch.)

4175. Rerze, die vorgeht, leuchtet schön. Die Kerze ist bis auf den Nagel verbrannt.

4176. Die Kerze Licht den Leuten gebiert, Bis sie auch selbst zu Aschen wird.

4177. Kerzenmacher; Der muß ein guter Kerzenmacher sein, der Gott will eine mächserne Rase machen. (Bestsalen.) (2901)

4178. Ressel; Der Kessel schilt den Ofentopf. (3124) Bat welscher Sahn an seinem Kropf, Storch an dem Langhals Freude: Schwarz sind sie alle beibe!

Der Franzose: Le chaudron machure la poële.

4179. Kleine Ressel haben auch Ohren. (5245. 7550)

4180. An schwarzen Kesseln kann man sich nicht weiß brennen.

4181. Wer sich an alten Kesseln reibt, wird gern rußig. beschmiert sich gern.

Wer sich an alte Kessel reibt,

Empfahet gerne Rahm.

Aus einem alten Meistergesange. Rahm, soviel als: Ruß; in Niedersachsen heißt noch jetzt auch ber Rauchfang in Bauerhäusern, der Rahm.

4182. Rette; Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.

Der Aberglaub', in bem wir aufgewachsen, Berliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum Doch seine Macht nicht über uns.

Er liegt an einer goldenen Kette gebunden.

Die Kette hat er sich selbst geschmiebet.

Er muß in die Rette beißen.

4183. Rettenhund; Treu wie ein Kettenhund.

4184. Reuschheit; Wenn die Keuschheit zum Tanze kommt, so tanzt sie auf gläsernen Schuhen.

4185. Riefel; Der Riefel (Kinnbacken) ift ber Alten Stüte.

4186. Kiefen (Reifen); Er darf nicht Riefen kaufen, sein Weib gibt ihm zu Weihnachten genug.

4187. Et find alle kattiven, De om en Lüttel tiefen.

4188. Kilian; Sanct=Kilian ist vermögend genug, Sanct=Martin den

Mantel zu flicken.

Sanct-Kilian ift Patron bes Bisthums Würzburg; Sanct-Martin bes Erzbisthums Mainz. Das Sprichwort kommt von Joh. Philipp von Schönborn, ber beibe Bisthümer zugleich innehatte. Der heilige Martin hatte bekanntlich einst seinen Mantel zerschnitten, zu Gunften eines nackten Bettlers.

4189. Rinder und Narren sagen die Wahrheit. (Ebenso französisch und englisch.) Wie wenig würden wir von der Wahrheit zu errathen im Stande sein, wenn es nicht Kinder und Narren in der Welt gabe, die, ohne es zu wiffen, sich selbst verrathen; während die Weisen und Klugen, in ihrem Harnisch ober Deckmantel, die leichtgläubigen ehrlichen Leute überliften und zum beften haben, die alles nach bem Wort nehmen und wie ein Evangelium in fich schlucken.

Er hat weder Kind, noch { Regel. Rind.

4190. Biel Kinder, viel Baterunser; viel Baterunser, viel Segen.

Der Franzose: Enfants sont richesses de pauvres gens.

Der Engländer: Children are poor men's riches, certain cares, but uncertain comforts.

Der Perfer fagt: Kinder sind eine Brude zum himmel.

4191. Wenn man dem Kinde den Finger gibt, so will es die Hand. Der war ficher verliebt, ber bies Sprichwort erfand.

4192. Was das Kind nicht mag, Geht in der Amme Krag'. (5873. 6003)

4193. Um des Kindes willen füßt man die Amme.

Der Schwede sagt aufrichtiger: Man kußt bas Rind und meint bie Amme.

4194. Man küßt das Kind oft von der Mutter wegen.

4195. Wer bem Kinde die Nase wischt, füßt der Mutter den Backen. (1337. 6453)

4196. Alse du begehrest de Kindelin, Alse nimm di en Fruelin. (Holstein.)

4197. Gin Rind, Angstfind. (Cbenso banisch.)

4198. Ein einig Kind zu Herzen gat, Baß, dann da man sieben hat.

4199. Kleinkindersch . . ge, der beste Kitt für Weibertreue.

4200. Wer seinen Kindern gibt das Brot, Daß er muß selber leiden Noth, Ist werth, daß man ihn schlägt mit der Keule todt. (Ebenso spanisch.)

4201. Es ist besser, das Kind weine, denn der Bater. (5489)

4202. Es ist besser, die Kinder bitten dich, denn du sie. (Sir. 33, 21.)

4203. Je lieberes Kind, je schärfere Ruthe. (Spr. Sal. 13, 24.)
Wer sein Kind lieb hat, der sparet der Ruthe nicht; Thorheit ist an des Kindes Herz gebunden; aber die Ruthe nimmt die Thorheit hinsweg, die späterhin den Vater weinen machen würde.

Bor allen Dingen lehre man das Kind erkennen, daß man die Ruthe weber aus Haß, noch aus Zorn, sondern nur allein aus Liebe zu ihm anwende.

4204. Es sind unleidliche Kinder und Hunde, Die Nachsicht sinden zu jeglicher Stunde! Der Franzose: Enfant par trop caressé Mal appris et pis réglé.

4205. Ungeniet Kind,

Ift wie ein wild Rind.

Ungeniet, ungenietet; soviel als: ungefug; ohne Gefüg für Gehorsam und Sitte.

4206. Das Kind sagt wol, daß man es schlägt, aber nicht, warum.

4207. Wenns Kind zahnt, soll die Mutter den Unterrock zu Wein verkausen.

4208. Kleine Kinder, kleine Sorgen; Große Kinder, große Sorgen.

4209. Kleine Kinder machen Kopfweh, große Kinder Herzweh.

4210. Kleine Kinner treten op de Schertze (Schürtze), De grooten treten op't Hertze.

4211. Dei Kinner winnt, mot Kinner holben.

4212. Der Kinder Weinen macht die Frauen singen. (Ebenso danisch.)

4213. Wenn man den Kindern den Willen thut, so schreien sie nicht. Der Englander: The devil himself is good, when he is pleased.

Das beste wie das schlechteste Mittel, die Kinder zu stillen; je nachdem des Kindes Wille natürlich und unschuldig, oder eigensinnig und böse ist. 4214. Kindes Hand ist bald gestüllt, Kindes Zorn ist bald gestillt.

4215. Kindes Sand bebet leicht.

4216. Berbrannt Kind fürchtet's Feuer. (Ebenso französisch und englisch.) (7912) Der Engländer: Wen eine Schlange biß, den erschreckt eine Raupe.

Der Tarte: Wen eine Schlange gebissen hat, der erschrickt vor dem kleinsten Strick.

Der Kusse: Wer sich an der Milch verbrannt hat, bläst auch das Wasser.

4217. An anderer Leute Kindern und fremden Hunden hat man das Brot verloren. (Ebenso englisch und französisch.) (3748)

4218. Onarrige Kinder gehen am längsten. (8033) Der Franzose: Pot frêlé dure long temps.

4219. Kinder, die schreien,

Am besten gedeihen.

4220. Speikinder, Gebeihkinder.

Gilt nur vom Kinde an ber Mutter Bruft, indem beffen freiwilliges Speien eine gute Ratur anzeigt.

4221. Starkes Kind, starke Krankheit.

4222. Frühweise Kinder leben nicht lange, oder es werden Geden daraus. (Ebenso französisch.) (171. 6423. 8100—8102)

4223. Weisem Kinde ift man feind.

Odi puerulos, praecoci sapientia. (Apulejus.)

4224. Heim erzogen Kind,

Ift bei ben Leuten wie ein Rind. (8394)

4225. Das Kind mit dem Bade ausgießen. (Ebenso danisch.) (8838)

Der Franzose: Jetter le manche après la coignée.

Der Spanier: Den Strick dem Ressel nachwerfen.

Der Englander: Der Art ben Stiel nachwerfen.

Das ist freilich bas Schlimmste; berjenige thut aber auch sehr übel, welchen bas Kind im untauglichen Babe sast weniger kimmert, ats baß er das alberne Bab selbst, welches er nun einmal zugerichtet, wegsschütten soll. Der Mensch hat meist einen übertriebenen Glauben an sich selbst und an den Werth seines Thuns: wird er darin auf eine empfindliche Weise verkannt oder gestört, gießt er gar leicht im Unmuth hastig das ganze Bad weg, mitsammt dem Linde. Dennoch ist es immer noch besser, das Kind mit dem Bade auszugießen, wo sich's doch immer wieder aussischen läßt, als daß man es im Bade ersticken ließe.

4226. Man gibt oft einem ein Kind; ware es eine Gans, es würde keine Feber bran sein.

Homer schon sagt: "Meine Mutter fagt's."

4227. Es ist ein weises Kind, das seinen Bater kennt. (Ebenso danisch.) Hätte jedes Kind seinen rechten Namen, so hießest du nicht Peter Göt.

Kennte jedes Kind seinen Bater, wo wolltest du beinen finden.

4228. Böse Kinder machen den Vater fromm. (540. 6032) Es ist ein fromm Kind, es will seinem Vater den guten Ramen erhalten.

- 4229. Wenns Kind geboren ist, ist das Testament schon gemacht. Das Kind ist ber natürliche Erbe.
- 4230. Kindes Taufe bricht Chestistung. Altes Erbfolgerechtsprincip, wonach den Kindern das Gut der Aeltern unbedingt anheimfällt.
- 4231. Das Kind fällt wieder in der Mutter Schos. Altes Erbrecht, wonach die Mutter das Kind beerbt. Der Franzose: D'où vient l'agneau, là retourne la peau.
- 4232. Wenns Kind todt ift, hat die Gevatterschaft ein Enbe.
- 4233. Wenn et Kind verdrunken is, so becket man den Putte to late (zu spät). (1601)
- 4234. Dem liebsten Kinde gibt man viele Namen. (Cbenso danisch.)
- 4235. Kinder friegen keine Mutter wieder, aber wol der Bater eine Frau.
- 4236. Wenn Kinder und Narren zu Markte gehen, lösen die Krämer Geld.
- 4237. Wo Kinder regieren, machen Narren die Gesetze.
- 4238. Aus Rinbern werben Leute,

Aus Jungfern Bräute. (Ebenjo frangöfisch.)

Alfo forget, baß fie werben madere Leute und Bräute!

Das Kind beim rechten Ramen nennen.

Rinderschuh.

a. Die Kinderschuhe zerreißen. (5629)

- 4239. Kinderfpiel; Es ist kein Rinderspiel, wenn alte Leute auf Steden reiten.
- 4240. Es ist kein Kinderspiel, wenn ein alt Weib tanzt.
- 4241. Kinn; Spitig Kinn, Böser Sinn. (5638)
- 4242. Kirche, Meer ober Königshaus: Wähl' dir eins, so kommst du aus.
- 4243. Und ist die Kirche noch so groß, der Pfaff singt nur, was er { weiß. fann.
- 4244. Wer sich an die Kirche lehnt, dem fällt leicht ein Götze auf den Kopf.
- 4245. Alte Kirchen, dunkle Fenster. Auch in Bezug auf ale Leute.
- 4246. Reue Rirchen und neue Schenken stehen nie leer.
- 4247. Finstre Kirchen, lichte Herzen; hölzin Kelche, goldin Pfaffen.

Der Franzose: Évêque d'or, crosses de bois; crosses d'or, évêque de bois.

Jetzt steht es so, daß die Kelche wol überall golden oder wenigstens silbern sind, die Priester aber hölzern, und das ist nicht groß Wunder und geht ganz natürlich zu: weltsicher Glanz des Kirchenthums macht das Priesterthum auch weltlich. Da liegt's! — Wo der Kelch hölzern ist, wird Wort und Lehre gülden sein müssen, wenn Kelch und Priester bestehen sollen!

4248. Es beten nicht alle, die in die Kirche gehen.

In der Kirch' andächtig und mild,

Im Felbe mannlich und nicht zu wild;

Am Tifche ehrbar und eingezogen,

Im Bette züchtig, ber Ruh' gewogen. (6318)

4249. Je näher der Kirche, je weiter von Gott. (Ebenso französisch und englisch.)
- (5868)

4250. Je näher die Kirche, je später hinein. (3932)

4251. Rirchenbuße ift fein Staupbefen.

4252. Rirchengeben faumet nicht. (6059. 8527)

So wenig wie irgenbein Prüfen und Infichgehen.

4253. Kirchengehen macht nicht selig, aber Nichtgehen macht nicht fromm.

4254. Kirchen gut hat \ Ablersflauen.

Nach dem althierarchischen Grundsatze: "Kirchengut (Pfaffengut) ist eisern, kann nie zurückgegeben ober veräußert werden."

4255. Kirchengut hat Ablersfedern. (6295)

Es ist ein uralter Glaube, baß, wenn man Ablerssebern zu anbern Febern lege, diese von jenen verzehrt werden.

Rirchenlicht.

Er ift fein Rirdenlicht.

4256. Kirchweih; Auf solcher Kirchweih gibt man solchen Ablaß.

4257. Rirschen; Nach braunen Kirschen steigt man hoch.

Die Kirschen essen und einem andern den Korb an den Hals hängen.

a. Wie Kirschen und Beeren behagen, Muß man Kinder und Sperlinge fragen.

4258. Kissen; Wer andern ein Kissen unterlegt, sindet wol anderwärts ein Bett.

4259. Rittel; Besser Kittel, denn Titel.

Er hat den Kittel umgekehrt. (Schwaben.) Die Religion verändert.

4260. Kiteln; Wer sich selber kitelt, lacht wie er will.

4261. Klagen

Füllet nicht ben Magen.

4262. Klag' niemand bein Leib, Du machst es sonst breit.

4263. Klager; Der Klager hat wol, wenn der Prahler nur was hätte.

4264. Kläger; Rein Kläger, kein Richter.

Uralter Rechtssatz, bessen nachtheiligen Folgen unsere Altvorbern aber baburch vorbeugten, daß nach dem Gesetz jeder Beleidigte zur Klage ober Fehde verpslichtet war. Wer eine Beleidigung einsteckte, ward so gut bestraft (d. h. verbannt) wie der Beleidiger.

4265. Klang überwand den Rang.

4266. Klang gab Rang.

Das hat mancher Jude bick erfahren und genossen.

4267. Klappe; Mit einer Rlappe zwei Fliegen schlagen.

4268. Klappern gehört zum Handwerke. (1122)

Der Franzose: Artisan, qui ne ment,

N'a métier entre gens.

4269. Klatschen; Wer ins Haus klatscht, klatscht auch aus bem Sause.

4270. Klaue; An der Klaue erkennt man den Löwen. (Aligriechisch.) Ex ungue leonem. Kleeblatt.

Er hat ein vierblätteriges Kleeblatt gefunden. Er ist ein Glückstind! Ein alberner Aberglauben! Habt ihr schon einen Menschen gekannt, der ganz und gar nicht irgendwie abergläubisch gewesen wäre? Dann war gewiß nichts an ihm! Das Uebel dabei ist nur, wenn der Mensch durch Aberglauben mehr oder weniger von Gott abfällt. Aber Dinge, die ihm etwas bedeuten, Vorzeichen, Ahnungen, an die er glaubt, hat ein jeder, er mag sich anstellen wie er will!

4271. Kleider machen Leute, Lumpen machen Läufe. (7768)

Der Franzose: La robe fait l'homme.

Der Russe: Man empfängt den Mann nach dem Kleide und geleitet ihn nach dem Verstande.

Schon die alten Griechen hatten das Wort: "Das Kleid macht den Mann." — Homer läßt den Odpsseus sagen: "Jetzo verachten sie mich, da schlechtes Gewand mich bekleidet."

4272. Wie das Kleid, so ist der Mann, Leicht' Kumpen, leichte Lumpen han.

Der Franzose: Femme sotte se connoit à la cotte.

4273. Das Kleid ziert den Mann, Wer es hat, der zieh' es an.

4274. Wer sein Kleid ehrt hinter der Thür, den ehrt es wiederum vor der Thür.

Man ehrt das Kleid durch rein und sauber halten.

4275. De veele Kleeder hefft, de tupt veele an.

4276. Rein und ganz Gibt schlechtem Kleibe Glanz.

4277. Das reichste Kleid, Ist oft gefuttert mit Herzeleid.

4278. Kein Kleid, das einer Frau besser steht, als Schweigen.

4279. Es war noch nie ein so schön Kleid, daß nicht zum Alltagsrock geworden.

4280. Jeber friert, danach er Kleider anhat.

Ein Abenteurer begegnete zu Winterszeit dem Bischof zu Trier im freien Felde und bat ihn um eine Gabe. Der Bischof fragte ihn: ob er denn nicht friere? denn jener ging gar übel bekleidet einher. Der Abenteurer streckt die Hand aus dem Busen in die Luft, ob's denn so kalt draußen sei und sagt: "Es ist wirklich eine etwas rauhe Luft; dennoch aber frier' ich nicht und wenn's auch noch viel kälter wäre. Wollt Ihr mir einen Gulden geben, so will ich's Euch sehren, daß Ihr ebenso wenig friert als ich!" Der Bischof ließ ihm einen Gulden geben, da sprach er: "Gnädiger Herr, jeder friert, danach er Kleider anhat. Ich hab' alle meine Kleider an, darum friert mich nicht; Euch aber friert nach den Kleidern, die Ihr daheim habt, sonst frör' Euch nicht, segt sie nur einmal alle an!" Der Bischof sachte und hat den Kauz zu Hos beschieden.

4281. Lange Kleider kurzer Sinn. Der wankelmüthigen Weiber.

4282. Kleider wollen getragen sein, Sonst kommen die Motten hinein.

Rorte, Sprichwörter ber Deutschen.

4283. Kleider fressen die Motten, und Sorgen das Herz. (6981)

4284. Neue Kleider über alte Filzläuse.

4285. Das Kleid macht keinen Mönch. (Ebensv französisch und Maltenisch.) (4579) Mancher trägt ein Pfaffenschlappen,

Trüg' billiger ein' Reiterkappen; Mancher, der nie ein Pferd beschritt,

Singet boch ein Reiterlieb.

Einem die Kleider ausklopfen, daß ihm die Haut schauert.

Man muß ihn bei ben Kleidern halten, nicht bei ben Worten.

Er hat kein hochzeitlich Kleid un. Das ist gegen die Kleiderorbnung.

Sein Kleid ist mit Hasenfell gefuttert.

4286. Rleie; Wer sich mischet unter die Rleie,

Den freffen bie Gaue.

Der Araber viel bedeutender: Wer sich zur Kleie macht, ben zertreten die Hühner.

Sogar die Hühner!

4287. Von Klehen wassen de Schwhne, averst se werden nig sett. (4109) Das gibt mehr Kleie wie Mehl.

"Gibt's auch Kleie?" sprach die Sau an des König's Löwe Tafel.

4288. Klein und rein.

4289. Mach' bich klein, aber nicht gemein.

4290. Klein und bick,

Gibt auch ein Stück. (4573)

4291. Lütjet un fragel,

Is bater, as groot un Flegel. (Oldenburgisch.)

4292. Klein, hurtig und keck

Stößt ben Großen in Dreck.

4293. Das Kleine wird gemach groß, aber das Große jählings klein.

4294. Wer das Kleine achtet, ist des Großen würdig. (3391. 4594. 5947) Nur bebenke wohl Nr. 1637.

4295. Beim Kleinen fängt man an, beim Großen hört man auf.

(1077. 1644)

Quae crescentia perniciosa sunt, eadem sunt viciosa nascentia (Cic., Tuscull., IV, 18). Was in seinem Wachsthum verberblich ist, das ist auch in seinem Entstehen gefährdend.

4296. Wer im Kleinen spart, kann freigebig im Großen sein.

4297. Es ist ein Kleines, was die Jungen freut und die Alten grämt. (137)

4298. Das Kleine wird gestohlen, das Größe wird gewönnen.

in Befit genommen.

(1062 - 65)

Klemme.

In die Klemme kommen.

Er stedt in der Klemme, wie ein Hühnchen im Werg.

Rlette.

Einem Kletten in ben Bart werfen.

4299. Klimmer; Hoge Klemmer un beipe Schwemmer werben nig oolt. (Westfalen.) (6881)

Rlimpern. (Siehe Klappern.)

Klinge.

Alles über die Klinge springen laffen.

4300. Klingen; Klingt es nicht, so klappert's boch.

Rlingenberg. (Siehe Rr. 458.)

Rloppe. (Siehe Betichwefter.)

4301. Kloster; Das Kloster währt länger denn der Abt.

Man muß also mehr auf die Berfassung achten und hakten, als auf

ben Regenten!

Er hat all das Seine zum Kloster Maulbrunn gestiftet. Richt etwa zum ehemaligen berühmten Ciftercienserklofter Maulbrunn, unweit Stuttgart, am Flusse Salza, welches im Jahre 1148 gestiftet wurde und von dem die Sage geht, daß, als die Cistercienser nicht gewußt hätten, wo fie ihr Rlofter bauen follten, hätten fie einem Efel ihr Gelb aufgelaben und wären ihm nachgegangen, bis er im Drecke steden geblieben sei. Daselbst hatten sie halt gemacht und bas Rloster gebaut, auf bessen Bergen jett ber Elffingerwein wächst, sondern vielmehr nur in Bezug auf bas Maulbrunn, welches jebem — bicht unter der Nase liegt.

4302. Was weder Gott noch Menschen nut ift, gehört ins Kloster.

4303. Der Abel macht die Klöster reich und die Klöster ben Abel arm.

4304. Je näher das Rloster, deftv ärmet die Bauern.

4305. Was in Klosterfrallen kommt, kommt nicht wieber heraus.

Klosterkapen.

Fett und geil wie die Alosterkagen.

4306. Klot; Auf einen groben (harten) Klotz gehört ein grober (harter) Reil. (Altromifc.) (867. 4379. 7544. 8709)

Der Franzose: A vilain, vilain et demi. (Ebenfo spanisch.)

4307. Klug reben kostet kein Gelb.

4308. Wer sich allein für klug hält, mag allein zu Grunde geben.

4309. Wer klug ist, schont sich auf morgen.

4310. Klug wie die Schlangen, und fanft wie die Tauben. (Matth. 10, 16.) (6481.6677)

D. h. sei nicht bumm, und sei nicht schlecht.

4311. Klugheit; Unnütze Klugheit ist doppelte Thorheit. (4557)

4312. Klügste; Der Klügste gibt nach. (5522)

Der Frankose: Le plus sage se tait.

Rluppe.

Er ift in der Kluppe, wie 'ne Laus zwischen zwei Daumen. (Schwaben.)

muß leiden viel, Wenn er zu Ehren kommen will. viel leiden muß, Bis daß er wird ein Dominus. 4313. Anabe; Ein junger Anab'

Anall und Fall.

Anallen.

Vom Knallen stirbt man nicht.

4314. Knecht; Der ist ein armer Anecht, ber ber Gemeinde bient. (2474)

4315. Wie viel Knecht, so viel Feind! (Altromisch.) Rnechtssinn ift überall ber schlimmfte.

4316. Halt' den Anecht, so flieht er.

4317. Einem witigen Anechte muffen auch Sbelleute dienen. (Spr. Sal. 17, 2.)

4318. Faule Anechte sind gute Propheten.

4319. Wer seinen Knecht zärtlich hält, zieht 'nen Junker draus. (3054)

4320. Nimmer is so fast eken der Knecht, as wo der Herre linden is. Eken, eichen, für hart, grob; linden, von Lindenholz, soviel als: weich, mild.

4321. Anechtschaft; Zur Anechtschaft wird keiner gezwungen, der zu sterben bereit ist.

Anie.

Etwas übers Anie brechen. Ohne viel Umstände abthun.

Anippchen.

Knippchen in die Tasche schlagen.

4322. Knoblauch ist ein guter Roch,

Dem Apotheker zu Schmoch,

Dem Doctor zu Poch.

Wenn er nur nicht gar zu übel buftete!

Anopf.

Den Knopf auf bem Beutel haben.

Anoten.

Einen Anoten ins Schnupftuch binben.

Um sich an etwas zu erinnern; der Hamburger sagt spöttisch: "Ich will eene Knutte in de Näse slahn!"

Anüppel.

Der Knüppel { liegt beim Hunde. ift an den Hund gebunden.

Mit dem Knüppel unter die { Hunde Sperlinge } werfen.

Die beste Art, die Hunde auseinander zu bringen, und die verkehrteste Art, die Sperlinge zu fangen.

Robold.

Sie hat 'nen Kobold.

Von einer Magd, welcher die Arbeit rasch von der Hand geht. An einigen Orten meint fast jeder Bauer einen Kobold im Hause zu haben, der ungesehen allerlei Hausarbeit verrichtet: Wasser in die Küche trägt oder Holz hauet, die Pferde striegelt, den Stall ausmistet u. s. w. Wo ein solcher Kobold ist, nimmt das Vieh zu, alles gedeiht und ge-lingt. Wer ihn aber erzürnt, mag sich vorsehen!

4323. Kochen; Man muß kochen, ehe man anrichtet.

4324. Mancher kann wol kochen, aber nicht anrichten.

4325. Hast du wohl gekocht, so { richte wohl an. magst du wohl essen.

4326. Koken is kost, al en schinet nicht.

4327. Kocht man's wohl, so schmeckt man's wohl.

4328. Viel Röche verderben den Brei, (Ebenso französisch.) (4389. 6273) Kein Arzt ist besser denn drei. (395)

4329. Biel Röche, viel Sinne.

4330. Es sind nicht alle Köche, die lange Messer tragen. (Ebenso französisch.)
(3894. 4620. 5897)

4331. Wenn der Roch vom Herde geht, läuft das Fett ins Feuer.

4332. Zu einem Roch gehören drei Keller. (Kellner.)

4333. Man weiß nicht, wer Koch ober Kellner ist.

4334. Ein guter Roch, ein guter Arzt.

4335. Wenn der Roch verhungert, muß man ihn unterm Herde begraben.

4336. Der Roch wird vom Geruche satt.

4337. Der Koch hat viel zu schaffen, ehe er's großen Herren so schön macht, wie des Schmieds Morgenbrot.

4338. Köber; Ohne Köber ist schlimm Fische fangen. Einen Köber zurichten.

Rohl.

Das macht den Kohl nicht fett! (5255. 7047 b)

Der Franzose: Ce n'est pas tout que de choux, il faut encore de la graisse.

4339. Guter Rohl, schlechtes Heu.

4340. Unser Rohl

Schmedt wohl. (3953. 4535. 6172. 7223)

4341. Wenn der Rohl am besten schmeckt, soll man aufhören.

4342. Wer immerfort rechnet was es kostet, ist nimmer 'nen guten Kohl. Es sehlte ihm nichts als der Kohl, wenn er nur Speck dazu hätte!

4343. Kohlen; Gemach in die Kohlen geblasen, So fährt dir kein' Asch' in die Nasen.

4344. Wenn Kohlen bleiben am Hafen hangen, So muß ein Regen bald anfangen.

Röhlerglaube. (Ebenso französisch.)

Als der Köhler, der nicht viel Predigten gehört hatte im Walde, sterben wollte und ihn der böse Geist, des Glaubens wegen, hat angesochten, sprach er: "Ich glaube und sterbe darauf, was die cristliche Kirche glaubt und hält!"— Was glaubt denn die cristliche Kirche?— Sprach er wiederum: "Eben was ich glaube!" Und durch diesen einfältigen Glauben ist der böse Feind überwunden worden.

3445. Röhlerglaube, der beste.

In den alten deutschen Geschichten und Sagen werden die Köhler immer belobt, als die sich armer Vertriebener und Verirrter mit Liebesbiensten driftlich-hülfreich erwiesen haben.

Er plumpt hinein wie 'n Kohlenbrenner in die Apotheke.

4346. Kolben sehnd bem Narren und Nußbaum die beste Salbe. (5599. 5793)

Einem seinen Kolben zeigen. Rolbengericht.

Roller.

Wir wollen einander den Koller flöhen.

Koller, hier soviel als: Wamms, Kollet ber Reiter.

Er hat den Koller.

Koller, hier soviel als: Wirrsinn, Jähzorn.

4347. Köln; Was fragen die von Köln viel danach, daß die von Deutztein Brot haben!

4348. Poln warb nicht in einem Tage gebaut. (4973. 6374)

4349. Bas ein Kölner forbert, ba biete bie Galfte, fo wirft bu nicht betrogen.

Gilt wol von jebem Aramerlein.

Ein tolnisch Gebot thun. Die Salfte bieten.

4350. Rompagnie

3ft Emperie. (1345. 2462. 2468-70)

Der Brangofe : Compagnie | puit.

Der Rarte: Lieber ein Ralb affein als eine Rub in Bemeinschaft.

4351. Rompanie

38 Bebbelie. (Benfaten.)

4352. Ronig ohne Berffand,

Ift wie ein Bilb an ber Banb.

4353. Der König ift einem Bettler gleich, Der feinen Freund bat in feinem Reich.

4354. Reuer Ronig, neu Gefeg. (Chepfo englifd und frangolifd.)

4355. Wo ber König fist, ba ift es obenan. Er fite alfo, wo er auch wolle.

4356. Ronige haben lange Banbe. (Ainomila)

Der Grieche fagte: Rönige haben viel Ohren und Augen. Rönigen, sagt man, gab die Natur vor andern Gebornen Eines längeren Arms weit hinaus faffende Araft. Doch auch mir, bem Geringen, verlieh sie bas sprftliche Borrecht: Denn ich fasse von fern, halte dich, Liebste, mir fest.

4357. Des Könige Spreu gilt mehr als anberer Leute Rorn.

4358. Des Ronigs Brot ift beffer als: "Delf-bir-gott".

4359. Wie ber Rönig, jo bas Gefets (ebsulo französisch und spanisch); wie bas Gefets, fo bas Bolt.

4360. Des Ronigs Sohn muß entweber ein Ronig ober ein Rarr fein.

4361. Der König kann nicht allweg Ein König kann mit dem wohin er's kenkt, sondern ein Rechte Bernunft aber und anch beim Roß. Wenn at zanset, hald hierhin, bald bi

Regierungen find Gegel, bag Roll ift Miph, ber Staat ift Schiff, bie Zeit ist See.

Das Regieren ift auch ein Metier, bas gelerut fein will, und bas fich niemand anmaßen foll, ber es nicht verftebt.

Bersteht ein König bann auch ein Ding, Daß nicht alles, wie's follte, ging, So muß man auch haben Gebulb, Weil keiner lebet ohne Schuld; Weil niemand je so gar recht thut, Daß jeder es hielt werth und gut! All g'nug ist's, wenn man das mag spären, Daß er allzeit will recht regieren Und auch gemeinlich also thut, Obgleich er nicht macht alles gut, Und wie's dem Klügling will gefallen, Der selber ist der Schlimmst' von allen! Denn mancher schant das Spiel mit an Und verlachet nur jedermann, Daß sie so wenig Kegel schießen; Wenn sie ihm einen Wurf zuließen, All' Renn wollt' er auf einmal fällen! Soll er's ins Werk selbst aber stellen, So wirft er sern vom ganzen Platz Und macht keinen neuen Aufsatz.

Run, wir haben dem politischen Kegelspiel in Frankreich lange genug zugesehen, und wie bald dieser, bald jener verhieß, sogar zwölf zu wersen, da doch nur neun Kegel da sind. Noch aber sind sie nicht einmal über die rechte Kegelbahn selber einig, und ob die Kegel nicht auch zum Theil auf dem Kopfe oder in der Luft stehen müssen; was der Hauptkegel gelten, wie er heißen und was er vermögen soll. Sie werden noch lange so fort kegeln, dis sie zur rechten Kegelordnung kommen, bei welcher sie endlich des Lebens in ihrem schnen Lande froh sein können!

Die Herzen dem Regenten zu erhalten Ift jedes Wohlgesinnten höchste Pflicht; Denn wo er wankt, wankt das gemeine Wesen, Und wenn er fällt, mit ihm stärzt alles hin. Die Jugend, sagt man, bilde sich zu viel Auf ihre Krast, auf ihren Willen ein; Doch dieser Wille, diese Krast, auf ewig, Was sie vermögen, ihm gehört es an!

4362. Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu thun.

4363. Der König heißt,

Der Pfennig beißt. (2340)

Was hilft aber des Königs Heißen und Besehlen, wenn er den Pfennig, das allvermögende Geld, nicht zur Seite hat, welches nun einmal der Nerv alles Vollbringens und Aussishrens ist? Soll der König aber heißen können, muß er auch beißen können. Gebet also dem Könige, was des Königs ist!

4364. Können; Es muß einer oft können, was er nicht kann. 3. B. Spinnen und Raspeln im Zuchthause.

4365. Wer nicht kann wie er will, der wolle wie er kann. (Ebenso französisch - und englisch.) (4087. 5083. 7468)

4366. Daß man's nicht kann ist keine Schande, aber daß man's nicht lernen will.

4367. Können wir nicht alle bichten,

So können wir doch alle richten. (1115)

Aber auch dichten zu können meinen die Meisten, wie schon Horaz es bespöttelt:

Lenken ein Schiff will keiner, des Schiffs unkundig; mit Stabwurz Heilt nicht, als wer die Mischung erlernte; was der Musik ist, Vietet der Musiker dar; Schmiedsertigkeit übet der Schmied aus. Dichtungen schreiben wir alle, wer unweis' ober wer weis' ist! und der Unweise, wie der Weise, hat seine Freude daran! Was kümmert es jenen, daß er ein Simpel ist?

Zwar man belacht sie genug, die erbärmlichen Versler, doch lustig Schreiben sie fort, lobhubelnd einander gar hoch und behaglich! Wie wir denn dieses an unsern Poetencliquen heute vielfältig und bis zum Etel erleben. Auf der andern Seite braucht man freilich eine Suppe nicht selbst kochen zu können, um zu sinden, daß sie versalzen ist.

Der Holländer nennt die Aritiker und Kunstrichter sehr bezeichnend: Letterknabbelärs; sowie die Kunstrichterei: Letterknabbelarpe; wirklich werden auch die Meisterwerke von den Kritikern weit öfter mehr besknabbelt und benagt als gewürdigt und begriffen.

Mich freuen die vielen Guten und Tücht'gen, Obgleich so viele bazwischen helfen. Die Deutschen wissen zu bericht'gen, Aber sie verstehen nicht nachzuhelsen.

4368. Wer ihm selbst nichts kann, kann nichts. Zu Können vgl. noch Nr. 4087. 4088. 8444. 8460. 8464. 8466. 8476.

4369. Hüte bich vor "kann nicht". (5083)

4370. Konstanz, das größte; Basel, das lustigste; Strasburg, das edelste; Speier, das andächtigste; Worms, das ärmste; Mainz, das würdigste; Trier, das älteste; Köln, das reichste.
Nämlich Hochstift am Rhein.

4371. Konstanz ist e fromme Stadt un het viel Chlöster, nur schad, sie lit gar ze nah an der Höll: mer chönnt in der Schrybergaß mit nem Kuttenzipfel bis in d'Höll abegraben. (Schweiz.)

4372. Kopf; Wer mit dem Kopf will obenaus, Der thut viel Schaden und richt't nichts aus. (5804)

4373. Wer nicht da ist, dem wird der Kopf nicht gewaschen. Der Drientale: Die Abwesenden haben unrecht.

4374. Was man nicht im Kopfe hat, muß man in den Beinen haben. (ulm.) Der Italiener: Chi non ha cuore, habbia gambe.

4375. Melancholischer Ropf,

Ist des Teufels Topf. (3974. 5287) Worin er viel Mucken kocht.

> Es stehet aber auch geschrieben: Zart Gedicht, wie Regenbogen Wird nur auf dunkelm Grund gezogen; Darum behagt dem Dichtergenie Das Element der Melancholie.

Es gibt Leute unter ben Poeten, beren Neigung es ist, immer in solchen Dingen zu verkehren, die ein anderer sich gern aus bem Sinne schlägt.

4376. Der Kopf ist stärker benn bie Hände.

4377. Wenn der Kopf schmerzt, leiden alle Glieder.

4378. Danach der Kopf ist, danach macht man die Lauge.

4379. Auf solchen Kopf gehört eine solche Lauge. (4306) Der Franzose: A chair de loup, sauce de chien.

4380. Wer selbst einen Kopf hat, braucht keinen zu borgen.

4381. Einen Ropf muß man haben, weil man keinen geliehen bekommt.

4382. Wer einen Kopf hat, bekommt leicht einen Hut. Der Englander: He that has no head, needs no hat.

4383. Man kann nicht alle Köpfe unter einen Hut bringen.

4384. Grindigem Ropfe gehört scharfe Lauge.

4385. Den Kopf halt' fühl, die Füße warm,

Das macht den besten Doctor arm. (3565)

Es ist ein anschlägerner Kopf.

D. i. er ist voll guter Anschläge; wo man aber hinzusett: "Wenn er von der Treppe fällt", so gilt's vom Anschlagen, was Beulen bringt.

Den Ropf aus ber Schlinge ziehen.

Seinem Kopfe folgen.

Einem ben Ropf zurecht feten.

Einem ben Ropf waschen. (Ebenso frangosisch.)

Mit dem Kopf burch die Wand.

Der Franzose: Faire de sa tête massue.

Sich etwas in ben Kopf setzen.

Den Kopf verlieren.

Dafür ift's gut, feinen Ropf zu haben.

4386. Dat Köpken kolt, de Föte warm, dat Achterpörtken apen, Do wirste ruhig slapen.

Der Franzose: Le pied sec, chaud la tête, au reste vivez en bête.

Luther's Spriichlein war:

Halte bich warm, Füll' mäßig den Darm, Lieg' Greten nicht zu nah, Wiltu werden alt und graw.

Boerhave starb zu Leyben (1788) in einem Alter von 70 Jahren. Als er begraben wurde, und man zur öffentlichen Versteigerung seiner zurückgelassenen literarischen Schätze schritt, kam man auf ein stark versteigeltes Buch in Folio, welches folgende Ausschrift hatte: "Die einzigen und tiefsten Geheimnisse der Arzueikunst." Der wunderbare Foliant ward bei immer steigenden Andoten um 10000 Gulden erstanzben und verkauft. Der Eigenthilmer war in der sichern Ueberzeugung, den größten aller Schätze gewonnen zu haben, er entsiegelte ihn zu Hause und was fand er? Alle Blätter waren leer und unbeschrieben, blos auf dem ersten Blatte stand mit großen Buchstaden ausgezeichnet: "Halte den Kopf kalt, den Leib offen, und die Füße warm, so kannst du aller Aerzte spotten." Diese drei Regeln waren es also, welche nach Boerhave's Ansicht die einzigen und größten Geheimnisse der Arzneikunde in sich begriffen.

4387. Mancher Kopf hat zehn Splitter und elf Zwickel zu viel, und neun zu wenig.

4388. Langsamer Ropf behält gut. (7886)

Einem { über den Kopf } wachsen.

4389. Biel Röpfe, viel Sinne. (Altromisch.) (90 — 94. 4328. 6273)

Der Oldenburger sett apologisch hinzu: Sä de Jung', as he mit 'n Wagen voll Buskohl umschmeet.

Quot homines, tot sententiae. (Cic., De finib., I, 5.)

Der Franzose hat das hübsche Wort: Les gens du même avis ne sont jamais d'accord.

Einer acht's, ber andre lacht's, — was macht's?

Bielen behagt's, gleichmäßig um alles entgegenzureden; Aber mit Fug es zu thun, hat des Behagens nicht viel, Und da genüget bei solchen zuletzt die Rede der Alten: Dir dünkt dieses nach Wunsch, jenes bewähret sich mir! (Euenos.)

Ropfhängen. (Siehe Rr. 3974.)

4390. Kopfweh; Alles wiffen macht Kopfweh.

Einen Rorb bekommen.

Er sammelt Körbe.

Sie hat ihm ein Körbchen geflochten.

4391. Korn um Salz.

4392. Gut Korn,

Geht nicht verlor'n.

4393. Schön Korn im Sande,

Gibt Theurung im Lande. (937)

In Bezug auf zu nasse Jahre, welche bem Sanblande weniger nachtheilig, ja wol eher vortheilhaft sind.

4394. Wie das Korn, so das Mehl.

Der Franjose: De mauvais grains jamais bon pain.

Ungefäet Korn essen.

4395. Biel Körner machen einen Haufen. (8400)

Der Engländer: Many a little makes a mickle.

4396. Rein Korn ohne Spreu. (8307)

a. He eet syn Körneken gröne. (3178)

Der Franzose: Manger son blé en vert.

Er fragt nicht, was das Korn gilt. Lebt in den Tag hinein.

4397. Koft; Die beste Kost,

Die nicht viel kost't.

Weil sie in der Regel nicht durch Gaumenkipel zum Pehermaß ver-führt.

4398. Mit kurzer Roft hält man am längsten Haus.

4399. Rost möt dick vör die Bate gahn. Die Bate, b. i. Gewinn, Erwerb.

4400. Rosten; Was wenig kostet, taugt nicht viel.

4401. Koth mit Dred abwaschen.

4402. Es mindert sich, wie der Koth zu Weihnachten.

4403. Er hängt sich an, wie Koth ans Rab.

Wer sich also anhängt, den läßt man wie Koth am Kade hangen; das Rad schlenbert ihn wol bald selber ab.

4404. Rragen; Schön ift ihr Krag',

Um den Hintern, wie sie mag. (447)

4405. Sammet am Kragen, Kleien im Magen.

4406. Rrahe; Die Krahe läßt ihr Hupfen nicht.

4407. Eine Krähe macht feinen Winter.

So wenig wie eine Schwalbe ben Frühling.

4408. Eine Krähe hact der andern die Augen nicht aus. (8706)
(Ebenso banisch, französisch und itglienisch.)

Clericus clericum non decimat.

Der Engländer: Ask my fellow whether I be a thief! (Frage meinen Kumpan, ob ich ein Dieh hin!)

4409. Alte Krühen sind schwer zu fangen. (5701)

4410. Fliegende Krähe findet allzeit etwas.

Der Franzose: Qui pas tout va, pas tout prend.

4411. Eine Krähe sitzt gern bei ber andern.

Er weiß davon so viel, wie die Krähe vom Sonntag.

4412. Kram; Kein Kram ist so gut, man sindet auch bose Wagre brip. Es paßt nicht in den Kram.

4413. Krämer lügen gern. (7996)

4414. Jeder Krämer lobt seinen Kram. (Altrömisch.) (7957)

4415. Ein Krämer, der nit Mausdreck für Pfesser einschwaßen kann, hats Handwerk nit wohl gelerut.

4416. Berdorbener Krämer, guter Matter.

4417. Es legt kein Krämer aus von eines Käufers wegen. (8613)

4418. Der Krämer wird länger leben wie seine Elle. Denn die Elle siberlebt den Bankrott nicht.

4419. Kranke; Den Kranken ärgert die Flieg' an der Wand.
Sei also milbe bulbend mit dem Kranken; der Pranke aber wende Blick und Gedanken auf etwas Besseres, Deilsameres, als auf die Fliege an der Wand!

4420. Da der Kranke genas, Nie ärger er was.

4421. Krank baut' er eine Kapelle, gesund bricht er eine Kirche ab.

4422. Der Kranke spart nichts als die Schube.

4423. Der Krank' und Gesunde Haben ungleiche Stunde.

Ach, wie lang ist die Stunde bes Kranken!

4424. Krankheit kummet to Peere, un gabt to Fopte weg. (868)
(Ebenso französisch und englisch.)

Der Italiener: Il mal vien a lire, e va via à oncie.

Tardiora sunt remedia, quam mala. (Tacitus.)

4425. Krankheit kummt anfleegen; se kruupt aber weg. (Didenburgisch.)

4426. Die sich warten am besten,

Sind oft der Krankheit am nächsten.

4427. Wer seine Krankheit verhehlt, berschlimmert fein Siechen. (71)

4428. Wer will ber { Krankheit } bald entgehen,

Der muß dem Anfang widerstehen.

4429. Lange Krankheit, sicherer Tod.

4430. Kranz; Viel leichter ist ein Kranz zu binden, Als ihm ein würdig Haupt zu sinden.

4431. Wer nach dem Kranze strebt, dem wird davon wol eine Blume. (8043)
Sie hat ihren Kranz verloren.

4432. Rein Kranz schützt vor Kopfweh. (4482)

4433. Kraten; Thut dirs Kraten wohl, so laß dich nachher das Beißen nicht verdrießen. (2489)

Der Franzose: Trop grater cuit, trop parler nuit.

Der Spanier: Kraßen und Essen barf man nur eben anfangen.

4434. Kratzen hilft nicht, aber Kämmen.

4435. Araue mich, so frau' ich dich. (Altromisch.)
Fricantem refrica.

4436. Kraut und Rüben,

Haben mich vertrieben. (Marnberg.)

4437. Untereinander, wie Kraut und Rüben.

4438. Wer das Kraut Jahrab hätte, dem wäre geholfen.

Man erzählt vom Ewigen Juben, welchem das Kraut Jahrab gegeben worden sei, also, daß er nimmer sterben konnte; er sah immer nur das tausendmal Erlebte wiederkehren, und obgleich immer im schönsten Mannesalter, ward er doch bald lebensmüde, sodaß er mit Reid in jedes Grab sah und eine hinwelkende Blume ihn mit Sehnsucht erfüllte, auch in sich den Keim zu einem neuen Leben zu empfinden. Das Kraut Jahrab taugt für die Menschenkinder nichts; nur der Menscheit frommt's und die hat's auch; deshalb ist sie ewig dieselbe.

4439. Gescholtene Kräuter ist man am liebsten. (Schwaben.)

Es geht mit Kräutern zu. In herbis multa latent.

Er frift Kraut und sch . . ft Bohnen, wie die Geißen.

4440. Kräuter, Stein' und Wort, Hab'n an Kräften großen Hort.

In herbis, lapidibus et verbis multa latent.

4441. Krebse man nicht wohl ißt,

Wenn ein R im Monat ist.

Also z. B. nicht im März.

Der Franzose sagt's von Fischen: Si les mois ne sont errés,

Le poisson ne mangerez.

4442. Den Krebs straft man nicht mit Ersäufen.

4443. Den Krebs lehren vorwärts gehen.

Den Krebsgang gehen. Den Krebssteig suchen.

4444. Kleine Krebse und Fische sind die besten, wenn man große nicht haben kann.

Rreide.

Ueber die Rreide treten. (6734\*)

Er versteht die Kreide.

Er weiß, wie die Kreide schreibt.

Mit doppelter Kreide schreiben.

Bei einem an der Kreide stehen.

Areis.

Einen im Rreise herumführen.

4445. Kreistage, Kreuztage.

4446. Kreuz; Wers Kreuz hat, der segnet sich. (6372)

4447. Das Krenz gefaßt, Ist halbe Last.

Das Kreuz ist schwer, ebe es gefaßt wird; gefaßt, ift es halb getragen. Das hat auch Napoleon bewiesen burch sein erhabenes Dulben auf bem Inselfelsen Sanct-Helena. Er, der zehn Jahre lang Europa beherrscht, Königreiche gemacht und zertrümmert hatte, bem alle Herrlichkeit ber Welt zu Gebote stand, vor welchem Europas Fürsten und Herren sich neigten und sein neugeborenes Anäblein als einen "König von Rom" begrüßten. Er mußte die Pracht seiner vielen kaiserlichen Schlösser in Frankreich, Deutschland und Italien mit einem elenden Bauschen auf der Insel vertauschen, wo er in ben kalten Nächten sein Bett kaum vor Bugluft schützen konnte; bennoch entfuhr ihm keine Rlage; immer blieb er derfelbe großgesinnte, kaiserliche Mensch. Als er einst eine Taffe guten Kaffees, seiner liebsten Erquickung, erhielt, streichelte er sich be-haglich ben Leib: "D, wie doch das wohl thut!" Dieser Mann sagte zu seinem Leidensgefährten aus treuer Liebe, dem Grafen Las Casas: "Auch bas Leiben hat seinen Heroismus und seinen Ruhm. Meiner Laufbahn fehlte bisher bas Unglück. Wäre ich auf bem Throne gestorben, in den Wolken meiner Allmacht, so würde ich der Welt ein Räthsel geblieben sein. Jett, Dank sei es bem Unglud, jett kann man mich auch entkleibet beurtheilen." (Me juger à nu.)

4448. Die großen Kreuze tragen die Bauern voran, die Kreuzlin die Pfaffen hinterdrein.

4449. Kreuz ist nicht bös, wer's nur fassen und tragen kann. (4725)

4450. Verzage nicht im Kreuze bein,

Nach Regen folgt bald Sonnenschein.

4451. Wer kein Kreuz hat, schnitzelt sich eins.

Jebes Steckenpferd taugt bazu, sich baraus ein Rreuz zu schnitzen!

4452. Hinterm Kreuz verstedt sich ber Teufel. (7360)

4453. Kein größer Kreuz, als Hauskreuz.

4454. Andrer Leute Kreuz lehrt bas eigene tragen.

4455. Kreuz ist des Glaubens Probe. (227) Zu Kreuze kriechen.

In die Kreuz und Quer.

4456. Kreuzer. (Siehe Rr. 1022.)

4457. Kein Kreuzer, Kein Schweizer.

4458. Wer den Kreuzer nicht achtet, wird keinen Gulben wechseln.

4459. Würf' er einen Kreuzer aufs Dach, siel' ihm ein Gulden herunter. Kreuzgang.

Einen durch den Kreuzgang jagen.

4460. Kreuzwoche; In der Kreuzwoche singt man kein Halleluja.

4461. Krieg; Wer im Krieg will Unglück han, Der fang' es mit den Deutschen an. (1053)

4462. Lieber Krieg, als den Hals gebrochen. (654)

4463. Krieg frift Gold und sch . . ft Rieselsteine.

4464. Ist im Krieg viel Rath, Ist meist wenig That.

Marschall Vorwärts läßt zu vielem Rathen nicht Zeit.

4465. Besser redlicher Krieg, denn elender Friede.

4466. Je heißer der Krieg, desto schneller der Friede.

4467. Beffer offener Krieg, denn vermummter Friede.

4468. Krieg berjehrt,

Was Friebe beschert. (1970)

4469. Wenn es Krieg wird, macht ber Teufel die Hölle weiter. (5315)

4470. Im Kriege schweigt das Recht.
Inter arma leges silent.

4471. Krieg hat viel Gankelei.

Der Franzose: Guerre est marchandise.

4472. Krieg ist leichter angefangen, venn geenbet.

Das hat wol keiner gründlicher bedacht, als Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen (lebte von 1486—1525). Als man ihn fragte: warum er sich so manches gefallen sasse? gab er zur Antwort: "Ich will keinen Krieg; muß ich aber Krieg, so soll man sehen, das Aufbören soll bei mir stehen!"— So sagte Kaiser Friedrich I. Barbarossa zu den besiegten Mailändern (1158): "Teder Börwißige kann zwar Krieg anfangen, aber der Ausgang ist nur vom Tücktigsten abhängig!"

4473. Wer Krieg wünscht, ist werth, daß er ihm ins Haus komme. (6873)

4474. Wer Krieg predigt, ist bes Teufels Feldprediger.

4475. Krieg und Brand,

Segnet Gott mit milber Hand. (2866)

4476. Krieger; Junger Rrieger, alter Rriecher.

Junge Krieger, alte Kriecher: Stärk' und Muth ist auch ein Ding, Das, wie sehr es vor geprachtet, enblich boch unf Krücken ging.

4477. Ein Krieger, so banieberliegt,

So wohl ein Krieger, als der da siegt.

Einem Soldaten, welcher dem Feldberrn seine Wunden zeigte zum Zeugniß, wie er tapfer gesochten, sagte bieser: "Die waren auch nicht feige, die dir dies gethan haben!"

Er gab' einen guten Krieger hinterm Dfen. Der sonander: Hy flaat nieß af, as Fliegen.

Rriegstnechte. (Siehe Landstnechte.)

4478. Kriegergut un Bameumengut,

Dat hält der Düvel tum Fenster 'tut. (Sannoverisch.) (2827) Bameumen nennt man dort die Hebammen; wol im Ginne von Wehmuhmen, wie Wehmütter.

4479. Kriegsleute; Hoch genug, macht alte Kifegsleute. (6796. 7210)

4480. Kriegsschaben und Brand, Segnet Gott mit milder Hand.

4481. Krippe; Wenn die Krippe leer ift, } wirb das Pfert anrahig.

Krippenreiter.

Umberschmaropende Junker. In Schlesien heißen sie Wurstreiter, von wegen ihres gewöhnlich sehr wurstförmigen Mantelsacks.

Krokobilthränen. (Ebenso französisch.) (Altgriechisch.) Das Krokobile Thränen weint, Wenn es einen zu fressen meint!

4482. Krone; Keine Krone hilft für Kopfweh. Sie macht's vielmehr und vermehrt's.

4483. Kropf; Voller Kropf,

Toller Kopf.

Sie pflückt mehr ins Arbpfchen, als ins Töpfchen.

4484. Krug; Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er erbricht.
(2080. 2160. 2270)

(Ebenso in fast allen neuern Sprachen.)

Doctor Peter Beuterich, ein tüchtiger Feldoberster, unternahm viel gefährliche Züge, mitten durch feindliche Lager hindurch; da sagte ihm einst seines Herzogs Gemahlin: 4, Beuterich, Benterich! Der Krug geht so lange zum Brunnen dis er zerbricht!" Er antwortete flugs: "Ja, durchlauchtigste Frau, wenn ihn ein Karr trägt!"

4485. Fällt der Krug auf den Stein, so zerbricht er; fällt aber ber Stein

auf den Krug, so zerbricht er auch.

4486. Lieber Kriig' als Hals gebrochen. (4462)

4487. Es ist kein Krügelein, Es sind't sein Deckelein. (7543)

4488. Krume; Die Krume der Muhme; Die Rinde dem Kinde.

4489. Krümlein sennd auch Brot.

4490. Krumm; Je krümmer, besto schlimmer: Krümme.

Aus der Krümme in die Beuge bringen. Wie Ishann Ballhorn verschlimmbeffern.

4491. Krummstab schließt niemand aus.

Abt, Bischof, Papft tann jeder werden.

4492. Krummstabs Regiment. Der Faulheit Element.

4493. Unterm Krummstab ist gut wohnen.

4494. Krüppel und die Blinden, Bleiben überall dahinten.

4495. Der Krüppel kann nicht hinken.

4496. Krüppel will überall vortanzen.

4497. Kuchen; Fette Ruchen, mager Erbe.

4498. Rüche; Fette Rüche, magres Erbe. (Ebenso franzöfisch.) (2197)

4499. Wenns Wetter in b'Klichi schleit, bann isth's Huns verbrennt. (Schwaben.)
Mehr in Bezug aufs Vergeuben in der Küche seitens der unverständigen Hausfran, als aufs Einschlagen durchs Gewitter. (Also im
Sinne von Nr. 1837—40.)

4500. Kleine Küche macht großes Haus. (Ebenso italienisch und französisch.)
Ein Fürst besah seines Hosmarschalls schönes, großes, neues Haus und fand baran nur zu tabeln, daß die Küche zu klein sei. "Ew. Hoheit", sagte ber Hosmarschall, "haben freilich recht, aber eben tieine kleine Küche hat mir das Haus so groß verstattet!"

4501. Wer nicht kochen kann, soll aus der Rüche bleiben.

4502. Die lateinische Küche ist die kostbarste. Die Apotheke nämlich.

In eines anbern Rüche gaffen.

Er hat vor der Küche krank gelegen.

4503. Angel; Richt alle Rugeln treffen.

a. Er steht zwischen Kugel und Ziel. (3159)

b. Man hat ihn mit der goldenen Kugel getroffen.

c. Wie die Rugel aus dem Rohr.

4504. Die Rugel läuft, es fann noch Regel geben.

4505. Ruh; Was hilft's, daß die Kuh viel Milch gibt, wenn sie ben Eimer umstößt. (Ebenso danisch.)

4506. Als de volen Rope danzen, so klappern eenen de Klauen.

4507. Man werd so oold wie 'ne Kan,

Un mott alle Dage leeren tau.

Iener Jude sagte: "Mer werd so alt als 'ne Kuh, und bleibt so dumm wie 'n Ochs!"

4508. De beste Roh geit nig to Markte. (Bestsalen.)

Die Ruh mit dem Kalbe nehmen. (Ebenso franzöfisch.) Die Geschwängerte heirathen.

4509. De Kau melkt borch de Stroote, un et Haun leit dorch'n Kropp. (Letteres ebenso französisch.) (2124. 4530. 7915)

Also: gut Futtern thut's!

4510. Je älter die Ruh, je hübscher das Kalb.

4511. Die Ruh ledt tein fremdes Ralb.

4512. Man heißt keine Kuh Bleßlin (Blümlin), Sie habe benn ein Sternlin. (2711. 6030)

4513. Was soll der Ruh Mustat, sie frist lieber Haferstroh.

4514. In Rühe gehört Haferstroh.

4515. Ist die Ruh auch noch so schwarz, sie gibt immerdar weiße Milch.

4516. Schlagende Rühe geben auch Milch. (4505)

4517. Nachbars Kuh ist 'ne herzensgute Kuh, gibt aber keine Milch. (117. 1996. 1499)

Um ein gutes Herz ist es freilich ein sehr gut Ding, allein wenn man ins Wasser fällt und das Schwimmen nicht versteht, kann man erstrinken und wenn man das beste Herz hat. Man kann ein herzenssguter Mensch sein und zugleich der miserabelste Doctor, der elendeste Klinstler, der schlimmste König und der ungeschickteste Kauf- und Hand-werksmann.

4518. Von boser Ruh kommt kein gutes Ralb.

Der Englander: Many a good cow has but a bad calf.

4519. Schlechte Ruh, schlechtes Raib.

4520. Wem die Ruh gehört, der faßt sie bei den Hörnern.

4521. Weß be Roh is, der neem se mit dem Stert.

4522. Jede Kuh ist früher ein Kalb gewesen.

4523. Alte Kuh gar leicht vergißt, Daß sie ein Kalb gewesen ist.

4524. Kühe machen Mihe. (3061)

4525. Wenig Kühe, Wenig Mühe.

Der Englander: Little wealth, little sorrow.

Ebenso der Franzose: Peu de bien peu de souci.

4526. Wer da hat die Kühe,

Muß auch haben die Mühe.

4527. Eine Ruh

Deckt viel Armuth zu.

4528. Vier Kühe, wohl gewartet, sind besser wie acht, schlecht gewartet. (4509)

4529. Wenn die Ruh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er ist gut gewesen. (Ebenso französisch. 15. Jahrhundert.) (641)

4530. Will man dir schenken eine Ruh,

Lauf' alsbald mit dem Strick hinzu! (2752)

4531. Eine gute Ruh sucht man im Stalle. (3324)

4532. Schenkt man einem die Ruh,

Schenkt man ihm auch ben Strick bazu. (2853)

Die Ruh versteht mehr von Mustat, wie er von Höflichkeit.

Er versteht sich darauf, wie die Ruh auf den Mittag.

Er sieht mich an, wie die Kuh das neue Thor. Nämlich das neue Stallthor.

Ruhhirt.

Er macht's wie der Kuhhirt von Dorliken.

Als er sah, daß ihn die Gemeinde wegjagen wollte, legte er — seine Stelle nieder.

4533. Rutut; Biel und lang'

Macht bem Rufuf kein'n guten Gesang.

4534. Kufut unter Nachtigallen.

4535. Jeder meint, sein Kukuk singe besser, denn des andern Nachtigall. (4340)

Er wird ben Kufuf nicht wieder rufen hören.

Sie hat den Rukuk schon oft gehört.

Sie ift älter als fie thut.

4536. Wenn der Kutuk Eier legt, muß ein fremdes Nest herhalten.

4537. Kummer; Tritt der Kummer ins Haus, Fliegt die Liebe zum Fenster hinaus. (8317)

4538. Hundert Stunden Rummer bezahlen keinen Heller Schulden.

4539. Rundschaft macht Freundschaft. (620)

4540. Rundschaft ist fein Erbgut.

4541. Schweig, man lauert, die Rundschaft ist gut.

4542. Kundschaft thut wohl und weh.

4543. Kunst kann man nicht kaufen.

4544. Kunst bricht man nicht vom Zaune.

4545. Kunst stedt nicht in den Kleidern, Sonst wär' sie bei den Schneidern.

4546. Wer die Kunst nicht übt, verlernt sie bald.

4547. Je schwerer die Kunst, je mehr Pfuscher.

Besser Holz hauen, Steine klopsen und Wasser tragen, als sich einer Kunst widmen, zu welcher man keine Fähigkeit, kein Talent hat. Dies heißt nichts anderes, als die gesunden Lebenskräfte vergeuben einem kranken Traum zu Liebe.

4548. Kunst geht vor Gespunst. (3022)

4549. Runft macht Gunft.

Der Franzose: Qui art a, partout part a.

4550. Kunft will Gunft. (3024)

Wie die Blume zu ihrem Gebeihen des Lichts bedarf.

Die Kunst keinen Feind, denn der's nicht kann. Die Kunst kein'n größern Feind psiegt zu han, Dann benselbigen, der sie nicht kann. (4564) 4552. Runst sische nirgends umsnust.

Artem quaevis alit terra. (Sueton.)

4553. Kunst ist ein guter Zehrpfennig, man trägt nicht schwer bran.

4554. Kunst ist leicht zu tragen, aber schwer aufzulaben.

4555. Kunst ist gut über Feld zu tragen.

4556. An Künsten trägt man nicht schwer.

4557. Zu viel Kunst In umsunst. (4311)

4558. Biel Kunft, viel Thorheit.

4559. Kunft macht Narren.

4560. Kunst will Geräth haben —

sagte jener Bauer, und kammte sich mit 'ner Mistgabel.

4561. Kunst geht nach Brot und swetes. (6016)
Wenn aber bas Boot ber Kunst nachläuft, findet es sie nicht immer.

Seib Dichtern, Klinstlern hold: versorgt und rühmet sie; Nur jenes nicht zu spät, und bieses nicht zu früh.

Der Riederländer: Gen Soeker der Runft, een Binder des Brootsax.

4562. Kunft hält bei einem fest, Wenn alles ihn verläßt.

4563. Kunst ist im Glück eine Zier, Im Unglück 'ne eiserne Thür.

4564. Der größte Schimpf ber Kunst widerfährt, Wenn sie dem dient, der s' hält unwerth! (4551)

4565. Die Kunst ist lang, das Leben kurz.

4566. Die schwerste Runft ift, sich selbst kennen.

4567. In seiner Kunst ist jedem zu glauben. (5284)

4568. Einer Kunst Meister ernährt sieben Kinder, aber ein Meister aller sieben Künste nährt sich selber nicht. (3221)

4569. Rünftler sepnd die ersten im Narrenschiffe.

4570. Rupfern Gold, hölzerne Messe. Rupferschmied. (Siehe Rr. 818)

4571. Kuppler; Dem Kuppler ein Paar Schuh' Und die Hölle dazu!

4572. Kürbäumen; Wer fürbäumen will, der faulbäumt gern. Wer ohne Mühe was erreichen will, der klitbäumet.

4573. Rurz und bick

Hat kein Geschick. (4290. 4630)

Det Englandet: Short and big looks like a pig.

4574. Kurz und gut ist angenehm.

Der Franzose: Peu et bon.

Aber wol nur in Bezug auf Effen und Trinken.

"Aurz und gut", wie der Mennouit Calf im Bethause zu Zaardam, als Peter der Große eine Predigt von ihm zu hören wünschte. Er bestieg die Kanzel und sprach mit Würde: "Denke gut, sprich gut und handle gut. Amen!" — Dr. Luther gab einem Candidaten solgende Koweisung zum guten Predigen: "Tritt frisch aus, thu's Maul auf, bis balb auf!"

4575. Kurzweil will verstanden sein.

Sowol von dem, der kurzweilt, als von dem, mit welchem man kurzweilt.

4576. Ruffen; Die fich legt aufs Ruffen,

Legt sich auch wol aufs Kissen. (4862)

Quantum defuerat pleno post oscula voto? (Ovid.)

Der Engländer: Of bussing comes using.

Rüsse mich auf die sateinische Knust (urs).

4577. Küsters Ruh darf auf dem Kirchhof grafen. (6795)

Rutsche.

Er ist in einer papiernen Kutsche heimgekommen! —sagt ber Schweizer, wenn ber Tobtenschein eines reisenden Landsmanns
in ber Heimat eintrifft.

4578. Rutscher; Wenn ein Rutscher fällt, steht ein Kärrner wieder auf. Rutschpferd.

Aufgeputzt wie ein Kutschpferd.

Der Franzose: Promener comme le boeuf gras.

Welchen die pariser Fleischergesellen in den Faschingstagen böchst aufgeputzt durch die Straßen führen.

4579. Kutte; Die Rutte macht den Mönch nicht. (Ebenso sranzdsisch, spanisch und portugiesisch.) (4285. 5210)

Kloster und Klause geben nicht Heiligkeit; beß sei bericht't: Nur des Herzens Reinigkeit Macht des Menschen Heiligkeit: In dem Herzen liegt Heiligkeit alleine, Und anders keine!

4580. Rux; Wer sein Geld legt in Kur,

Dem geht es balb in Duchs.

Bebenklichkeit ber Theilnahme an Grubenbauplanen.

## $\Omega$

4581. Lachen und Weinen in einem Sacke haben. (8088) Vom Lachen ober Weinen, das nicht aus dem Herzen kommt, sagt der Franzose: Il ne passe pas le noeud de la gorge.

4582. An vielem Lachen

Erkennt man ben Hachen. (Ebenso englisch und französisch.)

Hachen, soviel als: Rarren.

4588. Am vielen Lachen und Flennen

Kann man den Narren erkennen.

4584. Man sieht manchen lachen, der weinen sollte. (5437. 8350)

4585. Wer zuletzt lacht, am besten lacht. lacht wohl. (4830)

Der Franzose: Rira bien, qui rira le dernier.

4586. Lacht man dich an, Rehr' dich nicht dran!

4587. Wer leicht lacht, weint auch leicht.

4588. Lacht dich einer aus, lach' ihn wieder ein. (1340)

4589. Mit Lachen sagt man's beutsch. (Schwaben.) D. i. die Wahrheit berb.

4590. Lachs; Wenn man einen Lachs fängt, kann man wol die Angel verlieren.

Labe.

Die Lade haben.

Wenn man fals Meister ober Borgesetzter ein gewichtig Wort zur Sache mitzusprechen, ober gar ben Knopf auf bem Beutel hat.

4591. Lahmer; Beim Lahmen lernt man hinken, Beim Säufer trinken.

4592. Die Lahmen und die Blinden Sind überall dahinten.

4593. "Lamm, Lamm!" ist bes Wolfs Besperglocke. (2411)

4594. Wenn du die Lämmer nicht achtest, wird die Herde bald zu Grunde gehn. (4294)

4595. Wenn die Lämmer satt sind, schlafen sie oder spielen.

4596. Das Lamm den Wölfen befehlen.

Lammsgeduld haben.

4597. Lampe; Wer eine Lampe braucht, barfs Del nicht sparen.

4598. Land; Hast kein Land, Hilf dir mit der Hand! (Baiern.)

4599. Wehe dem Lande, deß König ein Kind ist. (Pred. Sas. 10, 16.)

4600. Es ist ein schlimm Land, wo niemand Ehre findet.

4601. Ein Land, das Ehren nie gewann, Dasselb' man nit sehr loben kann.

4602. Landes Brauch ist Landes Recht.

4603. Jebes Land

Hat seinen Tand.

Der Franzose: Autant de pays, autant de guises.

4604. Nicht jedes Land

Hat alles zur Hand.

Der Portugiese: Quantos paizos, tantos costumes.

Ein alter Maler wollte aller Böster Trachten an eine Wand malen; ba er an den Deutschen kam, malte er ihn im Hembe, mit etsichen Ellen Tuch auf der Achsel und sich allererst bedenkend, wie er seinen Rock wollte machen lassen, ob französisch, oder englisch, oder russisch.

Es ist übrigens überall gut leben; nur ba nicht, wo die Ausgabe die Einnahme übersteigt und wo die Menschen mehr vermögen als die Gesetze.

4605. In allen Landen findet man zerbrochene Töpfe. (2157)

4606. So manches Land, so manche & Weise. (5294)

4607. Ländlich, sittlich.

4608. Ländlich, schändlich —

sagen Stadtleute, wenn sie von ungefähr der Landleute naive Unziemlichkeiten erblicken.

4609. Landes Sitte, Landes Ehre.

Bei unsern Altvorbern waren Frembe heilig als Gäste; sie hatten besondere Gastgerichte, um streitige Angelegenheiten der Fremden schnell und billig zu entscheiden, je nach der Länder Sitte, Recht und Ehre. Nach Tacitus' Zeugnisse galt den alten Deutschen Sitte mehr als Gesetz.

In den Häusern sei fröhlich und aufrichtig, Auf der Straßen ehrlich und züchtig, In der Kirchen andächtig und innig, Auf dem Felde männlich und sinnig, Ueberdies mäßig und milde, Im Bette gutlich und nicht zu wilde, An allen Enden geduldig und ehrenseste, Allzeit gottesfürchtig: das ist das Beste!

Mit fremden Mustern und Gewande Geht's alles hin im fremden Lande; Daheim aber ein' jede Stadt Ihr' Gewohnheit in Ehren hat, Der sich ehrbare Leut' besleißen Und, was ländlich ist, sittlich heißen.

4610. Feift Land, faule Leut'. (7961)

4611. Boll Land, toll Land. (5145)

Wenn ein Thor genug Speise hat, Sieht er nicht, wie's im Lande staht.

Bolland (altbeutsch: Balant) ist auch ein Personenname, gleichbebeutend mit Teufel, Gegensatz von Heiland; auch in diesem Sinne gilt das Sprichwort: "Volland, Tolland", welchem vermuthlich der "Junker Bolland" in Goethe's "Faust" entsprungen ist.

4612. Hart Land, harte Leut'.

4613. Wer dem Lande den Buhlen nimmt, muß ihm den wiedergeben. Das hat Napoleon in den beutschen Landen erfahren.

4614. Alle Land',

Sind des Weisen Baterland. (8355)

4615. In andern Landen ist man auch Brot. (630)

4616. Lieber Land und Leut' verloren,

Denn einen falschen Eid geschworen. (1276 — 80)

Wahlspruch des Landgrafen Wilhelm von Heffen-Kassel, welcher im Dreißigjährigen Kriege dem Prager Frieden nicht beitrat, um nicht sein den Schweden gegebenes Wort zu brechen. Eine Münze von ihm hat den Wahlspruch zur Umschrift.

4617. Am Lande ift gut schiffen. (Altgriechisch.)

4618. Bom Lande her bem Schiffbruch zusehen.

4619. Beffer auf dem Lande arm, als auf dem Meere reich.

4620. Landsknecht (Lanzknecht); Es sind nicht alle gute Landsknechte, die lange Spieße tragen. (4330)

Landsknechte, Lanzenknechte, waren im 15. Jahrhnnbert, da es noch keine stehenden Heere gab, Miethstruppen aus allerlei Bolk, welche Fürsten in Sold nahmen, benen die versammelte Macht ihrer Basallen, deren Knechte und der waffenfähigen Gemeinden, zu einer Fehde nicht

hinreichend schien. Sie waren bewaffnet mit Schwert uub Lange, wurden nach geendeter Fehde sofort wieder entlaffen und ftreiften bann, unter Anführung von Abenteurern, so lange umber, bis eine neue Fehbe sie einem anbern Fürsten wieber nothwendig machte. Sie zeichneten sich aus durch Tapferkeit, ja Tollkihnheit, machten sich aber unerträglich durch Anmaßung und Grausamkeit.

4621. Sich wie ein Landstnecht zuschlagen.

4622. Ein Landsknecht und ein Baderschwein,

Die wollen immer gemästet sein.

Dieweil sie niemals wissen nicht, Wann man sie würgt und niedersticht.

Wo die Landsknechte fleden und braten, Pfaffen in weltlichen Dingen rathen, Und ein Weib flihrt das Regiment, Da nimmt es selten ein gut End'.

4623. Landsknechte bedürfen keiner Raten, sie können wol felber mausen.

4624. Land 8leute, Schandsleute.

4625. Landsmann, Schandsmann, weißt du mas, so schweig!

Der Türte: Wer einen Landsmann bei sich hat, ber hat, als Erfolg, einen Sad voll Dred bei sich.

In der Fremde sind Landsleute selten förderlich; sie wollen sich gern selber geltenb machen und verklatschen leicht ben Canbsmann.

Wer da will wiffen, wer er sei,

Der frag' seiner Landsleut' zwei ober brei;

Werben's ihm die brei vertragen,

Der vierte wird's ihm boch wol sagen.

4626. Landtag; Neuer Landtag, gewisse Steuer.

4827. Landwehr; Wen das Land ernährt, ber foll das Land schützen.

4628. Landwirth; Der reichste Landwirth, der beste. (32)

Borausgesetzt nämlich, daß er seinen Reichthum burch sein Wirthschaften erworben hat, nicht aber burch Zufall, ober gar burch Unredlichkeit. Sonst will das Sprichwort nur sagen: baß der beste Landwirth nur ber ift, ber bas größte Betriebskapital hat und es klug anzuwenden versteht.

4629. Lang und schwank

pat keinen Gang.

4630. Lang und schmall

Bett fein Gefall. (4573)

Kort un dick

Bett kein Geschick:

En Mäten van de Middelmaat.

Geit am wadersten öber be Straat. (Weffalen.)

4631. Lange ist nicht ewig.

4632. Was lange währt, wird gut.

1,Ober gar nischt brut!" fett ber Weftfale bingu.

4633. Lange geborgt ist nicht geschenkt. (8090. 8418)

Der Engländer: Forbearance is no acquittance.

Das alte: "Lange beiten, Ift nicht queiten."

(Siebe Borgen.)

4634. Länge; Die Länge hat die Fährbe. Man hält's auf die Länge nicht ans. 4635. Langsam und gut. (1329)

4636. Wer langsam geht, kommt auch. (1320. 5814)

Der Staliener: Chi va piano, va sano. Der Engländer: Fair and softly goes far.

4637. Langsam hat bald Feierabend.

4638. Lappen; Besser ein Lappen, benn ein Loch. (1793)

4639. Jedem Lappen

Gefällt seine Rappen.

Durch die Lappen gehen.

4640. Lärm; Ein blinder Lärm. Larve.

Die Larve ablegen.

4641. Laß nicht nach, so kommst du hoch.

4642. Laß liegen, was nicht bein ist, Wenn es auch nicht mein ist.

4643. Lässiger; Dem Lässigen geräth der Handel nicht. (Spr. Sal. 12, 27.)

4644. Last; Wer vorher seine Last erwägt,

Sie besto sichrer trägt. (1473)

4645. Die schwerste Last ift Sündenlast.

4646. Laster, die man nicht tadelt, säet man. (876. 3734)
Wer Fehler verdeckt, wird am Ende von der Schande verlacht. Bei den alten Spartanern war der, der einen in seiner Gegenwart begangenen Fehler nicht rügte, derselben Strase schuldig wie der Fehlende selbst.

4647. Wenn man kleine Laster nicht straft, so wachsen die großen.

4648. Ein Laster kostet mehr, denn zwei Kinder.

Frage jede Hausfrau, beren Mann z. B. ein Söffel ift.

4649. Die Laster stehlen der Tugend die Kleidung. Und Nahrung und Nothburft obenein. (Siehe Fehler.)

4650. Wie soll des Lasters werden Rath, Dem all sein' Ehre zu Laster gaht!

3um Loben sind sie faul.

4652. Latein; Wers Latein nicht versteht, ber laß es ungehnbelt.

4658. Laterne; Mancher ist wie 'ne Laterne, leuchtet andern, nur sich selbsten nicht.

Laternenpfahl.

Mit dem Laternenpfahle winken. (834 a)

4654. Lau; Wer lau ist, den speiet Gott aus. (Offenb. 3, 15, 16.) Lauch.

> Er hat Lauch geschält. Bon einem, ber thränelt.

4655. Laufen und Kaufen stimmt nicht zusammen. Eher: Laufen und Berkaufen. (4152)

4656. Laufen ist kein' Schand', Wenn man ist übermannt.

4657. Es gilt nicht Laufen für Rathen ober Kaufen.

4658. Im Laufen schnell, im Kaufen bedächtlich, im Rathen langsam!

4659. Zum Laufen { hilft nicht gehört mehr als } schnell sein. (Pred. Sal. 9, 11.) (1320)

4660. Laufe nicht eher, als man dich jagt. (8423)

Laufenburg.

Er hat nach Laufenburg appellirt.

Ift entwischt. Wortspiel mit bem Namen der Stadt Laussendurg (Laussenberg) am Rhein, in Schwaben.

4661. Lauge; Einen mit scharfer Lauge waschen. Er ist wol eher mit der Lauge gewaschen.

4662. Laurer; Der Laurer haurt und laurt.

Aristophanes zeichnet ben Laurer, besonders den von Polizei wegen, in den Acharnern sehr schlimm, aber sehr treffend:

Brauchbar zu allem ist er:

Mischtrug der Bosheit, Mörser für

Rechtskniffe, Leuchter auch zur Anklag', und Pokal Um Händel drin zu rühren.

4663. Tace! die Laurer lauern. (4754)

4664. Laus; Die Laus, die in den { Frind Pelz } kommt, ist stolzer, als die schon drin sitzt. (5320)

Wider Emporkömmlinge, Parvenus, neugebackenen Abel u. f. w.

Der Franzose: Fier comme un pou sur une gale.

4665. Aus einer Laus einen Elephanten machen. (5420)

Die Rebe soll nicht größer sein benn bas, bavon man rebet; lobt man boch ben Schuffer nicht, ber große Schuhe an kleine Füße legt.

4666. In alten Pelzen

Geht die Laus auf Stelzen.

4667. Er möchte (kann) jeder Laus einen Stelzen machen und jeder Gans ein Hufeisen anlegen.

4668. Wat bettres as 'ne Luus,

Nimm mit na Huus.

Der hamburger sagt: Man mott nicks versmaden als Stöte un Släge! 4669. Besser eine Luus im Krut, als gar kein Fleisch. (677) (usm.)
(Ebenso polnisch.)

4670. Wenn de Luus ut dem Schorpe kummt, bitt se.

4671. Man braucht nicht Läuse in den Pelz zu setzen, sie kommen von selbst wie die Jesuiten.

Deshalb ist es auch nicht eben noth, mit ihnen so säuberlich umzugehen, wie die Einwohner der Thebais in Oberägypten, von denen Sonnini erzählt: "Wenn sie von einer Laus gebissen werden, greisen sie sie sanft an und setzen sie behutsam aufs Sosa, wo sie dann bald eine andere Person zu Nahrung und Wohnung sindet."

4672. So sicher, wie die Laus zwischen zwei Daumen.

Er knickert die Laus um den Balg. (Rürnberg.) Wortspiel mit knickern (geizen) und knicken.

Die Laus läuft ihm über die Leber. Einem eine Laus in den Pelz setzen.

Eine Laus im Ohre haben.

Boses Gewiffen.

Er stolziert wie 'ne Laus auf einem Ebelmannsmantel. Er nimmt sich aus, wie in ber Baggeige die Laus. Er ift im Lausepelz zur Welt getragen. Er lebt wie 'ne Laus im Schorfe. Laufder. (Siehe Borcher.) Laute. In eine zerbrochene Laute singen. Er weiß mit der { Laute } umzugehen, wenn er sie { unterm } Arme hat. Wortspiele mit umgehen, und mit Geige, für Frau. 4673. Lautenschlagen stehet keinem wohl an, als wer es recht gelernt hat. Lautenspieler. Einen Lautenspieler im Bufen haben. Bon bem, ber heimlich in sich lacht, Nicht viel Geschrei von Gütern macht, Der'n er boch wol so viel thut han, Als mancher stolze reiche Mann! Schan, niemand ihm die Laute gut Aus seinem Busen nehmen thut. 4674. Läuten; Lang' Läuten bricht den Donner. Es hat wol eher ben Blitz angezogen, statt ihn abzuwenden. 4675. Leben ift eine Kunft. 4676. Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. 4677. Ch' man weiß, was Leben sei, Ift das Leben schon halb vorbei. (Ebenso englisch.) Das Leben ist ein Spiel, wie alle Spiele sinb: Wer's nicht versteht, verliert, und wer's versteht, gewinnt. 4678. Leben und Gras, Wie bald welkt das. 4679. Ont leben, lang' leben. Tritten bes Wand'rere über ben Schnee sei ähnlich mein Leben: Es bezeichne die Spur, aber beflecke sie nicht! 4680. Das Leben ist kurz ober lang, banach es einer angreift. 4681. Gut Leben und gesunde Tag', Stehen selten in einem Hag. (5215) Hag, soviel als: Gebege, Zaun, Hain. Gesunden ( Aranken ) lang, bem 4682. Das Leben ist dem furz. 4683. Wer das Leben verachtet, fürchtet den Tod nicht. 4684. Wer meint, er lebe allweg, lebt übel. 4685. Lebe wie vor Zeiten, rede wie jetzt. Die Alten vor uns, je weiter zurück, lebten je einfältiger. 4686. Lebe nach ber alten Welt, Sprich aber wie's der neuen gefällt.

4687. Lebe wie du Ernte hast. (1039) 4688. Leben und leben laffen.

Was soll ich viel lieben, was soll ich viel haffen? Man lebt nur vom Lebenlassen!

4689. Leben lassen und mitleben!

Er hat nichts als das liebe Leben.

Er singt von gutem Leben, bei 'nem Dillsamen! (6702) Leber.

Frisch von der Leber weg reden.

Der Franzose: D'autrui cuir large couroie. (3m 13. Jahrhundert.)

4690. Leber; Aus { gestohlenem } anderer Leute } Leber ift gut Riemen schneiben.

(Auch italienisch und englisch.) (4767 — 71. 5844. 6356)

4691. Frisch vom Leder, ist halb gesochten. (1983 — 85)

Vom Leder ziehen.

Das Schwert nämlich aus ber Scheibe.

4692. Schlechtes Leber, schlechte Schuh'.

4693. Das Leber stehlen, und die Schuh' um Gottes willen vergeben. Der Franzose: Déshabiller Saint Pierre, pour couvrir Saint Paul.

4694. Is he von goodem Ledder,

So kummet he wol wedder. (hamburg.)

4695. Ledder um Ledder:

Sleift bu mi, ich fla bi webber! (Samburg.)

4696. Ledig sein, macht sündlich.

4697. Ledig gehen kostet viel Lehrgeld. (5471)

4698. Lediger Stand,

Hat Ruh' im Land. (1220)

4699. Leg' bich bran,

So wird es gahn.

4700. Lehren bringt Ehren.

Belehrung ist die Frucht ber Liebe, Und ist zugleich ber Liebe Saat.

4701. Lehren und Thun stehn wohl beisammen.

4702. Die allzeit lehren, Sich nimmer bekehren.

4703. Lehrgeld muß jeder geben.

4704. Lehrjahre find keine Herrenjahre.

4705. Lehrling; Guter Lehrling, guter Meister.

4706. Lehrmeister; Wer sein eigener Lehrmeister sein will, hat einen Narren zum Schüler.

Der Engländer: He who teaches himself, has a fool for his master.

Ein Quidam sprach: "Ich bin von keiner Schule;

Rein Meister lebt, mit dem ich buhle;

Auch bin ich weit bavon entfernt,

Daß ich von Tobten was gelernt!" Das heißt, wenn ich ihn recht verstand:

"Ich bin ein Rarr auf eigne Band."

4707. Lehrstüd ift fein Meisterstüd.

4708. Leib muß sein ber Seele Knecht,

Willt du leben schlecht und recht.

Joh. Tauber, 1379 Prediger zu Strasburg, fagte: "Der Leib foll fein ein Anecht ber Geelen, bie Seele eine Dienerin bes Geiftes, ber Geift ein Anstarren Gottes."

4709. Längst Leib, längst Gut.

Uraltes Erbgefet unter Cheleuten.

4710. Leib an Leib, Gut an Gut;

Wem ich den Leib gönne, dem gönn' ich mein Gut. (3839) Princip der Gütergemeinschaft zwischen Cheleuten.

283

4711. Wer Leib und Leben wagen will, ist zollfrei.

4712. Lediger Leib ist Goldes werth.

Der Schweizer, ber von Junggesellenschaft nichts hält, set spöttisch hinzu: "Der Centner koftet einen Heller!"

Da geht Leib und Gut miteinander.

Bon bem, ber weiter nichts hat, als was er auf bem Leibe hat.

4713. Leichenpredigt, Lügenpredigt!

4714. Leicht gelacht, leicht geweint.

4715. Leicht verletzet, was ergötzet.

4716. Das Leichte schwimmt oben.

4717. Leib ift ohne Reib.

4718. Halt' aus im Leid, halt' ein im Genuß.

4719. Man vergißt viel Leid in vierundzwanzig Stunden.

4720. Leibe und meibe — (Allgriechisch.) fagte schon Spiktet.

4721. Leid' und meid'

Der Christen Kreid'. (5192)

Der altgriechische Weise Spiktetes pflegte (nach A. Gekins) zu sagen: "Wet die zwei Worte: «Leibe, meide» (avexov kal knexov, sustine et abstine) immer vor Augen und im Herzen habe, werde selten der Sünde anheimfallen und sich eines ungestörten Friedens zu erfrenen haben."

4722. Leid' und meid',

Bift du gescheidt;

So kommst du durch die Leut'.

Wie? wenn mit schwarzen Geiferzahn mich einer faßt, Wehklag' ich wehrlos, als ein Kind? (Horaz.)

Geht bir's wohl, bank' es Gott, Geht bir's übel, klag' es Gott; Sonst klag' niemand beine Noth.

Leiden, meiden, ist mein Orben, Aerger ist oft besser worden!

Leid' und ertrage, Dein Leid nicht klage, An Gott nicht verzage: Glück kommt alle Lage!

Leibe bas Areuz, bas bir Gott auflegt; meibe bes Fleisches Werk, Willen, Lust und Uebermuth.

4723. Klag' niemand bein Leid,

So wird es nicht breit. (3763) Klag's bem Steine, Behalt's alleine.

4724. Wer leiben und schweigen kann, Ist ein meisterlicher Mann. 4725. Leiden ift heilig, wer's kennt. (4449)

Leiben sind gleich einer Kelter: wenn die Traube gekeltert wird, so fließt aus ihr was in ihr ist: je süßer ober saurer Wein.

Wem die Gottheit Leid verhing, Dem bleibt des Leides liebstes Kind, der Ruhm, zum Erost.
(Aeschylos, Fragm.)

4726. Was dem Weinstod das Schneiden, Ist dem Menschen das Leiden.

Daß sie bie Perle trägt, bas macht bie Muschel krank; Dem himmel sag' für Schmerz, ber bich verebelt, Dank.

Jedes Leiden ist eine Himmelsleiter, welche von der Erde, wo das Leiden geboren wird, bis zum Himmel reicht, in dessen Segnungen es sich verliert.

Wer nie sein Brot mit Thränen aß, Wer nicht die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

4727. Leiden währt nicht immer,

Ungeduld macht's schlimmer.

Muth! Muth! Der Schmerzen Mittag währt nicht lange Zeit.
(Aeschylos, Fragm.)

Fasse, mein Herz, dich im Leiden, ob auch Unerträgliches bulbenb: Nur in dem Feigen erbraust heftig das Innre sogleich; Wolle doch nicht um Vergebliches du, selbst mehrend den Unmuth, Dir anhäusen die Last, beinen Geliebten den Gram!

(Theognis.)

4728. Beffer ift gelitten,

Als lang' gestritten.

4729. Leid oder Freud', in funfzig Jahren ist alles eins!

4730. Kein Leid dem Herzen näher gaht, Als was man nicht verschuldet hat.

4731. Leiden und danken ist die beste Hoftunft.

4732. Leidenschaft nur Leiden schafft.

4733. Leider; Der Leider behält das Land. Leier.

Nach der alten Leier.

4734. Leihen macht Freundschaft,

Mahnen macht Feindschaft. (854. 1954)

Der Franzose: Ami au prêter, ennemi au rendre.

Dem Leiher geht man entgegen bis vors Thor; dem Mahner schlägt man die Thür vor der Nase zu.

4735. Leihen bringt Reuen.

(Siehe Borgen; Mahner.)

Leimen.

Er ist fertig, bis aufs Leimen.

Leinen.

Einem den Leinen klopfen.

Den Ropf für 'nen Leinknoten ansehenb.

Leinfeld.

Er geht nicht gern an einem Leinfelb vorüber. Aus Schen und Widerwillen vor bem Strick. 4736. Leipzig; Es ist richtig mit Leipzig!

Das Wort ward zuerst gemunzt im Dreißigjährigen Kriege auf den Sieg Gustav Adolf's über Tilly (7. Sept. 1631), ernenert im Sieben-jährigen Kriege und neu ausgeprägt am 18. Octbr. 1813, am Tage aller Deutschen, wo Gott zu Gericht saß über den Bölsertreiber Napoleon, welcher von da an nicht mehr der Stärkste war, weil er nicht mehr das Berlangen Gottes und seiner Zeit erfüllte, sondern nur seinem eigenen Berlangen frohnte. Für alles das aber, was er seiner Zeit Großes gethan, und was wir alles von ihm gelernt und gewonnen haben, muß sein Name für immer gepriesen sein!

4737. Leipzig liegt draußen und Leipzig liegt drinnen;

Also kann Leipzig nicht Leipzig gewinnen.

Im Jahre 1547 belagerte Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen die Stadt wider Herzog Moritz von Sachsen vergeblich, denn die kurfürstslichen Offiziere hatten ihre Weiber, Kinder und Freunde in der Stadt. Wenn nun Befreundete wider Befreundete zu Felde liegen, gebraucht man dieses Sprichwort.

4738. Wenn Leipzig mein wäre, wollt' ich's in Freiberg verzehren. Als im Jahre 1678 zu Leipzig und Dresben die Pest wüthete, slüchtete der Hof nach der wegen ihrer gesunden Lage berühmten Bergstadt Freiberg.

4739. Leisetreter; Er ist ein Leisetreter. Er geht so leise, als ging' er auf Eiern.

4740. Leisten; Alles über einen Leisten schlagen. (Altgriechisch.)

4741. Leiter; Wer die Leiter hinauf will, muß bei der untersten Sprosse anfangen.

Der Turte: Steht dein Sinn nach dem Höchsten, so steige zuerst in die Tiefe:

Tief im Schacht liegt das Gold, auf Meeres Grunde die Perlen.

4742. Wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb. (3356. 6454)
(Ebenso englisch.)

a. Er ist ihm so gleich, als wäre er ihm auf der Leiter aus dem Hintern gestiegen. (1298)

4743. Lerne was, so kannst du was.

"Stiehl was, so haft bu was; laß aber jedem das Seine!" setzen sie in dem betriebsamen Nürnberg hinzu.

4744. Lerne was, so kannst du was vergessen.

4745. Lerne bei Zeiten,

So kannst es bei ben Leuten.

Lerne Hohes, lerne Tiefes, und was dir die Zeit aufspielt, das tanze.

4746. Zum Lernen ist niemand zu alt.

4747. Das Lernen hat kein Marr erfunden. (Baiern.)

4748. Lernst du wohl,

Hast du gebratne Hühner wohl;

Lernst du übel,

Friß mit den Schweinen aus einem Rübel!

4749. Lesen und nicht verstehen,

Ist ein halbes Mitsiggehen. (6009)

4750. Biel Lesen ohne Berstand, Versäumt und ist 'ne Schand'.

4751. Wer viel liest und nichts behält, ist wie der viel jagt und nichts fängt. (Ebenso französisch.)

4752. Wer nicht lesen kann, muß Butten tragen.

In den Weinländern, wo lefen auch das Tranbensammeln heißt.

Er kann nichts lesen als Linsen und Erbsen. Ein' Scham ist's, kein' Schand', wer nichts kunn; Schand' ist's, wer nicht will vorwärts gehn.

4753. Leu; Wenn der Leu tobt ist, hüpfen auch die Hasen auf ihn. (4127)

4754. Leuchter; Tace! heißt ein Leuchter. (4663)

4755. Leugnen; Könnte man mit Leugnen bavonkommen, so würde niemand gehangen.

4756. Lente; Thu' wie andre Leute, so narrst du nicht.

Im Bürgerclub ist ber zu brauchen, Der Bier kann trinken und Taback rauchen; Der gehört in die höhre Societät, Der sich in Thee zu berauschen versteht!

Willst du der Leute Liebling sein, Sei charmant und sei gemein! Was sie nicht können, und was sie nicht fassen, Sie werden's verspotten oder hassen.

4757. Wer nicht unter Leute kommt, kann mit Leuten nicht umgehen.

4758. Kluge Leute kaufen Häuser, Narren bauen welche. (3314) (Ebenso englisch.)

4759. Unselige Leute machen die Heiligen reich. Borzüglich wol in Bezug auf die Klöster.

4760. Wer allen Leuten den Mund stopfen wollte, bedürfte viel Mehls (Brots). (90 — 94)

Der Spanier: Wer kann das Feld mit Thoren verschließen?

4761. Man muß die Leute lassen sagen, Und die Kühe lassen tragen. (Schweiz.)

4762. Laß die Leute reben und die Hunde bellen. (3957)

Der granzose: On ne peut pas empêcher le vent de venter.

Der Demane sagt prächtig: Hunde bellen und Karavanen ziehen vorüber. Sei gut, und laß von dir die Menschen Boses sagen; Wer eigne Schuld nicht trägt, kann leichter frembe tragen.

Berächtliches Gerebe veraltet balb; wirst bu aber bose, so scheinst bu getroffen. (3751)

4763. Wo'r Lübe sind, da spreket Lübe. (hamburg.)

4764. Laß die Leute reden, die Gänse können es nicht. Wenn's die Gänse schnatterten, könnte man's nicht verstehen.

> Wer sich verantwort't, eh' man klagt, Und meint, was jeder heimlich sagt, Das geh' allzeit ihn selber an, Der mag wol sein ein schwacher Mann! Darum so acht' nicht aller Wort', Die jeder redes hier und bort: Laß die Sachen an dich kommen, Danach so schaff' mit Ernst dein Frommen!

4780.

4781. )

4782.

4783.

4784.

4785.

4786.

**4787.** *i* 

Reicher Demuth liebet Gott.

4794. Armer Leute Gäste gehen früh nach Hause.

```
Wer alles gar vermeint zu rächen,
            Was ihm die Leute Boses nachsprechen,
            Der lebt immer in Haß und Neib
            Und ist nimmer ohn' Zank und Streit.
            Wer all's will verfechten und gar nichts leiben,
            Hat sein Schwert nimmer in der Scheiden!
4765. Wer tapfre Leute schänden kann,
      Der kann gar leichtlich Beifall han.
4766. Auf anberer Leute Rücken tragen.
4767. Es ist gut aus anderer Leute Sedel spielen.
4768. Aus anderer Leute Haut ist gut Riemen schneiden.
4769. In anderer Lente Küchen ist gut kochen lernen. (1005. 4690)
4770. Frömmer Lie Brod fett't good. (Oldenburgisch.)
4771. Auf anderer Leute Kirchweih ist gut Gäste laben.
         Der Engländer: All men are free of other men's goods.
4772. Anderer Leute Briefe, Beutel und Tisch soll man nicht ansehen.
4773. Andern Leuten flict er ben Sact, seinen läßt er die Mäuse freffen.
4774. Auf andre Leut' ein jeder sicht,
      Doch niemand merkt, wo's ihm gebricht. (3809)
4775. Andre Leute kochen auch mit Wasser.
           Wenngleich sie thun als kochten sie sonst womit.
4776. Andere Leute haben auch Hände. (630)
           Also hite dich und halte dich dran!
4777. Je mehr Leute, je mehr Glück.
4778. Biel Leute, viel Beute! (753. 1661)
4779. Heillose Leute
      Machen auch löcher in andrer Häute.
                     f treiben arme Weife.
        Arme Leute
                     haben weit heim.
           Reiche sind allenthalben babeim; man sliegt ihnen zur Hand; ber
           Wirth überläßt ihnen bas eigene Bett; aber bet Arme? — kaum baß
           er bei ihm selber daheim ist!
                       kennt niemand.
                        armes Kreuz. (322)
                      arme Küchen.
ichlafen für Wohlessen. (6667)
        Arme Leute,
                       tochen bunne Grüze.
                      machen reiche Heilige.
4788. Armer Leute Sache gilt nichts. (373)
4789. Armer Lü Pannkolen un riker Lü Krankheit ruukt like wiht. (Oldenburgtich.)
4790. Es geht viel armer Leute Reb' in einen Sack. (8373)
4791. Armer Leute Bracht
     Währt kaum über Racht. (331. 3607)
4792. Armer Leut' Hoffart und Rathermift,
     Berriecht gar bald in kurzer Frist.
4793. Armer Hoffart ift ein Spott,
```

```
4795. Es ist gut, unglücklicher Leute Müßiggehen.
4796. Fromme Leute { sitzen weit voneinander. } sind dünne gesäet.
```

4797. Gläubige Leute Sind seltene Bräute.

4798. Heilige Leute, heilige Werke.

4799. Böse Leute, böse Werke. (7937)

4800. Faule Leute, faule Anschläge.

4801. Weise Leute, starke (reiche) Leute.

4802. Weise Leute, weise Worte.

4803. Freie Leute und treue Freunde strafen ins Angesicht.

4804. Alte Leute, Alte Häute.

4805. Alte Leut' Han zähe Häut'.

4806. Alte Leute, alte Ränke; Junge Leute, neue Schwänke. (2042)

4807. Alte Leut' und alte Pferd' Hält niemand werth.

4808. Wenn alte Leute tanzen, ist der Himmel in einer Farbe.

4809. Alte Leute sind wunderlich; wenn es regnet, wollen sie Heu machen.

4810. Man sieht an die Leute hin, aber nicht in die Leute hinein.

4811. Je schlimmer die Leut', Je schlimmer die Zeit. (8907)

4812. Jähzornige Leute, treue Leute. (5160)

Sie stoßen ben Zorn auf einmal aus, wissen nachher nicht brum; bie aber tückisch schweigen und hinter sich gehen, vor beren Sprunge hitte bich!

Der Spanier: Den Hitzopf meibe einen Augenblick, den Duckmäuser aber bein Leben lang.

4813. Loser Leute gebrach es nie.

4814. Lose Leute futtern viel Rechts.

4815. Große Leute, wenig Weisheit.

Reicher 4816. Großer Weiser

Leute Kinder gerathen selten wohl.

Der Kleinrusse: Dem Reichen wiegt ber Teufel die Kinder. Erinnert an proles deterior des Horaz, und an Homer's Wort: Denn nur wenige Kinder sind gleich dem Bater an Tugend, Schlechter nach ihm die meisten, und nur sehr wenige besser!

4817. Reicher Leute Töchter und armer Leute } Rälber } werden bald reif.

(um.) 330)

Jene werden früh gefreit, biese früh verkauft.

4818. Reiche Leute haben fette Raten.

4819. Kleine Leutli,

Teufelshäutli. (Schweiz.) (5161)

4820. Kleiner Leute wegen ging noch keine Schlacht verloren. (1755. 2994) Der Italiener: Gli huomini non si mesurano à canne.

4821. Starke Leute haben starke Uebel.

4822. Man mißt die Leute nicht nach der Elle, und wägt, sie nicht nach dem Centner.

4823. Wer die Leute schreckt, der muß sich fürchten.

4824. Einmal in der Leute Mund, kommt man übel wieder heraus. (2520)

4825. Leichtfertige Leute rühmen sich, närrische Leute schelten sich.

4826. Leutfresser find't wol Eisenfresser. (7129) Leviten.

Einem die Leviten lesen.

4827. Lette; Der lette macht die Thür zu. (Ebenso französisch.) Anch in Bezug auf das ausschließende Erbrecht des überlebenden Chesgatten.

4828. Den letten beißen die Hunde. (Gbenso spanisch.)

4829. Das lette, bas Beste.

4830. Der lett' hät no ni g'schoße. (Schwaben.) (4585. 7283)

4831. Der lette hat ben Sack gestohlen.

4832. Licht; Wers Licht scheut, hat nichts Gutes im Sinne.

Auflärung hat nie Uebel verschuldet, sondern nur die versteckten ans Licht gebracht. Die Sonne, welche über einem Schlachtfelde aufgeht, hat die Todten auf demselben nicht erschlagen, sondern zeigt sie nur. Sie lehrt uns, unsern Berlust heilsam berechnen.

4833. Licht ist Licht,

Wenn's gleich ber Blinde nicht sicht.

4834. Setzt mans Licht zu hoch, so löscht es der Wind; Setzt mans zu niedrig, so löscht es das Kind.

4835. Wenn man das Licht zu genau putt, löscht man's aus.

4836. Lieber das Licht nicht puten, als es gar auslöschen.

4837. Lösche das Licht aus, so sind alle Weiber gleich.

4838. Man muß sein Licht nicht untern Scheffel stellen. (Matth. 5, 15.)

Es ist mir ein Licht aufgegangen.

Einem im Lichte stehen.

Einem bas Licht verbauen.

Einen hinters Licht führen.

Etwas bei Lichte besehen.

Eins hinterm Lichte breingeben.

Das Licht scheuen.

Er hat das Licht dazu gehalten. (3356. 4742)

4839. Lichtmessen,

Sollen (Können) die Herren bei Tage effen. (Siehe den Betterkalender.)

4840. Lieb und heiß

Kommt vom Schweiß. (8110)

4841. Lieb', and nicht trau'. (1911. 7557 — 65)

O weit den Feind nur hassen, als er wiederum Uns lieben werde; auch dem Freunde werd' ich nur So weit durch treue Hilse beistehn, als er es Nicht bleiben wird beständig. (Copposies.) Dem alten Griechen Chilon (nach A. Gellius), auch dem weisen Bias (nach Aristoteles), wird die Maxime zugeschrieben: "Liebe, als müssest du einst wieder hassen; hasse, als müssest du einst wieder lieben."

Ita amicum habeas, posse ut fieri hunc inimicum putes. (Publ. Syrus.)

4842. Zu Lieb' und zu Leid Wird alles geseit. (Schweiz.)

4843. Liebchen; Keinem ist sein Liebchen ungestalt. (901. 1571. 3954. 4915) Si quis amat ranam, Ranam putat esse Dianam.

Der pinzgauer Bauer schwört barauf, es sei kein schöner Bild auf Erden als seine pinzger Bäuerin mit ihrem großen Aropse; sollte sie den nicht haben, meint er, sie hätte ihre Glieder nicht alle! Wollen's damit gut sein und das Böglein sorgen lassen; so bleibt das Gretel schön und dies Leben gülden!

Findest sein Liebchen du schwarz, so heißt er sie eine Brünette; Unrein ist sie, voll Schmuz? Er saget: sie liebe den Put nicht; Stammelt sie, kann sie die Worte herans nicht bringen; — sie lispelt: Aber die Stumme, die gar nicht spricht, sie heißt die Bescheidne. Ist sie widrig=geschäftig und schwatzt und plaudert sie ewig, Heißt's, sie sei ein Kerzchen, das immer flackert und lodert. "Zartes Pühpchen" ist die, die kaum noch lebet vor Dikrre, Und ein "schmachtendes Liebchen", die fast schon der Husten verzehrt hat. (Lucretius.)

Wie fast gleichen Inhalts sind Ovid's Berse: Artis amatoriae, II, 657—662, wo er sehrt: "Nominibus mollire licet mala."

4844. Liebe verblend't,

Daß bis zum End'

Der Mensch web'r Schad' noch Nutz' erkennt!

Der Franzose: Amour avengle raison.

Le coeur a ses raisons que la raison aveugle. Gleich irret, wer unmäßig Liebe sucht und flieht.

(Euripides.)

4845. Die Lieb' ist wie der Schwalbenkath, Berblendet, wen sie troffen hat.

4846. Die Liebe ist blind und macht blind.

4847. Wer mit Liebe ift behaft't,

Selten ber mas Gutes schafft.

Plutarch führt im Leben des M. Antonius ein Sprichwort an, das die Franzosen noch jetzt haben: "L'ame d'un amant vit dans un corps etranger"; wodurch sich das deutsche Sprichwort schön rechtsertigt.

4848. Was liebt, das betrübt;

Was herzt, das schmerzt. Die Liebe viel tausend Pein Gibt für eine Freud' allein, Und viel tausend Schmerzen, Für ein freundlich Scherzen.

Glück ohne Ruh', Liebe, bist bu.

4849. Liebe macht Löffel ohn' Holz. Aus manchem Gesellen stolz.

4850. Liebes geht über Schönes. (4843)

4851. Lieb' und Noth, Hat keine Bebot'.

4852. Die Liebe fängt von sich selbst an. (3952)

Der Englander: Charity begins at home.

Sie: "Kennen Sie das alte Sprichwort?" Er: "Sie werden mir doch nicht so wenig Zärtlichkeit und Sympathie

zutrauen, daß ich eine gefühllose Maxime annehmen könnte?" Sie: "Die Sie annehmen müssen! Ich traue es Ihnen zu, daß Sie Ihrer Geliebten alles ausopfern könnten; aber auch Ihr eigenes Herz, Ihre Empfindungen für die Geliebte, Ihre Sehnsucht nach ihr? das können Sie nicht, und müssen es nicht können, oder ich traue Ihrer Liebe wenig Kraft zu. In diesem Berstande halten Sie mir das Sprichwort in Ehren!"

Er: "In bem Berftanbe - ja!"

4853. Lieb' über Feld,

Ift über Gut und Geld;

Lieb' im Haus, ist allzeit aus;

Lieb' im Dorf, ist allzeit zu nah.

Der Franzose: Aimer mieux de loin que de près.

4854. Lieb und wieder leid, Ift verlorne Arbeit.

4855. Der Liebe Lust dauert so lange wie ein Löffel von Brot.

4856. Von der Liebe allein kann man nicht leben. Abe, mein Lieb, ich kann nit weine: Berlier' ich dich — weiß wol noch eine!

4857. Liebe, Zank und Rechtshändel machen einen verständig.

4858. Lieb' und Haß

Han gleiches Maß.

Der Franzose: Qui n'est pas grand ennemi n'est pas grand ami. Beibe sind gleich leidenschaftlich und parteiisch.

4859. Reine Liebe-ohne Leid. (4906)

Der Franzose: Aimer n'est pas sans amer. Als viel der Blümlein im Felde stehn, So manche Schmerzen die Lieb' umstehn!

Nur im reinsten Engelherzen Kann ber Liebe Himmelslicht Zünden reine Freudenkerzen, Und die Flammen fühlt es nicht.

4860. Lieben und Singen, Läßt sich nicht zwingen. (1109)

4861. Lieben und Beten Läßt sich nicht nöthen.

4862. Lieben ist nicht Sünd', Und Küffen macht kein Kind. (4576) 4863. Lieb' und Gesang Leidet keinen Zwang. (4903) Amor regge suo imperio senza spada. (Petrarca.)

4864. Die Liebe vertreiben, ist dumm gethan, Man schnallt ihr nur die Sporen an.

4865. Wer die Liebe verbietet, legt ihr die Sporen an. Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande, Wenn sie die ihrigen knüpft.

4866. Der Liebe und dem Feuer muß man bei Zeiten wehren.

4867. Wer Lieb' erzwingt, wo keine ist, Der bleibt ein Thor zu aller Frist.

4868. Lieb' und Herrschaft

Leid't nicht Gesellschaft. (Ebenso englisch.)

Der Franzose: Amour et seigneurie, ne veulent point de compagnie. Liebe leidet nicht Gesellen, Aber Leiden sucht und hegt sie; Lebenswoge, Well' auf Wellen, Einen wie den andern trägt sie.

4869. Liebe, Diebe und Furchtsamkeit machen Gespenster. (1481) 4870. Liebe erwirbt Liebe.

4871. Liebe wird um Lieb' erkauft. (7592)
Beim Herzenstausche gibt's, wie bei jedem Andern Handel, Gewinn und Berlust;
Aber das Hin- und Widerreden,
Das Handeln selbst, ist die größte Lust!

Liebende wieder geliebt, und Besuchende wieder besucht. (Sefiobos.)

4872. Lieb' um Liebe, Korn um Salz.

4873. Eine Liebe ist der andern werth. (1101)
Proverbio: "Ama chi t'ama", è fatto antico. (Petrarca.)

4874. Liebe ohne Gegenliebe ist eine Frage ohne Antwort.

4875. Das Lieb

Kommt vom Trieb. (7601)

4876. Lieb' ist ber Liebe Magnet.

4877. Wo keine Liebe ist, da mangelt's auch am Glauben.

4878. Liebe, Feuer, Husten, Krätze, Gicht, Lassen sich verbergen nicht. (5650)

Der Franzose sagt's von Husten, Rauch und Geld.

Der Engländer: Love and cough cannot be hid.

4879. Liebe läßt sich so wenig bergen, als Husten.

4880. Lieb' und Rausch schauen zum Fenster hinaus. (Baiern.) Die Augen verrathen es wider Wissen und Willen.

4881. Die Liebe geht (sieht) unter sich, nicht über sich. Also mehr aufs Kind als auf ben Bater.

Der Franzose: L'amour des parents descend et ne remonte pas.

4882. Liebe kommt ber Bitte zuvor.

4883. Liebe ist { der beste Wächter. } die beste Hut.

4884. Liebe ift ber größte Reichthum.

Der Franzose sagt vom Lieben allersiebst: Trop n'est pas assez.

4885. Liebe lehrt tanzen.

Der Franzose: Amour apprend aux anes à danser.

4886. Liebe thut's alles.

Der Engländer: All by love and nothing by force.

Was ist Wissen, das nicht von der Liebe ausgeht? Was ist Erfahrung, die sie nicht gibt? Was ist Bedürfniß, das nicht nach ihr strebt? Was ist Handel, das nicht sie übt? Wenn du die Hand ausstreckst und hast den Willen nicht, die Liebe zu erreichen, was hast du dann, oder was erfassest du da?

4887. Liebe überwindet alles.

Die Liebe führt zu Gott unangesagt hinein; Berstand und hoher 'Witz muß lang' im Vorhof sein.

Ein kranker König hatte alle seine Hosseute ausgeschickt, ihm einige Beeren zu suchen, nach denen es ihn gelüstete. Alle bedauerten höchlich, daß deren nicht zu sinden gewesen! Tags darauf kam ein armer Mann, der dergleichen Beeren sür sein krankes Weib gesucht hatte, mit einem Tücklein voll derselben zurück, die er, unter Dornenbüschen versteckt, gar bald gesunden hatte. Die Liebe scheut die Dornen nicht!

4888. Lieb' erfüllet die Welt und mehret den Himmel.

4889. Liebe empfindet keine Arbeit. (5015)

4890. Der Liebe ift kein Wind zu kalt.

4891. Liebe fann viel, Geld fann alles. (Chenjo frangofifch.)

4892. Der Liebe Wunden kann der allein heilen, der sie schlug.

4893. Alte Liebe rostet nicht.

Der Franzose: On revient toujours à ses premières amours.

Der Englander: Sound love is not soon forgotten.

4894. Lieb' ohne Gesicht,

Gar leicht zerbricht. (410)

Der Spanier: Absencia enemiga de amor.

4895. Liebe muß Zank haben. (5655. 7312)

Dos est uxoria, lites. (Ovid.)

Der Franzose: A battre faut l'amour.

4896. Liebe macht Lappen,

Drum trag' ich Tuch zur Kappen.

Der Franzose: Amour aveugle raison. (Ebenso italienisch.)

Sie reißt alles zu ihren Zwecken zurecht, achtet blos, daß es ihr eben biene.

4897. Liebe auf der Seite, da die Tasche hängt. (1173)

Da er sie, ober sie ihn nur um des Geldes willen freit: eine gewöhnliche, aber recht lumpige Schofelliebe.

4898. Aus Liebe zum Talg leckt die Rate den Leuchter — fagte der Pater, und küßte die Köchin.

4899. Vor Liebe frift der Wolf das Schaf. (7808)

4900. Jähe Liebe, lange Feindschaft. (8101)

Der Franzose: Amours qui commencent par anneaux,

Finissent par couteaux.

Die Liebe, wenn sie neu, braust wie ein junger Wein; Je mehr sie alt und klar, je stiller wird sie sein.

4901. Wer mir Liebe erzeigt, bereitet mir Sorge.

4902. Eine rechte Liebe wird neunmal nischt. (usm.) Deß Herz hat nicht geliebt, ber nicht für immer liebt.

(Euripides.)

4903. Gezwungene Liebe und gemalte Wangen dauern nicht. (4863)

4904. Wenig mit Liebe, viel mit Rolben.

4905. Die Liebe hat Sonnenart; fällt sowol auf 'nen Kuhdreck, als auf 'n Rosenblatt.

4906. Lieb' ist Leides Anfang. (4859)

4907. So manche Blum' im Felde steht,

So manches Leid die Lieb' angeht.

Bringet das Hassen Beschwer und das Lieben nicht minder, so will ich, Bon zween Schäben bedroht, kranken am edleren Schmerz.

(Euenos.)

Freilich wol; an Gall' und Honig fruchtbar ist ber Liebesgott; Süßes gibt er uns zum Vorschmack, Bittres dann zur Sättigung.
(Plautus.)

Die Liebe schlägt bem Leibe Rosenbrücken, Des Eifers Eisgang reißet sie in Stücken, Im Blut ertrinkt bas irdische Entzücken.

4908. Lieb' ist süß, bis ihr wachsen Händ' und Füß'.

4909. Lieb' wächst durch Rieb. (5655)

Der Englander: A wall between preserves love.

4910. Liebesgram, Liebesflamm.

4911. Liebeszank, Liebesbank.

Amantium irae amoris integratio est. (Terentius.)

4912. Liebeszorn ist neuer Liebeszunder.

4913. Auf Lieb' und Gewinn, Steht aller Welt Sinn.

Ich liebe, was fein ist, Wenn's auch nicht mein ist; Wenn mir's gleich nicht werden kann, Hab' ich doch meine Freude bran. (Siehe Minne.)

4914. Liebesstück

Ist kein Diebesstück.

Troft ber gefallenen Engel.

4915. Liebes; Es geht mehr Liebes zur Kirche denn Schönes. (4843)

4916. Wenn Lieberes tommt, muß Leiberes weichen.

4917. Lied; Kurzes Lied ist bald gesungen.

4918. Gutes Lied | singt man wol zweimal. | kann man nicht zu oft singen.

Bon den Griechen hatten die Römer das Wort: "Bis ac ter, quod pulchrum est."

4919. Immerzu baffelbe Lieb singen. (173\*)

4920. Es ist kein so gut Lied, Man wird sein'r müd'.

4921. Das beste Lied

Macht burch die Länge mud'. (Baiern.)

4922. Jeder singt sein Lied.

4923. Neue Lieder singt man gern. (140)

4924. Das Lied zu hoch anfangen. (1546)

Wers Lied zu hoch anhebt im Reihen, Der kann's zuletzt nicht mehr erschreien.

Sich selbst ein Liedlein singen.

Das alte Lied singen.

Ein versungen Lied.

Ein Lied in die Rüche singen.

Ich kann ein Lied davon singen.

Das ist das Ende vom Liede.

4925. Lindenholz; Ein linden Herr überdauert 'nen eichnen Knecht. Wortspiel mit linden (von Lindenholz) und gelinden, milben.

Hier is mit Lendenholz inbött! (Hamburg.)

In Bezug auf Jungfern. Wortspiel mit Lindenholz. Inbött, soviel als: eingefeuert, eingekachelt.

ein polnischer Stiefel. 4926. Links und rechts ein Feberfechter.

4927. List thut mehr benn Stärke. (488. 4967)

Ein listiger Kopf mit Tichten Thut oftmals wohl ausrichten, Was Gewalt und große Macht Nimmer hätt' zu Weg' gebracht!

Schon den alten Spartanern galt List mehr als Stärke; wenn sie den Feind durch List überwunden hatten, ward dem Mars ein Stier geopfert; wenn aber in offener Felbschlacht, nur ein Hahn.

Kraft sonder Klugheit, stürzet durch eigne Last: Kraft, die sich mäßigt, schwingen die Götter auch Bum Größern; boch fie haffen Rräfte, Die nach Berbrechen nur stehn und Greuel.

(Horaz.)

4928. List macht guten Wist. (5345)

Lift bezeichnete unsern Altvorbern nicht ausschließlich Berschlagenheit, sonbern auch Kunst, Geschick, Wissenschaft.

4929. List wird gern Lust.

Und dann wird sie leicht selber überlistet.

4930. Mannslist ist behende, Frauenlist hat kein Ende.

4931. In Liften ift die Ginfältigste neunfältig.

4932. Listiger benn ein Kuluk.

In puncto puncti.

4933. Auf Erden ist keine bessre List,

Als wer seiner Zunge Meister ist.

4934. Lob ist der Narren Prob'.

4935. Lobe den Narren, so { schwillt er. gewinnt er Eselsohren. (6497)

4936. Wer nicht nach Lob strebt, bem schabet auch Schmach nicht.

4937. Freundes Lob hinkt,

Feindes Lob klingt. (1255. 1313)

Der Frangose: Louange d'ami n'a nul crédit, ni mépris d'un ennemi.

4938. Fremd Lob ist wahr,

Und dau'rt wol über ein Jahr.

4939. Falsches Lob ist gewisser Spott.

· Der Franzose: Un mauvais éloge vaut un grand blâme.

4940. Pöbels Lob

Halt nicht die Prob'. (6582)

4941. Es ist nicht Lobes werth, Was hoch der Pöbel ehrt.

4942. Lob ohne Maß hat keine Ehre. (1119)

Es war ein köstlich Wort Kaiser Karl's V. (geb. 1500, gest. 1558 als Mönch in einem spanischen Kloster), als ihm auf seiner Reise burch Frankreich (1540) ein pariser Redner mit ungemessener Lobrede empfing: "Euer großes Lob", sprach er, "ist uns darum lieb, weil es uns erinnert, wie wir sollen beschaffen sein!"

4943. Nichts veraltet eh'r, Denn Lob und Ehr'.

4944. Lob ist leichter zu erlangen als zu erhalten.

Es will, gleich bem Feuer, immer geschürt sein.

4945. Lob nach dem Tode, ist Gesang der Nachtigall in eines Tauben Hause.

4946. Lob erhält manch tobter Mann,

Der's im Leben nie gewann. 4947. Wohl dem, der Lobes nicht begehrt,

Und dem doch Lobes wird gewährt.

4948. Lob macht Künftler.

Laus alit artes. (Seneca.)
Honos alit artes. (Cicero.)

4949. Lob macht einen Anfang zur Freundschaft.

4950. Loben ist nicht Lieben.

Lob ist Gift: bas offene schabet, bas geheime noch mehr, bas erbichtete am meisten.

4951. Wer einen lobt in praesentia,

Und schimpfet in absentia, Den hole die pestilentia!

4952. Loch; Wenn man's beim alten Loche läßt, braucht man kein neues zu bohren.

4953. Ein Loch zumachen und ein anderes aufmachen.

Schulben mit Borgen zahlen.

Er möchte hinaus, wo kein Loch ist. (Schwaben.)

4954. Löcher in anderer Leute Haut bohren.

Es ist kein Loch, er weiß 'nen Nagel bazu.

Er hat ein Loch durch die Kanzel gebohrt. (Rürnberg.) Theologus hat ein Mädchen geschwängert.

Er hat ein Loch ins Wasser gestoßen.

Ein Loch durch ein Gesetz (Testament u. s. w.) reben. Die Alten machten Urkunden mit Durchlöchern ungültig.

Er pfetft auf bem letten Loche.

Ein Loch zurückstecken. Sich herabstimmen.

4955. Löch lein; Wer ein Löchlein nicht stopft, muß ein Loch zumachen. (1796) 4956. Löffel; Wo ber Löffel reicht, bedarf's der Kelle nicht. 4957. Man muß es nehmen wie's der Löffel gibt.

4958. Es begibt sich viel zwischen Löffel und Munde. (Altgetechisch.) (9020) A. Gellius erzählt: Ankäos, einer ber Argonauten, habe einst in seinem Weinberge die Arbeiter zu heftig getrieben; da habe ihm einer derselben gesagt: "Was placks du uns so, du wirst ja doch vom Weine dieses Jahres nicht trinken!" Als nun die Weinlese vorüber war, ließ Ankäos sofort einen Becher mit dem ersten Moste süllen, in Gegenwart jenes Arbeiters, und sagte diesem: "Du verstehst dich schlecht auss Weissagen!" Der Arbeiter erwiderte den alten griechischen Bers: "Viel wol begibt sich zwischen dem Rande der Lipp' und des Bechers!" Kaum war der Bers ausgesprochen und während Ankäos den Becher zum Munde sührte, ward diesem berichtet: ein großer Eber sei in den Weinberg eingebrochen. Ankäos setzte sogleich den Becher nieder, jagte dem Eber nach und ward von diesem tödlich verwundet.

4959. Man muß den Löffel nicht eher aus der Hand geben, bis man selbst gegessen hat.

4960. Sted' beinen Löffel nicht in andrer Leut' Töpfe.

4961. Ch' er hübe den Löffel auf,

Trät' er lieber mit Füßen brauf.

Pfui, so faul!

a. Ueber ben Löffel barbieren.

Der Franzose: Faire la barbe à quelqu'un.

b. Er ift mit dem großen Löffel.

c. Er hat's nur löfflich, nicht schefflich.

d. Er ist da Löffel und Topf. Kactotum.

e. Wenn man dich und ben Löffel nicht hätte, mußte man die Suppe trinken!

Für so ganz unentbehrlich hält er sich.

f. Er weiß dazu nicht 'nen Löffel zu waschen. (77 d)

4962. Löffelkraut ist den Faulen lieber als Ehrenpreis. (1263)

4963. Lohn um Lohn, War eben schon.

4964. Guter Lohn macht bie Arbeit leicht. (Ebenso französisch.) hurtige Hände.

4965. Besser vergeblicher (Arbeits=) Lohn als verdorbener Meister.

4966. Löwe; Ein Löwe geht mit keinem Hasen schwanger. (1570)

4967. Was der Löwe nicht kann, das kann der Fuchs; was der Fuchs nicht kann, kann der Teufel; was der nicht kann, das kann der Jesuit. (4927)

4968. Wer den lebenden Löwen nicht magte anzusehen, rauft den todten am Barte. (4127. 8697)

Der Stassener: Un asino vivo è meglio che dieci Dottori morti.

4969. Den tobten Löwen kann jeder Hase an der Mähne zupfen.

4970. Löwenhaut; Wo die Löwenhaut nicht reicht, muß man den Fuchsbalg annähen. (Altgriechisch.)

Was der Fuchsschwanz nicht kann erreichen, Das muß die Löwenhaut vergleichen; Was ich durch Litgen nicht erhalt', Das reiß' ich zu mir mit Gewalt.

4971. Löwenmaul und Hasenherz. (6236)

4972. Lübeck, ein Kaufhaus; Hamburg, ein Brauhaus; Braunschweig, ein Rüsthaus; Lüneburg, ein Salzhaus; Halberstadt, ein Pfaffenhaus. Aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Kriege.

4973. Lübeck is in eenem Dag stift't, aver nig in eenen Dag boet. (4348. 6374)

4974. Lübisch Recht, glüpisch Recht.

Es ist wie ein Rollwagen; man schiebt's leicht, wie und wohin man will. Die Lübecker werden wol wissen, ob's noch jetzt wahr ist.

Sanct=Lucas.

Es geht heimlich zu; Sanct-Lucas schreibt nicht viel bavon. "Und wir wollen's auch heimlich halten!" sagte ber Mönch zur Nonne.

4975. Luchs; Draußen ein Luchs, daheim ein Maulwurf. (5110)

4976. Luft; Die Luft macht eigen.

Nach altdeutschem Rechte verlor der die Freiheit, der seinen Wohnsitz da nahm, wo er blos bei Hörigen lebte, ohne alle Gemeinschaft mit Freien. Durch Niederlassung unter Freien konnte dagegen die Knechtschaft stillschweigend gelöst werden; in diesem Sinne machte die Luft auch frei.

4977. Von der Luft kann man nicht leben.

4978. Luftschlösser bauen.

Jeber hat ein Ziel vor Augen, dem er nachläuft bis zur Gruft; Aber oft ist's eine Feder, die er aufblies in die Luft.

Der Franzose: Faire des chateaux en Espagne.

In Bezug auf die Reichthümer des ehemaligen spanischen Amerika, nach denen damals jeder das Maul gar weit aufsperrte.

Es ist aus der Luft gegriffen.

4979. Lug und Trug,

Der Welt Wagen, Ader und Pflug. (8380)

4980. Litge darf gelehrter, Wahrheit einfältiger Leute. (8071)
Einfach, o Freunde, ist der Wahrheit Rede stets,
Und Wortgekünstel sliehet die Gerechtigkeit,
Der eignen Araft vertrauend; nur Unrecht bedarf,
Das an sich selber kranket, Arzenei der List.

(Euripides.)

4981. Lügen haben kurze Beine. (Ebenso italienisch.) (5010)

Der Finnländer: Lligen haben kurze Spur. Keine Llige wird alt. (Euripides.)

Anfangs gleich frommt wenig die Lüg', und nahet der Ausgang Gibt ihr Gewinn, heillos gleich wie entehrend, sich kund, Beides zumal; und es bleibt nichts Wirdiges ferner dem Manne, Folgt ihm die Lüg', und entschlüpft über die Lippen einmal. (Theognis.)

4982. Wer { gerne } sügt, dem glaubt man nicht,

Und wenn er auch die Wahrheit spricht. (Altrömisch.) Als einst ein Ofsizier mit einiger Mannschaft auf ein Schlachtfelb geschickt worden, die Todten zu begraben, rief ein Schwerverwundeter unter den Todten hervor: "Schaun's, Herr Leutnant, ich lebe noch!" Da lief einer der Mannschaft herzu und sagte: "Glauben's dem nit, Herr Leutnant, den kenn' i genau, das ist halt ein ausgemachter Lügner!" 4983. Auf eine Lüge

Gehört eine Fliege.

Das heißt: eine Ohrfeige.

Der Franzose: Un démenti vaut un soufflet. — A coup de bec, écu d'oreilles.

Das Wort galt vor Zeiten; heuer wird Lilgen für Klugheit gerechnet.

4984. Wie unschuldig ist ein Mann,

Man macht ihm bennoch Lügen an.

Fänd' ich feil einen Eisenhut, Der vor Lügen wäre gut, Und einen Schild vor Schelten, Den wollt' ich theuer vergelten!

4985. Offenbare Lüge ist keiner Antwort werth.

4986. Sag' eine Lüge, so hörst du die Wahrheit.

4987. Zu einer Lüge gehören immer sieben Lügen.

Die Lilge ist wie ein Schneeball; je weiter er gewälzt wird, je größer wirb er.

4988. Was beginnt mit Lügen,

Muß enden mit Betrügen.

Hätte ihm jebe Lüge einen Zahn ausgestoßen, er wäre längst Hungers gestorben.

4989. Zu grober Lüge muß man pfeifen. (8752)

4990. Kostete jede Lüg' ein Pfund, Man löge nicht zu aller Stund'.

4991. Wenn man der Lüge glauben soll, muß man sie mit Wahrheit flicen.

4992. Großen Herren, Fremden und Alten Ist eine Lüge zugut' zu halten.

4993. Mit Lügen und Listen Ind Killet man Kasten und K

Füllet man Kasten und Kisten.

4994. Lügen ist { ber Leber gesund. } bie erste Staffel zum Galgen.

4995. Wenn Lügen hälfe, so würde keiner gehangen.

4996. Wer lügt, der stiehlt; wer stiehlt, der lügt. (5006)

4997. Zeig mir 'nen Lugner, ich zeige bir 'nen Dieb. (Ebenso englisch und frangosisch.)

4998. Lügen und Stehlen gehen miteinander.

4999. Wär' Lügen so schwer wie Steinetragen, Würd' mancher lieber die Wahrheit sagen.

5000. Wer { viel } lügt, { kann viel Neues sagen. macht gern Wunder.

a. Er sügt wie gebruckt. (8409) Die Lüge ist gebruckt,

Darum ift sie geschmuckt.

Er lügt, als wenn's gebruckt wäre, und stiehlt, als wenn's erlaubt wäre.

Er darf nur auf den Boben sehen, so findet er eine Lüge.

Er lügt einen an, daß man könnte blau werben.

Es ist erstunken und erlogen.

Er lügt in seinen Sad.

Er lügt, daß ihm der Dampf zum Maule herausgeht.

5001. Lügen, daß sich die Balken biegen.

Der Franzose: Il a menti cent pieds dans sa gorge.

5002. Was man herauslügt, kann man nimmer wieder hineinlügen.

5003. Lügner muß ein gut Gedächtniß haben. (Altrömisch.)

5004. Man sieht dem Lügner so tief ins Maul, als dem, der die Wahr= heit spricht.

5005. Aligner und Nachkläffer machen aus Freunden Feinde.

5006. Junger Lügner, alter Dieb. (4996)

5007. Der Lügner trägt des Teufels Livree.

5008. Lügner geben gute Pfaffen, aber schlechte Propheten.

5009. Lügner können nicht wahrsagen.

5010. Ein Lügner hat bald ausgedient. (4981) Es währt der Schild nur kurze Frist, Der gemacht aus Lügen ist.

5011. Wenn die Lügner schwören,

Woll'n fie bich bethören.

Er mag so oft, so fein, als ihm nur möglich, lügen, Mich soll er bennoch nicht betrügen; Ein einzigmal nur hat er mich betrogen: Das kam baher, er hatte nicht gelogen!

Er ist der Leib der Wahrheit: er stößt die Lüge heraus.

5012. Lump; Je größrer Lump, je größere Gunst.

5018. Von Lumpen gehen breizehn auf ein Dutzend. Lumpen.

Einen aus ben Lumpen schütteln.

5014. Lüneburger Beibe,

Armer Brüber Weibe.

Lunge.

Die Lunge fegen.

Von der Lunge räumen.

Aus der Lunge reben, nicht aus dem Herzen.

Lunte.

Er riecht Lunte.

Lurren (Luhren).

Er hat Lurren im Ropf.

Soll sich auf Heinrich Luhr beziehen, einen ehemaligen Professor zu Leipzig, einen Erzkalmäuser, ber lauter scholastische Grillen im Kopfe hatte.

Er steckt voll Lurren und Schnurren.

5015. Luft und Liebe zum Dinge,

Macht alle Arbeit geringe.

Nihil difficile amanti. (Cicero.)

Lust schafft Leute.

5016. Wozu einer Lust hat, das bekommt er sein Leben satt.

5017. Wozu einer Lust hat, bazu hat er auch Andacht.

Der Mensch ist voller Lüste, beren aber allzeit eine vorherrscht, also baß er ihr folgen muß und seine Gedanken immersort nur darauf gerichtet sind, es gerathe ihm nun zum Glück ober zum Ungläck. Also siehe zu, daß dir Lust und Gelüst auf Gutes gerichtet sei

5018. Luft baut bas Land.

5019. Zu viel Lust bringt Unlust. (1991) Wer sich gar zu lustig macht, Nimmt ein schlechtes Ende.

5020. Keine Luft ohn' Unluft. (Ebenso englisch.) Seine Luft bugen.

5021. Lustig in Chren,

Darf niemand verwehren. (1987)

5022. Luftig sein ist des Weins Gerechtigkeit.

5023. Dr. Luther's Schuhe sind nicht jebem Dorfpfarrer gerecht.

5024. Lyra; Hätte Lyra nicht geleiert, hätte Luther nicht getanzt.

Ein Spitzwort ber Papstler, welche auch ben Spottreim machten:

Hätt' Lyra nicht über die Bibel geschrieben, Wär' mancher Doctor ein Esel geblieben.

Nikolaus be Lyra, ein sehr gelehrter Theolog zu Paris, im 14. Jahrstundert, hat einen Commentar über die Bibel geschrieben, welchen Luther, von Gottes und Rechts wegen, bei seiner Bibelübersetzung sleißig benutt hat, da Nikolaus de Lyra, als geborener Jude des Hebräschen durchaus kundig, ganz besonders geeignet war zur Auslegung der Heiligen Schrift nach dem Wort und Buchstaben. Gewiß hat also de Lyra dem Luther bei seiner Bibelübersetzung tüchtig Borschub geleistet; aber der Herr hatte Dr. Martin Luther selber zu gewaltig und herrlich besaitet, als daß er nicht auch ohne de Lyra sein großes Saitenspiel hätte erklingen lassen, von dessen Arast und Herrslichkeit die Mauern der päpstlichen Burg erbebten, zum großen Theile zusammensanken und bis auf den heutigen Tag noch immer mehr zusammensinken, zum Heil der wahren "katholischen" Kirche.

## M

5025. Mach's wie der Jude zu Bislingen. (806 b)

Der hatte zwanzigmal vergeblich auf Erlaubniß zu einem Schank ansgetragen; dennoch wiederholte er immerfort seinen Antrag, bis man es ihm endlich gewährte, um ihn los zu werden.

5026. Machst du's gut, hast du's gut; Machst du's schlecht, Geschieht dir recht. (8537—42)

5027. Macht ist nicht Recht. (Ebenso französisch.) Das Geheimniß jeder Macht besteht darin: zu wissen, daß andere noch feiger sind als wir.

5028. Dem Mächtigen zürnen ist Thorheit.

5029. Bereinte Macht bricht Burg und Strom. (1351)

5030. Mäbchen müssen nach einer Feder über drei Zäune springen. (1638). Weshalb wol? — Dent' e bissel nach!

5031. Mädchen sagen nein, und thun's boch.

5032. Ein Mädchen barf nicht so lange müßig gehen, als 'ne Taub' ein Korn aufnimmt.

Der Franzose: Fille oisive, à mal pensive.

5033. Mäkens to höben,

Un Küken to möten,

Sall den Düwel fülfst verbreeten. (pommern.) (8251) Möten, soviel als: mit vorgestreckten Armen schützen und wahren.

5034. Ein Mäbchen macht keinen Tanz. (5137)

5035. Ist das Mädel beringt, So ist es bedingt. (1717)

5036. Ein Mädchen bekommt so leicht 'nen Led',

Wie ein weiß Kleid 'nen Fleck.

Mädchentugend kann man mit einem Spiegel von reinem, hellem Arpstall vergleichen, welchen der leiseste Hauch verdunkelt. Man muß die Mädchen behandeln wie Reliquien, die man wol anbeten, aber nicht berühren darf; man muß sie hüten und lieben wie einen Blumengarten, dessen Duft und Blumen uns nur aus der Ferne recht ergötzen.

5037. Alle Mädchen sind Jungfern, so lange der Bauch schweigt. Wir ist nicht wie allen Mädchen, die gern Männer hätten.

5038. Faule Mädchen, Lange Fädchen. Beim Nähen nämlich.

5039. Wen ein Mäbchen lachet an,

Den will sie drum nicht alsbald han.

5040. Kein Mädchen ohne Liebe,

Kein Jahrmarkt ohne Diebe,

Rein Bock ohne Bart,

Rein Weib ohn' Unart.

Ein' junge Maib ohn' Liebe, Ein voller Markt ohn' Diebe, Ein alter Jude ohne Gut, Ein junger Mann ohne Muth, Ein' alte Scheun' ohne Maus, Ein alter Pelz ohne Laus, Ein alter Bock ohne Bart, Die sind nicht von rechter Art!

5041. Bevor die Mädchen flügge, Sind ste voller Tücke.

5042. Magb; Gute Magb wird gute Frau.

5043. Wie die Magd, so die Frau.

Der Italiener: Quando la patrona folleggia, la fante danneggia.

5044. Wenn die Magd Frau wird, jagt sie ben Herrn aus dem Hause.

5045. Eine Magd, die gibt, beut aus ihr' Ehr'; Eine Magd, die nimmt, verkauft ihr' Ehr'!

5046. Eine Magb, die will in Ehren leben, Die soll nicht nehmen und nicht geben!

Der Franzose: Fille qui prend, se vend; fille qui donne, s'abandonne.

5047. Wenn eine Maib die Büchse spannt, Setzt Bulver sich von selbst in Brand. (Siehe Jungser.)

5048. Magbeburg; Wer zu Magbeburg will Bürger sein, Muß ber Frau gehorsam sein. Wortspiel mit Magbeburg und Magbe-Burg, soviel als: Mäbchen-Burg.

5049. Magen; Erst der Magen, Dann der Kragen. Erst genährt, Dann gelehrt.

5050. Hungriger Magen hat keine Ohren. 5051. Der Magen ist ein offner Schaben. 5052. Leichter Magen macht schweren Sinn.

5053. Ist der Magen satt, wird das Herz fröhlich.
Die alten griechischen Aerzte nannten den Magen oft auch das Herz,
und das Magenweh Herzweh (Kardialgie). Auch die deutsche Bolkssprache nennt den Magenkrampf das Herzgespanne.

Wol aber auf den Kragen. (6476)

Er hat 'nen Lutherischen Magen, kann alles vertragen. Pfaffenschimpf wider die, so alles prüsen, um das Beste zu behalten. Sein Magen kocht gut, er hat Haus und Hof verdaut!

Er hat 'nen { pommerschen } Magen, er verbaut Eisen und Kieselsteine!

Es liegt ihm im Magen.

Der Magen ist durch die Art, wie man mit ihm umgeht, allmählich das Ei aller Krankheiten geworden, während er doch eigentlich die Urne des Gesundheitsquells sein sollte. Was gibt sich die Medicin nicht sür unendliche Mühe, alle die sauern, salzigen, kohlenstossigen und wasserstossigen Säste, die durch den Magen im Körper herumlausen, wieder herauszuschaffen oder durch chemische Mittel zu neutralistren; aber auf das einsache Mittel: sie gar nicht hineinzulassen, sallen wenige. Es ist im Grunde unbegreislich, wie sich der Magen so lange hat so viel gefallen lassen, ohne von seinem guten Rechte Gebrauch zu machen: ohne weiteres wegzubrechen, was ihm zu viel dünkt. Da er dies nun einmal im Großen that (durch die Cholera, Brechruhr) und, wie ein endlich sich empörendes Bolk, freilich auch die Grenzen darin übersschritt, schreit alle Welt Zeter, da man doch vielmehr nur über seine frühere lange Gebuld erstannen sollte.

5055. Magister; Kannst du nicht werden Magister, So werde ein Küster.

5056. Mahl; Ein gutes Mahl ist Hängens werth.

5057. Besser ein Mahl getheilt, als ein Mahl versehlt.

5058. Mahlzeit; Zwei Mahlzeiten raufen fich nicht.

5059. Nach ber Mahlzeit sollst du stehen, Ober tausend Schritt weit gehen.

5060. Mahner; Guter Mahner macht guten Zahler.

```
304
Mai
                                                                           Man
5061. Je ärger der Mahner, je schlimmer der Zahler.
            (Siehe Borgen; Leihen.)
5062. Mai; Den Mai muß man nehmen wenn er kommt, und kam' er zu
      Weihnachten. (1679)
5063. Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder!
5064. Rein Mai währt sieben Monate. (Siehe Betterkalender.)
5065. Maler können nicht verderben: gerathen die Engel nicht, malen sie
      Teufel.
5066. Wer nicht malen kann, muß Farbe reiben.
5067. Wer malen will, entwirfet eh',
      Und merkt, wie's mit dem Bilde steh'.
5068. Malgsad; Wo be Moltsad steit, kann be Roggensack nig stahn.
                                 (Holstein.) (899)
5069. Man muß immer weiter benken, als man kommt. (5140)
                verändert sich oft, und verbessert sich selten.
5070.
benkt an die, die wohnen hie.
5072. Man fragt nicht: was hast du verschlemmt? sondern: was hast du? (Schwaben.)
barf nur knallen und ausfahren. (Schwaben.)
            Immerhin, aber man muß boch erst anspannen.
5074. Man hat sich ebenso leicht verred't, als verthan.
            Worte find fein Waffer, bas man, verschüttet, mit einem Schwamme
            wieder aufwischen kann. Bielmehr, bas Wort fliegt babin unter bie
            Leute und du kannst es nimmer wieder einfangen.
5075. Man hat sich eher verred't als verschwiegen. (6847)
5076. Man muß leben, wie man kann, nicht, wie man will. (1039)
         Der Franzose: Il ne faut pas pêter plus haut que le cul.
5077. hat viel mehr verrechtet, als errechtet. (6074)
muß es zuletzt doch da suchen, wo es ist.
so79. sich sicht sich nicht gelehrt.
5080. Man weiß wol, was man hat, aber nicht, was man { wiederkriegt bekommt.
5081. Man weiß wol { wie man } weggeht, aber nicht { wie man }
      wiederkehrt. (6324)
          Der Franzose: Aller et parler peut l'homme, aller et revenir Dieu le fait.
5082. Man kann wol lesen,
      Was man gewesen;
```

Aber nicht schreiben,

Was man wird bleiben.

5083. Man kann, was man will, wenn man will, was man kann. (4365, 4369)

> Die meisten wissen aber weber recht was fie wollen, noch was fie fönnen.

5084. Man thut geschwind, was lange gereut.

Man muß es in ihm brauen.

Er ist weber willig noch freudig, er fei benn voll.

5085. Mancher scheint fett und ist boch nur geschwollen.

5086. Mancher kommt zu spät in sein eigen Saus.

5087. Schon mancher mußt' im Bettstroh fressen, was er an Witwen und Waisen erscharrt.

5088. Mancher redet, war's ein Gulben, er steckt' ihn in die Tasche.

5089. Mancher benkt zu fischen, so krebset er. (1738)

Saul suchte seines Baters Eselin und fand eine Krone.

Sieh, kein Sterblicher mühet im Schweiße sich, wissend im Geiste, Ob es zu fröhlichem Ziel ober zu herbem gedeiht. Denn wer bas Thörichte meinte zu thun, oft that er bas Kluge, Und wer bas Gute vermeint', hat bas Verkehrte gethan.

(Theognis.)

5090. Mancher geht nach Wolle aus, Und kommt geschoren selbst nach Haus.

5091. Wie Mancher fällt darüber hin, und findet doch nichts. Segenwort auf \nr. 6520.

5092. Mancher meint sich zu wärmen, so wird er beräuchert.

Wenn er's übet, geht es an. (1457. 6069)

5094. Mancher sucht einen Pfennig, und verbrennt dabei für drei Kreuzer Licht. (Baiern.)

5095. Mancher springt über 'nen Besen, und fällt über 'nen Hundedreck. (5110)

5096. Mancher kommt glücklich über ben Strick und fällt über einen Strohs halm.

Das ist schon manchem Spitzbuben begegnet.

5097. Mancher greiset, eh' er weiset.

5098. Mancher verdirbt, eh' er stirbt.

5099. Es kommt mancher, da mancher ist, Nicht weiß mancher, wer mancher ist: Wenn mancher wüßte, wer mancher wäre, Er thät' ihm größre Gunst und Ehre. (3963)

5100. Wenn mancher Mann wüßte, wer mancher Mann wär'. So thäte wol mancher Mann manchem mehr Ehr'.

5101. Mancher hütet sich vor dem Schwert und kommt an den Galgen.

5102. Mancher nimmt mit Scheffeln und gibt mit Löffeln. (5658)

5103. Wenn mancher schwiege, wüßte man nicht, wer er wäre.

5104. Mancher hat was Gutes im Sinne, dem was Schlechtes in den Weg kommt.

5105. Mancher versäet sein Korn, eh' er auf den Acker kommt. (8554)

5106. Mancher thut viel, und richtet nichts aus. (8924)

5107. Mancher hasset, was er sieht, Muß doch leiden, was geschieht.

5108. Mancher braucht einen neuen Menschen und kauft nur 'nen neuen Rock.

5109. Mancher hat viel Salz in der Fremde gegessen, und ist boch ungesalzen wiedergekommen. 5110. Mancher sieht weit hinaus ins Feld, Und über ein Steinchen vor ihm fällt. (4975)

5111. Mancher säuft, daß er schwitzt, und arbeitet, daß er friert.

5112. Mancher heißt Wolf, und ift ein Schaf.

5113. Manches ist so groß, daß man's nicht in der Wagschale wiegen kann.

5114. Mann, nimm beine Hau', Ernähre beine Frau!

5115. Det Mannes Modder, der Fruen Düvel. (Westsalen.) (6878. 6955) Der Türke: Wehe dem Leben der Braut, deren Schwiegermutter am Leben ist.

5116. Mannes Mutter, Teufels Unterfutter.

5117. Mann und Weib Sind ein Leib.

5118. Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib; Weib ohne Mann, Leib und kein Haupt daran.

5119. Wenn der Mann die Frau einmal schlägt, schlägt er sie mehr.

5120. Der Mann kann nig so veel in de groote Dör inföhren, as de Fro ut de lütje Dör uttragen kann. (Hossein.) (1838. 3144)

Die haben beide schuld, wenn's schlecht geht.

5122. Besser alter Mann und jung Weib, als altes Weib und junger Mann. (154)

5123. Alter Mann und junges Weib: gewisse Kinder; (Altgriechisch.) Junger Mann und altes Weib: nur arme Sünder. (2696. 4068) Der Franzose hat das Wort: A vieux chat, jeune souris.

> Ein' harte Nuß, ein stumpfer Zahn, Ein junges Weib, ein alter Mann, Zusammen sich nicht reimen wohl; Seinsgleichen jeber nehmen soll!

Der Italiener sagt in Bezug auf alte Weiber, die junge Männer nehmen: "Eine junge Geiß leckt das Salz, eine alte frist das Salz mit sammt dem Sace!"

5124. Je müber der Mann, Je besser er kann.

Also baher die vielen Kinder der arbeitenden Klasse!

5125. Der Mann gehört in den Rath, Die Frau ins Bad. (1862)

5126. Nimmst du einen Mann, Um bein Glsick ist's gethan!

5127. Bekümmerter Mann ersieht selten seinen Bortheil. (3494. 8819)

5128. Verzagter Mann, Kam mit Ehren nie vom Plan.

5129. Danach ber Mann gerathen, Wird ihm die Wurst gebraten.

5130. Danach der Mann ist, brät man ihm den Bering.

5131. Danach ber Mann, banach ber Quast.

Der Franzose: Selon les gens l'encens.

Der Russe: Den Mann empfängt man nach dem Kleide und begleitet ihn nach dem Verstande.

5132. Blinder Mann, armer Mann, Und hätt' er seidne Kleider an.

5133. Blinder Mann, ein armer Mann;

Viel ärmrer Mann, der sein Weib nicht zwingen kann!

5134. Ein Mann, ein Wort; ein Wort, ein Mann. (8767) Vom Herzog von Kleve, Abolf II. (gest. 1448), klingt noch gar rühmlich ber alte schöne Spruch:

Sein: "Rein", was Nein gerechtig; Sein: "Ja", was Ja vollmächtig; Sein Mund, sein Grund einträchtig!

5135. Ein's Manns Rebe, kein's Manns Rebe,

Man soll sie hören billig beede. (199. 8498) Ein's Manns Red', ein' halbe Red'; Man soll die Part verhören beed'.

Traun, weise boch war er, welcher gesagt: "Eh' beiberlei Wort man gehört,

Urtheile man nie!"

(Ariftophanes.)

Wer möcht' ein Urtheil fällen und wer spräche recht, Bevor er beibe Streitenbe sorgsam gehört. (Euripibes.)

Jenes uralte Sprichwort stand ehemals an der Wand des Rathsessimmers der Freien Stadt Frankfurt, mit großen Buchstaben angeschrieben; ferner, in messingenen Buchstaben über der Rathhaus-thür zu Nürnberg; auch las man es an der Wand im Eingange des Rathhauses zu Ulm, und in Stein gehauen über dem Eingange zum alten Rathhause der Altstadt Kassel, welches 1837 abgetragen worden. Ob da wol der alte Inschriftstein erhalten ist?

5136. Ein Mann, kein Mann. (Altgriechisch.)

5137. Ein Mann macht keinen Tanz, Eine Blume keinen Kranz. (6820)

5138. Eines Mannes wegen bleibt kein Pflug stehen.

5139. Was ber Mann fann,

Beiget { fein Amt } (Altgriechisch.)
Beiget { ber Wein } an.
seine Red' (Altgriechisch.)

Der Turte: Herz und Zunge, so klein, bestimmen die Größe bes Mannes.

5140. Allweg soll wollen mehr ein Mann, Als er mit der That geleisten kann. (5069)

5141. Wie der Mann, so die Rede. (Altromisch.)

5142. Halt an,

So überkommst ben Mann.

5143. Frisch bran, Töbt't halb ben Mann.

5144. Weiser Mann, starker Mann.

5145. Voller Mann, fauler Mann.

5146. Es ist kein Mann, er hat 'nen Wolfszahn. (5161. 5296) Hat er anders nicht das ganze Maul voll.

5147. Kein weiser Mann ward je genannt,

Bei bem man nicht eine Thorheit fand. (1688. 2525)

Große und weise Leute haben hohe Gedanken und ihre sonderliche Anfechtung, darin wir Einfältigen uns nicht allweg schiden können: Moses zerwirft in seinem Zorn die heiligen Tafeln, darauf die Zehn Gebote geschrieben standen. Dr. Luther hat es oftmals herzlich wehe gethan, daß seine Schriften rauschten wie ein Platzregen und wünschte vielmals, daß er so fein sachte und lieblich könnte regnen, wie Herr Philipp Melanchthon; aber einerlei Geist hat mancherlei Wirkung, und wir, die wir auf Landstraßen oder gemeinem Fußpfade reisen, sollen denen nicht nachsetzen, die querfeldein, durch Wasser, Wälder, Berg und Thal ihre Wege nehmen. Biel weniger sollen wir von großer Leute Brunst, Eiser, Ernst und Heftigkeit leichtlich urtheilen. Ihr andern aber bleibt auf dem gedahnten Wege, handelt nach der Regel, so verzäunet man euch nicht. Ueber große, wunderbare Leute aber lasset und Platzregen und Sturm haben, den alten Schnee wegzubringen!

Es ist kein Mann so klug von Rath, Der nichts von einem Gecken hat; Jedoch heißt der ein kluger Mann, Der seinen Geck verbergen kann!

5148. Wie ber Mann, so sein Kram.

Der Franzose: Tant vaut l'homme, tant vaut sa terre.

5149. Ein Mann wie ein alt Weib.

5150. Der alte Mann schmeckt nach dem jungen. (4002)

5151. Denk' an den alten Mann, Willst du nit betteln gahn.

Venturae memores iam nunc estote senectae. (Ovid.)

5152. Ein junger Mann kann neunmal verberben, und bennoch wieder genesen.

5153. Andrer Mann, andres Glück.

5154. Ein weiser Mann,

Der Holbern Abbrech machen kann.

Wortspiel mit Holbern (Fliedern, sambucus) und abbrechen, für: Gilnstlingen etwas versagen. — Man deutet's noch anders:

Auch acht't man für ein weisen Mann, Welcher Abbrechen \*) machen kann Aus Holder, ber sonst wenig nut, Damit man die Lichter abputz. Das ist ein solcher weiser Mann, Der sich in all' Ding' schicken kann. Nach Gelegenheit der Zeit und Leut', Das Bös' zum Guten wend't allzeit.

\*) In Oberbeutschland nennt man die Lichtpute Abbreche; ber Sinn ware bann: ber auch aus dem Geringsten und Schlechtesten etwas zu machen versteht, was frommt.

5155. Der Mann ist aller Ehren werth, Der alle Dinge zum Besten kehrt.

5156. Flüchtiger Mann, schuldiger Mann. (Spr. Sal. 28, 1.) (6784)

5157. Es steht gut, wenn ein armer Mann Konrad heißt. Konrad, d. h. mit Rath! 5158. Haftiger Mann soll keinen Esel reiten.

In Bezug auf ben Esel, ben ber Hastige nutslos quält.

5159. Haftiger Mann soll auf 'nem Esel reiten.

In Bezug auf ben Hastigen, bem Gebulb noth thut.

Ein jäher Mann soll Esel reiten, Die gehn gemach, daß er bei Zeiten Deß baß bebenke seine Sach', Zu sehr nicht eil', ober komme zu jach!

Wer jähe ist zu allen Zeiten, Sollt' billig einen Esel reiten!

5160. Hastiger Mann war nie Verräther. (4812)

5161. Es ist kein Mann so kleine,

Er hat des Teufels Adern eine. (4819. 5146)

5162. Ein kleiner Mann ist auch ein Mann.

Die Natur hat für ihre Kinder gesorgt; auch der Kleinste wird nicht an seinem Dasein gehindert durch das Dasein des Größten. Und dabei wollen wir Kleinen es denn bewenden lassen; können wir uns doch auf die Zehen stellen und somit ein wenig größer machen!

Der Hoh' stolzirt, ber Kleine lacht, So hat's ein jeber wohl gemacht.

5163. Gewarnter Mann,

Gegen zwei sich wehren kann. (Ebenso französisch.) (8089) Der Engländer: Afore warn'd afore arm'd.

5164. Gewarnter Mann ist halb gerettet.

5165. Unerfahrner Mann ist wie ungesalznes Kraut.

5166. Ein Mann wie ein Kind: alles was er sieht, will er haben.

5167. Des Mannes Sinn, Ist sein Gewinn.

5168. Je größrer Mann, je größrer Fall.

5169. De Mann mott wol alles eten,

Aber nig alles weten.

Wiber die sogenannten Topsfieker.

5170. Wie du willst und wann,

Du find'st beinen Mann.

Wider die Bramarbasirenden.

Er ist Gott einen armen Mann schuldig. Er verschlemmt das Seine.

Er steht seinen Mann.

Er ist ihm Manns genug.

Daheim ist er ein Mann. (1025. 4427)

Er ist ein Mann auf seinem Plan.

Er ist ein bewanderter { Mann, } er ist einmal zu Markt, zwei=

mal zur Mühle und dreimal zu Bade gewesen.

Er heißt ein Mann, aber der Name ist an ihm verloren.

Er ist ein Mann, wie Judas ein Apostel.

Der Mann im Monde hat das Holz gestohlen.

5171. Hätt' ich nur erst 'nen Mann, Was gehn mich andre Jungfern an!

5172. Die Männer beim Schmause, Die Frauen zu Hause.

5173. Mantel; Den Mantel nach dem Winde hängen. (8088)

Der Engländer: To grind with every wind.

5174. Den Mantel auf beiben Schultern tragen. (3595)

Sagt einer: schwarz, so sagen sie: Kohle! Sagt einer: weiß, so sagen sie: Schnee!

5175. Man soll den Mantel kehren, als das Wetter geht.

5176. Ein Mantel und ein Haus beden viel Schanbe.

5177. Der Mantel ist deß, den er deckt, die Welt deß, der ihrer genießt. Einem den Mantel übern Kopf werfen.

Mit dem Mantel der driftlichen Liebe zubeden.

' Unter bem Mäntelin spielen.

Betrüglich.

Der Sache einen Mantel umhängen.

Das verstand jener Wirth vortrefflich, welchem ein Gast sagte: er könne heut' nicht zahlen, der Wirth möge es im Gedächtniß behalten. "Gern", erwiderte der Wirth, "da muß ich aber die Kreide zu Hülse nehmen!" Und nun schrieb er mit singerlangen Buchstaben des Gastes Namen, Stand und Schuld an eine große Tasel. "Aber, Herr Wirth, da kann's ja die ganze Stadt lesen, daß ich Ihnen schuldig bin!" Der Wirth erwiderte: "Wissen Sie was, lassen Sie Ihren Mantel hier, den will ich darüberhängen!"

5178. Mär; Böse Mär wird zeitig flügge. (5528) (Siehe Gerücht, Geschrei, Nachrebe.)

Marietchen. (Giehe ben Betterfalender.)

5179. Markt; Wie ber Markt, so ber Zoll.

5180. Wer lange fläpt, un dralle löpt, kümmt ook to Markte. (2035)

5181. Solchem Markt gehört ein solcher Zoll.

5182. Auf dem Markte lernt man die Leute besser kennen als im Tempel. Denn hier kniet jeder und gehen gleiche Worte und Geberden. Wem's Ernst ist, das weiß allein Gott. Auf dem Markte aber, im Handel, wo um den Pfennig gezankt und geschworen wird, da zeigen sich die Leute, wie sie sind.

5183. Kein Markt ohne Diebe.

5184. Such' den Markt und flieh' den Dieb.

5185. Markt lehrt framen.

5186. Später Markt wird gern gut.

5187. Rühme den Markt nicht, bevor er gehalten ist.

5188. Weil's Markt ist, muß man kaufen.

5189. Wer den Markt versäumt, dem schlägt man keinen neuen Kram auf.

5190. Wer auf dem Markte singt, dem bellt jeder Hund ins Lied.

(7207. 8199)

Der Markt wird bich's schon lehren.

5191. Marren; Es liegt nicht am Marren, sondern am Scharren. Marren, das heutige Murren. Scharren, soviel als: arbeiten, sich Mühe geben zum Erwerb; daber: zusammenscharren, sowol im schlimmen Sinne, durch Geiz, als im guten, durch Fleiß. Marichall. (Siehe Rr. 8001.)

5192. Marterwoche; Die Marterwoch' laß still vergehen,

Der Heiland wird schon auferstehen! (4725)

a. Man reißt sich um ihn, wie um die Marterwoche. (1007°)

5193. Märthrer; Des Teufels Märthrer leiben viel mehr als Christi ( Blutzeugen. ) Märthrer.

Martini. (Giehe Betterfalender.)

5194. Zu Sanct=Martin, wenn die Störche kommen. (5741. 5857. 5994)

5195. Zu Sanct=Martin, Feuer im Kamin.

5196. Märtens Bruut,

Ruckt im August tom Fenster 'ruut.

Wenn Märten nämlich zu Martini Hochzeit gehabt hat, so wird Frau Märten im nächsten August nicht mit bei ber Ernte sein, weil sie das heim in Wochen ist.

Sanct-Martin war ein milber Mann, Trank gerne cerevisiam Und hatt' er kein pecuniam, So ließ er seine tunicam.

5197. März; Zu Anfang ober zu End'

Der Marz sein' Gifte send't. (Ebenso frangofisch.)

5198. Was der März nicht will,

Holt sich der April. Von schwer Kranken.

5199. März,

Nimmt oole Libe bym Stert;

April,

Hält en wedder still.

(Siehe Wetterkalenber.)

5200. Maß ift zu allen Dingen gut. (Altgriechisch.) (3044. 8970)

Der Italiener: Ogni cosa vuol misura.

Maß ist allem bestimmt und eigene scharfe Begrenzung, Jenseits ber so wenig wie diesseits Rechtes bestehn kann.
(Horaz.)

Doch bedenke nur das eine: Daß Maß das Beste ist in allen Dingen, Und daß die Menschen nur von dem Zuviel Zu viel gehndelt werden! (Plautus.)

5201. Maß besteht, Unmaß vergeht.

5202. Alle Ding mit Maaten,

Dat schall man doon un laten. (Samburg.)

5203. Alles mit Maß —

seed de Schnyder, un schlaug syne Fruue mit der Elle dot. (Westfalen.)

Alles mit Maßen! —

seeb be Buur, un soop en Maat Brannwien ut. (Holstein.)

Er hält nicht Maß noch Ziel.

5204. Wenn's Maß voll ist, { läuft es über. schüttet's Gott um. (2946)

5205. Halt' Maß im Salzen, Doch nicht im Schmalzen. (3045)

5206. Mäßig wird alt, zu viel stirbt balb.

5207. Mäßigkeit; Tägliche Mäßigkeit ist bas beste Arznei.

5208. Mäßigkeit bindet auf die Spen.

Wie Mütter etwas Bitteres auf die Spen (Brust) binden, um die Kinder zu entspenen. Die Spen, uralt für Brust; davon: spenen, spänen, soviel als säugen; woher: Spen= oder Spanserkel; entspenen, abspännen für entwöhnen.

5209. Matthäi; Es ist Matthäi am letzten. Und wenn's Matthäi am letzten ist, So rettet oft noch Weiberlist.

5210. Mauer; Die Mauern machen das Kloster nicht. (4579)

5211. Mauerer; Ein Tropfen Maurerschweiß kostet einen Thaler. (8929)

5212. Maul ohne Zähne, Mühle ohne Stein.

5213. Dem Maule abgedarbt, ist so gut wie die Pacht von einer Wiese. (7008—15)

5214. Man muß das Maul nach der Tasche richten. (1039) Der Italiener: È bisogna, far' i bocconi à misura della bocca.

5215. Das Maul ist des Leibes Henker und Arzt. (4681)

5216. Was Mäulchen nascht, muß Leibchen bugen.

5217. Wer bas Maul verbrannt hat, bläst in die Suppe.

5218. Wüstes Maul, wüstes Herz.

5219. Wie das Maul, also der Salat. (558-61. 6467)

Der Englander: Like lips, like lettuce.

5220. Ich hab' ein Maul, dem geb' ich zu effen, das muß reden wie ich will. (Cbenso banisch.)

Er hängt sein Maul in alles.

Er hat ein { groß ungewaschnes } Maul.

Er hat ein Maul, { er kann sich selber was ins Ohr sagen. man sollt' ihm nur Windeln drin waschen.

Ein Maul, wie eine Schlachtschwert. eine Dreckschleuder.

Er hat's im Maule, wie 'n Eichhörnchen im Schwanze. Wer aufbraust um 'nen Quark, viel lärmt und schimpfet sehr, Hat Pulver auf der Pfann' und keines im Gewehr.

5221. Ein boses Maul ist schärfer benn ein Schwert.

Denn es kann Chre und guten Namen abschneiben und zerhauen; das kann aber kein Schwert.

5222. Ein geschwätzig Maul verwirrt ein ganzes Land.

5223. { Ungezähmtem } Maul ist das Unglück zum Ziel gesteckt.
Unter Maul ist auch Maulthier zu verstehen.

5224. Mit vollem Maule ist schlimm blasen.

5225. Das Maul in den Himmel stoßen. Wiber Gott murren.

5226. Das Maul ift ber Münzer. (8753)

5227. Wer einmal in die Mäuler kommt, kommt selten unverletzt wieder heraus. (2520)

Ihm ist das Maul verstopft, wie dem Frosch nach Sanct-Jacobstag. Einem ein fett Maul machen.

Einem was ins Maul schmieren.

Einem das Maul ftopfen.

Maul und Nase aufsperren.

Sich bas Maul verbrennen.

5228. Es ist eben kein Meerwunder, wenn sich einer das Maul verbrennt. Aber die Polizei macht gar zu gern gleich ein Meerwunder daraus! • Bringt man ihm das Maul in Schwung, hört's den ganzen Tag nicht auf zu läuten.

Sein Maul ist froh, daß es Nacht ist.

Ihm ift das Maul verschwollen.

Einem übers Maul fahren.

Er wischt bas Maul und geht bavon.

Er ist seines Mauls Stiefvater.

a. Er sieht ihm so ähnlich, als wär' er ihm aus dem Maule gekrochen. (1298)

Sie gibt ihrem Maule nicht umsonst zu essen.

Es barf nicht viel feiern.

Das Maul geht ihr wie 'ne Flachsbreche.

Er läßt das Maul hängen wie ein Leithund.

5229. Wers Maul nicht aufthut, muß ben Beutel aufthun.

Er hat { die Maulsperre. } das Maul zu Hause gelassen.

(Siehe Mund.)

5230. Es hilft kein Maulspitzen, sondern pfeifen. (1489)

5231. Maulaffen feil haben.

Bon "Muul apen", Maul offen, Maulaffen.

5232. Maulesel nur treiben viel Parlaren,

Daß ihre Vorältern Pferde waren.

5233. Wer über einen Maulesel gesetzt ist, hält sich auch für 'nen Herrn. Maulfranke.

Er ist ein Maulfranke.

5234. Maulgebet kommt nicht gen himmel.

5235. Maulschelle; Auf 'ne Maulschelle gehört ein Dolch.

Weil sie beschimpft, entehrt; aus einer Zeit, da man noch nichts von intricaten Injurienprocessen mit wächsernen Nasen wußte, welche der Richter zusammen oder auseinander knetet wie er will.

5236. Die erste Maulschelle ist besser wie zwei andere.

Nämlich die zuerst applicirte.

Der Franzose: Le prémier coup en vaut deux.

5237. Maultasche; Das Maul zur Lügentasche machen.

Maulvetter.

5238. Maulwurf wühlt viel, verdirbt viel, meint's aber nicht böse. Wenn auch; bennoch mag man ihn nicht in Wiese und Garten! Meint er es auch nicht böse, so thut er doch Böses und muß das büßen. Blind wie ein Maulwurf. 5239. Maus; Das ist wol eine arme Maus, Die nur weiß zu einem Loch hinaus. (Altromisch.) (2058)

5240. Wenn die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter. (3806) Eine satte Seele zertritt wol Honigseim. (Sp. Sal. 27, 7.)

5241. Keine Maus erstidt unter einem Fuber Heu. (Ebenso banisch.)

5242. Was dir nicht gehört, das streift 'ne Maus mit dem Schwanze weg. (3065)

Deshalb werfen die Schneider schöne Tuchschnitte "nach ber Maus" (ober "in die Hölle" hinterm Ofen), damit sie dieselben nicht, als ungerechtes Gut, mit dem Schwanze wegstreife!

5243. Nascht die Maus einmal vom Speck, sie kommt wieder.

5244. Die Maus hat das Pech, der Vogel den Leim versucht.

5245. Kleine Mäuse haben auch { Schwänze. (2715. 4179)
Rehmt euch in Gegenwart von Kindern auch im Reden in Acht!

5246. Wo Mäuse, da Speise. (3293)

5247. Mit Mäusen ackern.

Er hat Mäusenester im Kopf.

Der Franzose: Avoir des rats dans la tête.

Was mag er (sie) für Mäuse aufzuschwänzen haben! Bei langem Ausbleiben.

Schert euch weg, hier habt ihr keine Mäuse aufzuschwänzen.

Er ift still wie ein Mäuschen.

Er friecht ins Mauseloch.

Von dem, der sich weder zu rechtfertigen, noch zu vertheidigen weiß. Nach der Maus werfen.

3. B. mit einem hübschen Stück Tuch, wie die Schneiber; bewahre mich Gott vor 'nem Schneiber, der viel Mäuse hat.

5248. Mäusedreck will allzeit unter ben Pfeffer.

Er mischt sich brein wie Mäusebreck untern Pfeffer. Der Schwabe: Er isch überall, wie Munsebreck in'n Pfeffer.

5249. Mause wohl und maue nicht. (8726 — 28)

Denn wenn die Rate viel mauet, fängt sie schwerlich viel Mäuse.

5250. Mausig; Mach' dich nicht so mausig, wir han't Katen! Sich mausig machen.

5251. Medicin; Schlechte Medicin verdirbt gutes Recept.

5252. Meer; Das Meer ist nicht still, wenn der Wind stürmt. Ins Meer säen.

5253. Meerrettich ist dem Magen ein Pstaster, Den Augen ein Laster. Der Rase nicht weniger.

5254. Mehl; Ohne Mehl und Wasser ist schlecht baden.

5255. Das gibt kein Mehl zum Brei. (7047 b)

5256. Der müßte viel Mehl haben, der alle Mäuler verkleiben wollte! (3957) Er behält Mehl im Maule.

5257. Wer nicht mahlen will, friegt kein Mehl.

5258. Meib', hilft's nicht, so leib'. (8129. 8130)

5259. Was man nicht kann meiden, Soll man willig leiden. Meile.

Er denkt drei Meilen hinter Gott.

5260. Die Meile hat der Fuchs gemessen und den Schwanz zugegeben. Bon überlangen Meilen sagt der Russe sehr poetisch: "Zwei Liebende haben sie gemessen."

5261. Mein und bein,

Bringt alles Unglück herein. (3855)

5262. Wärs Mein und Dein auf Erden nit, Wir hätten wol so guten Fried!

5263. Meine; Willst du strafen mich und Meine, Sieh vorher auf dich und Deine.

5264. Meinen; Am Meinen und Glauben bindet niemand sein Pferd fest.

5265. Das gute Meinen, Macht manchen weinen.

5266. Meinen ist nicht wissen; Wer's nicht merkt, wird besch . . . n.

5267. Der Meiner und ber Lügner find Brüder. (Baiern.)

5268. Meinung; Viel Meinung Bricht Einung.

5269. Die klingende Meinung, die beste.

Meinung, öffentliche. (Siehe Rr. 7958.)

5270. Meigner, Gleigner.

Bas sagen bazu bie Meißner?

5271. Meisten; Nicht nach den Meisten, sondern nach den Besten. Wo man die Urtheil' zählen thut,

Und nicht wiegt, wird es selten gut; Denn Weisheit steht nicht in der Zahl, Noch in viel Köpfen überall,

Sonbern in Kunst, Uebung und Sinn!

Man hat ein artiges Wortspiel von Hans Böckle, Stättmeister zu Strasburg, der von den Wahlen durch Stimmenmehrheit zu sagen pslegte: "Das Weer wirft großen Unrath aus."

5272. Meister; Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können, Wollen.

5273. Mancher will Meister sein, und ist kein Lehrjunge gewesen.

5274. Wie der Meister, so das Werk.

5275. Es wird keiner als Meister geboren. (Ebenso englisch.) (5867)

5276. Es fällt kein Meister vom Himmel. (1151)

5277. Er ist Meister, wenn sie nicht daheim ist. (1836 a) Kräht die Henn' und schweigt ber Hahn, Ift das Haus gar libel bran.

5278. Wenn der Meister kommt daher,

Gilt das { Meisterlein } nicht mehr. (6439)

5279. Wenn ber Meister kommt, ist es ums Spiel ber Schüler gethan.

5280. Guter Meister macht gute Jünger.

5281. De synen Meister nig hören will, de mot den Büddel hören.

5282. Kein Meister so gut, ber nicht noch zuzulernen hätte.

5283. Es findet ein jeder seinen Meister.

5284. Dem Meister im Handwerk soll man glauben. (4567)

5285. Meisterssohn bringt das Recht mit sich. Alte Zunftregel.

5286. Meisterschaft; Wohl gehämmert und übel gemacht, ist 'ne halbe Meisterschaft.

Fleiß, ohne Runft.

5287. Melancholie ist des Teufels Amme. (4375)

5288. Wenn der Teufel seine Unlust abwaschen will, geht er zur Melancholie ins Bad.

Melbe. (Giebe Merf.)

5289. Melken; Zu viel Melken gibt Blut.

5290. Melkgilten; Aus Melkgilten ift gut trinken.

5291. Mensch; Der Mensch ist seines Glückes Schmieb. (2762) Sui cuique mores fingunt fortunam. (Cornelius Nepos.)

Sein Schickfal bildet sich der Mensch selbst und seinen Menschen bilbet sich bas Schicksal.

O Mensch, bein Glück und Heil kannst du dir selber nehmen, So du dich nur dazu willst schicken und bequemen!

5292. Der Mensch kann alles, was er { will.

Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde: Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß!

5293. Mit Menschen Frieden, mit Günden Krieg. (5886)

5294. So mancher Mensch, so manche Sitte. (4606)

5295. Jeder Mensch hat seinen \ \ Zwickel. (3950)

5296. Kein Mensch ist ohne ein Aber. (2976. 5146. 7397)

Der Italiener: Ogni farina ha crusca.

Deshalb muß man die Menschen nur mit dem Krämergewicht wiegen, keineswegs aber mit der Goldwage, wie es leider sogar Freunde untereinander zu thun pflegen.

5297. Auf Erden lebt kein Menschenkind,

An dem man nicht ein'n Mangel find't.

Unicuique dedit vitium natura creato. (Catullus, II, 18.)

Der Englander: He is lifeless, that is faultless.

5298. Ein Mensch ist bes andern Gott. (Altgriechisch.)

Der Araber: Wer dem Menschen der Nächste ist, dem ist auch Gott

der Nächste.

Es gibt nichts Höheres, als daß sich der Mensch im Menschen fühlbar mache; so steigert sich die Seligkeit durch Menschen und Geister wie durch eine elektrische Kette, um zuletzt als Funken in das himmlische Reich überzuspringen.

5299. Ein Mensch ist des andern { Teufel. Wolf. (Altgriechisch.)

5300. Zum lebendigen Menschen muß man sich Gutes und Böses versehen. (7842)

Biel, Thestoribes, ist dem sterblichen Auge verborgen, Doch wie des Menschen Gemüth, gibt's undurchbringlicher nichts mehr!

(Homer.)

Siehe vor und hinter bich, Menschen sind gar wunderlich; Disteln stechen; Resseln brennen, Wer kann alle Herzen kennen!

Was abwärts zieht, ist allzu tief dem Menschen, Was aufwärts zieht, ist allzu hoch dem Menschen.

5301. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Dies Himmelreich aber ist, wie der Wille, gar sehr vergänglich und unbeständig. "Wer aber den Willen Gottes thut, der bleibet in Ewigkeit." (1 30h. 2.)

5302. Des Menschen Gedicht, Wird oft zu nicht'.

5303. Der Mensch dichtet, Gott schlichtet.

5304. Der Mensch benkt's,

Gott lenkt's. (Ebenso französisch, englisch, dänisch, italienisch und portugiesisch.) (8386)
"Und der Teufel besubelt's!" setzen sie in Oesterreich hinzu.

Umgekehrt gibt's auch einen guten Schuh: Als einst eine ältere Schwester bei einer mislungenen Spazierfahrt jenes Sprichwort zum Troste anführte, erwiderte ihr fünsjähriges Schwesterchen: "Nicht also! Gott denkt, und der Kutscher lenkt."

Der Spanier sagt: Lo que empesa el hombre para simismo, Dios le acava para los otros. (Was der Mensch für sich selbst anfängt, endigt Gott für andere.)

Gottes Regiment kann ihm niemand ablernen. Er läßt die Mensschenkinder schaffen, arbeiten, sorgen und hantieren, und geschieht es dennoch nicht, wie sie es gebenken und abmessen. Unsere Wege sind nicht allezeit Gottes Wege; unsere Gedanken nicht die seinigen.

Doch nicht alle vollendet sie Zeus, ber Menschen Gebanken!
(Homer.)

Wenn's Menschen greifen aufs klügste an, So geht boch Gott ein' anbre Bahn!

Er hat noch niemals was versehen In seinem Regiment; Nein, was er thut und läßt geschehen, Das nimmt ein gutes End'!

Es steht in keines Menschen Macht, Daß sein Rath werd' ins Werk gebracht, Daß er sich bessen freue: Des Höchsten Rath, ber macht's allein, Daß Menschenrath gebeihe!

5305. Mensch, hilf dir selber, so hilft dir Gott. will ich dir auch helfen. (2848)

5306. Rein Mensch muß müssen. Aber jeder Mensch muß wollen. Hole der Kukuk jeden, der nicht will! Wie mancher, den das Nuß ärgert, läuft davon; wenn er aber, aus der Wirkung, das Rechte genossen und erkannt hat, kommt er zurück und will müssen! Man lasse dem Muß nur Zeit, so wird's zum Wollen. Wer recht will, muß wol, und wer einsieht, will auch!

5307. Der Mensch lebt nicht vom Ueberfluß. (946)

5308. Menschenantlit, Löwenantlit.

Gilt ganz besonders von des Menschen Auge und Stimme. Der berühmte Thierbandiger Martin van Aten, ber, in Gemeinschaft mit seinem Schwager Wilhelm van Aken, seinerzeit die bedeutenbste, lehrreichste und prächtigste Menagerie zusammengebracht hatte und bamit Europa burchzog, hat uns bas auf bas glänzenbste bewiesen. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen, baß er zu einem wils ben, gewaltigen afrikanischen Löwen in ben Räfig stieg, blos mit bem Blicke seiner Augen, ber Stimme seines Munbes und einer gewöhnlichen Reitpeitsche bewaffnet. Als er die Thür des Käfigs aufthat, ging der Löwe hinter sich zum Sprunge, schnaubend, zähnesletschend und die Wände mit seinem gewaltigen Schwanze schlagenb; nur erst als Martin's fester, brobender Herrscherblick sein Ange traf und bieser ihm bas: "Down!" (Rieder!) mit aller Macht zugebonnert hatte, legte sich bas ergrimmte Thier und wandte schen ben Kopf ab, es unwillig ertragend, daß sein Gebieter ihm nahte. Als sich Martin wieber zurückzog, das Auge unverwandt auf ben Löwen geheftet, erhob sich bieser wiederum, und kaum hatte Martin den Käsig verlassen und noch während er die Thür besselben zumachte, sprang der Löwe in lange verhaltenem Grimm wiber bie Thur an mit ben gewaltigen Tapen. Die sich sträubende Mähne, bas zornsprühende Auge, ber weit aufgerissene Rachen und das ingrimmige Schnauben verriethen es noch lange, daß er die erlittene Demüthigung nur schwer verwinden fonnte.

5309. Wer sich auf Menschen verläßt, ist verlassen genug. (7842)

5310. Menschen und Wind

Aendern geschwind.

5311. Menschengunst, Erbendunst.

> Gott hat den Menschen so beschaffen, Es seien Laien oder Pfaffen, Weltlich oder Geistlichkeit, So sind sie all' zum Fall bereit: Heut' steht er auf, morg'n fällt er wieder; Ein Sünder heut', morg'n ist er bieder: Es ist kein B'stand in aller Welt!

5312. Der Mensch kann arzneien,

Gott gibt das Gedeihen. (2949)

5313. Was Menschenhände machen, können Menschenhände verberben.

5314. Es gibt zweierlei Menschen: die einen zürnen leicht, die andern geben nichts darauf.

Spott gegen bie Sigföpfe.

5315. Wie die Menschen werden gescheibter,

Macht der Teufel die Hölle weiter. (4469)

Ia, wenn sie, je gescheibter, auch je besser würden! Er gab' einen Menschen, wenn ein Schwein gleich ein Mensch ware! Ein Mensch wie eine Ziffer.

5316. Mergel macht reiche Bäter und arme Kinder.

Wenn nämlich die Bäter übertrieben mergeln, ohne andere damit ver bundene Maßregeln; wenn sie also ben Mergel weniger bazu anwen-

ben, ben Acker zu reinigen, zu lockern, und ihn für den Gewinn tüchtigen Grases und reichlicher Futterkräuter zuzubereiten, um den Biehsstapel vergrößern und somit mehr Dünger gewinnen zu können; sondern wenn sie vielmehr den Mergel selbst nur als Dünger benutzen, um dem Acker sosort mehrere Kornernten abzuzwacken, wodurch dieser dann auf lange Zeit "ausgemergelt" wird. Man muß in eben dem Berhältnisse stärker düngen, in welchem man dem Acker durch den Mergel stärkere Ernten abzwingt. Dann ist der Bortheil des Mergelns gewiß und immer sehr groß.

5317. Merk und Melbe,

Wachsen beid' im Felde;

Pflüde Mert, laß Melbe stahn,

So magst mit allen Leuten gahn.

Wie zierlich, für: melbe nicht alles was du merkst! Wie es nun gar viele Arten von Melbe (Atriplex L.) gibt: Gemeine Melbe, Rosen-melbe, Gartenmelbe, Waldmelbe, Meermelbe, Hundsmelbe, Stink-melbe u. s. w.; so gibt es denn auch gar viele Arten zu melben, als: klatschen, anzeigen, petzen, ins Ohr zischeln, zuraunen u. s. w.

Einem Merks auf den Budel geben.

Messe.

Die volle Messe singen.

5318. Messer; Wers Messer zuerst zuckt, muß es auch zuerst einsteden.

5319. Das Messer macht nicht ben Koch. (4330)

5320. Kein Messer ist, bas schärfer schiert,

Als so der Bauer ein Ebelmann wird. (542. 4664. 7445)

a. Er schneibet mit dem großen Messer auf. Lügt und prahlt.

b. Einen vors Messer nehmen.

c. Das Meffer steht ihm an der Kehle.

5321. Metall; So mancherlei Metall, so mancherlei Schlacken.

5322. Mich dünkt, ich wähn', ich mein', ich halt', Thut oft der Wahrheit groß' Gewalt. (1194) Michel.

Ein deutscher Michel.

Better Michel.

Der Spikname des Deutschen; der des Franzosen ist Jacques Bonhomme; des Engländers John Bull. Diese Bezeichnungen der Masse, den Regierungen gegenüber, sind überaus bedeutsam: der Spikname des Engländers ist, politisch betrachtet, der beste, indem er seine Wachsamzteit auf seine Regierung bezeichnet.

5323. Miene; Gute Miene zu bofem Spiel. (Cbenso frangofisch.)

Miethe. (Siehe Bins.)

Milke

Er möchte jeder Milbe Reitstiefeln anlegen! (4667)

5324. Milch ift der Kinder Wein, und Wein der Alten Milch.

5325. Melt, matt bat Herte welt.

5826. So ähnlich, wie eine Milch der andern. (1298)

Er sieht so sauer, wenn er in die Milch sähe, sie versauerte.

Er meint, er habe Milch im Napfe, so scheint ihm nur der Mond hinein.

Er hat wohl in die Milch zu brocken.

5327. Milb aus andrer Leute Sedel.

Er ist mild auf ber nehmenden Seite.

5328. Milbe; Zu viel Milbe, ist verthan. (7214)

Dagegen hat der Araber das schöne Wort: Drohe nicht mit Strafen, die größer sind als die Schuld; denn vollstreckst du sie, so sündigst du, und wenn du sie unterlässest, lügst du.

5329. Der Milde gibt sich reich, der Geizhals nimmt sich arm. (2133)

5330. Minne verkehrt die Sinne.

5331. Wer Minne flieht, dem folget sie.

5332. Die manchem Minne sinnet, Ift manchem ungeminnet. (Siehe Liebe.)

5333. Minute; Bersäumte Minute bringt keine Ewigkeit zurück. (7248)

5334. Mir nichts, dir nichts. (7784)

Laß den Himmel auch auf Erden schalten und walten; iß bein Brot mit Freuden, trink beinen Wein mit gutem Muthe und ruhe von beiner Arbeit, in guter Hoffnung, daß beine Werke dir nachfolgen werden.

Im tadelnden Sinne nennt man einen Mirnichtsdirnichts den, ber sich auch das Ungefuge gestattet ohne viel Umsehens.

5335. Misbrauch ist keine Gewohnheit.

Konnte also, von dem geschriebenen Recht, kein Gewohnheitsrecht begründen.

5336. Misbrauch lehrt ben rechten Brauch.

5337. Misbrauch ist alles guten Brauches Rost.

5338. Mischen; Hast du wohl gemischt, so kart' es wohl.

5339. Misgunst frist ihr eigenes Herz, aber kein fremdes. (5660) Das fremde gebeiht wol eher dabei.

5340. Besser Misgunst leiden, denn Mangel. (Siebe Reib.)

5341. Misthun von Armuth wegen, soll man willig vergeben.

5342. Der Missethäter hat das Schelten auf der Straße verloren.

5343. Mistranen

Macht fleißig schauen.

5344. Mistrauen bringt weiter als Bertrauen.

Der Franzose: Désiance est la mère de sûreté.

5345. Mist geht über List. (4928)

Der Italiener: Mist thut mehr Wunder als die Heiligen.
Salomo Landolt, der wackere schweizer Landvogt, schrieb dies Sprichmort mit großen Buchstaben über sein Stadelthor und löste so seinen Bauern das Räthsel, wodurch doch wol seine Aecker so viel reichlichern Ertrag gäben.

5346. Mache Mist,

Dieweil du Landvogt bist. (Schweiz.)

5347. Kein Mist düngt so wohl, als der Koth, den des Herrn Fuß auf den Acker bringt.

Plinius in seiner Naturgeschichte (XVIII, 8) erzählt: Der Freigelaffene C. Furius Cresinus, welcher stets so schöne Frucht auf seinem Acker hatte, wie keiner ringsum, ward beshalb von seinen Neidern der Zauberei angeklagt. Da flihrte er all sein schön Geschirr und Zeug

und sein wohlgenährtes Bieh auf den Markt nehst den Seinigen und sprach: "Sehet hier, ihr Richter und lieben Bürger, das ist meine Zauberei; — den großen Fleiß, die Sorge, Wach' und Arbeit, die ich selber vornan mit den Meinigen thue, kann ich euch nicht so vor Augen führen!"

5348. Wie einer ist, Also macht er Mist. Er ist fauler als Mist.

5349. Mit gegangen, mit gefangen, Mit gestohlen, mit gehangen. (3356. 6453)

5350. Mitleid; Wer Mitleid bringet, bietet genug.

5351. Mitnehmer; Ein Mitnehmer ist besser, benn zwei Nachbringer. (3112 — 17)

5352. Mitgenommen ist besser als drumgekommen. (1714. 1715)

5353. Mittag; Wer mittags aufsteht, schläft nicht den ganzen Tag.
a. Es währt von elf bis Mittag. (7911)

5354. Mittagsschlaf; Der Mittagsschlaf, wenn noch so süß, Macht Glieber träg', Hauptweh und Flüss'.

5355. Mitte; In der Mitte ift die Tugend. (Altrömisch.)

5356. Die Mitte nur frommt. (Altgriechisch.)
Rahlsbruch bes-weisen Bittakos por

Wahlspruch bes-weisen Pittakos von Mitylene.

5357. Mittel; Im Mittel lebt man am besten.

Es ist also kein mittelmäßiges Los, im Mittelstande zu leben. Uebersstuß kommt eher zu grauen Haaren, aber Auskommen lebt länger. Die sich mit allzu viel überladen, sind ebenso krank, als die bei nichts barben.

Wohl gelebt, Licinius, wenn man weber Hohes Meer stets hält, noch, dieweil dem Sturmwind Man in Angst ausbeuget, zu dicht dem falschen Strande sich anhängt.

Wer die Segnung goldnen Mittelstandes Auserkor, scheut sicher der abgemorschten Hütte Wust, scheut mäßig beneidenswerthe Pracht des Palastes. (Horaz.)

Wer vom Fener bleibt gar zu weit, Der friert gewiß zur Winterszeit; Wer gar zu nah tritt, wird verbrannt: Im Mittel ift ber beste Stand!

5358. Mittelstraß', { ber beste Pag. bie beste Maß. (5719)

5359. Mittelweg, Ein sichrer Steg.

Der Franzose: Vertu gît au milieu.

5360. Mode; Wo's Mode ist, trägt man den Kuhschwanz als Halsband. Der Franzose: Les fous inventent la mode, les sages la suivent. Essen magst du auf beine Weise; kleiden mußt du dich nach Landesart.

5361. Wo's { Mode ber Brauch } ist, singt man den Pumpernickel in der Kirche.

5362. Mohr; Ein Mohr schwärzt den andern nicht — sagte die Nonne zum Pater.

Rörte, Spridwörter ber Deutschen.

5363. Mohren werden nimmer weiß.

Der Hamburger sagt: Man mag em waschen ober rhven, As he is, so will he wol blyven!

5364. Es ist vergeblich, einen Mohren wollen weiß waschen. (Alteriechtsch.) (1547) Der Franzose: A laver la tête d'un Maure, on perd la lessive.

5365. Ein Mohr kann ein weiß Kleid tragen, nimmer aber die Haut weiß baben.

5366. Molnheim; Geh nach Molnheim und laß dir den Gecken schneiben.
Naviges Anticyras.

Molnheim, wol statt Mölln, Mollen; ein lauenburgisches Städtchen, welches, als Geburtsort Tyll Eulenspiegel's, der auch dort begraben liegt, eine seltsame Berühmtheit erlangt hatte.

5367. Monat; Im Monat zweimal voll,

Bekommt dem Magen wohl.

Nur zweimal, ist wenigstens gewiß nicht so verberblich als viermal, ober gar alle Tage toll und voll.

5368. { Mönch ins Kloster, Fisch ins Wasser, Dieb an Galgen.

5369. Ein Mönch ist nirgends besser denn im Kloster. (1068) Frage: "Warum geht kein Mönch allein über die Gasse?" Antwort: "Damit, wenn ja der Teufel den einen holt, der andere sagen könne, wo er geblieben!"

5370. Der Mönch legt wol die Kutte ab, aber nicht den Sinn.

5371. Mönche, Mäuse, Ratten, Maben Scheiden selten ohne Schaden.

5372. Demüthiger Mönch, hoffärtiger Abt.

5373. Beleidigst du einen Mönch, so knappen alle Kuttenzipfel bis nach Rom.

5374. Hüte dich vor weinenden Mönchen und lachenden Wirthen.

5375. Was ein Mönch und ein Wolf gebissen, das wird nicht wieder gesund.

5376. Der Mönch scheut die Arbeit, wie der Teufel das Kreuz.

5377. Mönche und Huren sind schwer zu zähmen.

5378. Laß den Mönch ins Haus, fo kommt er in die Stube; laß ihn in die Stube, so kommt er ins Bett.

5379. Es sind viel Mönche, aber wenige verschnitten.

Der König fragte den Abt: wie viel Geistliche er im Kloster habe? Der Abt antwortete: "Die Anzahl meiner Mönche weiß ich, deren sind zwanzig, wie viele aber darunter Geistliche sind, mag Gott wissen!"— Auch die alten Griechen schon hatten das Wort: "Der Thyrsosträger sind viele, der Bacchanten aber wenige!"

5380. Mönche im Rath, Sauen im Bab und Hund' in der Kirchen, haben nie was getaugt.

5381. Der Mönch steht auf, ehe ber Teufel Schuh' anhat.

5382. Die Mönche mästen sich von Sünden und werden fett vom Aas.

5383. Monachus ein Tenfel, Diabolus ein Mönch.

5384. Wenn man es nicht besser kann,

So ist der Mönch wol auch ein Mann.

5385. Vor weißen Mönchen und Juden Soll jeder Christ sich huten.

Der Franzose: Il se faut garder du devant d'un boenf, du derrier d'un ane, et d'un moine de tous cotés. (Etense der Spanier.)

Wönche und Pfassen, Geiß' und alte Affen, Huren, Buben und Filzläus', Fliegen, Flöh' und Fledermäus', Wo die nehmen überhand, Berderben sie ein ganzes Land.

5386. Gescheh' in der Welt auch noch so viel, Ein Mönch ist immer mit im Spiel.

5387. Mönch und Weib, und Weib und Mönch, sind des Teufels beide Krallen.

5388. Der Mönch antwortet, wie der Abt singt. Opfert, es ist ein Mönch gestorben! Es paßt, wie der Mönch zur Nonne. Einem 'nen Mönch stechen. (Siehe Esel.)

5389. Mönchskutte, Schelmenfutteral.

5390. Mond; Zunehmenden Mon, Will jedermann bon.

5391. Wenn der Mond voll ist, hat er nur das Abnehmen zu erwarten.

5392. Ich achte nicht des Mondes Schein, So mir die Sonne will gnädig sein.

5393. Was kümmert's ben Mond, bag die Hunde bellen!

a. Der Mond scheint ihm burch die Beine. (3664°. 7179.)
Dem Säbelbeinigen.

Er hat immer Mondschein. Der Glatföpfige.

Mondfalb.

Es (er) ist ein Mondkalb.

5394. Monstranz; Eine schöne Monstranz, wenn nur Heilthum brin wäre! —

sagte Kaiser Friedrich, als er einen schönen Prälaten sah.

D. h. was Montags begonnen wird, glückt nicht, dauert nicht. Den Montag hielt also der uralte Aberglaube für einen der unglücklichen Tage. Vielleicht machte man ihn deshalb zum blauen Montage, damit einem um so weniger einfallen möchte, an demselben irgendetwas zu beginnen. Was übrigens am blauen Montage begonnen ward, konnte schwerlich glücken, weil es meist gar zu blau anlief.

5396. Blauer Montag, volle Kröpfe, Leere Beutel, tolle Köpfe.

5397. Aus 'nem blauen Montag wird ein fauler Dienstag.

5398. Mordgeschrei; "Ich bitte dich", ist ein Mordgeschrei.

5399. Morgen; Der Morgen sorgt, der Abend verzehrt.

5400. Morgen, morgen, nur nicht heute,

Sprechen alle trägen Leute. (403. 2037)

Jugend, nute den Tag; nicht um ein Haar trauend dem folgenden! (Horaz.)

5401. Spare nicht auf morgen, was du heute thun kannst. Nichts auch werbe verschoben zum morgenden Tag und barüber, Denn kein säumiger Mann wird je anfüllen die Scheuer, Kein aufschiebender auch: nur Emsigkeit fördert die Arbeit; Doch wer ein Werk aussetzt, der Mann ringt immer mit Drangsal. (Hesiodos.)

Er denkt kaum bis morgen. Morgen wollen wir davon reben.

5402. Brauner (grauer) Morgen, schöner Tag. Der Franzose: Brune matinée, belle journée.

5403. Morgengäste bleiben nicht.

5404. Morgenregen und Weiberweh, Sind um zehne nimmermeh. (Schwaben.)

5405. Morgenröth' und Abendräthe sind unstät; Morgenräth' und Abendröthe sind stät. Ein Wort Friedrich's des Weisen von Sachsen. (Siehe Wetterkalender.)

5406. Morgenstunde

Hat Gold im Munde. (2034)

Morgenstund' hat wahrlich ber Tagsarbeiten ein Drittheil; Morgenstunde gewinnt dir am Weg und gewinnt dir an Arbeit! (Hesiodos.)

Wein begeistert, aber die schönere Begeisterung bringt die Rüchternheit, wenn die Morgenröthe sie weckt.

5407. Morgensuppe; Man mot de Morgensuppe nig to grot maken, dat man abends ook wat het.

5408. Alles zur Morgensuppe verschlingen, ist ein böser Imbiß. (3532)

5409. Mörser; Wenn nichts im Mörser ist, gibt's großen Lärm.
a. Nackt und bloß wie 'ne Mörserkeule. (7189\*)
Woses.

Er hat Mosen und die Propheten.

Sprik du mit Mosen, Aron hatt' en Snöv (Schnupfen). (Soskein.)

5410. Motten; Lieber die Motten in den Kleidern, als die Ehre in Schuldscheinen. (1264)

5411. Mühe; Wer die meiste Mühe mit den Kühen hat, genießt ihrer am wenigsten. (1525. 2488)

Der eine hat die Mühe, Der andre hat die Brühe.

5413. Müh' und Fleiß, Bricht alles Eis. (Siehe Fleiß.)

5414. Mühle; Wer zuerst zur Mühle kommt, mahlt zuerst.

5415. Gib ab ab, gib ab ab, klappert's in der Mühle.

5416. Wer nicht in die Mühle geht, bestäubt sich nicht.

5417. Das Beste in ber Mühle ist, daß die Sade nicht reben können.

5418. Mühlgraben; Wenn der Mühlgraben troden steht, auch der bet. so tanzt ber Esel.

5419. Mühlsteine werden nicht moofig. (7159) Er läßt nichts liegen, als Mühlstein' und heiß Eisen. Dtuden.

Er hat Mucken.

Das find alte Muden.

5420. Mücken seigen und Kameele verschlucken. (matth. 23, 24.)

5421. Man { muß tann } nicht nach jeder Mücke schlagen. (Schwaben.)

Gegen den Löwen und Elefanten, Sind zu gebrauchen die Leibtrabanten; Aber der Mücke wehren sie's nicht, Daß sie den König in die Nase sticht.

5422. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. (Altgriechtsch.) (8788) Der Engländer: He makes a mountain, of a mole-hill.

5423. Hungrige Müden beißen schlimm.

5424. Was einem nicht beschert ist, bas nimmt eine Mücke hin.

Er hat Müden im Ropfe.

Der Franzose: Il a martel en tête.

Mancher hat den Kopf voller Mücken und kann sie doch nicht im Ge-

Er kommt allzeit wieder wie 'ne Mücke.

Das nimmt 'ne Mück' auf dem Schwanz übern Rhein. Es ist nichts bran.

5425. Wenn eine Mücke gleich aus bes Fürsten Schüssel ist, wird sie drum boch kein Hofmann.

5426. All Bettjen hilpt, seggt be Mück, un — pißt in'n Rhyn.

5427. Müllers Henn' und Witwers Magb,

Hat selten Hungersnoth geklagt.

5428. Für Müllers Hennen, des Bäckers Schwein und der Witfrau Knecht soll man nicht sorgen.

5429. Er nährt sich aus dem Stegreif wie ein Müller.

5430. Du bist mir so lieb,

Wie bem Müller ber Dieb.

5431. Müller und Bäcker stehlen nicht, man bringt's ihnen.

5432. Was der Müller aufschüttet, das mahlt die Mühle.

5433. Miller, Schneiber und Weber werden nicht gehängt, das Handwerk ginge sonst aus. (Baiern.)

Die Müller stehen von uralter Zeit her im schlimmen Ruse des Uebervortheilens. Es ward einst von jemand nach einem ehrlichen Müller umgefragt, bessen er eben bedürse; da sagte man ihm: "Des Müllers Fran
habe soeben einen Jungen geboren, vielleicht sei der noch ehrlich!" — Der Franzose sagt: "Il n'y a rien si hardi que la chemise d'un meunier."
Parcequ'elle prend tous les matins un voleur à la gorge.

Auf die Frage: weshalb wol kein Storch auf einer Mühle niste? war die Antwort: "Weil der kluge Storch fürchtet, vom Müller zu sehr übervortheilt zu werden!"

5434. Der Müller mit der Mete,

Der Weber mit ber Gretze,

Der Schneiber mit der Scher',

Wo kommen die drei Diebe her!

5435. Kein Müller hat Wasser, kein Schäfer Weide genug.

5436. München soll mich nähren, In Ingolstadt will ich mich wehren.

5437. Mund und Herz sind eine gauze Spanne voneinander. (3505. 4584) Der Franzose: Chère de bouche souvent coeur ne touche.

Oft lacht der Mund, das Herz weiß nichts davon.

5438. Im Munde Bibel, im Herzen Uebel.

5439. Mänig Mund, Mänig Pfund.

Altes Erhgesetz; da wo lanter Enkel sind, sollen alle gleich erben: so mancher Mund, so manches Pfund. Es soll also nach den Häuptern getheilt werden, nicht nach den Stämmen, Sippen oder Linien.

5440. Der Mund lügt alles, und nicht das Herz.

5441. Mit vollem Munde ist bos blasen. (Altromisch.)

5442. Den Mund soll man schnüren.

Augen, Ohren sind die Fenster und der Mund die Thur ins Haus; Diese, wenn sie wohl verwahret, geht nichts Böses ein und aus.

5443. Es ist nöther den Mund zu bewahren, denn die Kiste. (Spr. Sas. 13, 3.) Der Spanier: Das Böse, was aus deinem Munte geht, fällt in deinen Busen.

5444. Laß beinen Mund verschlossen sein,

So schluckt du keine Fliegen ein.

Der Franzose: Bouche serrée, mouche n'y entre.

5445. Was man spart für den Mund,

Frift Rat' ober Hund. (Gbenso banisch.)

Das nuß ber Magen verdauen.

5447. Mündten wat biet,

Mündken wat geniet't.

Der Mund fragt nicht nach bem Zuviel, aber ber Magen erfährt's.

Der Hamburger sagt scherzend, wenn einer nicht effen will: "Beetet et bem Munde, un wenn de et nig mag, so etet et sülvest up!"

5448. Reiner Mund und treue Hand

Gehen durch das ganze Land.

5449. Stiller Mund und treue Hand Gelten viel in jedem Land.

5450. Wer seines Mundes hat Gewalt, Der will mit Ehren werden alt.

5451. Was kommt in den britten Mund, Wird aller Welt kund. (1174)

5452. Spar' Munde.

Sowol bem, als am.

5453. Trunkener Mund

Offenbart des Herzens Grund. (Spr. Sal. 31, 4.) (8328)

5454. Trunkner Mund, wahrer Mund. (8332)

Der Engländer: What soberness conceals, drunkenness reveals.

Sein Mund gibt und hilft allzeit, die Hande nie.

Es wässert mir der Mund banach.

Reinen Mund halten.

(Siehe Mant.)

5455. Mundfäche und Mundrathe find bei Hofe gleichviel werth.

5456. Mundwert; Lang Mundwert, schlechter Gottesbienft.

Munkeln.

Man munkelt bavon.

5457. Münze; Mit der Münze, womit du zahlst, zahlt der andere auch. (8530)

Mit gleicher Münze zahlen. (Gbenso portugiestsch.)

Murren. (Giebe Marren.)

Mus.

Vom ersten Mus an.

Plump ins Mus. (6028. 7328)

Mus zu effen geben.

Er muß bas Mus effen.

5458. Musit; Das mag die beste Musit sein,

Wenn Mund und Herz stimmt überein.

Es kann in Ewigkeit kein Ton so lieblich sein, Als wenn bes Menschen Herz mit Gott stimmt überein.

Der Franzose: Le musicien est magicien.

5459. Wer die Musik bezahlt, kann auch dabei tanzen.

Musikanten.

a. Hier wohnen die Musikanten. (3266 d)

Du kannst abkommen, ohne Musikanten.

Hier liegt ein Musikant begraben.

5460. Muß effen ift ein bofes Mus.

5461. Muß ist ein Bretnagel.

Ueber ein Ding wird viel geplandert, Biel berathen und lange gezaudert, Und endfich gibt ein böses Muß Der Sache widrig den Beschluß.

5462. Muß macht die Noth,

Den Willen Gott.

In Bezug auf Leiben und Sterben.

5463. Muß ist 'ne harte \ \ \mathfrak{Yuß'}{Nuß.}

5464. Muß ift ein bitter Kraut.

5465. Wer muß, hat keine Wahl.

5466. Muße; Er hat nicht so viel Muße, daß er sich könnt' hinterm Ohre kratzen.

5467. Düßiggang

Ist aller Laster Anfang. (Ebenso englisch und französisch.) (1619. 5717) Davon singt und sagt das Liedlein von der faulen Grete.' Sie melkte die Kuh, nachdem der Hirt schon längst im Walde war,

Und als die Ruh gemolken war,

Da goß sie Wasser zu;

Da rief sie ihrem Bater: "So viele Milch gibt unsre Kuh,

Seht, das macht die lange Ruh'!"

5468. Müßiggang

Ist des Teufels Ruhebank.

Der Engländer: An idle brain is the devil's shop. (Müßig Hirn ist des Teufels Krambude.)

Der ist nicht frei, sei beß gewiß, Der seinem Leichnam zu freundlich ist; Weil dieser meist begehrt, Was die Seele beschwert. Darum so sollen wir halten Den Leichnam sonder Walten, Mit Wachen und mit Arbeiten, Es soll uns nicht verleiten; Unsre Seele soll'n wir zwingen, Zu allen göttlichen Dingen.

5469. Müßiggang ist der Tugend Untergang. 5470. Müßiggang hat einen bösen Nachklang.

5471. Müßiggang verzehrt den Leib, wie Rost das Eisen. (4697. 6116) Wahlspruch des edeln Helben Theurdank, Kaiser Maximilian's I.

5472. Müßiggang ist eine schwere Arbeit.

Deshalb war es ein wesentliches Hauptstück in der Erziehungslehre der weisen Griechen: Die Jugend nicht blos zu den Brotstudien und Geschäften auszuhilden, sondern auch dazu, daß sie auch mit Anstand geschäftlos sein können; deshalb lehrten sie besonders auch Musik und überhaupt die sogenannten freien Künste, um in Zeiten der Muse auf die beste Weise thätig sein zu können. Daneben hielten sie es des freigeborenen edeln, großherzigen Menschen durchaus unwürdig, bei seinem Thun immer nur auf den äußern Nutzen zu sehen. (Aristoteles, "Politik", VIII, 3.)

5473. Ein Müßiggänger kostet mehr, denn zehn Arbeiter.

Der Holsteiner: De wull wol, dat et alle Dag Sundag, un Eten un Drinken en Handwerk wäre!

Von faulen Schreibern sagt man: "Er halt's mit ben kurzen Ganses febern (Betten), mag die langen nicht gern seben!"

5474. Zum Müßiggang gehört hoher Zins oder hoher Galgen.

5475. Müßiggang in der Jugend, Arbeit im Alter.

Arbeite treu und glaub' es fest, Daß Faulheit ärger ist als Pest; Der Missiggang viel Böses lehrt, Und alle Art von Sünde mehrt!

5476. Muth; Ein keder Muth, der beste Harnisch. (7326)

Der Italiener: Cuor forte, rompa cattiva sorte.

Bonus animus in mala re dimidium est mali. (Plautus.)

Dreist und fürchte bich nicht! Dem muthigen Manne gelingt Jegliches Werk am besten, und ob er auch anderswoher kommt! (Homer.)

5477. Guter Muth, halbe Arbeit. (702)

5478. Froher Muth ist halbes Zehrgelb.

5479. Guter Muth ift halber Leib,

Hut' bich, Narr, und nimm kein Weib!

5480. Guter Muth macht gutes Blut.

5481. Guter Muth ist tägliches Wohlleben.

Der Englander: A contented mind is a continual feast. Sein Müthchen fühlen.

5482. Mutter; Ist die Mutter gut von Sitten, Magst wol um die Tochter bitten.

5483. Deine Mutter ein' Hur', bein Bater ein Dieb, Haft du Geld, so bist du lieb. (3825)

5484. Er ift seiner Mutter Sohn, wie eine Beiß.

5485. Wer flieht, der macht seine Mutter nicht weinen.

So mag mancher Wicht benken, aber ehrlos. Als Homer's Agamemnon einmal bas Wort gesagt hatte:

Denn nicht Tadel verdient's, der Gefahr auch bei Nacht zu entrinnen; Besser, wer sliehend entrann der Gefahr, als wen sie ereilet! —

warb er vom Obpsseus heftig gestraft:

Schweig, damit kein andrer es vernehme Dieses Wort, das schwerlich ein Mann mit den Lippen nur ausspricht, Dessen Seele gelernt, anständige Dinge zu reden!

5486. Et is nig all eins, weß Modder bat was!

5487. Mannes Mutter, Düvels Unterfutter. Für die Schwiegertochter nämlich.

5488. Die Mutter sagt's, der Bater glaubt's, der Narr bezweifelt's, der Abt weiß es.

Homer's Telemach antwortet auf die Frage: ob er des ebeln Obpsseus Sohn sei?

Meine Mutter die sagt's, er sei mein Bater; doch selber Beiß ich's nicht: denn von selber weiß niemand, wer ihn gezeuget!

Wenn die Türken beim feierlichen Tobtenamte den Tobten rufen, nennen sie ihn nie nach seinem Bater, sondern rufen ihn beim Namen seiner Mutter; denn, sagen sie, vor Gott muß man wahrhaft sein: die Mutter ist gewiß, aber vom Bater kann man nicht dasselbe behaupten.

5489. Barmherzige Mutter zieht lausige Kinder. (Baiern.) (2867. 4201) Mutter, wieget mich; wie ihr mich wiegt, so habt ihr mich! Der Franzose: De mère piteuse fille teigneuse.

Der Englander: A child may have too much of his mother's blessing.

5490. Reine Mutter trägt einen Baftarb.

Es ist immer ihr leiblich Kind und hat Kindestheil an ihrem Erbe.

5491. Jeder Mutter Kind ist schön.

5492. Der Mutter ist bas franke Kind bas liebste.

5493. Was der Mutter ans Herz geht, geht dem Vater nur ans Knie.

5494. Auf der Mutter Schos Werden Kinder groß.

5495. Und ist eine Mutter noch so arm, So gibt sie ihrem Kinde warm.

Der holfteiner: Better en frupern Mobber

(die nämlich überall auf Ordnung und Sparsamkeit steht),

as en flegenden Baber!

(ber überall umhersliegt.) — Ja noch stärker:

Better en rieken Baber verleeren, as en krupern Modder.

5496. Es ist keine Mutter so bös, sie zöge gern ein fromm Kind. (3829)

5497. Der Mutter schent' ich,

Der Tochter benk ich.

5498. Mutterflüche kleben nicht und Baterzorn schwöret nicht. Muttermilch.

Mit der Muttermitch einfaugen.

5499. Muttertreu Wird täglich neu! (6003)

5500. Mutterwitz; Ein Quentchen Mutterwitz ist besser als ein Centner Schulwitz. (5642)

Der Engländer: An ounce of mother-wit is worth a pound of clergy. 5501. Mäte; So vielerlei Müten, so vielerlei Narren.

## M.

5502. Nachbar; Guter Nachbar an der Wand,

Ist besser wie & Freund | über Land. (Spr. Sas. 27, 10.) (1922)
Better

Der Italiener: E meglio esser amici lontano, che nemici d'appresso. (Besser Freunde in der Ferne, als Feinde in der Nähe.)

5503. Es geht dich auch an, wenn des Nachbars Haus brennt. Der Neugrieche: Wenns Haus des Nachbars brennt, so sorge für dein eignes.

5504. Zwischen Nachbars Garten ist ein Zaun gut. Der Engländer: A wall between preserves love.

5505. Mit guten Rachbarn hebt man den Zaun auf. (5532) Um desto freundnachbarlicher zueinander zu halten in Liebe, Hülse, Rath und That. Dergleichen Nachbarn sind aber gar selten!

5506. Liebe den Nachbar, reiß' aber den Zaun nicht ein.

5507. Was in des Nachbars Garten fällt, ist sein. Altes Rechtsprincip, wegen überhängender Bäume.

5508. Halt's mit den Nachbarn, { geh' es dir wohl oder übel. so viel an dir ist.

Id agendum, ut diligant vicini. (Plinius.)

Wer dich liebt, den ruse zum Mahl; Doch ihn ruse zuerst, der nachbarlich neben dir wohnet. Denn wosern unverhofft dir im Häuslichen etwas begegnet, Gurtlos rennt der Nachbar daher, doch gegürtet der Vetter. Schlimm, ist der Nachbar ein Fluch; doch gut, ein Segen vom Himmel. Dem ward Ehre zu Theil, wem ward ein redlicher Nachbar! (Hesiodos.)

5509. Halte den Nachbar, er hält dich wieder.

5510. Napper, mit Rath!

5511. Mit Nachbarn ift gut Schenern bauen.

5512. Wer gute Nachbarn hat, bekommt 'nen guten Morgen.

(Ebenso englisch und französisch.)

Der Franzose: Il n'est voisin, qui ne voisine.

5513. Ein Rachbar ist dem andern einen Brand schuldig. Er muß auch ein großes Unglück mit dem Nachbar tragen; er schuldet

ihm Gebuld und Willfährigkeit im Großen und Rkeinen.

5514. Von Nachbars wegen soll man etwas leiden.

5515. Böser Nachbar ist Judenfluch.

Der Staliener: Chi a mal vicin, ha mal matin.

Schon Plautus:

Wie wahr ist's alte Sprichwort boch: Ein boses Ding um einen bosen Nachbar!

Als Themistokles sein Landgut verkaufte, ließ er, zu bessen Empfehlung, öffentlich ausrufen: "Es habe treffliche Nachbarn!"

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, Wenn es dem bosen Nachbar nicht gefällt.

5516. Wer will wissen, wer er sei,

Erzürne seiner Nachbarn zwei vber drei.

So wird es ihm viel schier bekannt, Den Glauben geben's ihm in die Hand!

Wer will wissen, wer er sei, Der schelt' seiner Nachbarn ein'n ober brei; Und werden's ihm die vertragen, So wird es ihm der vierte sagen.

5517. Wer sich selber loben muß, hat schlechte Rachbarn. (Cbenso englisch.)

5518. Wer sich gern selber lobt, hat meist schlechte Nachbarn.

5519. Böser Nachbar, täglich Unglück.

5520. Kaufe beines Nachbars Rind,

Und freie beines Nachbars Kind. (1879) Beibe kannst du am besten kennen.

5521. Nachgerade kommt Hans ins Wams. (2256)

5522. Nachgeben stillt viel | Jorn. (4312) Unglück. (Pred. Cal. 10, 4.)

Gibst bu bem Feinde nach, so gibt er dir den Frieden; Und gibst du dir nicht nach, so ist dir Sieg beschieben.

5523. Nachher ist jeder klug. (3481)

5524. Nachhut; Behalt' dir etwas auf die Nachhut. (813. 7177)

Der Franzose: Garder une poire pour le soif.

Il faut faire feu (vie), qui dure.

Der Spanier: Wer ist und was übrig läßt, kann zweimal ben Tisch becken!

Sorge für einen Noth= und Ehrenpfennig.

5525. Nachrath, Narrenrath.

5526. Nachrathes gebrach noch niemand. (3481. 7426)

5527. Nachrede schläft nicht.

5528. Nachrede reift über Nacht.

(Siehe Gerlicht, Gefdrei, Mär.)

5529. Nachreue, Weiberreue.

5530. Nachreu'

Wird alle Tage neu.

5531. Nächste; Jeder ist sich selbst der Rächste. (Ebenso italienisch.)

5532. Liebe beinen Rächsten, reiß' aber ben Zaun nicht nieber. (5505)

5533. Der Nächste im Blute, Der Nächste zum Gute.

5534. Das Nächste, das Beste. Liebste.

5535. Nacht; Wer fröhliche Nacht sucht, verliert guten Tag.

5536. Die ganze Nacht gesoffen, ist auch gewacht.

Der sicht selten die Sonn' aufgon.

5538. Nachts find die Meilen länger als bei Tage.

5539. Zu Nacht sind alle { Rühe schwarz. Raten grau. (Ebenso französisch, spanisch und portugiensch.)
(1172)

Der Englander: John is as good as Mylady in the dark.

Philipp von Macedonien wollte eine ebenso schöne als tugendhafte Griechin zu seinem Willen zwingen. "Laß mich", slehte sie, "bei Nacht sind ja alle Weiber gleich!" Ich weiß nicht, ob der König das Flehen erhört hat, aber es ist eine treffliche Mahnung für alle Wollist-linge, wenigstens nicht Schönheit und Tugend ihrer bestialischen Sier zu opfern.

Nocte latent mendae, vitioque ignoscitur omni. (Ovid.)

5540. Die Nacht braucht keinen schwarz zu machen.

5541. Die Nacht ist keines Menschen Freund. Der Franzose: La nuit n'a point d'amis.

5542. Je schwärzer die Nacht, je angenehmer der Tag.

5543. Sie schlafen noch nicht alle, die heint 'ne bose Racht haben sollen. (Ebenso französisch.)

Bei Nacht und Nebel.

5544. Nachteule; Die Nachteule find't auch ihr Junges schön.

5545. Nachtheil; Rein Nachtheil, er hat seinen Vortheil.

5546. Nachtigall; Wenn die Nachtigall Heuhaufen sieht, hört sie auf zu schlagen.

5547. Nachtwerk schämt sich gern.

5548. Nackter ist schwer zu berupfen.

5549. Den Nackten kann man nicht ausziehen.

5550. Nabel; Magst auch das kleinste Ding wol ehren: Eine Nabel kann einen Schneiber ernähren.

5551. Jeber Nabel einen Faben einfäbeln.

a. Biel auf der Nadel haben.

d. Er hat bei mir noch etwas auf der Nabel.

c. Es ist mit ber heißen Nabel genäht. (5805)

5552. Nagel; Dem Nagel geschieht ebenso weh, wie dem Loch.

5553. Der eine schlägt 'nen Nagel ein, der andre hängt den Hut dran. (2488) Der Engländer: Der eine schlägt auf den Busch, der andre ist ben Bogel.

Der Italiener: La rete tal tende che non piglia.

(Petrarca.)

In Aristophanes', "Rittern" buhlen Kleon und der Wursthändler um die Gunst des dämischen Demos. Kleon meint, durch einen sedern Hasensbraten seinen Nebenbuhler sicher aus dem Sattel zu heben; dieser aber stipitt ihm den Hasen weg, bratet ihn flugs und setzt ihn schmunzelnd dem Demos vor:

Kleon: "Ich hab' ihn erjagt mühsam!"

Wursthändler: "Und gebraten liefr' ihn ich!" Demos (zu Kleon): "Geh weg, denn keiner, als wer vorsetzt, hat ben Dank!"

5554. Wie der Nagel zwischen der Wand, so ist Ungerechtigkeit zwischen Käufer und Verkäufer.

5555. Hänge nicht alles an einen Ragel. (6298)

5556. Ueber 'n Nagel ging's Hufeisen verloren.

Uebers Hufeisen das Pferd, übers Pferd der Mann! Also sieh aufs Kleinste wie aufs Größte.

Er hat 'nen Nagel im Kopfe.

Spott auf den Hochmüthigen in Bezug auf den gepfählten Berbrecherkopf, der somit noch höher hinaufgekommen ist, als er wol hinauswollte.

Es wird ihm zu ben Nägeln hinausschwären.

Das ist ein Nagel zu seinem Sarge.

Sein Studium (Geschäft) an den Ragel hängen.

Den Nagel auf den Kopf treffen. Rem acu tetigisti. (Plautus.)

Nagelprobe.

Auf ben Ragel trinken.

Den letten Tropfen der edeln Gottesgabe auf dem Nagel blinken lassen und ihn freudig dankbar vom Nagel wegschlürfen, nach der Altvordern Sitte.

Der Franzose: Boire rubis sur l'ongle.

In Bezug auf den letzten rubinrothen Tropfen ihres Lieblingsweins.

Nagen.

Er hat weber zu nagen noch zu beißen.

Nahe.

Einem zu nahe treten.

5557. Nahrhand und Sparhand Kauft andrer Land. (7023)

5558. Nahrung; Trachte nach der Nahrung, nicht nach der Mastung. Seine Nahrung ist ihm aufs Kerbholz geschnitten. Die Nahrung ist ihm zugezählt.

ein reiches Erbtheil. 5559. Name; Ein guter Name ist { ein schönes Heirath

ein schönes Heirathsgut.
die schönste Mitgift. (Spr. Sal. 22, 1.)

5560. Wer dem andern den guten Namen raubt, macht diesen arm, aber sich nicht reich.

5561. Ein guter Name sonder That,

Gleicht dem, der bose Münzen hat.

Der Litauer sagt: Nenne mich einen Backofen, aber Brot wirst du nicht in mir backen.

Du lebst recht, wenn ernstlich bu sein magst, was du genannt wirst. (Horaz.)

Ein guter Name ist wie ein Feuer: hat man es angezündet, so erhält sich's leicht, ist es aber einmal erloschen, so ist es schwer wieder anzusachen und wiederum zu heller Flamme zu bringen.

(Plutarcos.)

5562. Wer sich um den guten Namen nicht wehrt, Ist wenig werth.

5563. Der Name thut nichts zur Sache. Den Namen wozu hergeben.

5564. Rarben; Der Narben lacht, der Wunden nie gefühlt. (1205. 6757) Der Ruffe: Der Satte versteht den Hungrigen nicht.

5565. Narren und Affen, Alles begaffen.

5566. Kein Narr war je so dumm, er fand einen, der ihn für klug hielt.

5567. Wären wir alle gescheidt, so gält' ein Narr hundert Thaler.

Die Weisen möchten nit genesen, Sollten sie ohne Thoren wesen.

Warum ist auf der Welt der Klugen Zahl so klein? Weil's so bequem ist, dumm zu sein!

Man erzählt: es sei einst ein heftiger Regen auf eine Stadt gefallen, der alle, die er durchnäßt, zu Karren gemacht habe; nur ein Mann sei trocken geblieben. Tags darauf galt dieser eine für einen Narren, ward ausgegerbt und endlich gar davongejagt! Ob es wirklich wahr ist, weiß ich nicht und möchte es nicht versechten; wol aber ist das gewiß, daß, wenn ein solcher Regen über unsere Stadt käme, so würde sich's, wenn nur ein Mann trocken bliebe, mit demselben ebenso begeben!

5568. Wenn alle Narren kein Brot äßen, ware das Korn wohlfeil.

5569. Ein Narr ist genug im Haus, Sonsten muß der Klug' hinaus.

5570. Zwei Narren in einem Haus Haben allzeit Streit und Strauß.

5571. Zwei Narren unter einem Dache, und zwei Töpfer in einem Dorfe, vertragen sich nicht.

5572. Wer nicht zum Narren werden will, muß den Narren nachgeben.

5573. Je größrer Narr, Je besser Pfarr.

Narren haben gut Gliick; sie setzen es hinein und es geräth überzwerch wohl, wie in den Haus= und Kindermärchen gar schön und lustig zu lesen ist.

Der Narr hat schon dadurch großen Vortheil, daß er sich ausschließlich zum Ziel und Mittelpunkt aller seiner Bestrehungen macht und ohne Furcht und Scheu, ohne Scham und Gram auf seiner Bahn porrückt.

Es ist was Närrisches ober Herrisches. Wenn einer stark anklopft ober schellt.

Ein Narr in Folio.

5574. Es ist kein Narr, er ist seines Vortheils gescheidt.

Der Chinese hat das scharssünnige Wort: Berstand thut nie mehr noth, als wenn man mit einem Narren (Dummkopf) zu thun hat.

5575. Des Narren Bolzen sind bald verschossen.

5576. Rein Narr umsonst.

5577. Nichts geht über einen Rarren, Hat er nur ben rechten Sparren.

5578. Der Narr hat Vortheile in allen Landen. (8355) Die Beisheit meift alleine faht, Wenn großes Bolt die Thorheit hat.

5579. Marr, laß dich nicht zu weit an Laden.

5580. Ein Narr kann mehr fragen, 218 fieben Beife fagen.

5581. Ein Narr fragt in einer Stunde mehr, als zehn Weise in einem Jahre beantworten können. (Ebenso englisch.)

5582. Ein Rarr kann mehr verneinen, als zehn Weise (berichten) behaupten fönnen.

Der Franzose: Un fou fait plus de questions, qu'un sage de raisons.

5583. Ein Narr, der fragen darf, sieht gescheidter aus, als ein Gescheidter, ber antworten muß.

5584. Nichts sieht einem vernünftigen Menschen ähnlicher, als ein Narr, welcher das Maul hält. (Spr. Sal. 17, 28.)

> So kann sich ber Schweigsame leicht auch einen vornehmen Anschein geben. Ein Stallfnecht hatte eine reiche Dame geheirathet und filrchtete nun ben Spott ber vornehmen Gesellschaft. Da gab ihm einer ben guten Rath: "Kleibe bich fein und halts Maul!" Der Mann befolgte den Rath und galt bald für ebenso gebildet als vornehm.

5585. Verstedt auch der Narr sich hinter der Thür,

So steckt er doch die Ohren herfür.

5586. Auf einen Narren,

Soll man nicht harren.

5587. Der Narr bleibt ein Narr, Gäbst du ihm gleich ein' Pfarr'.

5588. Dem Narren wäre zu helfen, wenn man die rechte Aber träfe.

5589. Den Narren bringt sein eigen Glück um. (Spr. Sal. 1, 32.)

5590. Der Narren Glück, ihr Unglück.

5591. Des Narren Unfall ist bes Weisen Warnung.

Der Frangose: Un fou avise un sage.

5592. Narren nützen den Weisen, aber die Weisen nicht den Narren. (Altrömisch.)

5593. Es ist besser mit 'nem ganzen Narren handeln, denn mit 'nem halben. Als jemand zum Pritschenpeter sagte: "Ich wollte, du wärest entweder ein ganzer Narr ober gar keiner!" erwiberte er sofort: "Gib mir beinen Witz zu meinem, so bin ich ein ganzer Narr!"

> Salomon schreibt und lehret mich, Daß kein' Weisheit reben ich Soll mit einem närr'schen Mann; Er meinet sonst, daß er auch kann Weislich reben und geberben: Die Narren bald hoffärtig werden!

5594. Alte Narren, wenn sie gerathen, sind bestre Narren, als andre Narren. (2338)

5595. Gelehrte Narren, über alle Narren.

5596. Es gibt viele Narren ahne Schellen und Kolben.

Der Franzose: Tous les sons ne sont pas aux petites-maisons.

Ein jeder seinen Schalk verblümt, Der werthen Tugend er sich rühmt; Und wie man bei den Alten liest: Jeder ihm selbst ein Heuchler ist.

Seneca sagt: "Si quando fatuo delectari volo, non est longe quaerendus, me video." — In Summa: Jeder hat seinen Grab von Narrheit; und warum ihr nicht nachgeben, weun sie unschuldig ist?

Joh. Rhodius, Professor der Medicin zu Marburg, ließ einen hübschen Hausen Juristen und Mediciner in Narrentracht an sein Haus malen, sich selber gar kenntlich mitten darunter. Ein vornehmer Herr sagte: "Ei, wie stehen an Euerm Hause so trefflich viel Narren!" Rhodius erwiderte: "Ja, und wie so trefslich viel mehr Narren gehen an dem Hause vorüber!"

5597. Es sind nicht alle Narren beschoren.

Die Narren von Amts wegen wurden sonft tahl geschoren.

5598. Narren bedürfen der Schellen nicht, man kennt sie an ihren Sitten. Der Schwede: Alle kennen den Affen, aber der Affe kennt keinen.

5599. Narren muß man mit Kolben lausen. (Ebenso englisch.) (4346)

Denn sie wollen es nicht anders haben. Süße Worte helfen bei ihnen nicht, Warnen und Drohen auch nicht; sie können es weder verstehen noch sich drein schicken, wenn man es mit ihnen gut meint. Also müssen Schläge helfen!

5600. Narren über Eier setzen.

Sie britten närrische Rlichlein ober zerbrechen bie Gier.

5601. Was soll dem Narren Beld? Witz?

Der Engländer; A fool and his money are soon parted. — A fool's bolt is soon shot. (Narrenvolzen ist bald verschossen.)

5602. Besser ein witiger Narr, als ein närrischer Witling.

5603. Wer einen Narren kauft, muß 'nen Narren behalten.

5604. Mit einem Narren läßt sich kein Kind taufen.

5605. Mit Narren ist schlimm gespäßen. (Elsaß.) (8584)

5606. Er sucht einen Narren, vorm Spiegel fänd' er ihn.

5607. Jebem Narren gefällt seine Kappe. (Spr. Sal. 12, 15.) (8353)

Den Thoren ist ein Glück beschieben, Das vielen klugen Leuten sehlt; Die Herren sind mit sich zufrieben, Und haben stets das Best' gewählt!

Mancher könnt' die Kappe sparen: Man kennt ihn so schon für 'nen Narren.

Wir gefallen uns selber wohl, Deß ist die Welt der Narren voll.

Deshalb bezahlen wir alle unsere Narrheiten nur gar zu gern selbst; zu unsern Tugenben sollen andere bas Gelb hergeben.

Dick' und Dünn', und Groß' und Kleine Gleiches Licht und Sonne hatten; Aber jeder vom Vereine Warf sich seinen eignen Schatten.

Ein Reis vom Narrenbaum trägt jeder an sich bei; Der eine bect es zu, der andre trägt es frei.

5608. Narren un Geden Rieben up Schecken. (Holstein.)

5609. Was Narren loben, das ist getadelt.

5610. Narren, Weiber und Kinder lassen sich nicht lieben. Sie schlagen gleich über die Schnur.

5611. Wer einen Narren weit sendet, dem kommt ein Thor herwieder. (1387) Der Franzose: Qui fol envoye, fol attend.

5612. Wer mit Narren zu Acker geht, egget mit Gäuchen zu. (4128)

5613. Ein Narr macht zehn Narren. (Auch italienisch und englisch.) (262) Der Engländer sest hinzu: Während zehn gescheidte Leute noch nicht einen gescheidten Mann machen.

5614. Am Narren hilft weder Chrisam noch Taufe.

Der Franzose: Tout est perdu ce qu'on donne à fol.

5615. Wenn die Narren zu Markte gehen, lösen die Krämer Geld. Der Franzose: Il y a plus de fous acquéreurs que de fous vendeurs. — A barbe de fou on apprend à raser.

5616. Wer Narren und Kindern die Finger ins Maul steckt, wär' gern gebissen.

5617. Bist du mit 'nem Narren besessen, so laß dich beschwören. Seit das bischen Witz, was die Narren haben, zum Schweigen gestracht ist, macht das bischen Narrheit, was weise Leute besitzen, große Barade.

5618. Wer 'nen Narren haben will, der kaufe zween, so hat er einen zum Besten.

5619. Will unser Herrgott einen Narren, so macht er einen Alten zum Witwer.

5620. Narren wachsen unbegossen. (7754-57)

Der Franzose: Sottise entretient la santé.

Thu' ich jetzund Narren säen, Will ich, für ein'n, breitausend mähen; Der Boden trägt's und ist so gut, Daß er so großen Wucher thut.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haupt; Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Anfang größer als man glaubt. Doch wenn sie nicht Bergnügen brächte, So wär' ihr längst die Macht geraubt.

Da Gott Adam schuf auf Erd', War dieser Acker nicht so werth, Und mocht' kein Narr recht grünen drauf; Da aber Eva schüttet drauf Den Mist ihr'r Ungehorsamkeit, Und düngt den Acker weit und breit, Seither sind Narren wohl berathen, Da wir vormals gar keine hatten; Wir sahren auf ihn so viel Mist, Daß ihm's an Dünger nie gebrist!

5621. Ein Narr macht 'ne Thur auf, die er nicht wieder zumachen kann.

5622. Ein Narr denkt, daß andere nichts denken.

Der Engländer: Der Narr hält sich für weise, aber der Weise weiß, daß er ein Narr ist.

5623. Narren benken; der Truthahn auch. (Preußen.)

Er hat einen Narren baran gefressen.

Es hat Narren geregnet, daß man's hat patschen hören.

Einen zum Narren haben.

5624. Narrenhände

Beschmieren Tisch' und Wände.

Der Franzose: Muraille blanche, papier de sots. (Ebenso englisch und italienisch.)

5625. Narrenhaut läßt sich nicht flicen. Sie hält keinen Stich.

5626. Narrenschellen klingen den Meisten besser wie Kirchengloden.

5627. Narrenschellen klingen laut, thun aber den Ohren weh.

5628. Narrenschiff fährt aller Eden an.

5629. Marrenschuh { ausziehen. } (3940. 4238 a)

5630. Mancher läßt sich die Narrenschuh' mit Eisen beschlagen.

Marrenseil.

Einen am Marrenseile führen (ziehen).

5631. Narrenspiel will Raum haben.

5632. Narrheit; Reiner ist so klug, daß er nicht ein wenig Narrheit übrig hätte. (8359. 8374)

5633. Wäre Narrheit ein Zipperlein, wie wenige würden zu Tanze gehen.

5634. Die Narrheit geht um den Erdfreis wie die Sonne.

5635. Eine Narrheit kostet mehr benn zwei Kinder.

5636. Närrisches; Es ist entweder was Närrisches, oder was Herrisches. (3485)

5637. Nasch en

Macht leere Taschen. (6689)

5638. Nase; Spite Ras' un spites Kinn,

Da sitt de Düvel inn. (4241)

5639. Zieh' dich bei deiner Nase. (Ebenso französisch.) (3309)

Nach altbeutschem Recht mußte beim Wiberruf von Schmähungen ber Berurtheilte sich selbst am Nasenzipfel sassen, oder auch sich selbst aufs Maul schlagen. Dasselbe galt ehemals auch in der Normandie.

5640. Wer sich die Ras' abschneidet, schändet sein Angesicht. (Ebenso französisch.)

5641. Wer sich zu sehr schneuzt, dem blutet die Rase.

Einem eine Nase { drehen.

Eine Nase bekommen.

Sich eine Nase holen.

Mit der langen Nase abziehen.

Einem etwas unter die Nase reiben.

Einen bei ber Nase herumführen.

Nare trahi; schon die alten Griechen hatten die Rebensart (pivaw).

Einem was auf die Nase binden.

Er hat sich die Rase begossen.

Seine Nase ist wie die Feiertage im Kalender.

Der Hamburger sagt vom Roth - und Kupfernafigen: "Er treibt schwedischen Handel." Schweden führt nämlich Wein ein und Aupfer aus.

Wär' ihm die Nase nicht angewachsen, er vergäße sie.

Sla dick 'nen Knutten in de Näse!

Wie einen Knoten ins Schnupftuch, um etwas nicht zu vergeffen.

Man sieht bir's wol an der Nase an.

Eine feine Nase haben. (Cbenso frangofisch.)

Die Nase hoch tragen.

Der Nase nach gehen.

Er stedt seine Rase in alles.

Sich die Rase verbrennen.

Es ist ihm in die Nase gefahren.

Es sticht ihm in der Nase.

Einem was vor der Nase wegnehmen.

5642. Natur geht vor Lehre. (5500)

5643. Natur begehrt wenig, Wahn viel. (Altrömisch.) (8047)

Würbe nach wahrer Vernunft der Mensch sein Leben beherrschen, Dann wär's großer Reichthum für ihn: bei gleichem Gemüthe Mäßig zu leben, benn nie gebricht es, wo wenig von nöthen.

(Lucretius.)

5644. Natur zieht stärker, benn sieben Ochsen — sagte ber Abt, als er mit ber Ursel allein war.

Immer ja schwer hält's, sich zu befrein Bon ber Natur, in welcher man steckt.

(Aristophanes.)

Treib' die Natur mit Stangen hinaus, doch kehrt sie beständig. (Horaz.)

5645. Natur überwindet Gewohnheit. (2653)

5646. Natur läßt sich biegen, aber nicht brechen.

5647. Natur will geübt sein, sonst wird sie schimmelig.

5648. Natur hängt überall ihr Schild aus.

5649. Was die Natur dem Hahn am Kamme nimmt, gibt sie ihm am Schwanze.

5650. Natur und Liebe lassen sich nicht bergen. (4878 — 80)

5651. Die Natur hängt jedem eine Schelle an. (3940. 3950)

Ihm läuft noch die Natur aus der Nase.

Bon einem, der viel Talent, auch viel gelernt hat, dem es aber an aller Erziehung, an allem Schick und Anstand fehlt.

5652. Naumburg; Wenn Naumburg mein wäre, wollt' ich's in Jena verzehren.

5653. Nebel; Einem Nebel vormachen.

Mit der Stange im Nebel herumfahren.

5654. Nedarwein, Schlederwein; Frankenwein, Krankenwein; Rheinwein, mein Wein. (456)

5655. Reden; Was sich neckt, das liebt sich. (4895. 4909-- 12. 7312)

5656. Nehmen und verheißen ist abelisch, Geben und halten ist bäuerisch.

5657. Wer nicht annehmen will, braucht auch nicht zu geben.

5658. Nehmen ist das süßeste Handwerk. (5102)

5659. Der Nehmer muß bem Geber nachgeben. (2534)

5660. Neid ist des Teufels Kreid'. (5339)

5661. Neib macht Leib.

5662. Neid ist bes Narren Leid.

5663. Neid ist des Glücks Gefährte.

5664. Neid, durch Tugend erarnet, ist Ehre.

5665. Neid ist dem Menschen, was Rost dem Eisen. Hagerer härmt sich der Neid bei fetterer Habe des andern.

(Horaz.)

Willst du bein Herz gefäubert han Bom Neid, so liebe Gott fortan, Und beinen Nächsten auch dazu, So wie du willst, daß er dir thu'! So hast den Neid du vertrieben eben, Und kannst hinsort in Freuden leben!

5666. Wenn Neid brennte wie Feuer, Wärs Holz nicht so theuer.

5667. Neid kommt aus Freud'.

5668. Neid kriecht nicht in leere Scheuern, (7739) Aelter: "Der Neid kreucht nicht in leere Schrünen." (Schrün wolfoviel als: Schrein.)

5669. Neid frist nichts Schlechtes.

5670. Neid neidet sich selbst.

5671. Lieber Neid, benn Mitleid. (Altgriechisch.)

5672. Besser zehn Neider, denn ein Mitleider. (650)

5673. Und sind der Neider noch so viel, Geschieht's doch wie's Gott haben will.

Was Gott mir gönnt, muß man mir lassen.

5675. Wo Neid wuchert, kann Verdienst nicht aufkommen.

5676. Willst du sein ohn' Neides Tück', Sage niemandem dein Glück. (6052. 6416)

5677. Neid wird zu Hofe geboren, im Kloster erzogen und im Spitale bes graben. (Ebenso danisch.)

5678. Neid hat zu Hof freie Tafel.

Der Neid sieht ihm aus den Augen.

5679. Neibhart zeucht nur bei großen Herren ein.

5680. Reidhart kann's nicht leiben, daß die Sonn' ins Waffer scheint.

5681. Neige; Die Neige ist für den Frommen. Er läßt sie sich gefallen.

5682. Auf der Neige ist nicht gut sparen. (Altromisch.) (7016)

5683. Was auf die Neige geht, wird gern sauer. Es geht mit ihm auf die Neige.

Rein. (Siehe Ja.)

5684. St.= Nepomud; Glücklich über die Bruck, Verlacht man Nepomuck. (2275)

5685. Nesseln brennen Freund und Feind. Auf Nesseln sitzen.

5686. Was zur Nessel werben will, brennt bei Zeiten. (3150)

5687. Nest; Wie's zu Neste geht, also brütet es Junge.

5688. Am Neste kann man sehen, was für 'n Bogel brin wohnt.

5689. Offenbare Nester scheuen alle Bögel. (1024)

a. In sein eigen Nest hofieren wie 'n Wiedehopf. (6603)

- b. Wenn er in ein Nest oder Loch greift, sind die Bögel schon ausgeflogen und die Krebse schon weg.
- c. Sein Nest rein halten.

5690. Neu; Das Neu', das Treu'. (640)

5691. Das Neue klingt, das Alte klappert. (140. 8154) So hör' ich's gern, wenn auch die Jugend plappert.

Der Franzose: Tout nouveau, tout beau.

Was füllt die Leere der öffentlichen Blätter aus? Was belebt die Oede der Kaffees und Theegesellschaften? Was gibt den Clubs und Casinos ihren Werth? Das Neue, nichts als das Neue! Das Neue ist der lebendige Odem, der Wind, der die Segel der Unterhaltung schwestt und die stehende Sumpfluft der Langeweile verweht. Dem Neuen verdanken viele Schriftsteller ihren Werth, ihren Ruf; manche Weiber ihren Reiz und Waaren und Bücher ihren Absatz.

5692. Immer was Neues, selten was Gutes.

Der Franzose: Point de nouvelles, bonnes nouvelles.

5693. Das Neue, schon's; das Alte, flick's, Sonst kommst zu nicks.

5694. Nichts ist so neu, als was in Vergessenheit gerieth.

5695. Es geschieht nichts Reues unter ber Sonne. (Pred. Sal. 1, 9.)

Denn obschon wird neu die Person, Ist doch nichts Neues unter der Sonn', Das nicht zuvor auch wär' geschehen: Die Händel bleiben, die Leut' vergehen!

Auf die Frage: "Was gibt's Neues?" antwortete Laur. Zinkgref: "Nichts Neues unter der Sonne. Alte Komödien, neue Komödianten."

5696. Neuerung Macht Theuerung.

5697. Neugierig; Der Neugierigen Gilbe Führt Böses im Schilbe. Neugierig wie 'ne Nachtigall.

5698. Reukommen, Willfommen.

5699. Neutral will auf Eiern gehn und keins zertreten.

5700. Der Reutrale wird von oben begossen, von unten gesengt. (7439)

5701. Net; Er stellt sein Netz ben alten Krähen. (4409)

5702. Offenbares Netz scheuen alle Bögel, (Spr. Sal. 1, 17.) (7954) Er ist ins Netz gegangen.

5703. Nichts ist gut für die Augen, taugt aber nicht für den Magen.

5704. Wer nichts hat, { gilt nichts. geht sicher.

5705. Reiner kann nichts und keiner kann alles. (8629)

5706. Mit nichts fahet man nichts.

5707. Mit nichts fann man kein Saus bauen.

5708. Von nichts, kommt nichts.

Der Schweizer: Noits is noits, un werd noits weera.

5709. Wenn nichts kommt zu etwas, traut etwas sich selber. (821)

5710. Nichts macht arm und nichts macht reich. (755)

5711. Nichts ist so schlecht, es ist zu etwas gut.

5712. Nichts ist so gut, es habe benn sein Aber. (18)

5713. Mit nichts bereitet man sich gut auf die Fasten.

5714. Aus nichts wird nichts.

5715. Wo nichts ist, da rieselt's nicht.

5716. Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. (Ebenso französisch.) Daher spöttisch: "Das Kaiserrecht." — "Er hat sich ins Kaiserrecht begeben!" (Er hat sich für bankrott erklärt.)

Der Franzose: Où il n'y a pas de quoi,

Le roi perd son droit. (Ebenso englisch, dänisch und portugiesisch.) Der Engländer: Sue a beggar and catch a louse. (Belang' einen Bettster und fang 'ne Laus!)

5717. Nichts thun, lehrt Uebles thun. (Cbenso englisch.) (5467)

Nihil agendo, homines male agere discunt.

(M. Cato, nach Columella.)

5718. Nichts haben, sind zwei Teufel; Ichts haben, ein Teufel.

5719. Nie zu sehr! (Altgriechuch.) (5358)

"Nichts übertrieben!" — "Nimmer zu viel!" war die Aufschrift am Delphischen Tempel, und der Wahlspruch des alten Weisen Cheilon von Lacedämon.

Es gilt auch der Armuth: Mit sanftem Antlitz schaut sie her, Und lächelt freundlich: Nie zu sehr!

5720. Niemand kann wohl Herr fein, er sei benn vorher Diener gewesen. (3467. 8498)

Mitruberer sein muß einer zuvor, eh' Hand an das Steuer er leget, Und dann auf dem Vorberverdeck dastehn, und wohl nach den Winden umherschaun,

Und dann erst sein Schifflenker für sich!

(Aristophanes.)

5721. Sag' niemandem wer er ist, so sagt man dir nicht, wer du bist. (6248)

5722. Wer niemand betrügen kann, geh' in die Wüste. (4979)

5723. Es liegt da, wo niemand hin kann. (2070)

5724. Niemand kann zweien Herren dienen. (Matth. 6, 24.)

5725. Niemand ist weniger allein, denn allein. (99)

Also muß jeder vor keinem mehr auf der Hut sein, als vor ihm selber

5726. Niemand lebt nur sich felbst. (573)

Nemo sibi nascitur. (Cicero.)

5727. Niemand ist ihm weise genug. (5705)

Nemo solus satis sapit. *(Plautus.)* nand ist so alt, daß er nicht noch lernen könnte

5728. Niemand ist so alt, daß er nicht noch lernen könnte.

5729. Niemand mag weiter springen, als sein Springstod lang ift.

5730. Niemand hat sich übers Meer zu beklagen, der zum zweiten male Schiffbruch litt.

5731. Der Niemand ist an allem schuld.

5732. Niemand ist gar gülben. (Siehe noch Rr. 2554. 7669)

5733. Niemand also rechte thut, Daß es allen bünket gut. (91)

5734. Niemand kann zugleich blasen und schlucken.

5735. Was du niemand geben willst, sollst du auch von niemand verlangen.

5736. Es weiß niemand, als nur jedermann. (827)

Er ist niemandem was schuldig, als nur { hen Leuten.

5737. Niklas; Sanct=Nikolas beschert die Kuh, Gibt aber nicht den Strick dazu. (2853)

5738. Nimm, was dir werden mag, das andere laß fahren. (Altgriechtsch.)

5739. Nimm's zweifach, wenn's einfach zu lang ist.

5740. Ein: " Nimm hin!" ist besser, benn zehn: "Helf' Gott!"

5741. Nimmer; Zu Sanct= Nimmerstage, wenn die Kat' ein Ei legt und die Bicklinge lammen. (5194. 5857)

5742. Nonne; Dreizehn Nonnen, vierzehn Kinder.

Es ist 'ne Nonne oder Hure.

Ihr ist kein Nonnenfleisch gewachsen.

Gedankenlos, wie die Nonne den Psalter betet. Lateinisch, wovon sie nichts versteht.

5743. Nonnen decken sich gern mit fremder Kutte.

5744. Geistlich um den Kopf, weltlich um den Bauch, War immer junger Nonnen Brauch.

5745. Nonnen fasten, daß ihnen die Bäuche schwellen. Vor Nonnenbetten und Mönchsgebeten braucht keiner den Hut zu lüpfen.

5746. Nonnenf . . ze sind des Teufels Blasbälge.

5747. Nonnenthränen brennen Löcher in den Schleier.

Mordhausen.

Durch die nordhauser Blume sprechen. (7647 b) Der Franzose: Une sinesse, cousue de fil blanc.

Roten.

Es geht wie nach Noten.

Er (sie) singt immer eine Note zu hoch.

5748. Noth an Mann, Mann voran!

5749. In Nöthen sieht man den Mann.

5750. Der kommt in Nöthen wohl, wer bald.

5751. Was in Nöthen geschieht, ist doppelt angenehm.

5752. Wo keine Noth, ist Hülfe nichts werth. (3697)

5753. Man muß aus der Noth eine Tugend machen — (Altrömisch.)
fagte der Pater, als er nicht mehr ins Kloster konnte, und blieb bei der Pförtnerin über Nacht.

5754. Noth lehrt rufen (beten). Noth ist unsrer Sinne sechster; gibt geschwind ein Mittel an, Wenn der andern fünfe keiner Rath und Hillse finden kann. 5755. Noth lehrt beten; Arbeit lehrt, Wie man gegen Noth sich wehrt!

5756. Noth bricht Eisen, aber nit den Strang.

Ein schelmischer Spitbube war in ben Jubentempel eingestiegen, hatte hatte hier die Eisenriegel und -Schlösser vom Almosenkasten weggebrochen und an die Stelle ber geraubten Baarschaft einen Bisch hinterlassen, mit der Aufschrift:

Noth bricht Eisen, Das wollt' ich euch hiemit beweisen.

5757. Noth ist Meister.

5758. Noth hebt einen Wagen auf.

5759. Noth geht nicht irre.

sein alt Weib traben. (Ebenso französisch und englisch.) 5760. Noth lehrt ben Bären tanzen.

Der Schwede: Noth treibt den Hund an die Kette.

5761. Noth sucht ohne Scham Brot.

Gebot. (Ebenso frangofisch, italienisch, englisch und portugiefisch.) 5762. Noth kennt kein Aergerniß.

Auch keine Scham und Schande. Aber wie mancher macht etwas zur Noth, was noch keine Noth ist! Die Noth richtet sich nach dem Menschen, nicht nach ben Gesetzen.

hat keinen Feiertag. 5763. Noth } schwächt alle Gewalt.
gewinnt Brot, aber nicht Gott. 5764.

5765.

fördert den Willigen, den Unwilligen zieht fie beim Haar. **5766.** )

5767. Folge der Noth; willst du nicht, so mußt du.

5768. Noth stiftet Mord,

Ober bringt gute Wort'.

5769. Zur Noth ist niemand arm.

5770. Wenn die Noth am größesten, ist Gottes Hülf' am nächsten.

5771. Wenn die Noth anklopft, macht ihr die Liebe die Thür auf.

5772. Je größer die Noth, Je näher Gott. (2840)

Das hat jeder Tüchtige wol öfter erfahren.

Der Engländer: God comes at last, when we think he is farthest off.

Dem Grambelabnen pflegt bie Gottheit nah' ju fein.

(Aefcholos, Fragm.)

5773. Je näher die Noth, je sicherer die Leute. (6922) Hier ift schön zu lesen bas fünfte Rapitel bes erften Briefs bes beiligen Paulus an die Tessalonicher.

5774. Wer seine Noth klagt, hat sattsam gebeten.

5775. Noth macht viel Dieb',

Und raubt mir mein Lieb.

Das hat icon mancher Gimpel geklagt.

5776. Kommt man aus der Noth, So kommt ber Tob.

·5777. Es ist keiner so albern, er weiß seine Noth zu klagen. Berabe ber Albernfte verfteht bas am meiften.

5778. In der Roth muß man das Schamhütchen abziehen.

5779. Noth und Tod kommen zu Jungen und Alten.

5780. Nothburft; Zur Nothburft spar', zehr' vom Gewinne,

Nicht geube, daß dir's nicht zerrinne.

Die meisten benken erst ans Sparen, wenn's geht auf die Reig' und Naht; dann ist's freilich zu spat!

Seine Noth einer Stiefmutter klagen.

5781. Nothlüge schadet nicht.

Wenn fie nämlich unschulbig ift.

Nothnagel.

Er ist ber Nothnagel.

5782. Nüchtern; Was ber Nüchterne benkt, das sagt ber Bolle.

Die alten Griechen sagten: Was der Nüchterne im Herzen hat, das hat der Trunkene auf der Zunge.

Er ist so nüchtern, daß er nichts im Leibe hat als die Erbsünde.

5783. Nürnberg; Wär' Nürnberg mein, wollt' ich's zu Bamberg ver= zehren.

Dort gilt Fleiß, Kunst, Industrie; hier ist, im reichen Bisthum, eitel Wohlleben bei weniger Arbeit!

5784. Zu Kürnberg hat man's so nahe zum Himmel und zur Hölle, wie zu Rom.

5785. Mürnberger Hand

Geht burch alle Land'. Geschickt und wohlfeil.

5786. Nach dem nürnberger Recht hängt man den Dieb nicht eher, als man ihn hat.

5787. Nach dem nürnberger Recht muß der die Prügel behalten, der sie bekommen hat. (6672)

Nürnberger.

D. i. Wortspiele; spöttisch, in Bezug auf "nürnberger Tanb"; lobend, in Bezug auf "strasburger Geschütz, nürnberger Witz". In beiberlei Bezug kann man von unserer neuern Literatur sagen, daß sie fast übermäßig sich auf Kürnberger legt.

5788. Nürnberger Gebot ist: halb ab. (791) Also nur halb soviel wie gefordert wird.

5789. Ruffe durch einen Sack beißen.

5790. Braune Rüsse,

Rerne füße.

Auch in Bezug auf Brunetten.

5791. Wer kosten will die süße Ruß,

Die harte Schal' erst knaden muß. (Ebenso französisch und danisch.)

a. Es gibt vier schlimme Nüsse: Betrüb=nuß, Bekümmer=nuß, Beschwer=nuß, Aerger=nuß.

5792. Eine Ruß ist selten und kostbar: Erbarm=nuß.

Das ist 'ne harte Ruß.

Eine Ruß zu knaden geben.

So viel werth wie 'ne taube Nuß.

Das sind taube Müsse. (Altromisch.)

5793. Nußbäume und Weiber wollen geschlagen sein. (4346. 8261 — 63) Der Kleinrusse: Liebe bein Weib wie beine Seele, aber schüttle sie wie einen Birnbaum.

5794. Nußbäumen und Narren sind Kolben die besten Salben.

5795. Unter Nußbäumen und Edelleuten kommt kein gut Kraut auf.

5796. Nuten ist der größte Reichthum.

5797. Kein Nuten, ohne Schaben.

5798. Nimmer Rut, nimmer Lieb.

5799. Eigner Rut, Ein böser But.

5800. Nichts ist nut, es sei benn ehrlich.

5801. Was nichts nut ist, ist nicht recht.

5802. Was nichts nut ist, ist geschenkt zu theuer.

5803. Wie es nutt, wird es geputt.

## D.

5804. Oben aus und nirgends an,

Hat wol selten gut gethan. (4372. 8393)

Der Schwabe sagt: Oben 'naus und nirgend 'nein!

wie der Hahn über glühende Kohlen. (Ebenso französisch.)

5805. Dbenhin, { (5551°)

wie man den Grindigen lauft. (3154)

5806. Obrigkeit, bedenk' dich recht;

Gott ist dein Herr und du sein Knecht. (6352)

5807. Obst; Verbotnes Obst ist süß. (8170)

5808. Spät Obst liegt lange. (6307)

5809. Ochse, wart' des Grases.

5810. Hat ein Ochse Rindes Sitt', Das ist großes Wunder nitt!

5811. Fährt ein Ochs durch alle Land, Wird er für ein Rind erkannt.

5812. Ochs, schau' aufs Buch! (Elsaß.) (1873) Wenn einer eine Frau nehmen will.

5813. Ochsen gehen langsam, ziehen aber gut.

5814. Wer mit Ochsen fährt, kommt auch zum Markte. (4636)

5815. Den Ochsen satteln und die Pferde koppeln.

5816. Mit Ochsen jagen.

5817. Die Ochsen hinter den Wagen (Pflug) spannen. (Ebenso französe u. portugies.) Schon im "Tristan".

5818. Den Ochsen beim Horne, ben Mann beim Worte, die Frau beim Rocke. (Ebenso französisch und spanisch.) (5967)

5819. Müde Ochsen treten übel.

5820. Alte Ochsen treten hart.

5821. Alte Ochsen leden anch gern Salz. (2299)

Einige alte Hofleute Kaiser Franz' I. hatten sich für eine Nacht mit ber hübschen Frau eines jungen Tirolers eingesperrt, worüber dieser von Sinnen kommen wollte. Als man ihn zu trösten suchte: die Hofleute seien ja alte Herren, erwiderte er kläglich: "Alte Ochsen lecken auch gern Salz!"

5822. Da stehen die Ochsen am Berge!

5823. Der Ochs will ben Hasen erlaufen.

5824. Der Ochs hat so viel Beine wie der Hirsch, läuft aber nit so schnell.

5825. Man kauft den Ochsen nicht theurer, weil er bunt ist.

5826. Mit eignen Ochsen pflügen.

Die offfriesischen Landstände baten einst ihren Landesherrn, er möchte boch nicht so viel Ausländer anstellen und lieber "mit eigenen Ochsen pflügen". Sie erhielten zur Antwort: "Ochsen kann ich eben nicht brauchen!"

Sei vorsichtig im Gebrauch ber Sprichwörter, damit sie bir nicht

selber eins auswischen und anhängen!

5827. Wo der König Ochse ist, sind die Kälber Prinzen. Nicht selten aber sind die Prinzen Kälber, da der Fürst nichts weniger benn ein Ochse ist.

5828. Dem Ochsen, der da drischt, soll mans Maul nicht verbinden.
(5 Mos. 25, 4.)

Aus uralter Zeit, da man das Korn noch von Ochsen austreten ließ. Man soll dem Ochsen aber auch das Maul nicht eben aufreißen, daß er übers Maß hinaus schlingt und schlemmt und sich statt für einen Diener, für einen Herrn ansieht!

5829. Willst du fette Ochsen fressen, Darfst die Weide nicht vergessen.

5830. Wer mit jungen Ochsen pflügt, macht krumme Furchen.

5831. Wo keine Ochsen sind, ist die Krippe rein.

5832. Ochsen muß man aus dem Wege gehen.

Er prangt einher, wie der Ochs am Kohlwagen.

Es liegt ihm ein Ochs auf der Zunge.

Es steckt ihm ein Ochs im Halse. Er rebet nicht und barf nicht reben, weil er bestochen ober selbst bei ber Sache schlimm betheiligt ist.

Ochsenpost. Es geht wie auf der Ochsenpost.

5833. Del ins Feuer gießen. (Altrömisch.) (1689)

5834. Verschüttet Del ist nicht gut aufgehoben. (Schwaben.)

5835. Delberg; Der Delberg ist schmerzlicher als das Kreuz.

Delgöte.

Er sitt da, wie ein Delgötze. Delgötze, auch Delberger, in Bezug auf die Jünger, welche auf dem Delberge schliesen, während ihr Herr und Meister in so großer Noth war. Andere meinen, man müsse schreiben: "Elgötze", in Bezug auf El, Ell, alienus, peregrinus, der die Landessprache nicht versteht. Für letzteres spricht: daß im alten Deutsch "Elend" gleichbedeutend ist mit Fremde. Für ersteres: daß das Sprichwort das Bilbliche über alles gern hat. 5836. Desterreich; Der Desterreicher Ungnab' ist besser, benn ber Sachsen Gnabe.

In Bezug auf bas alte, ftrenge Sachsenrecht.

5837. Ofen, Bett und Kanne,

Sind gut dem alten Manne. (145)

5838. Den Ofen heizt man nur, daß er wieder würme.

5839. Hinterm Ofen ift gut friegen.

5840. Man sucht keinen hinterm Ofen, man sei denn vorher selber dahinter gewesen.

5841. Wessen Ofen geheizt ist, der meint, es sei allenthalben Sommer.

Er liegt daheim hinterm Ofen und wärmt sich die Zähne.

Kann man das Nichtsthun weiter treiben?

Den Ofen hüten.

Hinterm Ofen sitzen und halbe Baten schwitzen.

Alle wie aus einem Ofen.

Er hat hinter demselben Ofen gesessen.

5842. Oft schießen trifft endlich das Ziel.

5843. Dhnmacht; Es find nicht alle frank, die in Ohnmacht fallen.

5844. Ohren; In eines andern Ohr schneibet's sich, wie in einen alten Filzhut. (4690)

Es gab einer dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen von Sachsen den Rath, sich der Stadt Erfurt zu bemächtigen, denn es würde ihm nur sinf Mann kosten. Da fragte der Kurfürst den Mann: "Willst du einer von den fünfen sein?"

5845. Man { muß tann } viel hören, eh' ein Ohr abfällt.

5846. Man lernt mehr mit den Ohren, als mit den Augen.

5847. Zartem Ohre, halbes Wort.

5848. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. (Matth. 11, 15.) Er hat's fingerdick (faustdick) hinter den Ohren.

Man sieht es ihm nicht an, daß er so gescheibt ift.

5849. Zu einem Ohr hinein, zum andern heraus. Dafür hat man zwei Ohren.

Er ist noch naß hinter den Ohren.

Er hat Schulzenohren.

Bon ben Dorfschulzen klagt und sagt man, daß sie nur hören, was sie mögen, und daß sie schwer hören, weil sie schwer verstehen, ode sich wenigstens so anstellen.

Er hat Ohren wie Dreckbedel.

Er läßt die Ohren hängen.

Einem die Ohren warm machen.

Er hat { bünne } Ohren.

Die Ohren juden ihm. Nach Neuigkeiten.

Einem die Ohren kipeln.

Einen an den Ohren zupfen. (Altromisch.)

Aurem vellere, in Bezug auf Bergeflichkeit.

Hinters Ohr schreiben. Wohl merken.

Die Ohren steif halten. Fein gesund bleiben.

Tauben Ohren predigen.

Berschuldet | bis über die Ohren.

Sich hinter den Ohren kragen.

Wie der Fuhrmann, der stecken bleibt oder umgeworfen hat. Wenn nämlich einer den Vortheil verloren hat, sucht er ihn gemeiniglich hinter den Ohren.

Das rechte Ohr klingt mir.

Schon den alten Griechen galt das Klingen im rechten Ohre für ein gutes, das Klingen im linken Ohre für ein ungünstiges Zeichen.

Ohrenbläser. (6178)

Der es versteht, einem allerlei Albernes und Schlimmes von andern zuzuraunen; ein Lieblingsgeschäft für manchen Schuft.

Ohrenmelter.

Melten, hier soviel als: einen mit sußen Worten ziehen und reißen zu seinem Willen.

Ohrwurm.

Freundlich wie ein Ohrwurm. Geschmeibig, wirrlich, geschäftig.

Dlim.

Es ist schon seit Olim's Zeiten.

5850. Omnes; Herr Omnes hat noch niemals wohl regiert.

(3479. 3955. 6030 - 35. 6085)

"Herr Omnes" ist das Krethi und Plethi, das Anläufe macht, "Hurrah! Vivat! Nieder! und Mordio!" schreit, und das Regieren am besten zu verstehen meint.

5851. Orbnung hilft haushalten.

Wahlspruch Friedrich Wilhelm's I. von Prengen.

Der Franzose: Mieux vaut règle, que rente.

5852. Ordnung { hat Gott lieb. erhält die Welt.

5853. Ort; Achte keinen Ort ohn' ein Ohr. (8080)

5854. Es ist kein Ort,

Er verräth den Mord. (7136)

5855. Oft, Sit, West,

Daheim ist's am best! (Ebenso englisch.) (1024. 1699)
Der Engländer: Home is home, be it never so homely.

5856. Doft, West;

Buus best. (Samburg.)

Der Reim gilt jedem Philister von seinem Geburtsorte, böte er sonst auch jedem andern noch so wenig Lust, für immer dort zu leben; also sagen z. B. die Bremer:

Oft, West, Bremen best! Der Sonnen schönste wärmt das Land-Und heilig ist die Erde, Wo vormals unsre Wiege stand Am väterlichen Herbe!

Du kleiner Ort, wo ich das erste Licht gesogen, Den ersten Schmerz, die erste Lust empfand; Sei immerhin unscheinbar, unbekannt, Mein Herz bleibt ewig doch vor allen dir gewogen, Fühlt überall zu dir sich heimlich hingezogen.

Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident! Nord und südliches Gelände Ruht im Frieden seiner Hände.

5857. Oftern, wenn die Böcke lammen! (5194. 5741)

5858. Twischen Paschen un Pingsten fruen de Unseligen. (Westsalen.)
Uralter Aberglauben. Schon Ovidius: "Mense malas Maio nubere vulgus ait", vielleicht in Bezug darauf, daß die Monate April (als ber Benus) und Juni (als der Juno geheiligt) für die günstigsten oder schicklichsten Monate für ehrbare Verbindung gehalten wurde.

5859. Wenn Ostern auf 'nen Sonntag fällt, ist jedes Kind seines Vaters.

## P.

5860. Pack schlug fich, Pack vertrug berträgt sich.

Als Friedrich der Große aus dem zweiten Schlesischen Kriege ins potse damer Schloß zurücklehrte, fand er auf den untern Stusen der Schloßetreppe das alte Mitterchen wieder, welches dort schon seit Iahren einen Sit usurpirt hatte. Der Monarch fragte sie huldvoll: "Wie ist es Ihr denn ergangen?" — "Ih nun, so ganz leidlich!" — "Auch während des Kriegs?" — "Ih, is denn Krieg gewesen?" — "Das weiß Sie nicht einmal? — "Ah, wat kimmert mi det: Pack schlägt

5861. Padde; Wer der Padde den Kopf abbeißt, getröstet sich des Giftes. Padde, für giftig gehaltene Kröte.

5862. Pantoffel; Unter dem Pantoffel stehen. Pantoffelholz schwimmt immer oben, Die Weiber haben immer recht.

sich, Pack verträgt sich!"

5863. Panzer, Bücher und Frauen muß man erft versuchen.

5864. Rein Panzer hilft wider den Galgen.

5865. Papier; Das Papier { ist geduldig. (Ebenso französisch.) wird nicht roth.

Aus Lumpen thut man machen das edle Schreiberzeng; Es mag wol jemand lachen, flirwahr ich dir nicht leug, Alt' Habern, rein gewaschen, hiezu man brauchen thut, Hebt manchen aus der Aschen, der sonst leid't groß' Armuth. 5866. Papft; Wo ber Papft ift, ba ist Rom.

5867. Auch der Papst ist ein Schüler gewesen. (5275)

5868. Je näher dem Papst, je schlimmere Christen. (4249. 6376)

5869. Wer den Papst zum Vetter hat, kann bald Cardinal werden.

5870. Der Papst frift Bauern, säuft Ebelleute und sch . . ft Mönche.

5871. Wenn ein Papst gewählt wird, sind die Teufel nimmer zu Hause. Es liegt ihnen zu viel baran, bei der Wahl die Hand mit im Spiele zu haben, damit nicht etwa einer gewählt wird, der ihnen das Spiel verdürbe.

Parade.

Jemandem in die Parade fahren.

5872. Pasch; Man ruft so lange: Pasch! bis ein Pasch kommt. Passen.

Das paßt', wie { ber Ring an den Finger. die Faust aufs Auge.

Passionegelächter.

Paffirzettel.

Er treibt sich herum, wie ein Passirzettel.

Da es keine Passirzettel mehr gibt, könnte man statt dessen etwa den Begleitschein setzen, der sich aber wol kaum so umhertreibt, wie ehemals jener.

5873. Pastor; Wat der Paster nig will, dat nimmt der Canter gerne. (4192)

Der Franzose: Ce que Saint-Martin ne { veut, mange, } son âne le { veut. mange.

5874. Verspricht sich boch wol der Pastor auf der Kanzel.

Um es noch lebhafter auszusprechen, wie so leicht man sich verspricht, sagt man auch: "Berspricht sich doch wol die Kanzel auf dem Pastor!" Der Franzose: Il n'est si bon chartier qui ne verse.

5875. Patient; Unmäßiger Patient macht unbarmherzigen Arzt.

5876. Paufe; Der Paufe ein Loch machen.

5877. Paul; Sat der Paul einen Schaden am Fuß,

Der Peter barum nicht hinken muß.

5878. Schlägt Paul nur erst einen Haken ein,

Klimmt Hans am Strick in ben Mond hinein.

5879. Paule, du rasest. (1818. 26, 24.)

Die große Kunst macht dich rasen. Solch Rasen haben wir in unsern Tagen ebenfalls toll genug erlebt in den politischen Predigten der schwarz-gold-rothen Freiheitsbeutschen, welche die Haut verkauften, ehe sie noch den Bären hatten; ja fast noch seltsamer in manchen Wer-ken der "jungen Literatur", die sich auch "das junge Deutschland" nennt und das interessante Kind mit sammt dem prickelnden Withabe ausgießt.

5880. Pech; Wer Pech angreift, besudelt sich. (Sir. 13, 1.) (8724)

Der Franzose: Fange seche envy s'attache.

Der Araber: Wer durchs Zwiebelfeld geht, riechet danach. Es geht ihm von statten, wie Pech von den Händen.

Er sitt im Pech.

Bechvogel.

Er ift ein Pechvogel.

5881. Peitsche; Mit eigener Peitsche und fremden Pferden ist gut fahren.
(6388)

Helz; Wasch' mir den Pelz, aber mach' ihn nicht naß. Herzog Georg zu Sachsen hatte den Erasmus um Rath fragen lassen in geistlichen Händeln wider Luther. Erasmus antwortete weder warm noch kalt; da sagte der Herzog: "Lieber Erasme, du wäschst den Pelz und machst ihn nicht naß! Ich lobe mir die von Wittenberg, die behalten doch kein Mehl im Maul, sondern sagen ihre Meinung frei und reblich heraus!"

Einem den Pelz maschen.

Da wird kein guter Pelz draus. Haut und Haare taugen nichts.

Er hat sich gebessert, wie der Pelz vom Waschen.

5883. Perlen vor die Säue werfen. (Matth. 7, 6.)

5884. Perlen im Koth haben keinen Schein. Was aber nicht scheint, gilt nichts.

Der Englander: Pearls are ill valued by hungry swine.

5885. Unrein gefaßte Perle leuchtet nicht. Eine Perle aus der Krone verlieren.

5886. Person; Der Person Freund, der Sache Feind. (2955. 5293. 6423) Nach Personen muß mit nichten, Nach der Sache nur muß richten, Wer die Sachen recht will schlichten.

5887. Pestilenz mit Seuche beilen.

5888. Peter; Dem Peter nehmen und dem Paul geben. (Ebenso französisch.) Ein hölzerner, ungesalzener Peter.

5889. Petrus; Sobald Petrus zu Hof kam, ward er ein Schalk — (3591 — 3600. 3633. 3638. 3639)

und verleugnete felbft Chriftus.

Er weiß noch, daß Sanct=Beter ein Schüler war.

5890. Petri Schlüssel flüchtet unter Pauli Schwert.

5891. Hat Sanct-Peter einen Schaden am Fuß,

Sanct = Paul darum nicht hinken muß.

Dennoch halten sie sich verpflichtet, an ben papstlichen Schaben immerfort mitzuhinken!

Petersilie.

Er ist der Peterling in allen Suppen. (Schwaben.)

5892. Pfaffen und Klaffen

Hat der Teufel erschaffen.

Der Engländer: Churchmen's contention is the devil's harvest.

5893. Mit den Pfaffen,

Hat der Teusel zu schaffen.

5894. Was Pfaffen beißen und Wölfe, ist schwer zu heilen.

5895. Was der Pfaff mit der Zunge und der Soldat mit dem Schwerte gewinnt, das faselt nicht.

5896. Laß Pfaffen und Begennen, Und helfe den Deinen! (7170)

> Der Franzose: Mieux vaut gaudir de son patrimoine, Que le laisser à un ribaud moine.

Begepnen, Beguinen, eine Art von Klosterfrauen. Sonst war die Sucht sehr allgemein, nach wilstem Leben sein Gut den Klöstern zu vermachen, um trot allem bennoch selig zu werden.

5897. Es sind nicht alle Pfaffen, die große Platten tragen. (4330)

5898. Pfaffen segnen sich zuerst.

5899. Jeder Pfaff lobt sein Heiligthum.

5900. In jebem Pfäfflein ftedt ein Bapftlein.

5901. Es ist nit Noth, daß die Pfaffen heirathen, so lange die Bauern Weiber haben.

5902. Pfaffen, Mönche und Hühner werden nimmer satt.

5903. Kannst du nicht Pfaff werden, so werbe Küster.

5904. Pfaffen machen Affen,

Gott gebe wie es ist beschaffen.

Er schlägt's aus, wie der Psaff das Opfer und der Bettler den Baten.

Er gab' einen guten Pfaffen, aber einen schlechten Propheten.

5905. Pfaffen im Rath, Säue im Bab, Hund' in der Kirche, haben nie was getangt.

5906. Pfaffengierigkeit und Gottes Barmherzigkeit

Danern in Ewigkeit. (8596)

Der Finnlander: Bodenlos, wie des Pfarrers Sack, lang wie ein Hungerjahr.

5907. Pfaffengut, { Rlosterbeuke. (3085)

Der Spanier sagt vom Pfaffengute: Gott gibt's und der Teufel holt's!

5908. Pfaffenkappen und Kalk, Verbeden manchen Schafk.

5909. Pfaffenkinder und Schweizerküh', Wenn sie gerathen, ist's gutes Bieh. (6068)

5910. Pfaffenknechte effen mit Schweiß, Bon Arbeit werben sie nicht heiß.

5911. Pfaffenköch in sagt zuerst: "Des Herrn Küche"; dann: "Unsre Küche"; zuletzt: "Meine Küche!" dann hat der Pfaff bei der Köchin gelegen.

5912. Pfaffentohl Schmedt mohl.

5913. Pfaffentohlen riechen wohl, aber nicht lange.

5914. Pfaffenschlappen; Mancher trägt ein Pfaffenschlappen, Trüg' billiger ein' Reiterkappen. (5990) Der Schlapp, ein herabhängender, schlaffer Hut.

5915. Pfaffenschnitzel find die besten.

5916. Pfaffentrug und Weiberlist Geht über alles, wie ihr wißt.

5917. Pfaffenweiber und = Suppen, das ist gemeine Speise. (Siehe Priester.)

5918. Pfand gibt Laub. Alte Rechtsregel. 5919. Es ist ein gut Pfant, das seinen Herrn löset.

5920. Ein schlimmes Pfand, das seinen Herrn bezwingt.

Der grangose: Celui a bon gage du chat, qui en tien la peau.

Pfanne.

Mit Pfannen und Kannen lockt man ihn, wohin man will.

5921. Pfannkuchen; Wer Pfannkuchen effen will, muß Gier schlagen.

5922. Wer sick nich vor 'n Pannkoken utgifft, ward der och nich upsten. (Olbenburgisch.)

5923. Pfarre ohne ABC.

Rämlich ohne Abel, Beamten, Collegen.

5924. Wo man hin pfarret,

Da wird man verscharret.

5925. Erst eine Pfarre,

Dann eine Quarre.

Der Englander: Before you marry, be sure of a house wherein to tarry.

5926. Pfau, schau beine Beine.

Der Franzose: Il est comme la paon qui crie en voyant ses pieds.

5927. Wenn der Pfau seine Beine ansähe, würd' er kein stolzes Rad schlagen.

5928. Was der Pfau am Kopfe zu wenig hat, hat er am Schwanze zu viel.

5929. Wenn man den Pfau lobt, breitet er den Schwanz aus.

Er (sie) stolziert einher wie ein Pfau.

5930. Pfeffer bringt den Mann aufs Pferd,

D' Frau bringt er unter die Erd'.

5981. Mein Pfeffet ist so gut, wie bein { Sirup. Safran. (Westfalen.)

5932. Wer Pfeffer genug hat, der pfeffert auch seinen Brei.

Ich wollt', er wäre wo der Pfeffer wächst!

Der Franzose: Je voudrais, que vous fussiez aux Antipodes!

5933. Pfefferkuchen und Branntewein, Woll'n allzeit beieinander sein!

5934. Pfeifen; Man muß sich Pfeifen schneiben, während man im Rohre sitt.

5935. Wie sich einer stellt,

Also seine Pfeife gellt. (2798)

5936. Mit dem Pfeiflein gewonnen, mit dem Trommlein verthan.

Der Franzose: Ce qui est venu de la flûte s'en reva su tabouris.

Mal gagne qui tout dépense.

5937. Es muß das Pfeiflein lauten wohl,

So man Bögel fangen soll.

Alles soll nach seiner Pfeife tanzen.

Nach jedermanns Pfeife tanzen. (Ebenso englisch.)

Pfeifer.

Er plumpt hinein, wie der Pfeifer ins Wirthshaus. (366° 1428)

5938. Pfeil; Der Pfeil findet auch das Meischen wol.

5939. Hast du nicht Pfeil' im Köcher, so mische vich nicht unter vie Schützen. (7079. 8529)

Der Franzose: Qui ne sait danser, ne doit aller au bal. 5940. Ein Pfeil bringt auch wol durch 'nen Harnisch. (1666)

5941. Man muß nicht alle Pfeile zumal verschießen.

5942. Der eine fiedert die Pfeile, der andre verschießt fie.

5943. Pfennig; Ersparter Pfennig ist redlicher wie ber erworbene.

5944. Ein ersparter Pfennig ist zweimal verdient.

5945. Ein Pfennig ift ebenso balb erspart, benn gewonnen.

Der Engländer: A penny saved, is a penny got.

Der Franzose: Si vous voulez être riche, n'apprenez pas seulement comme on gagne, mais comme on épargne.

5946. Wer den Pfennig nicht achtet, gelangt auch nicht zum & Shaler.

Der Franzose: Économisez les déniers, les Louis auront soin d'eux mêmes.

5947. Wer den Pfennig nicht ehrt,

Ist des Thalers nicht werth. (Ebenso italienisch.) (2993. 3391. 4294) Der Chinese: Ersparen hat guten Grund, Berschmenden hat weder Grund noch Boden.

Der weise Franklin gab wiederholt den Rath: "Gib Acht auf die

kleinen Ausgaben."

5948. Wer den ersten Pfennig verschmäht, wird schwerlich den letzten bekommen.

5949. Erbettelter Pfennig ift besser, denn gestohlner Thaler.

Der Italiener: Miglior buscare, che guadagnare. (Besser erschnappen, als erwerben.)

Buscure entspricht unserm buren. Gott grilf' bich, ehrlicher Deutscher, ber bu lieber ein Bettler als ein Schnapphahn sein magk!

5950. Ein Pfennig mit Recht, ist besser benn tausend mit Unrecht.

5951. Ungerechter Pfennig verzehrt gerechten Thaler.

5952. Ein ungerechter Pfennig frift zehn andere.

5953. Es ist ein böser Pfennig, der einen um 'nen Gulden bersäumt.

Der Engländer: The penny is well spent, that saves a groat.

5954. Gestohlner Pfennig gilt nicht weniger als ein anderer. Nur daß er nicht gedeiht.

5955. Böser Pfennig kommt immer wieder.

Jeber macht, daß er ihn wieder los wird.

5956. Der Pfennig gilt nirgends mehr, als wo er gemünzt ist. (6079)

5957. Mancher sucht einen Pfennig und verbreunt dabei drei Lichter. Der Engländer: Penny-wise, pound-foolish.

5958. Dank's bem Pfennig,

Daß du nicht bist pfinnig.

Wer brav Pfennige hat, ben verherrlichen Benus und Suada.

(Horge.)

5959. Ob bich gleich der Pfennig sticht, Aendert sich dein Stamm doch nicht.

5960. Mit dem Pfennig fängt man an zu spielen. (4647. 6357)

5961. Drei Pfennige muß ein guter Hauspater haben: einem Zehre, Chre und Nothpfennig.

5962. Pfennig ift Pfennigs Bruder.

5963. Wenn der Pfennig läutet, läuft jeder zur Kirche.

```
5964. Ein Pfennig { klingt } nicht.
```

5965. Pferd ohne Zaum, Jung' ohne Ruth', Thaten nimmermehre gut.

Wie der Schelm, so die Striegel, Wie der Schelm, so die Prügel.

5967. Das Pferd beim Zaume, den Mann beim Worte. (5818)

5968. Man muß das Pferd und nicht den Reiter zäumen. Die Sinnlichkeit als Pferd, die Seele als Reiter gedacht.

5969. Das Pferd will wol den Hafer, aber nicht den Sattel.

5970. Das Pferd, das den Hafer verdient hat, kriegt ihn nicht. (573. 1525. 2488)

Der Granzose: Celui qui travaille, mange la paille; celui qui ne fait rien, mange le foin.

Der Englander: The horse that draws most, is most whipped.

Der Italiener: La robba non è di chi la fa, ma di qui la gode. Das sagen auch Birgil's bekannte Berse wider den Bathpllus, welcher einige Berse besselben usurpirt hatte:

Sic vos non vobis nidificatis, aves; vellera fertis, oves; mellificatis, apes; fertis aratra, boves.

Birgil schlug nämlich die erste gleichlautende Hälfte der vier Berse öffentlich am Palaste des Augustus an und forderte den Batholl auf, die andere Hälfte dazu zu machen, um sich als Versasser der frühern Berse badurch zu rechtfertigen. Da dieser das nun nicht vermochte, mußte er den Schimpf zum Schaben haben.

Der Chinese: Der Ochs, der den Pflug zieht, hat weder Rast noch Heu; die Maus aber in der Scheuer hat an allem Uebersluß.

5971. Wer sein eigen Pferd reiten will, muß seinen eigenen Hafer suttern. Der Franzose: Qui panse son cheval par procureur, est digne d'aller à pied en personne.

5972. Pferbe freffen einen Mann,

Der sie mit Rath nicht halten kann.

Der Franzose: Chevaux, chiens, oiseaux et serviteurs

Gâtent, mangent et écorchent les seigneurs.

5973. Wer mehr hinter die Pferde legt als vor sie, der fährt nicht lange. Hinter sie Last, vor sie Futter.

5974. Das Pferd beim Hintern zäumen. (Ebenso franzöfisch.)

5975. Vom Pferd auf den Esel kommen. (Aligriechisch.)

5976. Ungezähmt Pferd ging nie wohl. (6387. 8250)

5977. Auf ein ungezähmt Pferd paßt kein neuer Reiter. (Cbenso französisch.) He rydet en ged Beerd. Macht schlechte Geschäfte und doch großen Aufwand.

5978. Wenn bat Peerb satt is, so truurt et. (504)

5979. Klein Pferd, kleine Tagreise.

5980. { Gutes } Pferd, kurzer Ritt. (Ebenso französisch.)

5981. Rasches Pferd kam oft krank zu Hause.

Deshalb bittet das sleißige Pferd seinen Herrn: Berg auf treib' mich nicht, Berg ab jag' mich nicht, Auf der Ebene schon' mich nicht,

Im Stalle vergiß mich nicht!

5982. Williges Pferd soll man nicht treiben. (633)

5983. Fremde Pferde laufen schnell.

5984. Strauchelt doch auch ein Pferd', und hat doch vier Beine! Der Franzose: Il n'est si bon cheval qui ne bronche.

5985. Wer weiter will, als sein Pferd kann, der sitze ab und gehe zu Fuße.

5986. Buntes Pferd verkauft man gern.

5987. Ein schlecht Pferd, das sein Futter nicht verdient.

Der Franzose hat das Bort: Cheval de foin, cheval de rien;

Cheval d'avoine, cheval de peine; Cheval de paille, cheval de bataille.

5988. Das Pferd stirbt oft, ehe das Gras wächst. (3405) Der Franzose: Ne meurs, cheval, herbe te vient.

5989. Die Pferde hinter den Wagen spannen. (Cbenso englisch.) (8037)

5990. Mancher, ber nie ein Pferd beschritt, Singet boch ein Reiterlieb. (5914)

5991. Wer ein schelmisch Pferd hat, vertauscht es seinen Freunden.

5992. Neben dem Pferd gegangen, ist nicht geritten.

Man muß ihn leiten wie ein blind Pferd.

Sich aufs hohe Pferd setzen.

Der Franzose: Monter sur ses grands chevaux.

Einen auf 'nem fahlen Pferde finden.

"Beim sauern Biere", sagt man in Schwaben.

Er sitzt auf dem Pferde, als wenn er drauf gesch... wäre. Der Franzose: Il semble qu'on l'ait jetté à cheval avec une sourche.

Pferdapfel.

Das ist, wie Pferdapfel und Reichsapfel.

5993. Pferdarbeit und Spaten = (Zeisigs =) Futter.'
(Siehe Roß, Gaul.)

5994. Pfingsten, wenn die Gans auf dem Eise geht. (5194. 5741) Der Engländer: When the devil is blind. — When two sundays come together.

5995. Naffe Pfingsten, fette Weihnachten.

5996. Pfirsichbaum und Bauern = Begiment

Wächset schnell, bergehet bald.
nimmt schnell ein End'.

5997. Pflanze mich für zwei,

So trag' ich dir für drei — sagt das Bäumchen zum Gärtner. Man soll also die Baumsöcher sein tief und weit machen, keine Mühe, keine Sorgfalt sparen, und nicht denken: es ist gut genug! benn der Gutgenug macht's schlecht genug!

5998. Oft versetzte Pflanze gedeiht nicht.

5999. Pflaster; Mit einem Pflaster zween Schäden heilen. (1785)

6000. Je gesunder das Pflaster, je größer der Schmerz.

Je gesunder, je wirksamer und angreifenber.

Ein heißes Pflaster --

sagt ber Bauer, wenn es ihm in ber Stadt zu viel tostet.

Er hat ein Pflaster für alle Wunden.

6001. Pflastertreter, Zungendrescher.

Der Franzose: Batteur de pavé, vaut-rien.

Schon Plautus hat sie vor zweitausend Jahren treffich charakterisirt: Fürwahr, es gibt nichts Thörichteres noch Dünmeres, Rein keder Boll im Schwatzen, kein trugvölkeres, Als die Pflastertreter, die man Zungendrescher nennt. Sie wollen alles wissen, und sie wissen nichts. Was einer denkt und denken wird, das wissen ste. Was nie geschah, noch je geschehn wird, wissen ste. Ob wahr, ob falsch sie diesen loben, tadeln den, Gilt solchem gleich, wenn er nur schwatzt was ihm gefällt. Versolgte man die Stadtzespräche die zum Quell, Und strafte dann den Zungendrescher nach Gebühr, Wenn er nicht sagen könnte, wo er das gehört: Gewiß, ums Allgemeine ständ es besser dann!

6002. Pflaumen kann man nicht zu Aepfeln machen. Und boch wollen so viele bergleichen!

6003. Pflegerlieb'

Ist falsch und trüb. (4192. 5499)

Der Houander: Es ward nie ein gut Momber (Bormund) erkoren.

6004. Pflegertreu

Wird immer neu!

Wenn nämlich ber Pfleger so ein "treuer Edhart" ift, wie oben.

6005. Pflug; Gebrauchter Pflug blinkt,

Stehend Waffer ftintt. (Cbenfo englisch.)

6006. Legst du die Hand an den Pflug, so siehe nicht hinter dich. (Luc. 9, 62.)

6007. Einmal die Hand an den Pflug und nicht wieder davon. (3884) Wiber das sogenannte Umsatteln.

6008. Wo der Pflug hingeht, geht auch der Zehnten hin.

Auch erst urbar gemachtes Land war zehntpflichtig burch ben Rottzehnten. Auch diese uralte Beschränfung des Eigenihums, zu Gunsten der Priester und Leviten, ist jetzt größtenkheils aufgehoben.

6009. Pflügen, und nicht fäen, Lesen, und nicht verstehen, If halb müßig gehen.

6010. Pförtner; Wer's mit dem Pförtner halt, findet bald Einlaß.

6011. Ein schlimmer Pförtner, der alles einläßt. Pfoten.

Un ben Pfoten saugen.

6012. Pfropfen; Wer Linden pfropfet auf den Dorn, Hat ihrer beider Recht verlor'n.

6013. Pfühl; Bom Pfühl zum Bett kommen.

6014. Pfund; Ein Pfund Federn wiegt soviel als ein Pfund Blei.

6015. Wer mit dem Pfunde wiegt, bedarf des Eentners nicht.

6016. Pfuscher; Wenn ber Pfuscher hat reichlich Brot,

Muß der Klinstler leiden Noth. (6683)

Wenn nämlich ber Künstler es nicht versteht, ober er gar es ganz verschmäht, nach Brot zu gehen; wenn er Herz und Sinn nur auf die Kunst richtet, während es dem Psuscher nur ums Brot zu thun ist. (4561)

6017. Pfütze; Wenn man hingießt wo's schon naß ist, wird leicht eine Pfütze braus.

Philister.

Er ist ein Philister.

6018. Pietift

Fauler Christ. (781)

Die Pietisten halten es mehr mit dem Beten als mit dem Thun; sie halten sich schon an und für sich für seinern Gespinstes und Gewebes als andere schlichte, in Einsalt fromme Christen; deshalb nennt das Bolt, das sich fremde Worte gern nach seinem Verständniß mundrecht macht, die Pietisten: die Battistnen.

Vite.

Von der Pike auf dienen. (4741. 8498)

6019. Pilatus wandert nicht aus der Kirche, er richtet zuvor einen Lärm an. Wetterwendische Gefinnung, Aprilwetterart.

6020. Wie kam benn Pilatus ins Credo?

Es wurde schon eber einer auf seltsame Beise berlihmt.

6021. Man muß Pilatus mit dem Kaiser schrecken.

Guter Rath wider Beamten = Willfür und = Ungebiihr.

a. Man gebenkt beiner, wie des Pilatus im Credo. (Ebenso französisch.) (1007 a)

6022. Pillen mußt verschlucken, Richt im Maul zerdrucken.

6023. Pillen muß man schluden, aber nicht kauen. (Ebenso franzöfisch.)

6024. Bittere Billen verfilbert man.

Einem die Pille vergolden.
Er hat die Ville richtig verschluckt.

Pilz.

Er (es) ist über Nacht aufgeschossen wie ein Pilz.

Pinsel.

Er ift ein Binsel.

6025. Plat für sieben Mann, es kommt nur ein halber! Spott auf die Kleinen, die sich gern auf die Zehen heben, um größer zu scheinen, als sie nun einmal sind.

6026. Darin und baneben hat viel Plat.

6027. Jeder Plat,

hat seinen Schat;

Jeder Ort,

Seinen Hort.

6028. Ein Plat in Brei. (7328)

6029. Plündern macht nicht reich. (2621,—26)

6030. Pöbel; Was der Pöbel spricht, Ist nicht ganz und gar erdicht't. (2711) 6031. Des Pöbels schlechte Sitten machen gut Gesetz. (540)

6032. Der Pöbel macht die Herren weise. (4228)

6033. Dem Pöbel weich',

Thu's aber ihm nicht gleich. (1506)

6034. Wer dem Pöbel dient, hat 'nen schlimmen Herrn. (3460)

6085. Dem Pöbel weicht auch der Teufel. (7419)

Weil ber Pöbel sich auch aus bem Teufel nichts macht.

6036. Podagra; Bei guten Tagen und Wein, Will das Podagra sein. (7506)

Deshalb sagt ber Franzose: Goutte tracassée est à demi-pansée.

6037. Bachus der Bater, Benus die Mutter, Zorn die Hebamm', erzeugen das Podagram.

Der Franzose: La goutte vient de la feuillette (vom Fasse) ou de la fillette.

6038. Poet; Es ist nicht gut, der Poet im Dorfe zu sein.

Weil man zu vielerlei Anfechtungen und Zumuthungen zu befahren hat, gar oft wider den Strom schwimmen und wider den Wind sahren muß. Der liebenswürdigste, willfährigste Dichter, Johann Heinrich Jacobi, hat in dieser Hinsicht oft und viel gelitten, und ward als der "Poet im Dorse" von seinen poetischen Freunden daß geneckt; er erzählt in seinen Werken (IV, 362) seine dessallsigen Leiden sehr artig, wie es ihm aber öster auch Freude gebracht habe, der Poet im Dorse zu sein.

6039. Polen ist der Bauern Hölle, der Bürger Fegfeuer, der Fremden Goldgrube, der Ebelleute Himmel, und der Juden Paradies.

6040. Der Pole stiehlt eher am Sonntag ein Pferd, als daß er am Freitage Butter ist.

Ein polnischer Reichstag.

6041. An beibe Füße gerecht, wie ein polnischer Stiefel.

6042. Polster; Einem vom Polster schwagen und sich barauffeten. Bommern.

Ein pommerscher Schluck. Ein pommersches Fränlein.

6043. Postsattel; Auf alle Pferbe gerecht, wie ein Postsattel. Pott. (Siehe Lopf.)

6044. Pracher; Wenn de Pracher wat hett, so hett he keenen Napp. (sospein.) 6045. Je povrer de Pracher, je fetter de Luus. (sospein.) (3721)

6046. Pracht macht keinen ehrlich.

(Siehe Bettler.)

6047. Große Pracht, Kleine Macht.

6048. Pracht, Gold und Ehr', In morgen oft nicht mehr.

Also trachtet am ersten nach bem Unvergänglichen. (Matth, 6, 23.)

6049. Präcebenz; Kommt Präcebenzstreit auf die Bahn, Sitt immer der Teufel obenan.

6050. Prahler; Großer Prahler, schlechter { Zahler. Fechter. (3546. 4263. 7222)

6051. Groß Geprahl, schmaler Bissen. Der Engländer: Great boast, small roast.

- 6052. Prahle nicht mit beinem Glücke, Willst du meiben Neid und Tücke.
- 6053. Prahlerei blüht wol, trägt aber keinen Samen. (Ebenso spanisch.) Prakticiren.

Einem was { aus ber } Tasche prakticiren.

Er hat sich in ein Amt prakticirt. Chemals hieß prakticiren: aus den Sternen weissagen und sonstigen Hokuspokus treiben. Seitdem haben die Aerzte das Wort naiv genng fast ausschließend für ihre Geschäftigkeit in Anspruch genommen, wenn es ihnen nicht etwa ironisch in die Tasche prakticirt worden ist.

6054. Praxis ernährt, Theorie verzehrt.

Prahlhans. (Ciebe Rr. 3245.)

- 6055. Predigen; Biel Predigen macht den Leib müde. (Spr. Sal. 12, 12.)
- 6056. Prediger haben's Gehalt fürs Predigen, nicht fürs Thun.
- 6057. Biel Prediger sind, die selbst nicht hören.

Der Spanier: Thu' das Gute, was ich rede, nicht aber das Böse, das ich thue. Ferner: Wer gut lebt, predigt gut.

6058. Der beste Prediger ist, der mit Sack und Pack predigt.

D. h. der immer nur in voller geistiger und geistlicher Rüstung predigt. Das schöne Wort erstand im 17. Jahrhundert in Magdeburg und bezog sich damals auf die beiden dortigen hochbeliebten Oberdomprediger, – Dr. Siegfried Sack (gest. 1596) und Dr. Reichard Bake (gest. 1657), welche beide für gute Homileten galten.

6059. Predigt hören, versäumet nicht. (4252)

Der unvergleichliche, früher in allen weltlichen Geschäften vortrefflich befundene weise Einsiedler Klaus von der Flüe, verschmähte auch die einfältigste Predigt nicht. "Denn", sprach er, "der Bronn des Lebens, gehe er durch Gold oder Blei, führt immer die heilreichen Wasser."

6060. Kurze Predigt, lange Bratwurft. (2226)

Der Franzose: Courte messe et long diner.

6061. Priester und Schafe haben goldenen Fuß. Diese als mistend gedacht, jene als segnend? Das Sprichwort ist ein Schast und benkt hier vielleicht weniger ans Segnen als an Pfassengierigkeit und Klosterbeute!

6062. Wie der Priester, so die Absolution.

6063. Priester, bete; Fürst, vertrete; Bauer, jäte! (3946)

6064. Sei Priester beim Buche, Bauer beim Pfluge, Jäger im Walbe, Krüger im Kruge. (7479)

8065. Priester lehren viel Gutes, Richt jeder aber thut es.

Der Finnlander: Der Pfarrer hat Worte wie Kienspanklötze.

6066. Der Priester Zänkerei, Des Teufels Jubelei.

6067. Kein Priesterrock ist so heilig, der Teufel kann hineinschlüpfen.

6068. Priesterkinder, Müllerrinder und Bäckerschwein', Wollen gut gefuttert sein. (5909) Priesterthaler.

Er hat mit einem Priesterthaler bezahlt. Mit einem: Gott lohn's! (Siehe Pfassen.)

6069. Probiren,

Geht über Studiren. (1457. 4804. 5093. 7801) Der Franzose: Ce qu'art ne peut, hazard l'achève.

6070. Probiren macht gelüstige Lente.

6071. Probiren macht die Jungfern theuer.

6072. Prob's, danach lob's.

6073. Durch zu hartes Proben, Ward der Topf zerkloben.

6074. Proceß; Wer einen Proceß um eine Henne hat, nehme lieber das Ei dafür. (5077. 7835)

6075. Profit; Er lebt vom Profit und macht Staat vom Betrügen.

86076. Kleiner Profit und oft, ist besser wie großer und selten. Bei ersterm schlägt man nicht so leicht über die Stränge.

6077. Prophet; Die alten Propheten sind todt, den neuen glaubt man nicht.

6078. Was der Prophet nit haben mag, ist für den Famulus gut. (4192)

6079. Ein Prophet gilt nirgends weniger denn in seinem Baterlande. (5956) Der Franzose: Nul n'est prophète en son pays.

Die Evangelisten Matthäus, Marcus, Encas und Johannes bezeugen, baß unser Herr dieses Wort sogar auch von sich selbst zu sagen gehabt habe; benn als er auch in seinem Vaterlande sehren wollte, sprachen seine Landsleute: "Woher käme diesem solche Weisheit? In er nicht eines Zimmermanns Sohu?" und ärgerten sich an ihm; sodaß Jesus baselbst nicht viel Zeichen thät, um ihres Unglaubens willen!

Die falschen Propheten haben einen triftigen Grund, ihre Bube nicht in ihrem Baterlande aufzuschlagen: wenn du niemand so leicht betrigen kannst, wo dich jedermann kennt, so wird es dir besser da gelingen, wo dich niemand kennt!

Als jemand das Sprichwort auf sich felbst anwandte, bat ihm Dr. Geiler von Kaisersberg spitzig erwidert: "Der Pfennig aber gilt nirgends so viel als wo er gemünzt ist!"

6080. Protection; Er ist seiner Protection milder, denn seiner Gaben.

6081. Prüfet alles, und bas Beste behaltet. (Thesfat. 15, 121.)

6082. Prüfe das Neue und das Alte; Das Beste behalte.

6083. Prügel; Wer keinen Prügel hat, muß mit Bratwürsten um sich werfen.

6084. Pfalter; In jedem Ochsen stedt ein Psalter, der aber nicht zum Meßbuche taugt.

Wortspiel mit Psalter, welches auch ben britten Magen bes wiederkäuenden Rindviehs bedeutet.

6085. Publikum; Wer bem Publikum dient, ist ein armes Epier; Er quält sich ab, niemand bedankt sich dafikr. (2475. 5850. 6030—35)

Das Publikum, das ist ein Mann, Der alles weiß und gar nichts kann;

Das Publikum, das ist ein Weib, Das nichts verlangt als Zeitvertreib; Das Publikum, das ist ein Lind, Hent' so und morgen so gesinnt; Das Publikum ist eine Magd, Die stets über ihre Herrschaft klagt; Das Publikum, das ist ein Knecht, Der, was sein Herr thut, sindet recht; Das Publikum sind alle Leut', Drum ist es dumm und auch gescheut. Ich hosse, das nimmt keiner krumm,

Pulver.

Pulver auf der Pfanne haben.

Er hat Pulver gerochen.

Er hat all sein Pulver verschossen.

Er hat das Pulver nicht erfunden. (Ebenso Frangesich.)

Er kanns Pulver nicht riechen.

Er ist keinen Schuß Pulver werth.

Der Franzose: Il ne vaut pas l'eau qu'il boit.

Er hat alles verpulvert.

· Bumpernidel.

Den Pumpernickel singen.

Gaffenhauer.

6086. Wo man den Pumpernickel in der Kirche singt, muß man mitsingen. (8699)

6087. Punttum! ftreue Sand brauf.

6088. Puppen; Bring' Puppen mit, willst du mit Puppen fpielen.

6089. Purpur; Auf Purpurbetten liegt man hart. (729)

Püfter.

Ein bider Bufter.

Der alte beutsche Götze Pilster ward als häßlich-bider Jäger vargestellt. Put. (Siehe Rr. 8274.)

## D.

6090. Qual; Lange Qual ist bittrer Tod.

6091. Quas und Fraß.

6092. Quaft im Raden,

Loch im Hacken. (7976)

Auf den Duast banen.

Quaft, ein Putifilic. Bielleicht von quefen, schlemmen, intuspivillig vergeuben.

6093. Quat (Uebles) mutt Quat verdrieben. (Oldenburgisch.) b(867)

Quedsilber im Hintern haben.

Der Franzose: Avoir la puce à l'oreille.

Unruhige Beweglichkeit bine 3wed.

26094. Dinelle; Schöpfe san der Quelle. (950) Die Onelle selbst ist rein und schön;

Je weiter 's Wasser steußt bavon,

Je mehr es annimmt Dreck und Sand Bon fremden Zustlissen und Land. Also ist Sottes Wort auch gut, Wenn man nichts d'rab ober zuthut; Wenn man's aber, nach Läng' der Zeit, Biel meistert und ausdehnet weit, Sein'n eignen Vorwitz hänget dran, Wie's denn die Pfassen han gethan; So ist's nicht alles lauter, klar, Was der größt' Hausen acht't für wahr; Es ist nicht alles gut und reine, Was andr' ober ich herzlich gut meine!

6095. Wie die Quelle, so das Wasser.

Quere.

Einem in die Onere tommen.

## R.

6096. Rabe; Ein Rabe zeugt kein Zeislein. (1570)

6097. Was den Raben gehört, ertrinkt nicht. (3227)

6098. Der Raben Bab und ber Huren Beichte sind unnütz.

6099. Wo der Rabe sitzt aufm Dach und der Fuchs vor der Thür, Da hüte sich Roß und Mann dafür. (3088)

6100. Naben zeugen keine Tauben.

6101. Erziehst du dir 'nen Raben, wird er dir die Angen ausgraben.

Rabenaas; Rabenmutter.

Die Raben werden bei ihm Freitafel haben.

Den Raben zur Beute werden.

6102. Rache bleibt nicht ungerochen.

Eine gebiert bie andere.

6103. Rache macht ein kleines Recht zu großem Unrecht.

6104. Rache ist neues Unrecht.

6105. Rächen, richten, rühmen, Will Gott allein geziemen.

6106. Zur Rach'

Sei gemach.

6107. Zur Rach' ein' Schned', zur Wohlthat ein Bogel.

6108. Die Rache wird nimmer zur Hure. Sie läßt nicht mit sich bingen.

6109. Auf Rach',

Folgt Ach!

Ich habe ein treffendes Sinnbild gesehen: eine Faust schlug auf eine scharfe Hechel; barüber stand geschrieben: "Ich muß mich rächen!"

Die Morlaken sagen: "Ber sich nicht rächt, ist nicht gerecht!" Deshalb sind auch ihre Familienzwiste und alle persönlichen Beleibigungen nur im Blutvergießen zu schlichten. 6110. Rab; Das schlechtste Rad am Karren

Macht am meisten Knarren.

Das schlechteste Rab am Wagen knarrt am meisten. (Ebenso französisch, englisch, italienisch und schwebisch.)

6111. Ungeschmierte Räber knarren.

6112. Es werden noch viel Räber umgehen, ehe es geschieht. (7283)

Das Rab ist laufend geworden. (Baiern.) Begangene Narrheit.

Er ift bas fünfte Rab am Wagen.

Rang. (Siehe Bracedeng.)

Ränfe.

Er ist voller Ränke und Schwänke.

6113. Rappe; Dem Rappen das Mus einstreichen. Wortspiel: Mus für Muß.

a. Er hat ben Rappen im Stalle. (244. 6588 b)

b. Auf Schusters Rappen reiten.

6114. Rar, wie Speck in ber Judenküche.
(Siebe Selten.)

6115. Rast { ist bie halbe } Mast. (6410)

Der Franzose: Repos est demie vie.

6116. Rast' ich, so rost' ich — (5471. 7033)
sagt des Adermanns Pflug, des Gärtners Spaten u. s. w.; vom Menschen gilt es noch viel mehr.

6117. Was immer rastet und ruht, Thut in die Länge nicht gut.

6118. Rath nach der That

Rommt zu spat.

Die Reue und ber gute Rath Sind unnlitz nach geschehner That: Was man verschüttet im bösen Wesen, Ift dann nicht wieder aufzulesen!

6119. Bei Zeit halt' Rath,

Denn nach der That

Kommt er zu spat. (1473)

Wer guten Rath gehört vorher, Nicht leicht mislingt ihm sein Begehr.

6120. Nachrath, Narrenrath.

6121. Halt' Rath,

Dann greif' zur That! (Cbenso italienisch.) (7424) Der Engländer: Beware of had I wist.

6122. Mit Rath gethan,

Niemand gereuen fann.

6123. Was ohne Rath beginnt, nimmt selten ein gut Ende.

6124. Wo kein Rath, Ist keine That.

6125. Gnter Rath ist Goldes werth.

6126. Guter Rath

Kommt nie zu spat.

6127. Guter Rath kommt über Racht. (Mitgriechtsch.) Der Franzose: La nuit porte conseil.

6128. Zum Rath weile,

Zur That eile!

Sonst wird ein: Cras, Cras! barans; ein: "Morgen, morgen, mer nicht heute!" und bann wird gar beicht aus ber ganzen Gache nichts.

6129. Jäher Rath hat Reue zum Gefährten. (6342)

6130. Jäher Rath, selten gerath.

6131. Jäher Rath kommt zu früh.

Langsam schreitenber Rath ist ber bessere; benn ber bebenbe Schleppt, als ein lästig Gefolg', immer bie Reue sich nach.

(Lutianos.)

6132. Im Rathen ein' Schneck', in Thaten ein Vogel. (7471)
Es ist mit dem Rathgeben ein eigen Ding; wie oft miskung der gesscheidteste Rath, während der absurdeste zu einem gesichtichen Ziele geführt hat. Man sollte nur Rath geben in Dingen, in denen man selber mitwirken will.

6133. Ohnerath

Frist Sad und Saat.

6134. Berschweig' bein'n Rath:

Wenn er nitt gaht, Wird er zu Spott.

Der Spanier: Im Rath haben die Bande Ohren.

6185. Rathe niemandem ungebeten. (Altramtich.)

Man kann wol nach eines jeden Fuß einen Schuh machen, aber nicht wohl nach eines jeden Kopf einen Rath geben. Nimm Rath von allen, aber spare dein Urtheil.

6136. Guten Rath muß man nicht ausbieten wie saures Bier.

6137. Im Rathen sieh mehr auf den Schwanz, als auf den Schnabel.

6138. Wenn der Rath nach Schnaps riecht, ist er bedenklich.

6139. Rathen ist wie Scheibenschießen.

Man schießt meift barunter ober barilber weg ober nebenbei.

6140. Wer sich selbst nicht weiß zu rathen, Schau', was andre vor ihm thaten.

6141. Wem nicht zu rathen ift, bem ift auch nicht zu helfen.

6142. Wer sich nicht läßt rathen,

Sitt am Tisch und verschläft den Braten. Wo Rath nicht wird gehört, wo Rath nicht Fortgang hat, Allba ist gar kein Rath der allerbeste Rath!

6143. Wer Rath begehrt, dem ift zu helfen.

6144. Mit Rath und That ein Mann.

6145. Rathen und Reiten thut's.

Wahlspruch Wilhelm's I. von Nassau, des hochherzigen Gründers der niederländischen Freiheit. Er war geboren 1593 und ward von einem Scheinheiligen menchlerisch erschossen zu Pelft am 10. Juli 1584.

6146. Rathen ist oft besser benn fechten.

6147. Wo guter Rath,

Da ist das Glück mit That.

6148. Rath ist besser benn Glück.

Der Franzose: Un bon avis vaut un oeil dans la main.

6149. Der Rath miß unter ben Händen wachsen. Rämlich unter ben Händen bessen, dem er gegeben wird; wenn dieser die Hände in den Schoolegt, ist auch der beste Rath vergebens; und was hilft ein kluger Rath dem, der nicht selber klug ist!

6150. Kurzer Rath, guter Rath.

8461. Es find vergebene Rathe ---

sprach der Wolf, als man ihn wollte ins Dorf locken; und als Aesop's Fuchs im Fangeisen den Schwanz verloren hatte, und seinen Kame-raden den Rath gab, sie sollten sich ebenfalls des Schwanzes entledigen, indem es sich so viel besser lebe; da erwiderten sie ihm: "Wenn du deinen Schwanz noch hättest, würdest du uns ganz anders rathen."

6152. Alle wissen guten Rath,

Nur der nicht, der ihn nöthig hat. 6434)

Ich kann leichter zwanzigen rathen, was jedem gut zu thun ist, als einer von den zwanzigen sein und meinem eigenen Rathe solgen.

6153. Rathen ift keichter benn helfen.

6154. Rathen und helfen { steht wohl beieinander. gehört zusammen.

6155. Viel Rath

Ift Unrath. (7921)

6156. Rathen ist nicht Zwingen.

6157. Rathen und Ueberreben steht nicht wohl beieinanber.

6158. Fälfche Räthe und Juristen,

Ehren Gott in ihren Kisten. (4039)

Als man Kaiser Friedrich III. fragte: welcher von keinen Rathen ihm ber liebste sei? sprach er: "Der, welcher Gott mehr fürchtet als mich."

6159. Rathgeber bezahlen nicht.

Wenn der von ihnen gegebene Rath nicht gut ausschlägt, mußt du selber bezahlen!

6160. Rath; Da hat ein hochebler Rath gekehrt.

Da ift nichts mehr zu holen; aber — ber Dreck liegt noch ba!

6161. Wenn du in den Rath gehft, so laß deine Person daheim.
Ein Rathmann ist der Gemeinde Mann; darum soll er, wenn er zu gemeinem Wohl in den Rath geht, denn Hans Eigenmann, der nichts denn nur das Seinige sucht, daheim lassen. Es ist die schlimmse Eprannei, in seinen eigenen Sack regieren.

6162. Im Rath haben die Wände Ohren.

Sonst würde boch wol nicht so viel ausgepkaubert werben.

Ratten. (Siebe Jesuiten, Monch.)

Raubgut. (Siehe Rr. 3085.)

6163. Ränber; Der Räuber schimpft ben Mordbrenner. (1528)

6164. Die größten Rauber

Sind Wein und Würfelspiel und Weiber. (4040)

6165. Rauch; Man leibet den Rauch des Feuers wegen. (1687)

6166. Er sieht den Rauch und weiß nicht, wo das Feuer brennt. (2713)

6167. Kein Rauch vone Feuer. (Altrömisch.)

Flamma fumo est proxums. (Plantus.)

6168. Was den meisten Rauch macht, brennt und wärmt am wenigsten.

6169. Wenn Rauch nicht aus bem Hause will,

So ift vorhanden Regens viel.

6170. Je mehr ber Rauch aufsteigt, besto mehr verfliegt er.

6171. Den Rauch fliehen und ins Feuer fallen. (Altgriechisch.) (1711. 6266)

6172. Unser Rauch ist lichter, benn anderer Feuer. (1292. 4340)

Die alten Griechen: Der Rauch im Baterlande ist mehr werth, als Feuer in der Fremde.

Der Spanier: Der Rauch in meinem Hause ist mir lieber, als bes Nachbars Feuer.

· 6173. Rauch feil tragen. (Altromisch.)

Mit guten Bersprechungen hinhalten ober abspeisen, wie es große Herren gern thun.

6174. Rleiner Rauch beißt nicht.

6175. Räube; Ein Räudiges steckt die ganze Heerde an. (Altromisch.) (262)
Grex totus in agris unius scabie cadit. (Juvenalis.)

6176. Die Räube fürchten und den Grind bekommen.

6177. Wer sich zu Räudigen hält, wird selber frätig. (2555)

6178. Raunen; De runet, de lügt. (Samburg.)

Ein Weiser gab einem Herrscher folgende schöne Lehre: "Gott hat dir zwei Ohren gegeben; leihe den Ohrenbläsern, die audere bei dir verstlatschen wollen, das linke; das rechte aber behalte frei für die, so verklatscht werden, damit du nicht ungerecht handeln und urtheilen mögest."

(Siehe Ohrenbläser.)

6179. Raupe; Rühme dich nicht, Räuplein, dein Bater war ein Kohlwurm. 6180. Der Raupen wegen muß man den Baum nicht umhauen.

Er hat Raupen im Kopfe.

6181. Rausch; Besser ein Rausch, denn ein Fieber.

6182. Wer niemals einen Rausch gehabt, ber ist kein braver Mann.

6183. Seit der Rausch aufgekommen ist, säuft sich keiner mehr voll. Man nennt es immer nur "ein Räuschhen", höchstens: "'nen Rausch".

6184. Reben können den Bauer ausziehen, aber auch wieder anziehen.

6185. Reben lassen einen fallen bis an den Rhein,

Aber nie ganz hinein —

sagt ber Weinbauer am Rhein, wenn es eine schlechte Lese gibt.

6186. Der Rebe und der Geiß, Wird's nicht leicht zu heiß.

Recept. (Siehe Medicin.)

6187. Rechenpfennig; Wie man einen Rechenpfennig sett, so muß er gelten.

6188. Rechnen, wenns Gütchen verthan ist. (1482)

6189. Wer ohne ben Wirth rechnet, muß zweimal rechnen.

6190. Rechnung; Richtige Rechnung { macht erhält } gute Freundschaft.

(Ebenso englisch und frangöfisch.)

6191. Was hilft richtige Rechnung, wenn man schlecht bezahlt!

6192. Die Rechnung (Zeche) ohne den Wirth machen.

Der Franzose: Qui compte sans son hôte, compte deux sois. (Coenso englisch.)

Qui vit sans compte, vit à honte.

Der Spanier: Er findet keine Nester, wo er Bögel sucht.

6193. Kurze Rechnung, lange Freundschaft. (Ebenso englisch und portugiefisch.) Es bleibt bei kleinen Summen; bedarf bes Mahnens nicht.

Recht.

6194. Recht thun,

Läft fauft ruhn. (2635)

Das Rechte, bas ist wohlgethan, Das sicht mich nun nicht weiter an; Aber das Falsche, das mir entschlüpft, Wie ein Gespenst mir vor Augen hüpft.

6195. Recht thun ist besser, als recht haben.

6196. Rechtgethan

Ift viel gethan. (Baiern.)

6197. Recht und schlecht, ziert ben Mann.

Schlecht, soviel al3: schlicht, anspruchslos, ohne Hinterhalt.

6198. Wer recht thut, wird Recht finden.

6199. Thue recht, scheue niemand. (90. 7474)

Der Franzose: A bien faire, nul craindre.

6200. Recht thun verliegt sich nicht.

Haft bu einmal bas Rechte gethan, Und sieht ein Feind nur Scheles baran; So wird er gelegentlich, spät ober früh, Daffelbe thun, er weiß nicht wie!

6201. Wer Recht nicht will leiden, darf über Gewalt nicht klagen.

6202. Wer Recht fordert, muß auch Recht pflegen.

6203. Das Recht ist der Wachenden, das Glück der Schlafenden.

(2041, 2753)

6204. Das Recht ist wol ein guter Mann, aber nicht immer der Richter. Ift eure Sache gut, so schreitet zum Bergleich; Doch ist sie schlimm, mein Herr, so rechtet!

6205. Das Recht wäre wol gut, wenn man's nicht krumm machte! (72)

6206. Das Recht ist gut, aber die Rechtspraktika taugt nichts. (67)

6207. Das Recht ist gut, aber Rechte taugen nichts. (2511) Wann boch wird Deutschland, bas herrliche beutsche Baterland, statt so vieler Rechte, ein Recht haben!

6208. Das Recht hat eine wächserne Nase.

6209. Es ist kein besser Recht,

Denn ein Mägdlein und ein Knecht.

6210. Rein besser Recht, benn bas Gegenrecht.

6211. Recht find't allzeit seinen Anecht.

6212. Recht findet sich.

Man muß Recht finden, nicht bringen; benn wo du in der Fremde Recht bringen willst, wird man dir Recht aufspielen!

6213. Das Recht ist des Stärksten. (2592. 2903) Das legen die großen und kleinen Straßenräuber, nach dem Worte, zu ihren Gunften aus. Ein Hauptmann ber lettern, wenn ihm Leute signalisirt wurden, pflegte blos zu fragen: "Sind es Leute, die wir juchen, ober die uns suchen?" Machte sonst weiter keinen Unterschied.

6214. Dem Recht thut öfters Hülfe noth.

6215. Gut Recht bedarf guter Hülfe. (Cbenso französisch.) Herzog Julius von Braunschweig sagte vom Justizwesen: "Wenn man meint, ber Roden sei bald abgesponnen, so thut der Teufel neues, verworrenes Werch bran, bag man tein Ende finden fann."

6216. Zu viel Recht ist Unrecht. (Altrömisch.) (793. 7855)
Summum jus, summa injuria. Schon Cicero (De off., I, 10) nennt es: jam tritum sermone proverbium.

Es ist nicht wohl möglich, baß man ein so steif und satt Gesetz mache, bas ohne Ausnahme zu allen Fällen paßt, so wenig als eine Arznei für jebermann mag bequem gemacht werben. Bill man aber allweg, unangesehen die Umftanbe, Urfathe, Berg und Ginn bes Gesetzebers, nach dem Buchstaben hindurchfahren, so wird aus dem zu viel Recht ein Unrecht. Darum haben auch die Rechtsweisen eine Regel im Rechten, nämlich: daß in allen Dingen, vorzüglich aber in Rechten und Gesetzen, die Billigkeit zu erwligen sei. Diese Regel ift so viel alter ale bas geschriebene Gefet, wie bie Menschen felbe filter finb; also daß daraus, als aus einem reinen Brunnen, das geschriebene Recht geflossen ift. Daber soll ein Flirft und Richter weiser fein, benn alle geschriebenen Gesetze, Juristendücher und Juristen, so nach dem blosten Buchstaben urtheilen. Man foll in allen Gefetzen bem Gefetzgeber ins Herz sehen, wie und warum er bas Gesetz gegeben und wie er es gemeint habe: das ift aller Gesetze Geift, Leben und Seele. — Paulus spricht: "Das Gesetz ist gut, so jemand feiner wohl gebraucht"; aber es heißt meist: "Plus valet favor in judice, quam lex in codice!"

Die grausamste Tyrannei ist diesenige, welche unter bem Deckmantel ber Gesetze verübt wird; sie erschlägt den Schiffbrüchigen mit dem Balten, auf welchem er sich gerettet hatte, oder sich zu retten versuchte. Moses hat dies sehr lebendig in dem Gesetz der Leviten ausgesprochen: "Du sollst das Ziellein nicht sieden in der Wilch seiner Mutter."

Ein tüchtiges Rechtsversahren muß auch dafür sorgen, daß das Recht nicht auf ungerechte Beise gehandhabt werden konne. Bie oft schon hat ein Richter das Urtel vernunftlos nach dem Buchkaben des Gessehs, und nicht nach dem Geiste desselben anszesprochen! Wie handhabten z. B. die Pharifäer das Gesetz von der Feier des Sabbats, die ihnen der Herr den wahren Sinn desselben offenbarte! (Matth. 12.)

6217. Zu viel Recht

Hat manchen Herrn gemacht zum Anecht.

6218. Eben recht, ist weder eng' moch weit.

6219. Bedingt Recht, bricht Landrecht.

Bedingt Recht, Geding, soviel als: Bertrag, Zusage, Uebereinkommen. Unsern Altvordern galt über alles: "Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann!"

6220. Recht scheidet wol, aber es freundet nicht.

6221. Rechten ift fechten.

Wenn du die Richter auch mit Kunst für dich hewannst, Was hilft es, wenn du selbst nicht tos dich sprechen kannst?

6222. Wer nicht kann fechten,

Gewinnt nichts im Rechten.

Das Recht ift ein Igel, baran man leicht Hand und Maul verletzt; men muß es mit geharnischter Hand erwischen.

Weim mit bem Rechte Schälf' umgehn, Und Narren bas Recht nicht recht verstehn, Da steht bas Recht in großer Fahr, Denn folche Leut' verberben's gar!

6223. Rechten ist recht, aber unfreundlich.

6224. Rechten ist bos, wo Gewalt Richter ist. (2593. 6248)

6225. Rechten und borgen Macht Kummer und Sorgen.

6226. Wer rechten will, muß drei große Beutel haben; voll Rechts, Lang= muths und Gelbes.

6227. Rechtest du um ein Huhn, nimm bavon ein Ei und laß ben Handel

fahren.

6228. Rechtes; Was Rechts Leidet nichts Schlechts. (Schwahen.) Soll bas Rechte zu bir ein, Kübl' in Gott was Rechts zu sein!

6229. Rebe und Sitte verachten das Land. Machen es verächtlich, wenn beibe banach finb.

6230. Kurze Rebe, gute Rebe.

6231. Die Rebe ist des Mannes Bildniß.

6232. Rede ist des Gemüths Bote.

6233. Rebe ist das Auge des Gemüths.

Der alte Demokritos nannte die Rebe "ben Schatten ber Handkung". Themistotles verglich bes Menschen Rebe mit einem buntgewirkten Teppiche; wie dieser stelle sie, auseinander gelegt, die Bilder heutlich dar, verstede und verberge sie aber, wenn sie zusammengewickelt werde.

Was von der Rede, gilt auch vom Stil: "Le style c'est l'homme!" sagte Buffon, welcher ein ausgezeichnetes Genie bes Stils mar, wie Luther, Goethe u. a. ben Stil bes Genie hatten, mabrend man bem Lessing beibes zugestehen muß, sowol bas Genie bes Stils, als ben Stil des Genie.

Cajus Grachus, ein altrömischer Rebner von rauber, heftiger Gemiltheart, hatte bei öffentlichen Borträgen einen Stlaven hinter fic, ber ihm, wenn er zu laut und heftig wurde, mit einem Stimmpfeifden einen sanften, gemäßigtern Ton angab, wonach er dann seine übermäßige Rednerhitze herabstimmte, um den beabsichtigten Erfolg sicherer zu erreichen. Aber wie laut oder leise soll man reben? — Der Borfteber bes alten Gymnasions ließ einft bem Rarneabes beim Disputiren sagen: er möchte seine Stimme etwas mäßigen. erwiderte: "Er sende mir ein Maß der Stimme!" Darauf jener: "Mun gut, ich gebe bir ben zum Mage, ber mit bir rebet."

6234. An der Red' erkennt man den Mann. (Sir. 27, 8.)

Der Holsteiner sagt schalkisch von einem, der gut zu reben versteht: "De hett good snaken, he hett den Mund bichte by fit!"

6235. Abendrede und Morgenrede kommen selten überein. (Ebenso französisch.) Artiges Wortspiel mit Röthe und Rebe; benn auch bie Abenbröthe stimmt selten mit der Morgenröthe überein, wie man das in der Sprichwörter ewigem Kalender findet.

6236. Freche Rebe, zage That. (4971)

Der Frausose: Au parler ange, au faire change.

6237. Reb' ohne Zeit und Statt, hat kein' Fug noch Gnad'.

Was, von welcherlei Mann und zu wem du redest, bebeute! (Horas.)

Durch Reben schon mancher ift umgekommen, Durch Schweigen noch niemand hat Schaben genommen.

6238. Eine lose Rede schläft in dummen Ohren.

6239. Reden; Rede, so lernst bu reben. (Altgriechisch.) (6942. 7589)

6240. Rede wenig, höre viel.

Der Italiener: Odi, vedi e tace,

Se voi vivre in pace.

Der Franzose: Une bouche et deux oreilles.

6241. Wenig reben und mit Bebacht, Hat manchem Rut' und Ehr' gebracht.

6242. Wer nicht ganz weislich reben kann, Schweigt ber, er ist ein weiser Mann.

6243. Rebe nicht, wo kein Ohr ist.

6244. Wer viel redet, ligt viel. (Ebenso italienisch und franzöfisch.)

6245. Rebe wenig, rebe wahr; Behre wenig, zahle baar.

6246. Rebe, was wahr ist, Trinke, was klar ift, Liebe, was rar ift.

6247. Wer wenig rebet, hat nicht viel zu verantworten.

6248. Es ist schlimm bei benen reben, die einen können zu Tobe reben. (6224. 6749)

6249. Wüste Reden, wüste Ohren. (7847. 8991)

Der Franzose: A paroles lourdes oreilles sourdes.

6250. Gen kann snaken un söben könnt singen. (Solstein.) Wenn aber fieben reben, versteht man taum einen.

6251. Wenig reben altert die Frauen.

6252. Wer rebet was ihn gelüstet,

Muß hören was ihn entrüstet. (5721)

Baft bu was Schlimmes gesagt, balb selbst noch Schlimmeres berft bu. (Befiodos.)

6253. Wer redet was er will, muß hören was er nicht will. (Altgriechisch.)

6254. Reden unbedacht,

Hat bald Schaben gebracht.

6255. Reben ift leichter als thun, versprechen leichter benn halten.

6256. Wie einer rebet, so ist er. (2480)

Sofrates fagte zu einem schönen Jünglinge: "Rebe, daß ich bich febe! "

6257. Geredt ist geredt, man kann's mit keinem Schwamme abwischen. (5075) Deshalb sagt ber Hamburger zu bem, ber etwas Albernes gefagt hat: "Spei ut, un sprick anbers!"

6258. Reben kommt von Natur, schweigen vom Berstande.

Der Reugrieche: Reben ift Silber, schweigen ift Gold.

Reben, daß die Schöffen ben Galgen regen.

Seine Rebe hängt aneinander, wie 'ne Kette von Kuhbred.

6259. Der kann nicht reben, ber nicht schweigen kann. (6842) (Siehe Soweigen und Zunge.)

6260. Redlichkeit lobt jedermann,

Man läßt sie aber betteln gahn. (2020)

Probitas laudatur et alget. (Juvenal.)

6261. Regel; Reine Regel ohne Ausnahme.

6262. Regen und Segen kommt vom Herrn.

Jener Bauer sagte: "Et regnet, wenn ich will!" Gefragt: "Wie so?" gab er zur Antwort: "Ich mache Gottes Willen zu meinem Willen, so regnet's bann immer, wenn ich will!"

6263. Nach Regen kommt Sonnenschein. (1608)

Der Engländer: After a storm comes a calm.

Wir wissen, baß benen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten bienen. (Röm. 8, 28.)

6264. Wenn Regen kommt, ift Schnee verborben. (3137)

6265. Wer dem Regen entlaufen will, fällt oft ins Wasser. (6310)

6266. Aus dem Regen { in unter } die Traufe kommen. (Chenso der Araber.)
(397. 455. 6171. 7139)

Der Franzose: Tomber de sièvre en chaud mal.

Changer un cheval borgne contre un aveugle.

Sauter de la poêle sur la braise.

6267. Kleiner Regen macht auch naß.

6268. Biel kleine Regen machen einen Platzregen. (6327. 6814) Der Engländer: Many drops make a shower.

6269. Ein Heiner Regen

Mag 'nen großen Wind legen. (Ebenso franzöfisch.)

6270. It's kein Regen, so ist's doch Wind.

Regensburg.

Jeder läuft hinzu, wie zur regensburger Wallfahrt. Wer auf der steinernen Brücke geht und keine Glocken läuten hört, der ist nie zu Regensburg gewesen.

6271. Regenten; Wenn's wohl steht, sind wir alle gute Regenten. (3349) Daß Wohlstehendes übel ein Mann umstell', ist ein Leichtes, Doch es zu stellen nach Wunsch, stehet es übel, ist schwer! (Theognis.)

> Auf ruhigem Meere kann jeder Schiffer das Steuer führen. Schleubert aber ein Sturm das Schiff umher, dann muß der Steuerkundige herbei!

6272. Regieren; Wenig Regierens macht guten Frieden.

6273. Es ist nicht gut, wenn viel' regieren, Das Steuer soll nur einer führen. (4328. 4389)

6274. Regiment lehrt regieren.

Regifter.

Ins { alte Register kommen. Sie ist ein altes Register.

6275. Reich ift genug, wer sich genügen läßt. (3502)

8iel haben macht nicht reich; ber ist ein reicher Mann, Der alles, was er hat, ohn' Leid verlieren kann.

Der Weise, was er hat im Kasten ober Schrein, Beil er's verlieren kann, hält er es nicht für sein.

6277. Es war keiner je so reich,

Mit Gebanken bin ich ihm gleich. Der Arm' ist ihm mit Denken gleich.

6278. Wie einer reich wird, so spart er.

6279. Je reicher, je färger. (4094)

6280. Reiche effen wenn sie wollen, Arme wenn sie was haben.

6281. Ein karger Reicher ist Salomo's Efel. (2318)

Er hat viel Noth und Berbruß und keinen Genuß.

6282. Stirbt der Reiche,

So geht man zur Leiche;

Stirbt der Arme,

Daß Gott erbarme!

6283. Reiche läßt man gehen, Arme muffen an'n Galgen. (1063)

6284. Reiche stedt man in die Tasche, Arme setzt man in die Asche.

6285. Ein Reicher muß klug fein, wennschon er ein Narr ist.

6286. Reiche sind der Schmeichler Narren.

6287. Reichen gibt man, Armen nimmt man.

6288. Wer einem Reichern schenkt, gibt bem Teufel zu lachen. Dem Reichen schenk' ich Armer nichts: er ureinet seine Daß ich ein Thor sei, ober gebond sorbere!

(Caripides.)

6289. Die Reichen haben den Glauben in der Kiste.

6290. Wer reich werden will, muß seine Seele eine Zeit lang hinter die Kiste werfen. (1775. 3068)

Der Franzose: Petite conscience et grande diligence

Font l'homme riche en valence.

D. h. er darf an nichts anderes benken, als nur an Erwerd und Gewinn, denn das Reichwerden ist mishfelig. Jener Kausherr gab auf die Frage: wie er nur seinen größen Reichthum erworben habe? zur Antwork: "Den großen rasch und ohne viel Mühe; den kleinen aber mühselig und langsam."

6291. Wer jählings reich wird, nimmt kein gut Alter.

6292. Wenn die Reichen bauen, haben die Armen zu thun. Er hängt sich an die Reichen, wie Kolh ans Rad.

Reichsstadt.

Er lebt für sich, wie eine Freie Reichsftadt.

6293. Reichthum ist entweder nicht fromm, voer eines solchen Erbe. (Altrömisch.)

Der Franzose: La fortune est une fille de qualité souvent prostituée à des laquais.

6294. Jäher Reichthum, lange Armuth.

6295. Reichthum hat Adlersfedern.

Die laffen sich nicht bantten; stehe bie Erklärung zu Rr. 4255.

6296. Reichthum hat ein Hasenherz. (2406)

6297. Reichthum macht nur Muth,

Wenn man sein braucht wie hinterlegt Gut. (3056. 3083) Ein linkisch Ding ift Reichthum mit Unwiffenhoit.

(Euripides.)

6298. Leg' beinen Reichthum nicht all' auf ein Schiff, (5555. 6587) Auch nicht alle Besitzung in räumige Schiffe geleget; Mehreres laß bu babeim, und bas Minbre leg' in ben Hanbel. (Heftobos.)

> Der granzose: L'on ne doit pas semer toute la semence en un champ. Der Engländer: Venture not all in one bottom.

6299. Kleiner Reichthum ist groß, so man's zusammenhalt.

6300. Rechter Reichthum kam nie um. (3065)

6301. Reichthum vergeht,

Tugend besteht.

Der Finne sagt: In der Tasche ift keine Sitte und keine Ehre im Beutel, er sei voll ober leer.

Güterbesitz gibt wol dem Berruchtesten selber ein Dämon; Aber die Tugend gesellt, Lieber, nur menigen sich,

(Theognis.)

6302. Der ist reich, deß Reichthum niemand weiß.

6303. Der größte Reichthum ist: kein Gelb begebren, Reich ist ber, ber nicht begehret; Arm, ber sich zur Gelbsucht tehret.

6304. Wer den Reichthum verachtet, ist reicher als der ihn besitzet. Ein Wort des Kaisers Lubwig's II.

6305. Reichthum stiftet Thorheit. (1301)

(Terentius.) Ubi uber, ibi tuber.

Deshalb ift es immer gefährlich, wenn bas Del bes Reichthums in bas Feuer ber Jugend gegoffen wird.

Der Franzose: Qui terre a, guerre a.

Der Englander: Wealth is like rhaum, it falls on the weakest parts,

6306. Mein Reichthum sei, wie bes Backers Schurz; Nicht zu lang und nicht zu kurz.

6307. Reif; Was bald reif,

Das hält nicht steif. (5808. 8100)

6308. Was bald reif wird, wird bald foul.

6309. Reif und Regen,

Begegnen sich auf den Stegen.

Wenn ber Reif in die Luft auffährt, so kommt er, je nach ber Jahreszeit, als Regen ober Schnee, wieder herunter.

6310. Den Reif fliehen und in den Schnee fallen. (6265)

a. Er geht weg wie ber Reif vom Zaune. (4145\*)

6311. Reifen aufsteden, wenn kein Bier mehr im Reller ift.

6312. Reim' dich, oder ich fresse dich.

6313. Es gibt 'nen Reim auf alle Dinge.

wie'n alt Weib zur Hasenjagb. wie'n Haspel zum Sacke. 6314. Es reimt fich gur Sache wie'n Pflug zum Fischergarn. (1629) wie Becheln und Salztecken.

Er reimt wie jener:

Ich heiße Hans Bauer, Und lehne mein Spieß an die — Bond!

6315. Reimt sich's nicht, so paßt es boch.

6316. Rein und ganz,

Des Armen Glanz. (7637)

La propreté est la parure du pauvre.

Der Franzose: Si l'habit du pauvre a des trous, celui du riche a des taches.

Virtutem egestas, divitiae vitium tegunt. (Nach Theognis.)

6317. Dem Reinen ift alles rein.

Dem Unreinen ist nichts rein, sondern unrein ist ihm Sinn und Gewissen. (Titus 1, 15.)

6318. Halt' dich rein und achte dich klein, Sei gern mit Gott und dir allein,

Und mach' dich nicht gar zu gemein. Halt' dich rein, Achte dich klein, Sei gern allein, Mit Gott gemein;

In der Kirch' andächtig, Zu Hofe prächtig, Im Handel richtig,

Mit Herren vorsichtig. (4248)

Halt' bich sein rein, Sei gern allein; Laß andre sein, Getreu es mein'.

6319. Bist du nicht reine, So sünd'ge doch alleine.

6320. Reinlichkeit ift halbes Futter.

Der Franzose: Netteté nourrit la santé.

6321. Reinlichkeit ist keine Hoffart. (528)

Ein Knecht ist gern im Stall, ein Schweinhirt gern um Schweine; Hätt'st du 'nen eblern Sinn, so wärst du gern wo's reine!

Ein Mädchen

Misfället ungleich mehr durch ihren Schmuz, Als sie durch ihre Reinlichkeit gefällt. (Plautus.)

6322. Reisen; Wer weit reist, verändert wol das Gestirn, aber nicht das Gehirn. (Altrömisch.) (1533. 2155)

6323. Reift eine Kate, so kommt ein Mausfänger wieder.

6324. Wer reist, weiß wol seine Ausfahrt, aber nicht seine Heimkehr. (5081)

6325. Wenn jemand eine Reise thut, so kann er was erzählen.

Er ist so weit gereist, daß er immer noch gerochen, ob seine Mutter Ruchen gebacken hat.

6326. Reisende müssen ben Säckel offen und das Maul zuhalten. Er reist wie des Müllers Karre, die kommt allabends wieder zu Haus.

6327. Reiser; Biel Reislin zusammen, machen einen Besen. (454. 6268)

6328. Besser in den Rysern,

Denn in ben Pfern. (27)

Sie sagen anch: Beffer im Bogelgesang, As im Eisengeklang. Biel beffer, in ben Stauben lauern, Denn gar gefangen in ben Mauern.

6329. In den Apsern ist gut taidingen.

Außer der Haft ist gut bedingen, Abkommen treffen, beilegen; man schreibt statt: taidingen, welches aber wol richtiger ist, auch: teidingen, theidingen.

6330. Reiten und Rauben ist keine Schande,

Es thun's die { Sdelsten } im Lande.

Der Reim ist aus einem Tafelliebe ber alten Raubritter zu den Sprichwörtern übergegangen, um den heillosen Räubern von Abel einen ewigen Schimpf zuzurichten: "Riben un Roben dat ist kein Schand" u. s. w.

6331. Ungewohnt Reiten macht den Ars krank. (2658)

6332. Langes Reiten richtet ben Fuß.

6333. Zum Reiten gehört mehr, benn zwo Lenden über ein Pferd schlagen. (7321)

Der Franzose: Ne sont pas tous chevaliers qui sur cheval montent.

Sich in etwas hineinreiten.

Sodaß man weber vorwärts noch rückwärts fann.

6334. Reiter: Der Reiter bulbet falt und naß,

Der Schreiber lobt sein Tintenfaß.

2. Er sieht schärser, benn ein fränkischer Reiter. (1831) Bon solchem sagte man zu ben Zeiten bes Faustrechts: "Er sehe durch 'nen neunsachen Kittel hindurch, wieviel Gelb man im Sack habe."

6335. Ein guter Reiter füttert eh' er trankt.

6336. Reiterzehrung schadet nicht, wenn man zu Fuße trabt.

6337. Respe, Trespe, Bogelwicken,

Kannst du zu den Pfaffen schicken.

In Bezug auf den Widerwillen, mit welchem den Priestern und Klösstern das Deputat an Korn geliefert wurde, und wozu gemeiniglich die schlechteste Waare bestimmt wurde und noch wird.

6338. Reue ist ein { fauler Schelm. Berstand, der zu spät kommt.

6339. Reue kommt nach wie der hinkende Bote.

6340. Spate Ren',

Macht Schaden neu.

6341. Reu' und Rath Nach der That,

Kommt zu spat. (601. 6119)

6342. Reuling folgt jähen Räthen. (6129)

6343. Reu', des Herzens Arznei. (7782)

Der Chinese: Reue ist der Lenz der Tugenden. Wahre Reu' führt mit der Sünde Bis ins Grab beständig Krieg; Richtet sich nach keinem Winde, Sucht in jedem Kampf den Sieg.

6344. Reu' macht bie Seele frei.

Der Franzose: Qui se repent est presque innocent.

6345. Rhein; Aller Ströme König, der Rhein; Die Donau soll seine Gemahlin sein.

6346. Der Rhein trägt nicht leere Lente.

Ein Krämer= und Aliserwort, die es gern sehen, daß man sich vor der Rheinfahrt erst voll triukt.

6347. Ch' einer über ben Rhein schwimmt, ertrinken zehne.

6348. Man kann den Rhein wol schwellen,

Aber nicht stellen.

Das wäscht ihm der Rhein nicht ab.

Das cha de Rhi nüd abwäsche. (Schweiz.)

6349. Großer Rhein, saurer Wein; Rleiner Rhein, süßer Wein.

In Bezug auf heiße ober naffe Witterung.

6350. Rheinleute, Weinleute.

6351. Richter sollen { zwei gleiche } Ohren haben.

Der Franzose: Sage est le juge, qui bien écoute et tard juge.

6352. Richter, steh' bem Rechte bei,

Denk', daß ein Richter über dir sei! (5806) Wie du richtest mich und ich richte dich, So wird Er richten dich und mich.

6353. Richter, Dichter.

6354. Richt's, so geschicht's. (1985. 3182)

6355. Riemen; Man schneibet bie Riemen, nachdem die Haut ist.

6356. Es ift gut Riemen schneiden aus anderer Leute Haut. (766. 5844)
(Ebenso spanisch und französisch.)

6357. An Riemen lerut ber Hund das Leber fressen. (5960)

Der Riederlander: Allenskens met Lapkens leert den Hond Leder eien.
So lernt das Kind am Stipitzen das Stehlen. — Als jeuer junge Dieb unter dem Galgen stand, kam seine Mutter gelausen und sich ihm heusend und schreiend um den Hals. Da diß er ihr ein Ohr ab, und als alles darüber empört war, sprach der arme Sünder: "Diese meine Mutter hat mir den Galgen zu Wege gebracht. Hätte sie, da ich noch ein Kind war, mein Stipitzen bestraft, so hätt' ich das Stehlen nicht gelernt. Das Ohr hab' ich ihr abgebissen, daß sie dessen eingebent bleibe und meine Brüder um so stenger halte!"

6358. Riese; Richtig, nach Abam Riche.

Der schrieb im 16. Jahrhundert ein Rechenbuch, das woch im 18. Jahrhundert in Ansehen stand.

6359. Ring; Die Ringe tragen, sind Gecken oder Präleten. Ein goldner Ring in der Nase.

6360. Ringen; Wie einer ringet, So es gelinget.

6361. Rinten gießen.

Lügens, Trügens, schakhafter Lift, Deß sleißt er sich zu aller Frist; Und meint auch deß groß zu genießen, Denn er kann sehr wohl Ainkon zießen.

6362. Rinken sepnd krumm, man bleibt oft dren hangen.

Er wird den Rinken an der Thür kassen. Sein Haus mit dem Rücken ansehen müssen.

6363. Rips, Raps, in meinen Sack, Der andre habe, was er mag! (6450) 6364. Ritter; Wie der Ritter, so das Roß — fagte ber Narr, als die San dem Pater gwischen die Beine fuhr und ihn in die Mistache trug.

6365. Ritters Weib hat Rittersrecht.

6366. Ritterschaft will Arbeit haben.

6367. Rod, ber will getragen sein,

Es kommen sonst die Motten drein.

6368. In furzem Rock

Springt der Sachse wie ein Bock.

6369. Begehre des Rock, es wird dir dennoch kaum das Hemde. (8043) Einen grauen (rothen) Rock verdienen. Berrätherisch schmeicheln und beucheln. Wenn ich den Rock schüttele, sällt es ab —

fagt ber Schniblose.

6370. Roden; Was du am Roden haft, mußt du abspinnen. Sie spinnen miteinander an einem Roden. (3688\*)

Songen gilt um allermeist, Wenn s' fingen: wir bitten ben Heil'gen Geist. Also zu Pfingsten.

6372. Rohr; Wer im Rohre sitt, finneidet sich tie Pfeisen, wie er will.

(4446)

Einen auf dem Rohr haben.

Der Englander: Make hay, while the sun shines.

6373. Röhren; Alte Röhren tropfen gern. (1605) Er bleibt aus, wie's Röhrwasser.

Rohrsperling.

Er schinepft wie ein Rohrsperling.

6374. Rom ward nicht in einem Tage gebaut. (Ebenso englisch und granzösisch.)
(4348. 4973)

6375. Es müssen gar viele leben, wie nimmer nach Rom kommen. (3947) Die assen Briespen sagton es von Svrinth.

6376. Je näher Rom, je bojte Christen. (Ebenso banisch.) (5868)

6377. Hüte bich vor Rom, wenn du fromm bleiben willst.

6378. Wer gen Rom zeucht, sucht einen Schalf; das attiece mal sindet er ihn, das dritte mal bringt er ihn mit.

Der Franzose: Ceux qui vierment de Kome valent pis que devant. Weber in Rom, noch im Alosset, woch seuscht des Meers sindet man es, sondern es muß sein in unserm Hedzen und den innern Grund berühren und erleuchten!

6379. Zu Rom mag man thun was man will, Rur fromm sein hilft da nicht viel. (2959)

6380. In Rom kann man mit einer Zipfelmütze bis an die Hölle graben. (3646)

Man hat überall bemerkt (nicht blos in der Christenheit), daß der Aufenthalt in "beiligen Städten" die Frömmigkeit eber vermindert als vermehrt. Mohammedaner, welche als Pilger zu Mekka und Mesdina ihren Glauben zu befestigen vermeinten, haben ihn meist eben

dort verloren; benn eben dort, an den heiligen Orten selbst, mußten sie es z. B. mit ansehen, wie alle starke Getränke, vom Propheten so streng verboten, ohne alle Scham und Gram am Eingange zum Heiligthum öffentlich seilgeboten wurden. Daher hat auch der Orienstale das Sprichwort: "Die schlechtesten Moslems sind die von Mekla, und die schlechtesten Christen die von Jerusalem." So sagt auch der Wechabit: "Ist dein Nachbar einmal am Grabe des Propheten gewesen, so hüte dich vor ihm; hat er aber die Pilgerschaft zweimal vollbracht, so sliehe ihn wie die Pest, und sieh dich nach einer andern Wohnung um!"

Was man von Rom sagt, gilt auch von den Alöstern. Der heilige Augustinus selbst gestand einst seiner Gemeinde: "Ich habe nicht leicht bessern Menschen gesunden, aber auch keine schlimmern, als in den Alöstern und man kann auf diese die Worte Johannis anwenden: «Der Gerechte wird gerechter und der Unreine noch unreiner. »" Auch Dr. Martin Luther hat das erlebt: nachdem er sich Rom, die heilige Stadt, und ihre Heiligen näher angesehen hatte und wiederum nach Wittenberg zurückgekehrt war, griff er im heiligen Eiser nach der Feder, welche die dreisache Krone auf dem Haupte des Papstes wankend machte. Ulrich von Hutten ward von dem unheiligen Leben zu Kom mit einem Abschen ersüllt, der zur wahren Wuth wurde gegen das wüste Pfaffenthum.

Es ist mir eben, als wenn's in Rom donnert. Gleichgültig.

Er ift in Rom gewesen und hat den Papst nicht gesehen.

6381. Rosen und Jungfern sind bald entblättert.

6382. Was wir hier treiben und kosen,

Soll bleiben unter ben Rosen.

Den Griechen war die Rose ein Sinnbild der Anmuth, der Berschämtheit, der Sitte und der Berschwiegenheit. In Bezug auf letztere war
in unserer Altvordern Raths - oder Herrenstuben, den Gemeindeschenken,
Gemeindekrügen und Rathhäusern gewöhnlich an der Decke, über dem
Tische, an welchem sie rathschlagten, eine große in Holz geschnittene
und roth angestrichene Rose angebracht. Alles was hier vorgenommen
ward, mußte auf ehrbare Weise geschehen; jeder Fluch, jedes Schimpswort ward hier mit einer Geld = oder Bierstrase belegt. Anch durste
von dem, was hier gesprochen ward, nichts geplandert werden. "Unter
ber Rose" hieß also: im engsten Vertrauen.

6383. Wer Rosen bricht, Die Finger sticht.

6384. Wer Rosen nicht im Sommer bricht, Der bricht sie auch im Winter nicht. Rosen pflücke, Rosen blühn, Morgen ist nicht heut'! Keine Stunde laß entsliehn, Flüchtig ist die Zeit!

6385. Mit frischen Rosen und Jungfern darf man nicht lange scherzen.

6386. Reine Rose ohne Dornen. (Gbenso frangofisch und italienisch.)

Der Franzose: Il n'y a point de si belle rose, qui ne devienne gratte-cu. Sich auf Rosen betten.

Rosinen.

Er hat große Rosinen im Sack. Gute Aussichten, Fürsprache, Berheißungen, Mittel zum Zwecke. 8387. Roß ohne Zaum, Jünger ohne Auth', Thaten nie gut. (5976)

6388. Gemiethet Roß und eigene Sporen machen kurze Meilen. (Cbenso danisch.)
(5881)

6389. Schellig Roß soll man nicht jagen, sondern aufhalten.

6390. Muthigem Roß gehört starker Zanm.

6391. Unwilligem Roß gehören scharfe Sporen.

6392. Je edler Roß, je ärgre Launen.

6393. Wer ein Rog reitet, erkennt seine Art.

6394. Wenn mans Roß nicht schlagen darf, schlägt man auf den Sattel.

6395. Die besten Rosse sucht man im Stall und nicht auf dem Rogmarkt.

6396. An turzen Roffen und langen Stieren,

Ist nichts zu verlieren. (Siehe Gaul, Pferb.)

Rogmarkt.

Er ging auf ben Rogmarkt und — erhandelte einen Esel.

6397. Rost frist Eisen, Sorge ben Weisen.

6398. Rothbart,

•

Schelmenart. (3088)

6399. Ein Rother traut dem andern nicht.

6400. Rüben in die Bauern, Ben in die Ochsen. (558)

Der hamburger: Elk een syne Moge; de Buur itt Robe.

6401. Röwen achter Lichtmessen un Deerns achter bartig (breißig) Jahren, bebbt allen Smack verlaren. (Oldenburgisch.)

Einem Rübchen schaben.

Wenn jemand thut, als habe er große Rosinen im Sack und nachher bennoch mit einer langen Nase abziehen muß, so lacht man ihn aus, während man ihm mit beiben Zeigefingern das Zeichen macht, als schabe man Rübchen, mit beren Abschabsel er dann zufrieden sein muß. Ift nun der Jemand gescheidt, so macht er gute Miene zum bösen Spiel und — lacht mit.

Rüben auf den Markt bringen.

Will nicht viel sagen.

Er weiß nicht was die Rübchen gelten.

Wenn einer z. B. meint: ber Herr habe mehr Lust am Opfer, benn am Gehorsam.

Beim Rübenviertel nehmen. (Schwaben.)

Gar zu genau.

Rübesaat. (Siehe Ar. 1862)

6402. Rüden; Hinterm Rüden ift gut fechten.

6403. Achter Rügge lehrt man einen best kennen.

6404. Hinterm Ruden mich mancher bespricht,

Wär' ich zugegen, er thät' es nicht.

Auf dem Rücken zur Kirche gehen.

D. i. als Leiche, zur Tobtenmesse.

Einen breiten Rücken haben. (Altrömisch.)

Biel ertragen können. Den Rücken frei haben.

Einem ben Rücken halten.

6405. Rückwärts gehen; Wenn man rückwärts geht, trägt man dem Teufel Wasser in die Rüche.

Rubolf.

Er hat Rudolf's Chrlichkeit. Ehrengebächtniß Andolf's I. von Habsburg, des ftreitbgren beutschen Kaisers und Stammvaters des noch jest regimenden öftenreichischen Hauses.

Ruf. (Siehe Gerücht, Gefdrei, Ramen, Rachrede.)

6406. Ruhe kommt aus Unruhe.

6407. Ans Ruh' fommt Unsuh'.

Manche Bölter, z. B. die Franzosen, können gar nicht leben ohne Unruhe; die Ruhe ist ihnen zu ruhig. — Jener sagte witzig und wahr: "Gebt Acht, die Franzosen werden nicht eher Ruhe und Frieden haben, als bis bei ihnen wieder der Teufel los ist!"

6408. Ruhe ist der Arbeit Taglohn. (282)

6409. Innere Ruh' ift's alles.

Nichts ift, was dich bewegt, du selber bist das Rad, Das aus sich selber läuft und keine Ruhe hat.

Suchst du noch Ruh' in äußern Dingen, Ach glaube mir, du find'st sie nicht; Wirst du nicht nach dem Innern ringen, So ist's mit dem nicht ansgericht't.

6410. Ruh' und Raft,

Ift halbe Mast. (1901. 6115)

Der Engländer: Dr. Diet, Dr. Quiet, Dr. Merryman, are the best physicians.

6411. Ein gut's Rüh'le, geht über ein gut's Brüh'le. (Schwarzwald.)

6412. Wer will haben gute Ruh',

Der hore, seh', und schweige zu.

6413. Ruhe ift die erste Bürgerpflicht. (Bertin.) (6967)

War im Jahre 1806, vor dem Einzuge Napoleon's im Berlin, der Tagesbefehl des preußischen dirigirenden Ministers. Als dagegen 1812 Napoleon in die russische Hauptsadt einzog, war der Tagesbesehl des russischen Ministers: "Mostau an allen vier Eden im Brand zu steden!" Auch gut! — Als in Berlin ein Bordell in Brand gerieth und die Dirnen aus allen Fenstern die Flucht nahmen, sagte ein Edensteher: "Wenn det nig gut vor de Wanzen is, denn weeß ist nig, wat besser is!" — Iener Tagesbesehl des preußischen Ministers von 1806 ward bald ein sehr spitziges Spottwort, welches als solches, in den Jahren 1813—15, glänzend gerechtsertigt wurde.

6414. Wer will haben Ruh',

Der bleibe bei seiner Ruh!

Sich zur Ruhe feten.

Er hat sich zur Ruhe gesetzt und ist ein Bote worden.

Ruhla.

a. Er ist in der Ruhla hart geschmiedet worden, Weichen Landgrafen Ward ursprünglich gesagt von dem gar zu milden, weichen Landgrafen Ludwig zu Thüringen und Hessen, welcher seinen Junkern nachsah, die Unterthanen zu drücken und zu schatzen. Als nun dieser einst, auf der Jagd im thüringer Walde verirrt, unerkannt in die urakte Schmiede zu Anhla eintrat, fragte der Schmied: "Wer seid Ihr?" — "Des

Landgrasen Jäger." — "Pfui bes Landgrasen!" sprach der Schmied. "Wer ihn nennt, sollt' allemal das Maul wischen." Und wenn er bei der Arbeit so mit dem großen Hammer das Eisen zusammenschling, sprach er bei sedem Schlage: "Landgras, werde hart, wie dies Eisen!" und schalt ihn: "Du böser, unsetiger Herr, was taugst du den armen Leuten zu leden? Siehst du nicht, wie deine Räthe des Land plageu und mähren dir um im Munde? Landgras, werde hart!" Das saste der Landgras alles zu Ohren und Herzen, ward seitdem scharf, ernsthaft in seinem Gemüth gegen seine Junker und Räthe; begann selber zu regieren und selbst zu sehen nach seinem Ding, daß ihm's geling'! (3431)

Wo ber Geier auf bem Dache sitt, Gerathen die Küchlein selten; Es war da ein seltsam Narrenspiel: Welcher Fürst seinen Räthen traut zu viel, Muß oft es selber entgelten.

6415. Ruhm; Draußen Ruhm erlangen, bedarf Schnaufens. (1023) Reiner trane seinem Ruhme, Denn er ist als eine Blume: Wind und Fall hat über Nacht Ruhm und Blumen welf gemacht!

> Erlangtem Ruhme, wenn man ihn erhalten will, muß man immer neue Berdienste hinzusügen und dadurch den Dank für die alten auffrischen und nähren. Erlangter Ruhm gleicht einer Flamme, die nur weniger Nahrung bedarf, aber ohne dieselbe gar bald erlischt.

6416. Eigner Anhm ift Neides Sonne. (5676)

"Gloriam qui spreverit, voram habebit", läßt Livius ben D. Fabius Waximus sagen.

Der Franzose: La gloire, qui dine de l'orgueil, sait son soupé de mépris. 6417. Ruthe,

Macht bose Kinder gute. (6671)

Die Ruthe ist ganz unschuldig baran, wenn bas Kind sie nur so lange fürchtet als es sie sieht, um sie nachher doppelt wieder zu verdienen.

Rein' Straf' soust bu ben Kindern sparen, Bis sie zu Gott bem Herren fahren: Straf' sie hier auf dieser Erd', Dag feins von Gott geftrafet werb'. Man sagt: er hab' ein' scharfe Ruth', Wenn er bort sein Strafen tout! Warum fagft bu: "Deim' lieben Kind'!" So sie boch all' so bubisch sind, Und laufest sie oben in dem Grind? Nimm pe bei bem Grind herbei, Und sieh was unten drunter sei; Da find'st bu erst bas Fundament, Das ihn'n bas Haupt so gänzlich schän 't; Strehlst bu ihnen blos oben ab, So siehst nicht, was jeber brunter hab': So die Wurzel noch da ftaht, Der Grind balb wieber Rahrung hat!

6418. Ohne die Ruth', Thut das Kind kein gut.

6419. Gebrauchte Ruth', Wirft Gott in die Glut.

6420. Je schärfer bie Ruthe, je besser bas Kind.

Wenn gestraft werben muß, so strafe ernstlich.

Die Ruthe hat er sich selber auf seinen Ars gebunden.

Der Englander: He had made an halter, to hang himself.

6421. Rutschen; Biel rutschen (rücken) macht schlechte Hosen. (7159)

S. S. S. S. (6960) Schreib's auf beine Gebulbtafel.

> Der Franzose hat seine vier D, benen er alles in ber Welt zuschreibt: Dieu, Diable, Dame, Denier.

Saalbaber, saalbadern.

Man leitet's her von Freibäbern, welche, zum Heil ber Seele bes Stifters, für Dürftige gestiftet worden. Benn nun bie Armen ausammen solche Seelbader nahmen, mochten fie barin aus Langeweile viel unnitzes, schales Geschwätz machen. Anbere leiten das Wort von den Saalbäbern ber; am wahrscheinlichsten scheint's: bas Wort sei in Jena aufgekommen; in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, da bort ein Baber, Namens Kranich, die Brückenmühllache, ein Bab an ber Saale, innegehabt, und, zum Unterschiebe von andern jenaischen Babern, "ber Saalbaber" geheißen habe; ba nun dieser von unerschöpflichem Schwagen gewesen, habe man bem Worte bie Bebeutung angehängt.

6422. Saat; Was man an der Saat spart, verliert man an der Ernte. Was man aber an ber Saat verquaset, gewinnt man nicht an ber Ernte wieber, weshalb man nicht mit bem Sade faen muß, sonbern gar bebachtsam mit ber Sanb.

6423. Frühe Saat selten gerath;

Späte Saat kommt mit Rath. (4222)

6424. Frühe Saat trügt oft, spate selten. (2039)

6425. Wie die Saat, so die Ernte. (Gas. 6, 7.)

Siehe, voll Hoffnung vertrauft bu ber Erbe ben golbenen Samen Und erwartest im Lenz bie keimende Saat!

Rur in die Furche der Zeit bedenkst du dich Thaten zu streuen, Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blubn?

6426. Von wegen dider Saat darf niemand seine Scheuer größer bauen.

- 6427. Säen muß man mit ber Hand, nicht mit dem Sace. (Altgriechisch.) Ein uralt Sprichwort. Die Griechin Korinna hatte bem Dichter Binbaros ben Borwurf gemacht: er bichte geschmacklos, weil er sich ber Fabeln ganz entschlage. Der Dichter nahm sich bas nur zu sehr zu Berzen und fing sein nächstes Gebicht gleich mit mehreren Fabeln und Sagen an. Da fagte ihm Korinna: "Mit ber Hand muß man faen, nicht mit dem Sacke!"
- 6428. Besser weniger gesäet, und mehr { gepflügt.
- 6429. Wie man aussäet, scheuert man ein.

6430. Wie gesäet, so geschnitten. (8151)

Der Englander: As you have brewed, so you must drink.

6431. Wer faet,

Der mähet. (38)

6432. Sache; Der Sache Feind, der Person Freund. (Ebenso danisch.) (5886) In Processen und andern Händeln.

6433. Wer seine Sache auf nichts stellt, dem kann's nicht fehlen. (747)

6434. Eigenen Sachen ift niemand gescheidt genug. (6152)

6435. Es ließe sich alles trefflich schlichten,

Könnte man die Sachen zweimal verrichten!

Die Sache steht auf Saufedern. (Schwaben.) In mislich.

6436. Sad; Wenn man ben Sad aufbindet, sieht man was darin ist.

6437. Im Sade faufen.

Der Franzose: Achêter chat en poche.

6438. Wer schwere Säcke weit tragen soll, der geht je länger je krümmer.

6439. Wenn der Sack kommt, wirft man den Beutel hinter die Rifte. (5278)

6440. Wenn ber Sack voll ift, bindet man ihn zu. (Gbenso französisch.)

6441. Es wird mancher Sack zugebunden, ehe er voll ist.

6442. Man muß vom Sade nehmen, womit man ihn flickt.

6443. Kein Sack ist so schlecht, er ist ein gutes Wort werth.

6444. In kleinem Sad,

Stedt oft großer Pad.

6445. Es ist alles verloren, was man in alte Sade schüttelt.

6446. Wenn der Sack voll ist, strott er sich auf.

6447. Viel Sade find des Efels Untergang.

6448. Aus zwilchnen Säcken kann man keine seibnen Beutel machen.

Der Engländer: You cannot make a silken purse of a sow's-ear.

6449. Ein Sack voll Flöhe ist leichter zu hüten, wie ein Weib. (8251) 6450. Jeber denkt in seinen Sack. (6363)

Der Italiener: Ognun tira l'agua al suo mulino.

6451. Stricke den Sack zu, wenn er auch nur halb voll ist.

Der Franzose: Il faut lier le sac avant qu'il soit plein. Mäßigseit.

6452. Es ift nie ein Sack seiben worben, wenn er gleich voll Goldes war.

6453. Wen man im Sacke findet, den schüttelt man heraus. (5349)

6454. Es ist gleichviel, ob der eine stiehlt und der andere den Sack aufhält. (Ebenso italienisch.) (4742)

6455. Man schlägt auf den Sack und meint den Müller. (1337. 4194)

6456. Sackleinen kann man auch weiß bleichen.

6457. Boller Sad pfeift.

6458. Wenn die Sachfeise nicht voll ist, kiert sie nicht.
Eine Sachfeise muß voll Wind geblasen sein, wenn sie kieren oder Töne von sich geben soll. So sind auch manche Leute nicht anders zu gebrauchen, als wenn sie voll sind.

6459. Wer den andern vermag,

Der stedt ihn in den Sack.

Rörte, Sprichwörter ber Deutschen.

Saft.

Er (es) hat weber Saft noch Kraft.

6460. Sagen und Thun ist zweierlei. (1491) Der Franzose: Du dit au fait a grand trait.

6461. Rurze Sage, gute Sage.

6462. Sage nicht alles, was du weißt,

Blaube | nicht alles, was du | hörst. Thue | richt alles, was du | kannst.

Gib allem einen Sinn, boch keine Bunge!

6463. Das sind Sagen, die schneiben kein Holz. (8772) Wortspiel mit Sagen und Sägen.

6464. Saite; Wenn man die Saite zu hoch spannt, so reißt sie. (124. 3482)

Einem bie Saite spannen.

6465. Immerzu auf einer Saite raspen. (173 \*)

6466. Salat; Ein Trunk auf Salat, Schad't dem Doctor einen Dukat; Ein Trunk auf ein Ei,

Schabet ihm zwei. (1304. 8297)

8467. Das ist der rechte Salat für das Maul. (5219) Wenn der Esel z. B. Disteln frißt.

Der Frangose rath: Salade bien lavée et salée,

Peu de vinaigre et bien huilée.

6468. Salbe; Mit einer Salbe alle Schäben heilen.

6469. Salz und Brot, Macht die Wangen roth.

6470. Ohne Salz im Hause, fehlt das beste Gewürz.

6471. Salz kann nichts denn salzen.

6472. Traue keinem, du habest denn einen Scheffel Salz mit ihm gegessen.
(Altgriechisch.) (1955)

Warum eben Salz? Weil viel Zeit bazu gehört, ehe man beß einen Scheffel voll verzehrt; auch in Betracht, daß Salz das Zeichen von Klugheit und Aufrichtigkeit ist.

Schon Plutarch sagt und klagt: "Biese, die man heutiges Tags Freunde nennt, machen mit jedem Freundschaft, der nur ein einzigmal mit ihnen gegessen, zetrunken oder gespielt hat, oder mit ihnen in der Schenke u. s. m. zusammen gewesen ift!"

So viel man von Melonen hält, Halt' ich von Freunden dieser Welt: Ran schneidet ihrer funfzig an, Eh' man was Gutes treffen kann!

Die Araber haben für Salz und Brot eine besondere Berehrung. Wenn man bei ihnen ist und trinkt, und sie um etwas bitten, so sagen sie: "Thu' es des Salzes und Brotes wegen, das zwischen uns gewesen ist!" Sie bedienen sich dieses Worts auch, wenn sie etwas verneinen oder bestätigen wollen.

6473. Mancher af viel Salz in der Fremde, und lommt doch ungesalzen wieder.

6474. Sei sparsam im Salzen,

Doch nicht im Schmalzen.

Gilt nicht blos für die Riche.

Se sütt so ehrbar da, wie 'ne Salzmeste. (Benfalen.) Unter den Bauern dort ist es Gebrauch, daß wenn eine Braut die Wohnung ihres Bräutigams beziehen soll, sie sich auf den Wagen setzt, der stattlich mit ihrer Mitgist beladen ist, und wo dann vor allem eine große, bunt bemalte Salzmeste ins Auge fällt, mit der Aufschrift: "Ho, ho, wat hört da alle to!" Diese Salzmeste wird dann zuerst ins Haus gebracht und auf einer gleich in die Augen sallenden Stelle festgemacht.

6475. Samen; Guter Samen geht balb auf.

6476. Sammt am Rragen,

Hunger (Kleie) im Magen. (2170. 5054, 8157)

6477. Sammt und Seide auf dem Leibe, löschens Feuer auf dem Herd aus. Hoffart wirthschaftet schlecht.

6478. Sand; Auf den Sand bauen. (Matth. 7, 24 - 27.)

6479. Den Sand am Gestade stehlen.

6480. Den Sand zählen.

Ginem Sand in die Augen ftreuen.

Er schreibt heute in den Sand, was er gestern hätte sollen in Marmor graben.

Sandmann.

Der Sandmann kommt (ber Schlaf).

6481. Sanft wie die Tauben, dumm wie die Gänse. (6677) Was thut man mit solcher Sanftheit?

Die Einfalt schätz' ich hoch, ber Gott hat Bitz beschert, Die aber ben nicht hat, ist nicht bes Namens werth.

6482. Sanftmuth macht alles gut.

6483. Sänger, Buhler und Poeten lügen viel.

6484. Guter Singer,

Guter Schlinger.

Der Riederlander: Een goet Sanger, een goet Slampamper.

Der Franzose: Bon chantre, bon ivrogne.

6485. Satt; Zu satt

Macht matt. (502 — 504)

6486. Der Satte weiß nicht wie dem Hungrigen zu Muth ist.

6487. Der Satte glaubt bem Hungrigen nicht.

6488. Sattel; Vom Sattel leben.

Aus dem Ritterleben nach Faustrecht, da jeder Ritter seine Burg zum Raubschlosse machte, von welchem aus er, als legitimer Straßenräuber, auf Reisende siel und wo er irgend konnte, mit seinen Mannen mit Fener und Schwert plünderte; wo jeder, der sein gutes Roß nur bestieg, um Beute zu machen und Gewaltstreiche zu wollbringen, sich das Prädicat beilegen durfte: "Bon Gottes Gnaden!" Damals war "Reiten und Rauben" dem Adel keine Schande!

Einen aus dem Sattel heben.

Einem in den Sattel helfen.

6489. Anf alle Sättel gerecht.

Es gab eine Zeit, da man hinzusetzte: "wie ein Jesuit".

6490. Sich in alle Sättel richten.

Es ist ein Sattel auf alle Gäule. (Cbenso französisch.)

6491. Sau; Wenn man die Sau sattelt, wird deshalb kein Zelter braus. (1508)

6492. Die Sau findet eher einen Dreck, als ein Goldstück. (7253)

6493. Die Sau riecht einen Dreck über neun Zäune.

6494. Die Sau frist die Eicheln unterm Baum auf, ohne aufzuschauen, wo sie herkommen.

6495. Die Sau weiß nicht, wovon ste fett wird.

6496. Der faulsten Sau gehört allweg ber größte Dreck. (8510)

6497. Wenn man die Sau fixelt, legt sie sich in den Dreck. (4935)

6498. Wenn man der Sau gleich ein gülden Stück anzöge, legt sie sich doch damit in den Dreck. (2 Petri 2, 122.) (2021)

Riple ein gewaschnes Schwein, Es legt sich gleich in den Koth hinein; Krau' ein bestäubtes Bögelein, Es putt sich gleich die Federn rein.

6499. Jede Sau hat ihren Martinstag.

6500. Man verklagt keine Sau, die einen beschmuzt. (1519. 7717) Bebenke das, ehe du einen Injurienproces beginust.

6501. Es ist nicht noth, daß man die Sau schiert, man sengt sie wol.

6502. Der Sauen Leben ist ein Requiem, ihr Tob ein Gaudeamus.

6503. Es ist eine bose Sau, die ihre Ferkel frißt.

6504. Alles was die Sau umwühlt, muffen ihre Ferkel entgelten.

6505. Die Sau muß die Trauben bezahlen.

a. Wie eine Sau im Rübenader. (1428)

Die Sau krönen.

Boten reißen.

Er ist mit einer Sau durch die Schule gelaufen.

Die Sau ist ein Apotheker geworden.

Die Sau feist machen.

Er kommt damit an, wie die Sau im Judenhause.

Eine Sau in der Judenschule!

Also juckt man die Sau!

Man kraut sie mit der einen Hand, mit der andern schlägt man sie um den Kopf.

Er sieht aus, wie 'ne Sau, die Mosten fäuft.

6506. Sanberkeit im Haus, ist die beste Tapeterei.

6507. Sauer sehen hilft nicht.

Lieber mache gute Miene zu bosem Spiele.

Sauerbrunnen. (Siebe Rr. 2146)

So nannten die Schelme euphemistisch, in Bezug auf den Strick, die Galgen, welche noch im Anfange dieses Jahrhunderts die Anhöhen schändeten. In gleichem Sinne nannten die Schelme in Frankreich den Galgen: L'abbaye de Monte-à-Regret, in Bezug auf die Leiter.

Sauerkraut.

In manchen Gegenden sagen sie, wenn sie einen zu etwas Lederm laben: "Komm zu einer Schüssel Sauerkraut; die Sau ist hindurchgelausen und hat die Pfoten brin steden lassen."

6508. Sauern; Was nicht sauert, füßet nicht.

Sauerteig.

Ein wenig Sauerteig durchfäuert ben ganzen Trog.

6509. Saufen; Wo saufen ein' Ehr' ist, ist speien keine Schande. Ein Wort des Dr. Peter Beuterich, als ihm vom Herzog Kasimir und bessen sürstlichen Genossen mit Trinken so hart zugesetzt wurde, daß er endlich den Wein wieder von sich geben mußte.

6510. Unter Säufern wird man ein Schlemmer.

6511. Wer allzeit säuft und allzeit schlemmt, Behält zuletzt kein ganzes Hemb.

6512. Sausbrüder, Lausbrüder.
Sowie das Faß leer ist, ziehen sie ab.

Sauglode.

Die Sauglocke läuten. (Rürnberg.) Zoten reißen; wie der Wiedehopf den Schnabel immerzu in Koth, Mist und Unflat stecken.

6513. Saul; Ist Saul auch unter den Propheten? (1 Sam. 10.)

6514. Saus; In Saus und Braus leben.

6515. Sautrog; Hast du einen Sautrog umgestoßen, so richte ihn nicht wieder auf.

Also mache nicht Albernheit wieder gut mit Dummheit. Um einen Sautrog saufen.

6516. Sat; Wer seinen Satz gewinnt, hat nicht übel gespielt.

6517. Scepter; Das Scepter soll Augen haben.

Schaben.

Wenn die Schaben (Motten) ins Salz kommen. Also nimmermehr.

6518. Schaben, Sorge, Klage Wachsen alle Tage.

6519. Schaden scheidet Freundschaft.

6520. Durch Schaben wird man klug. (Altgriechisch.)
(201. 764. 5091. 6434. 7912. 8141)

6521. Besser durch Schaden klug, als durch Vortheil unklug. (1642)

6522. Schaden macht manchen klug, aber niemand reich. (Ebenso englisch.)

6523. Besser durch Schaden klug werden, als durch Schande.

6524. Besser heimlicher Schaden, als offene Schande. (Chenso banisch.)

6525. Nach dem Schaden, nach der That Weiß jedermann guten Rath. (3481)

6526. Es ist kein Schädlin, es ist auch ein Ruplin.

6527. Besser ein Schabel benn ein Schaben. (Baiern.) Aus Schäblein sollst kein'n Schaben machen, Und nicht rütteln alle Sachen; Also bleibt ber Mensch in Würden, Wenn einer trägt bes anbern Bürden; Ach Gott, wir sind all' berselben Leut', Die gestern liesen und fallen heut'! Mancher will ben andern schänden, Der sein' Schand' selber nicht kann wenden! 6528. Wer den Schaben hat, darf für den Spott nicht sorgen. Ludibrii haud expers, mala quem fortuna fatigat.

(Auson.)

a. Den Schaden mit Salz abschaben. (8784)

6529. Alter Schaben blutet leicht. (7261)

6530. Alte Schäben und Gebräuche muß man lieber bulben als unzeitig arzneien.

6531. Wer Schaben thut, muß Schaben beffern.

6532. Kleinen Schaden muß man achten, großer achtet sich selber.

Ein Schäblein klein laß frei betrachten, Berbirgst bu's, wird man's größer achten.

Den Schaben ans Bein binden.

6533. Schaben kann jeber, aber nicht jeder nützen.

6534. Schabenfroh löscht keinen Brand.

6535. Schaf; Ein Schaf folgt bem andern. (7965)

6536. Ein räubig Schaf macht die ganze Herbe räubig. (Ebenso frangosisch.) (262)

6537. Das freie Schaf frift ber Wolf.

Der Franzose: Brebis mal gardée, du loup est tost happée.

6538. Das Schaf trägt ihm selber keine Wolle. (573)

6539. Das ist ein faul Schaf, das seine eigene Wolle nicht tragen will.

6540. Schaape blöken veel.

6541. Der gebuldigen Schafe gehen viel' in einen Stall.

6542. Wer sich zum Schafe macht, ben fressen die Wölfe. (7337)
(Ebenso französisch, englisch und bänisch.)

6543. Man braucht die Schafe nicht zu sengen, die Wolle gilt ihr Gelb.

6544. Das Schaf ist gewiß fromm, aber es graset genau.

a. Es möcht' ein Schaf erzürnen.

d. Er hat sein Schäfchen aufs { Srüne } gebracht. (6588 b)
Wenn der Hamburger sagt: "He hett spne Saken up 't Dröge brocht!"
so heißt das soviel als: Er hat das Seine verthan.

6545. Schäfer und Schinder,

Sind Geschwisterkinder (Bielekenkinder).

Richt blos in Bezug auf ihr Quacksalbern, sondern weil ehebem auch die Schäferkinder von den ehrsamen Zünften ausgeschlossen waren. Jett wissen wir wenig mehr von ehrlosen Gewerken und privilegirten Zünften.

6546. Der Schäfer ist verdächtig, der beim Wolfe Gevatter steht.

6547. Schaffhausen; Wer will stehlen und nicht hangen, Lasse sich zu Schaffhausen fangen.

6548. Schafft er nicht, so irrt er boch.

6549. Schalt trifft ben Weg bald, bringt aber selten gute Botschaft.

6550. Kein Schalt ist so verlogen, Er wird wol selbst betrogen.

6551. Willst du 'n Schalf fahen, so stelle einen Schalf in die Luken. (3979) Der Franzose: A trompeur, trompeur et demi.

Der Italiener: Molto sà il ratto, ma più il gatto.

6552. Ein quait Schalt wird did verschaltt.

- 6553. Wer den Schalt hinter sich läßt, hat eine gute Tagereise gemacht.
- 6554. Ein Schalt macht ben anbern.
- 6555. Einem Schalk brennt man zwei Lichter, bem Frommen kaum eins. (2014)
- 8556. Je ärger Schalt, je größer Glück. (6605. 7215)
  Benu er lächelt, so hüte bich; wenn er lacht, so mache, daß du fortstommst.

Shaltslächeln.

- 6557. Läßt man dem Schast einer Hand breit, so nimmt er einer Elle lang.
- 6558. Wer sich auf die Schalkseite legen will, dem muß mans Lager danach machen.
- 6559. Wer als Schalt ins Kloster geht, kommt als Bube wieder heraus.
- 6560. Wer fich mit Schalkenägeln krauet, hat keine fromme Hand.
- 6561. Wer den Schalt verbergen kann, Ift zu Hof ein weiser Mann. Er ist mit einem Schalt beschlagen.
- 6562. Schaltheit; Wer sich auf Schalkheit legt, kann leicht Weister in ber Büberei werben.
- 6563. Wer mit Schalkheit greiset, bessert sich im Alter nicht.
- 6564. Sch'am ist des { Armen Bauchs } Unglück. (Ebenso englisch.) (7504)
- 6565. Scham ift bem Armen gram. (7799)
- 6566. Du möst de Schämelschoe uttrecken, willt du wat hebben. (Bestsalen.)
  Scham ist, traun, nicht gutes Geleit dem darbenden Manne,
  Scham, die sehr dem Menschen zum Heil ist, sehr zum Berderben auch.
  (Homer und Hestobes.)

Man kann sich so schämen, daß man Sünde baran thut; und kann sich auch also schämen, daß man Gnade und Shre bavon hat. (Sir. 4, 25.)

6567. Ohne Scham und Gram.

Schämen, gramen; gleich viel Gilben, aber jenes zieh' ich vor.

6568. Scham ist den Alten eine Schand', den Jungen ein' Ehre. Der Alte nämlich soll sich nichts mehr zu schämen haben.

6569. 280 Scham ift, ift Tugenb.

Cato ber Aeltere sagte: "Erröthende Jünglinge sind mir viel lieber, als erblassende!"

Lieber mit Scham als Purpurkleibern muß ein Mädchen sein geschmückt, Selbst ben schönften Put besteden schlechte Sitten mehr als Koth.
(Plautus.)

6570. Scham ift ein Schloß ob allen Sitten.

6571. Die Scham ift in ben Augen. (Altgriechisch.)

6572. Wo keine Scham, ist auch keine Ehre.

Der Franzose: L'impudence est une médaille dont le revers est la bassesse. Ego illum periisse puto, cui periit pudor. (Plautus.)

6573. Scham hindert Schande.

Er kennt weder Scham noch Schande.

- 6574. Scham und gute Sitte weichen der Armuth.
- 6575. Schämelwort weicht ber Faulheit und Buhlschaft.

Ξ.

6576. Schämen; Wer sich schämt, habe ben Schaben.

Scham wird erst dann wohlthätig und ehrenwerth, wenn die Bernunft sie in die gehörigen Schranken bringt, benn übertriebene Scham ist falsche Scham, welche oft schon in denselben Fehler versiel, wie die Unverschämtheit. Wie es Pflanzen gibt, welche, obgleich an und für sich unfruchtbar und durch ihr rasches Wachsen auch dem fruchtbaren Boden schädlich, von den Landleuten dennoch als Zeichen eines guten setten Bodens angesehen werden, so gibt es auch Neigungen, welche, obgleich weder gut noch löblich, dennoch als Zeichen einer tüchtigen Natur gelten, welche gar wohl geeignet ist, durch Erziehung und Unterricht trefslich zu werden. Zu diesen kann man die falsche Scham rechnen; sie ist an und für sich kein libles Zeichen eines guten Bodens, steht aber der Entwickelung fruchtbarer Neigungen und Talente nur zu sehr im Wege, und kann dadurch unendlich schaben. (Plutarchos.)

6577. Wer sich nicht schämt, wird nicht zu Schanben.

6578. Weß du dich schämst vor andern, das thu' auch allein nicht.
Summus pudor ipse tidi sis.

6579. Weß du dich schämst, das thu' nicht.

6580. Schande töbtet Tugenb.

Der Franzose: Blame frais l'honneur vieil démonte.

6581. Wer sich ber Schande rühmt, ist nicht Ehren werth.

6582. Es ist Schande, was der Pöbel lobt. (4940)

6583. Sage von dir selbst kein' Schand', Denn sie kommt dir doch zu Hand.

6584. Es ist eine ehrliche Schande, um Ehren willen sterben.

6585. Ein Schandbrocken ist { leicht } gegessen. (1405)

6586. Schänden; Niemand dich geschänden kann, Der selber Ehre nie gewann.

6587. Schanze; Setze nicht alles auf eine Schanze. (6298)

a. Seiner Schanze warten.

b. Die Schanze übersehen. (8851 \*)

c. Er kann keine bose Schanze machen.

d. Etwas in die Schanze schlagen.

6588. Schatten; Vom Schatten und vom Lobe wird man weber größer noch kleiner.

a. Seinen eigenen Schatten fürchten. (Aligriechisch.)

b. Den Schatten unter sich haben. (244. 6113. 6544b)

c. Er will über seinen Schatten springen.

d. Er folgt ihm wie sein Schatten.

6589. Schaum; Sieh dich wohl für, Schaum ist kein Bier!

6590. Schat; Wo der Schatz, da ist das Herz. (Matth. 6, 21.) (3498)
Anima est ubi amat. (St. - Augustinus.)

Denn wo mein Schatz gekommen hin, Da ist auch stets mein Herz und Sinn; Nach ihm mich sehr verlanget!

6591. Berborgener Schatz ift nichts werth.

6592. Berborgener Schatz liegt sicher.

- 6593. Vergrabner Schatz, verborgner Sinn, Ift Verlust ohne Gewinn.
- 6594. Schatung ift für die Reichen, der Arme muß die Haut hergeben.
- 6595. Scheffel; Hast du's nicht mit Schesseln, so hast's doch wol mit Lösseln. Kann hei et nig mit Scheppeln inmäten, so tiet hei et mit Leppeln na sik.

Scheibe.

Ich will bir auch mal eine Scheibe einsetzen.

Dir was zu Lieb' und Ehren thun; von ber alten Sitte, dem, der ein neues Haus gebaut hatte, gemalte Fensterscheiben mit Namen, Wappen, Jahrzahl und sonstigen Darstellungen zu verehren.

6596. Scheibe; Die Scheibe fürchtet keinen Degen.

6597. Scheiben und meiben thut weh. (8544)

Bitter ist zwar Raut' und Galle, Bitter ist der Thymian, Bitter Wermut über alle, Bittrers man nicht sinden kann: Doch viel bittrer sind die Schmerzen, Wenn man scheid't von lieben Herzen.

Scheid' nicht mit Leib, Gott weiß die Zeit, Die Wiederkehr bringt Freuden!

6598. Scheiben bringt Leiben, Wiedersehn Freuden.

6599. Schein betrügt, Der Spiegel lügt.

6600. Scheite; Was nicht Scheite gibt, gibt Knüppel.

Er hat ein Scheit im Rücken. Raun sich brum nicht bücken.

6601. Schellen; Er hat Schellen am Ars. (3517 b)
So bezeichneten sie ehebem bose Pferbe, vor denen man sich zu hüten babe.

6602. Es hat jeder seine Schelle.

6603. Seine eigenen Schellen schütteln. (5689 \*)

6604. Schelme haben füß Fleisch.

6605. Je größrer Schelm, je größer Glücke, Je krümmres Holz, je bessre Krücke.

Der Franzose: A mauvais chien, la queue lui vient.

Der Engländer: Je mehr man dem Fuchse flucht, je besser gedeiht er.

6606. Der Schelm sitzt überall im Vortheil.

Auf dem Armensünderstühlchen hat er den Richter zum Narren; auf dem Richterstuhle macht er den Inquisiten mit Lust zum Verbrecher.

6607. Lieber sich zum Schelme schlafen, als sich zum Schelme arbeiten.

6608. Der Schelm hats Schelten auf der Straße verloren. (Bestsalen.)

6609. Salbe den Schelm, so sticht er dich,

Stich den Schelm, so salbet er dich. (Ebenso französisch und italienisch.) (2143) Altstranzösisch: Oignez le vilain la peaume et il vous chira en (chiera dedans). (13. Jahrhundert.)

Der Englander: Better kiss a knave, than be troubled with him.

Der Franzose: Graissez les bottes d'un vilain, il dira qu'on les lui brule. Qui nous doit, nous demande.

Der Araber: Wer Unwürdigem wohlthut, hat nichts anderes zu erwarten, als der einer Hpäne Zuslucht gibt.

Der Chinese: Willst du dem Tiger nicht wehe thun, so wird der Tiger dir wehe thun!

6610. Es gilt gleich viel, ob dich ein Schelm lobt ober schilt.

6611. Er hat ein Schelmenbein im Rücken.

Mag sich nicht gern regen und bücken, läßt alles gern von andern thun.

6612. Ein Schelm gibt mehr als er hat.

He süht eenem Schelm glyker as eenem Ahntvogel. (Hamburg.) Er ist mit Schelm gefuttert.

Er ist ein Schelm so weit ihn das Hemd berührt.

6613. Schelten in Roth,
Ist Grenel und Spott.

6614. Schelten steht übel, wo man helfen soll.

6615. Es ist leichter gescholten, als vergolten. (1115. 7278) Der Engländer: A man is not so soon healed as hurt.

6616. Schelte und lobe niemand balb.

6617. Shilt, daß du noch zu loben Platz habest.

6618. Schelten und Schlagen { ist hat } kein Recht.

6619. Wer scheltet wider Schelten, Der will mit Schanden gelten.

6620. Schenkel; Die Schenkel empfinden's wol, wenn man auf Stecken reitet. (7141)

Er traut ben Schenkeln mehr als ben Händen.

6621. Schenken

Thut niemand franken.

6622. Schenken reichet nicht.

Es reicht nicht hin und macht nicht reich.

6623. Es ist alles gut genug, was geschenkt wird. (2200)

6624. Schenken heißt angeln. (637. 2136. 8812)

6625. Schenken hat keinen Boben. (Altromifc.)

Cargitio fundum non habet. (Schon im Cioero, De off., II, 15.)

6626. Schenken und Wiederschenken erhält die Freundschaft. (2522)

6627. Das Schenken pflegt's mit sich zu bringen,

Dag man bes Schenkers Lied muß singen. (2534)

6628. Der alte Schenk ist tobt und Gebert hat ein Bein gebrochen.

Der Franzose: Donat est mort et Restaurat dort.

Der liebe Schenker ist gestorben, Der Gibmirwieder ist verdorben, Herr Leihmir hat nicht viel erworben!

6629. Hans Schenk hat Gunft bei Hofe. (3187)
Bringe also Hans Schenk zum Beistand mit, hast du bort etwas zu verrichten.

6630. Schenk' und spendir', So findst ein' offne Thür. 8631. Scherben; Aus den Scherben erkennt man den Topf, und aus dem Weisch (den Stoppeln) das Getreide. (Schwaben.)

6632. Scherz soll Schafszorn haben, aber nicht Hundszorn.

6633. Wenn der Scherz am besten ist, soll man aufhören. (2185. 7064) Der Italiener: Ogni bel givoco, vuol durar poco.

6634. Es ist ein grober Scherz, der die Taschen leert.

6635. Scherz ohne Salz ist Bauernschmalz.

6636. Im Scherz klopft man oft an, und im Ernst wird aufgemacht. Ein Scherz, ein lachend Wort entscheibet oft Die größten Sachen treffender und besser, Als Ernst und Schärfe. (Horaz.)

6637. Scheu; Beffer Schen, als Reu'.

6638. Schielen; Beffer schielen, als gar blind.

6639. Es schielt nicht jeber, ber einmal über die Seite sieht.

6640. Schießen; Rahe dran schießen hilft nicht, es gilt treffen. (1489. 7587. 8923)

6641. Es wird viel niehr geschoffen, benn getroffen.

6642. Kann hingeschossen werben, so kann auch hergeschossen werden.

6643. Schiff; Wenn's Schiff gut geht, will jeder Schiffherr sein. (3349) Im Schiffbruch aber jammert jedermann, Daß keiner mehr als der andre kann!

6644. Wenns Schiff leck ist, sind ihm alle Winde zuwider.

6645. Neben dem Schiff ist gut schwimmen. (8041)

6646. Die köstlichsten Schiffe sind die nächsten am Hafen.

6647. Das Schiff hängt mehr am Ruber, benn das Ruber am Schiffe. Deshalb hatten die Römer von den Griechen das Sprichwort: "Oportet remum ducere qui didicit."

6648. Das Schiff geht nicht immer so wie der Steuermann will, (2082. 4361)

6649. Kommt das Schiff wohl zu Land, so war der Schiffer gut.

6650. Kleine Schiffe muffen fich am Ufer halten.

6651. Dat Schipp steit wael, dar ein erfahren Schipper inne is.

6652. Schickelmann wohnt am Wege. (Sachsen.)
Sie nennen die Zeit, in die man sich se

Sie nennen die Zeit, in die man sich schicken muß, Schickelmann, weil sie alles schickt und beschickt, sieht, straft, lobt, verräth u. s. w.

6653. Schicksal; Seinem Schicksal kann niemand entgehen.

6654. Shild; Mach's wie du willt,

3ch hab' ein Schilb.

Er führt nichts Gutes im Schilde. Sowol in Bezug auf das Wappenschild des Ritters als auf die Aushängeschilder der Schenkwirthe, Krämer u. s. w.

Shilde.

Shildbürger; Shildbürgerstreich.

Schilda ober Schilde, Städtchen zwischen Torgau und Eilenburg, flinf Meilen von Leipzig, ist altberlihmt wegen der allzu großen Alugheit seiner Einwohner, welche von einem der sieden Weisen abzustammen behanpteten und ursprünglich mit der höchsten Weisheit begabt gewesen sein sollen, wodurch sie aber endlich liberschnappten. Die ganze Sage ist unendlich ergötzlich, aber auch in ihrer tiesen Bedeutsamteit sast unerschöpslich. Wie der Schildaer höchste Weisheit, so ist nun auch ihre überschwengliche Karrheit bermaßen vernücktert und herunter-

gekommen, daß, als man einen schildaer Bürger fragte, was eigentlich Schildbürgerstreiche seien? er zur Antwort gab: "Das sind alberne Streiche, die man an andern Orten macht und nach unserm Städtchen benennt." Sodaß also nun sowol der Schildaer Weisheit als Narrheit ferner nicht mehr weit her ist.

6655. Schimpf will Schaden haben.

6656. Schimpf soll haben Glimpf.

Schimpf war sonst gleichbebentenb mit Scherz; wie leicht aber wirb aus Schimpf im Scherz ein Schimpf im Ernst!

6657. Schimpfworte sind erlogen.

6658. Wer schimpft, der hat verloren.

Der Franzose: Qui se fache a tort.

(Siehe Scherz.)

6659. Schinken; Besser ein alter Schinken, benn unreif Kalbsleisch.

Ich hab' einen Schinken bei ihm im Salze.

Der Franzose: Avoir une dent de lait contre quelqu'un.

6660. Shlachten; Man muß nicht mehr schlachten, als man falzen kann.

6661. Schlafen; Wer viel schläft, den schläfert viel.

6662. Wer länger schläft wie sieben Stund,

Berschläft sein Leben wie ein Hund. (5354)

Auch ber Schlaf werbe nur also genossen, baß er ein Balsam bes Geistes und Leibes sei.

6663. Wer schläft, sündigt nicht.

6664. Es schlafen nicht alle, welche die Augen zuhaben.

6665. Schlaf und lauf.

De lang' slöpt, Un flietig löpt,

Den seegnet Gott im Glaap;

De fröh upsteit, Un nig veel beit,

Dat is vergebliche Arbeit. (Holftein.)

6666. Wer zu lange schläft, wacht zu spät anf.

6667. Ein gut Schlafen ist so gut, wie ein gut Essen. (4786)

Der Italiener: Chi si cava il sonno, non si cava la fame.

6668. Den Schlafenden hungert nicht.

Der Franzose: Qui dort dine.

6669. Der schläft wohl, der nicht empfindet, daß er hart liegt.

Wenn du dich legst zu süßer Ruh' Und woll'n dir fallen die Augen zu, So denk' zuvor in jeder Nacht, Wie du den Tag hast hingebracht!

6670. Eine Stunde Schlaf vor Mitternacht ist besser als zweie banach.

Er hat im Schlafe den Hut verloren, und kann den Kopf nicht wiederfinden.

Ein Loch in den Tag schlafen.

6671. Schläge machen weise. (6417)

6672. Schläge sind behaltene Waare. (5787)

Nach bem nürnberger Recht.

6673. Mit einem Schlage zwei Fliegen treffen.

6674. Rein Schlag zu viel, als ber nebenbei fällt.

Er heischt Schläge, wie das Pferd sein Futter.

6675. Schlangen schleichen, Tauben fliegen.

6676. Wenn eine Schlange die andere nicht fräße, würde kein Drache baraus.

6677. Schlangenherz muß Taubenaugen haben. (4310)

Eine Schlauge im Bufen nahren. (Gbenso frangofisch.)

Shlappe.

Er hat eine tlichtige Schlappe bavongetragen.

6678. Schlaraffenland, Schlaraffenleben.

Der Frangose: Pays de Cocagne.

Es ist das Land, wo man alles hat ohne Sorge, Mühe und Arbeit; wo man weder Alter noch Krankheit kennt, wo jeder sindet, was er ant liebsten mag. Die alten Griechen verlegten das alles in ein goldenes Zeitalter, das einst gewesen. Was hilft Herrn Faulert aber alles das, was einmal gewesen ist? Deshalb träumt er lieber von einem Lande, das noch heute da ist, wo ihm die Vögel gebraten ins Maul sliegen, wo er überhaupt nur zu genießen, nimmer aber zu arbeiten hat. Dahin, dahin möcht' er mit seiner Liebsten ziehn! Allein:

Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen,

Desmegen haltet euch nicht wie Schlaraffen;

Barte Biffen gibt es zu tauen:

Wir muffen erwürgen ober sie verdauen!

6679. Schlauch; Alter Schlauch fasset neuen Most nicht. (Matth. 9, 17.)

6680. Schlecht und recht kommt selten vor ben Richter.

Schlecht, d. i. ohne viel Künstelns und Grübelns; recht, d. i. daß alles wohl passe, suge und aufliege.

6681. Wer schlecht,

Macht alle Dinge recht.

Schlecht, soviel als: gerabe, eben, glatt und rein; von schlichten, ebnen, glätten.

6682. Schlecht ist bald geschliffen.

3683. Schlecht genäht und wohl geklent, Ift aller Pfuscher Arbeit. (6016)

6684. Schleicher kommt ebenso weit wie Läufer. (2459. 8900)

6685. Der Schleicher überwindet den Beißer.

6686. Wahre dit vor de Sliekers, de Röpers (Raufer) beit dit niks.

6687. Schleier; Wo kein Schleier, da ist keine Freude.

Schleier, filr Frauen und Jungfrauen.

6688. Schleifen; Es ist bös Schleifen ohne Wasser.

6689. Schleder; Aus einem Schleder

Wird ein armer Leder. (5637. 7435)

Der Franzose: A grasse cuisine, pauvreté voisine.

Schon Sokrates warnte vor dem Naschen und Schlecken: "Mit aller Sorgfalt sind solche Speisen zu meiden, welche auch den Satten zum Essen nowie alle Getränke, welche auch den Nichtdurstigen zum Trinken verleiten." — Der trefsliche Arzt Musonius, welchen Nero aus Kom verbannte, Bespasian aber wieder zurückrief, sagte: "Wer gesund bleiben will, muß immer so leben, als wenn er eine Eur gebrauchte!"

6690. Shlemmer; Junger Schlemmer, alter Bettler. (3086)

6691. Schlendrian, Schlenderjahn.

Zwecklos wandeln seine Gleise, Ist das Beste und das Schlimmste: Darum kann's der größte Weise, Aber auch der Allerdummste. 6692. Schlimm sucht Schlemm.

6693. Schloß; Man macht kein Schloß für fromme Leute. Nur der Diebe wegen werden Schlösser unentbehrlich. Man hat ihm ein silbern Schloß vors Maul gelegt.

6694. Schlösser in die Luft bauen.

6695. Mancher baut Schlösser in die Luft, der keine Hütte auf dem Lande bauen könnte.

Shluder.

Er ist ein { guter armer } Schluder, hat Haus und Hof verschluckt.

6696. Schlump ift sein Oheim.

Es glückt ihm überall und wenn er's noch so bumm angreift.

6697. Es wär' ein Schlump, daß man einen Hasen mit der Trommel finge.

6698. Schlüssel; Die Schlüffel hängen nicht alle an einem Gürtel.

6699. Den rechten Schlüssel zur Harfe sinben.

6700. Gebrauchter Schlüssel wird blank.

6701. Schmach sucht Rach'.

6702. Schmalhans ift Rüchenmeister. (6801)

6703. Schmaroper sind Schloper.

Das Wort "Schlotzer" sinde ich nur in "des Spaten Sprachschatz", und zwar also: "Der Schlotzer, sive Kinderschlotzer, lagenula siphunculata (?), alias Raze." Man sagt aber auch Ohrenschlozer süx Ohrenmelter, d. h. Schmeichler. Der Sinn wäre dann: Schmarotzer sind Schmeichler; sie sind wie Ratten in der Specklammer, sie fressen auf und laufen dann weg mit Stank, ohne Dank.

6704. Schmaufer eien,

Sind ber Aerzte Comthureien.

6705. Schmeichler, Heuchler. (8998)

Sie wissen, gleich ben Hunden, nichts weiter als nachlausen. Indes weiß der Schmeichler doch zuweilen sich auch mit echten Kennzeichen der Freundschaft zu schmücken und ihre Küstung anzulegen, wo es ihm jedoch mit dem Hauptflick, der Freimuthigkeit, nicht gelingen will; wie Patroklos die Wassen Achill's aulegte, den auf dem Pelion gewachsenen Speer aber, schwer, groß und gewaltig, stehen lassen mußte, so kann auch der Schweichler sich nicht mit dem Freimuth befassen, und höchstens nur die hohle Keule des Theaterhercules schwingen; des Schweichlers Freimuth und Aufrichtigkeit gleicht nur den Bettkissen, die zwar dem Haupte zu widerstehen und dessen Schwere zu tragen scheinen, aber nachgebend nur desso mehr sich zusammendrücken.

Unzählig ist der Schmeichler Haufen, Die jeden Großen überlausen, Solang' er sich erhält. Doch gleitet er von seinen Höhen, So wird er bald sich einsam sehen. Das ist der Lauf der Welt!

6706. Schmede gut und währe lange. (3086)

Schmedfabel. (Siehe Schleder.)

Somer.

Wenn he sick ook in Smeer (Fett) umbreit, he ward blot smeerig (schmierig), abers nich fett. Wenn's recht heiß dem Aug' entrinnt. (422)

6708. Wo der Schmerz ist, da { greift man hin. ift auch die Hand. (Altgriechisch.)

6709. Schmiebe; Bor die rechte Schmiebe gehen.

6710. Vor der rechten Schmiede wird man recht beschlagen.

6711. Schmied ift ber Funken gewohnt.

6712. Schmieds Sohn ist der Funken gewohnt.

6713. Es ift ein schlechter Schmieb, ber keinen Rauch vertragen kann.

6714. Es ist besser jum Schmied, als zum Schmiedlin. (Baiern.) (3477. 8618) Der Franzose: Il faut s'adresser à dieu plutôt qu'à ses saints.

6715. Der Schmied beschlägt das Pferd besser, als das Schmiedlein.

6716. Schmieren und Salben Hilft allenthalben. (usm.)

Der Schwabe sest hinzu: Hülft's nit bei de Kärre, Hülft's doch bei de Herre!

Der Franzose: Graisser la patte à quelqu'un.

Ter gut schmert Der gut fährt.

Der Spanier: Wer seinen Wagen gut schmiert, hilft seinen Ochsen. Einfältige Studenten haben das "Schmieren" auf fleißiges Hefte-schreiben bezogen, ohne zu begreifen, daß durch Hefte gerade das Beste nicht haftet, sondern blos das todte Wort, und damit fährt man schlecht.

6718. Schmieren macht linde & Baute. Säute.

6719. Schmuten; Was schmutt, das putt. (Main.)

Schnabel.

Er wett mehr den Schnabel, als den Sabel.

Er ift noch gelb um ben Schnabel. Wie bie jungen Bögel.

Er schwatzt, wie ihm der Schnadel gewachsen ist.

6720. Schnee; Unterm Schnee ernten.

Er will den Schnee im Ofen dörren.

Er hat den Schnee im Ofen getrocknet und für Salz verkauft. Ungegründete Anschuldigung und gute Vertheibigung.

Er will das Wasser aus dem Schnee drücken und den Schnee behalten.

(Siehe ben Wetterkalenber.)

Schneeball.

He schitt up en Schneeball, un fritt een vor Döst. (possein.) Bom Geizhals.

6721. Schneiben; Was nicht zum Schneiben taugt, kann man nicht scharf schleifen.

Und wer nicht zum Studiren taugt?

6722. Schneiber; Fünf Ellen geben ein Paar Handschuhe, wenn der Schneister kein Schelm ist.

6723. Der Schneider hat die Hosen verschnitten. "'S schabet nichts", sagt ber Schneider, "nur neu Tuch her!" 6724. Kein Schneiber so schlecht, er merkt, welcher Aermel an den Rock gehört.

6725. Was einer hat, das hat er! —

sagte ber Schneiber, und ließ, statt eine Ruh, eine Geiß aus bem Stalle.

Der Schneider kommt ihm in die Augen.

Er wird schlafmilbe. Er friert wie ein Schneiber.

6726. Schneiberjunge; Es sammelt sich, wie beim Schneiberjungen die Ohrfeigen.

6727. Schnecke; Laß mich mit dir laufen — fagte die Schnecke zum Boten.

6728. Die Schnecke trägt ihr Haus bei sich, weil sie den Nachbarn nicht traut.

Schneden poft.

Es geht wie auf ber Schnedenpost.

6729. Schnell genug, war gut genug. (Ebenso französisch.) (3037)

6730. Schnepfen; Dculi, da kommen sie,

Judica, da sind sie da,

Lätare, das ist das Wahre;

Palmarum, Trallarum!

6731. Schneuzen; Hart Schneuzen macht blutige Nasen.

Schnippchen.

Schnippchen in der Tasche schlagen.

6732. Schnitt; Es ist gut, den Schnitt an fremdem Tuche lernen.

6733. Er wollte einen Schnitt machen und hat sich geschnitten.

Einen Schnitt machen, soviel als: sich einen guten Bortheil machen; sich schneiben, soviel als: sich gewaltig im Bortheil irren.

6734. Schnupfen; Wer's riecht, der hat den Schnupfen nicht.

Shnur.

a. Ueber die Schnur hauen. (7202 a)

Er hat's am Schnürchen.

Von der Schnur zehren.

D. i. vom letten; bezieht sich wol auf die akte Sitte, goldene und andere Schaumünzen an einer Schnur, als Putz, umzuhängen, statt Schmucktette; in der Noth nahm man dann wol eine Schaumsinze nach der andern ab, um dafür einzukaufen; also vom Kragen in den Magen.

Scholle.

Auf seiner Scholle kleben.

Shollen.

Er hat Schollen gegessen, die Hände kleben ihm. (3201 \* b. c) Die Scholle ist ein kleiner Seesisch.

6735. Schön und fromm, stehen selten in einem Stalle.

Der Franzose: Beauté et folie, vont souvent en compagnie.

Benigen unter den Menschen ist Trefflichkeit eigen und Schönheit; Drum glückfelig ber Mann, welcher ber beiben sich freut. (Theognis.)

6736. Schön, wie die Sünde.

6737. Schön und züchtig sein,

Trifft selten ein.

Der Franzose: Beauté n'a paix à chasteté.

6738. Schönheit ift kein Erbgut. (Gbenfo englisch.)

6739. Schönheit vergeht, Tugend besteht.

Doch ist man gern bei ihr gesessen.

6741. Schönheit brodt man nicht in die Schüssel.

6742. Schönste; Der Schönste putt das Licht. Die Schönste, wenn sie allein ist.

6743. Schöpfen; Schöpf' auf und zettle nicht. (7476—79)

Schöppenstädt.

Ein schöppenstädtscher Streich.

Scheppenstebt, wie auch geschrieben wird, ein braunschweigsches Stäbtschen, bessen Bewohnern vor Zeiten eine seltsame Art von Einfalt zusgeschrieben ward, von welcher höchst freigebig die lächerlichsten Dinge erzählt werden.

(Siehe Schilba.)

6744. Schornstein schimpft das Ofenloch. (1529)

Alles durch den Schornstein jagen.

Berpraffen.

Du kannst es nur in den Schornstein schreiben. Sehr unsichere Forderung.

6745. Schragen; Man muß ben Schragen nach dem Markte richten.

6746. Schrammen muß man nicht mit Wunden heilen.

6747. Schreiben,

Thut bleiben.

6748. Geschrieben ist geschrieben; keine Kuh leckt es ab, keine Krähe hackt es aus.

6749. Bös ist wider die zu schreiben,

Die da können dich vertreiben. (6248)

Der Ausse: Was die Hand schreibt, dafür muß der Kopf haften. Schreibe was du willst und leide was du mußt! Das ist am Ende der Humor davon. Jeder tlichtige und wahre Autor steht immer zwischen der ewigen Menschheit und der zeitlichen Obrigkeit, wie zwischen Thür und Angel, zwischen Amboß und Hammer. Was jener willstommen ist, ist dieser verhaßt; was jene genehmigt, scheint dieser bedenklich; wo jene die Augen niederschlägt und das Antlitz verhüllt, läßt diese Orden vertheilen und mit allen Gloden zum Feste läuten. In Summa: das Zeitliche stimmt gar selten überein mit dem, was das Ewige will, und letzteres muß sich's schon gefallen lassen, mit ersterm aus einem und demselben Napse zu essen, so lange wie es irgend gehen will! Das Zeitliche grämt sich nicht und schämt sich nicht. Da liegt's!

6750. Wenn der Schreiber nichts taugt, gibt er's der Feder schuld.

6751. Schreiber und Studenten, Sind der Welt Regenten.

6752. Schreien; Es wird nicht ohne Schreien heilen.

6753. Schrecken

Macht Geden. (2336)

6754. Schriften; Richt genug ist's, Schriften führen, Sondern sie recht allegiren.

6755. Schritt; Wer nicht Schritt halten kann, muß traben.

6756. Der größte Schritt ift der aus der Thür.

Der Franzose: Ce n'est que le premier pas qui coute. Der Italiener: Chi scampa d'un purie scampa di mille.

6757. Schröpfen; Wer nicht weiß, wie Schröpfen auf dem Schienbein thut, kann andere nicht wohl barauf schröpfen. (5564)

6758. Schrot; Von altem Schrot und Korn.

Souft. (Ciebe Schelm.)

6759. Souhe; Wer seine Souh' kann selber flicken, Der darf sie nicht zum Schuster schicken.

6760. Alle Schuh' über einen Leisten machen.

6761. Neue Schuh' und Fürsten hat man lieber benn alte. (6968)

6762. Jeder weiß es am besten, wo ihn der Schuh drückt. (Altromisch.) (1171) Als der gepriesene Römer Paulus Aemilius sich, nach vielzähriger Ehe, von seinem tresslichen Weibe trennte und er deshald von seinen Freunden getadelt ward, da die Frau ja so schön als tugendhaft sei und ihm so ausgezeichnete Söhne geboren habe, hielt er den Freunden seinen Schuh hin und sprach: "Sehet, ist dieser Schuh nicht sehr zierlich und ganz neu? Keiner von euch aber weiß und sühlt es, wo und wie sehr er meinen Fuß drückt!"

6763. Wer leid't von Schuhen und Weibern Pein,

Muß wol ein großer Narre sein.

6764. Zu enger Schuh brückt, zu weiter schlottert.

6765. Ein Schuh ist nicht jedem gerecht.

6766. Wirf die alten Schuhe nicht weg, ehe du neue hast.

6767. Alte Schuhe verwirft man leicht, alte Sitten schwerlich.

6768. Die alten Schuh' verwirf nicht gar, Du habest zuvor ein neues Paar.

6769. Wer auf die Schuhe hofft, die er erben soll, muß barfuß gehen.
(Ebenso französisch.) (1447)

Umgekehrt wird ein Schuh draus. Einem etwas in die Schuhe gießen. Daß er's verschulden soll.

Das hab' ich schon längst an ben Schuhen { abgelaufen. zerrissen.

Einem bie Schuhe austreten.

6770. Souhmacher; Lieber bem Schuster, wie dem Apotheker. (8609) Schuhriemen.

Er ift nicht werth, ihm die Schuhriemen aufzulösen. (Ebenso frangenich.)

6771. Schufter, bleib' bei beinem Leisten. (Altgriechtsch.) (182. 847. 7590)
"Quam quisque norit artem, in hac se exerceat", führt Cicero
("Tuscul.", I, 18) als ein griechisches Sprichwort an.

Der unvergleichliche Apelles hatte einst eines seiner bebeutenbsten Gemälde öffentlich ausgestellt; da tam unter andern auch ein Schuster, betrachtete es und fand an dem Schuhwert etwas zu tadeln. Apelles sand den Tadel richtig und half dem sogleich ab; da tadelte bann der Schuster kedlich auch am Gewand und anderm; aber Apelles schob

ihn hinweg und sprach: "Rur über den Leisten urtheile der Schuster!" Das hat fich vor weit länger als zweitausend Jahren zugetragen und ereignet sich noch täglich.

a. Der Schuster hat die schlechtesten Schuh'. (Ebenso frangofisch.) (8302)

Er läuft, wie ein Schuster, ber ben Markt versäumt.

6772. Schuld töbtet den Mann.

6773. Besser alte Schuld, benn alte Fehbe.

6774. Für alte Schuld nimm Bohnenstroh.

6775. Für ungewisse Schuld nimmt man auch Haferstroh. (677)

Der Franzose: D'un mauvais débiteur et payeur Prend paille et foin pour ton labeur.

6776. Schuld läßt sich nicht { auf Schuld weisen. mit Schuld bezahlen.

6777. Alte Schuld roftet nicht.

6778. Schulden, Alter und Tod | kommen unangemeldet. fchleichen unversehens ins Haus.

verbessert sein Gut. (Ebenso frangofisch.) 6779. Wer seine Schulden bezahlt, verringert sein Gut nicht.

Der Franzose: Qui s'acquitte, s'enrichit.

Der Englander: He who pays his depts, begins to make a stock.

Umgekehrt gibt's einen fast noch schönern Schuh: "Wer sein Gut ver-bessert, bezahlt seine Schulden." Schulden, vermittelst welcher ich mich in ben Stand gesetzt sehe, mein Gut zu verbessern, sind sowol für mich als für ben Gläubiger trefflich fundirt.

6780. Schulden sind keine Hasen.

6781. Die Schulden sind der nächste Erbe.

Altes Rechtsprincip.

-6782. Alte Schulden zahlt man nicht, und die neuen läßt man alt werden.

6783. Schuldig; Bist du schuldig,

Sei gebuldig!

Der Engländer: He that cannot pay, let him pray.

Ich bin fromm und geduldig, Bleib' allen Leuten schuldig; Berleiht mir Gott das Leben, Gebent' ich keinem was zu geben!

6784. Dem Schuldigen schaubert. (5156)

Der Franzose: Coupable craint de comparaître.

6785. Der Schuldige schielt.

Der Franzose: Le faiseur de dettes a toujours le mensonge en croupe.

Er ist Gott und aller Welt schuldig.

Er ist nichts schuldig, als nur was er hat.

Er hat mehr Schulden wie Haare auf dem Kopfe.

Die Schuldner plagen ihn wie den Hund die Flöhe.

Ich bin niemandem schuldig als nur Gott einen Tod, den bezahle ich ihm, wann er will!

6786. Schuldner sind Ligner. (Cbenfo englisch.)

6787. Bose Schuldner friechen ihren Weibern unter den Pelz. Berkaufen ihren Weibern ihr Hab' und Gut, was ihnen gar nicht mehr gehört, um ihren Gläubigern ein X für ein U zu machen; ober

auch, sie behaupten ein großes Eingebrachtes der Frau, und was solcher Spishübereien mehr sind, wodurch das Gesetz gehänselt und bei der wächsernen Nase herumgezogen wird. Solcher wahrer Rechtsstandale gibt es noch gar manche, durch welche das Recht gerade dem Rechtlichen zum Verderben gereicht, während der Schelm sich ins Fäustchen und dem Gesetz ins Angesicht lacht.

6788. Vornehmer Schuldner, schlechter Zahler.

Der Dane: Er lebt wie ein großer Herr; er ißt, trinkt und kleidet

sich köstlich, benn er ist aller Welt schuldig.

Ein solcher vornehmer Schuldenschelm sagte behaglich: "Wir geht's gar wohl; ich lebe wie ein Fürst, habe alles vollauf und Schulden mehr wie zu viel! Alle Noth und Sorge wegen des Zahlens überslasse ich meinen Gläubigern, die dazu mehr Ursache haben als ich; wie diese ruhig schlasen können, begreise ich nicht!"

6789. Schule; Reine Schule taugt ohne Schulmeister.

a. Aus der Schule schwatzen. (Ebenfo französisch.)

b. Das gehört in die Schule. (2452\*)

c. Ich meine, du kommst von der hohen Schule!

d. Er ist auch einmal burch die Schule gelaufen. (968 a)

6790. Schüler; Fahrender Schüler Bleibt ein Schüler. (7160)

6791. Fleißiger Schüler macht fleißigen Lehrer. (8982)

6792. Man findet mehr Schüler denn Meister.

Herzog Friedrich der Weise, Kurfürst zu Sachsen, pslegte zu sagen: "Diejenigen, die einen am nächsten nachgeben, sind am meisten zu fürchten, denn die treten einem am ersten die Schuh' aus." Das hat gar mancher Meister dick erfahren, welchem die Schüler Lehre und Wandel verdarben, aus Ungeschick ober aus bösem Neid und Willen!

Shulmeister.

a. Er hat dem Schulmeister einmal einen guten Morgen geboten. (969. 8364\*)

Shulrecht.

Das Schulrecht thun.
Sein Brokellist maxen.

Sein Probestiid machen.

Shulsad.

Er haßt den Schulsack, wie schön er auch gemalt ift.

Shulstaub.

Er (es) riecht nach dem Schulstaube.

Der Franzose: Ses discours sentent la crasse de l'école.

Schultern.

Ueber die Schultern ansehen. (Ebenso französisch.) Berächtlich.

6793. Schulze; Es ist bem Schulzen genug, daß er den Bauern vorgeht.

6794. Des Schulzen Kuh und eines andern Ruh ist zweierlei. (188)

6795. Was andres ist bes Schulzen Ruh! (4577)

6796. Schuß; Hoch genug, ist gut für den Schuß. (4479. 8378)

Der Engländer: Praise the sea, but keep on land.

6797. Biel Schüsse gehen nicht fehl.

Einen Schuß haben (oder bekommen). Rärrisch sein ober werben. 6798. Schüffel; Wer mault mit der Schüffel,

Dem { schabet's } am Rüffel. (Schwaben.) (1378)

6799. Wenn et all gegeten is, find de Schötteln ledig.

6800. Ungleiche Schüssel macht { schele Augen. (7436)

6801. Drei Schüsseln leer und in der vierten nichts. (6702)

6802. Schützen; Geradezu gibt gute Schützen.

6803. Ein Schütz muß brei Baufer haben: eins zum Berschießen, bas andere zum Berpfänden, das dritte um barin zu wohnen.

6804. Schwab' ein Schwätzer,

Böhm' ein Retzer,

Pol' ein Dieb,

Preuß' ein Nimmerlieb.

Der Schwabe wird's belächeln; ber Böhme wird's ben Hussten in bie Schuhe gießen; ber Pole wird ein großes Fragezeichen machen und ber Prenge wird's vollends gar nicht verfteben.

6805. Wenn dem Schwaben die Frau am Charfreitag stirbt, heirathet er noch vor Ostern.

6806. Schwaben haben nur vier Sinne.

Denn fie nennen riechen: schmeden.

6807. Schwaben werden erst im vierzigsten Jahre gescheidt.

6808. Der Schwab' hat kein Herz, aber zwei Magen.

6809. Der Schwabe muß allzeit die Leber gegessen haben!

6810. Welches Land liefen die Schwaben nicht aus!

Als einst ein Schwabe nur eben aus bem Schiff in Afien ans Land gestiegen war, fragte er: "Ift nit ein guter Gesell aus Beblingen bie?!" Es wird dir glüden,

Wie den Schwaben bei Lücken!

Welche im Heere R. Albert's im Jahre 1308 im Meißenschen, bei Luca, vom Markgrafen Friedrich von Meißen geschlagen wurden.

6811. Schwabenland ist ein gut Land, { es wachsen viel Schlehen ba. - ich will aber nit wiederum heime!

6812. Schwabenland gibt der ganzen Welt Huren genug und Baiern Diebe. Andere Zeiten, andere Sitten.

6813. Sowabenstreich; Jeder macht einmal einen Schwabenstreich, wenn nicht mehr.

6814. Schwach; Das Schwache, vereint, ist stark. (6268)

6815. Schwager; Der Schwäger Rath nimmer gut that.

6816. Ein Schwager und ein fahles Pferd, Wenn sie bestehn ist's lobenswerth.

6817. Et is miglit, wer det andern Schwager is, Daar een Kerke voll Luyde is. (Bestfalen.)

6818. Schwäger sind nimmer besfre Freund', als weit von= und selten bei= einander.

6819. Biel Schwäger, viel Spieße.

Aus uralter Zeit, ba unsere Altvorbern noch zu Scherz und Ernst nur gewaffnet zueinander kamen. Go fanden sie sich auch zu Familienfesten gewappnet ein, wo dann die Spieße stattlich zusammengestellt wurden. Am Rhein hat sich biefe Sitte am längsten gehalten.

6820. Schwalben; Eine Schwalbe macht keinen Frühling. (Allgriechisch.) (5137)

6821. Wenn die Schwalben fliegen,

So bleiben hier die Fliegen.

6822. Wenn die Schwalbe flieht, bleibt der Sperling sigen. (Siehe Rr. 3333.) Ich werd' ihm eine neue Schwalbe zeigen.

> Er hat Schwalben unterm Hute. Er grlißt weber, noch bankt er höflich.

Schwamm.

Er hat 'nen Schwamm im Magen. Der Meister im Saufen.

6823. Schwank; Je aufgelegter zum Schwank, besto plumper zur Lehre. Gilt vom Schiller wie vom Lehrer.

6824. Schwanz; Der Schwanz zeuget vom Fuchs.

6825. Den Schwanz übers Nest ausstreden. Etwas auf ben Schwanz schlagen. Es sich unrechtmäßig zueignen.

( haben. 6826. Schwanzfebern bekommen. tragen.

Hühner und andere Bögel breiten ben Schwanz aus, wenn fie fich fürchten. Man schreibt auch wol "Schwansfebern" und bezieht es bann auf bie bem Schwane zugeschriebene Gabe ber Beiffagung, baber bann: "Es schwanet mir" u. s. w.

6827. Schwärmer; Um den forcirten Schwärmer sei nicht bauge: Ein Eselstrab, ber bauert selten lange.

6828. Som arz auf weiß, Behält den Preis.

6829. Schwarz auf weiß { scheidet die Leute. macht heiß. versteht keinen Spaß.

6830. Schwarz auf weiß, oder gar nicht.

"Schwarz auf weiß" bleibt aber auch nicht selten ohne weitere Folgen und Gewähr. Im Jahre 1834 fah ein Reisenber in einem Garten unweit Bamberg einen schwarzen Schwan, ber sich mit einer weißen Schwanin vereinigt hatte. Man war auf die aus ben Giern zu hoffenbe Brut nicht wenig gespannt. Als nun aber bie lange bebrüteten Eier endlich aufgeschlagen wurden, fand man sie nur mit einer tobten, taseartigen Materie angefüllt. Der Reisenbe — durch Bitz, Geist, Humor, Gemüth, Bildung, Persönlichkeit und männliche Gesinnung selber einem seltenen schwarzen Schwane zu vergleichen — konnte bort ben patriotischen Sartasmus nicht unterbrücken: bag auch hier ein Beispiel gegeben worden sei, wie "schwarz auf weiß" nicht immer gute Gewähr leifte; ja sein Muthwille geht noch weiter: er schlägt vor, den schwarzen Sowan auf dem weißen zu einem klinftlerisch fehr gunftigen Relief zu benutzen, als einem ebenso bentungsreichen als schönen Ornament ber patriotischen Denksäulen, welche hier und ba errichtet worben find zu Ehren ber Constitutionen, beren Fruchtbarkeit, trot langem Brüten. sich bei uns ebenfalls immer noch nicht recht ausweisen will.

6831. Wer einmal ist schwarz gebrannt,

Wird nimmer weiß von Bleichers Hand.

6832. Schwaten; Wer viel schwatt, lägt viel.

6833. Wer viel ins Haus schwatzt, der schwatzt auch viel aus dem Hause. (8447)

6834. Ban Snaden,

Ram't Rladen. (Bolftein.)

Rladen, b. i. Schanbflede, die ber Schwätzer sowel andern, als auch fich selber leicht anhängt.

Der Araber sagt vom Schwäher: Wenn sein Mtund schwiege, würde sein Ars reben.

6835. Ban Snad kummt Snad.

6836. Som eigen ichabet felten. (Ebenso englisch.)

6837. Schweigen hat viel Freund' erwürgt, Durch Freimuth sei ber Freund verbürgt.

6838. Mit Schweigen verschweigt man die Freunde.

6839. Durch Schweigen verbirbt viel Freundschaft. (Altgriechisch.)

6840. Wer schweigt, bejaht. (Ebenso englisch.) (255. 6855)

6841. Schweigen, je zu rechter Zeit, Uebertrifft Beredsamkeit.

6842. Lerne schweigen, so kanust am besten reben. (6259)

Jene gebankenreiche Kürze ber Spartaner und ihre Schnelligkeit in treffenden Antworten war die Frucht der ihnen von Lykurg gebotenen Schweigsamkeit; sie durften nicht schwatzen!

Die alten Kömer hatten bas Wort: "Qui cum loqui non posset, tacere non potuit." Roms größter Rebner, Cicero, hat einst gesagt, "Lieber will ich ein unberebter Weiser, als ein berebter Thor sein!"

Wenn sie einen strasen wollen, ber unbefugt in ein Gespräch mit hineinschwatzt, sagen sie ihm berb genng: "Du sollst nicht eher reben, als bis die Ruh niest, dann magst du sagen: Helf' Gott, liebe Groß-mutter!"

6843. Wohl schweigen ist eine größere Kunst, als wohl reben.

6844. Schweigen ist ein' Kunst, Schwatzen bringt Ungunst.

Virtutem primam esse puta, compescere linguam. (Cato.)

Bebenk' dich wohl, eil' nit zum Scherz, Die Zung' ist schneller denn das Herz; Red' mit Bedacht, nit aus Wohltrauen, Denn Schweigen hat mich nie gerauen.

Es ist auf Erben kein besser List, Denn wer seiner Zungen ein Meister ist. Biel wissen und wenig sagen, Nicht antworten auf alle Fragen. Rebe wenig und mach's wahr, Bas du borgest bezahle baar; Laß einen jeden sein, wer er ist So bleibst du auch wol, wer du bist.

Worte sind nicht Wasser, das du, verschüttet, mit einem Schwamme wieder aufziehen kannst; nein, sie sliegen dahin unter die Leute und kommen nie wieder! Möchte der Nabe schweigen, so hätte er mehr Speise und weniger Zank. Nun er aber auf dem Dache sitzt und: "Rap, Rap!" schreit, sliegen andere Naben hinzu und fressen mit, daß er also weniger Speise hat und mehr Zank.

6845. Wer übel schwatzt, verliert ein gutes Schweigen.
Sag' etwas Besses benn das Schweigen, ober schweig!
(Euripides.)

Der Franzose: Mieux vaut bon taisez que trop parler.

6846. Schweigen und benken,

Soll (fann) niemand franken.

Der Franzose: Qui de tout se tait, de tout a paix.

6847. Mit Schweigen verräth sich niemand. (5075. 5444)

Der Turte: Wer schweigt, wird gerettet.

Ohr und Auge sind die Fenster!, und ber Mund die Thür ins Haus; Sind sie alle wohl verwahret, geht nichts Böses ein und aus!

6848. Mit Schweigen verantwortet man viel.

6849. Schweigen ist für Unglück gut.

Der Engländer: Better that the feet slip, than the tongue.

6850. Schweigen hat einen gewissen Lohn.

Der Italiener fagt: Wer rebet ber faet, wer schweigt ber erntet.

6851. Vom Schweigen thut dir die Zunge nicht weh. (Ebenso russisch.)

6852. Schweigen thut nicht allweg gut. (6837)

Der Engländer: Dumb folks get no land. (Stummes Schiffsvolk ruft nicht: Land!)

6853. Schweig', was du thun willst, so kommt dir niemand dazwischen. Menschen, denen ein Geheimniß anvertraut worden, gleichen meistens alten, abgeuntzten Flinten; kaum hat man sie geladen und den Hahn gespannt, so schnellt die Feder zurück und der Schuß knallt heraus.

6854. Wer schweiget, was man ihm vertraut,

Thut baß als ber 'nen Acker baut. (5317)

Wo es Geheimnisse gibt, da verschließe den Mund dir ein Siegel: Mehr als gehütetes Gut, nützt ein gehütetes Wort.

(Lukianos.)

6855. Schweigst du stille,

So ist's bein Wille. (Ebenso spanisch.) (255)

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Aberglaube, daß man, um einen Schatz zu heben und zu ergreisen, stillschweigend versahren müsse, kein Wort sprechen dürse, wie viel Schreckliches ober Ergötzendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Ebenso bedeutsam ist das Märchen: man müsse, bei wunderbarer Wagsahrt nach einem kostdaren Talisman, in den entlegensten Bergwildnissen, unaushaltsam vorschreiten und sich ja nicht umsehen, wenn auf schrossem Psade sürchterlich drohende oder lieblich lockende Stimmen ganz nahe hinter uns vernommen werden.

6856. Bist bu weif',

So schweig mit Fleiß.

Eine Frau, die mit ihrem Manne sonst sehr glücklich lebte, hat einst ihrem Arzte geklagt: wie es doch ein wirkliches Unglück sei, daß ihr sonst so guter Mann durch ein ganz unschuldiges Wort so leicht zum höchsten Zorne gereizt werde, besonders wenn er getrunken habe. Da sagte ihr der Arzt: "Dem wollen wir bald abhelsen! Ich habe ein vortrefsliches Wasser dagegen, welches sympathetisch wirkt; sollte Ihr Mann wieder heftig werden, so branchen Sie nur eine halbe Tasse voll davon in den Mund zu nehmen und etwa sechs Minuten lang darin zu behalten; je wärmer nun das Wasser in Ihrem Runde wird, je sichtlicher wird Ihres Mannes Zorn zusammenschmelzen!" Das Mittel erwies sich tresslich probat; es war freilich nur ganz gewöhn-

liches Brunnenwasser, aber so lange es die Frau im Munde hatte, zwang es sie zu schweigen, sodaß sie den Mann auch selbst durch das unschuldigste Wort nicht anreizen konnte.

Du sollst viel hören und wenig sagen, Richt verantworten alle Fragen; Borge selten, bezahle baar, Bersprich auch wenig und halt' es gar.

Wer was weiß, ber schweig'; Wem wohl ist, ber bleib'. Wer was hat, der behalte, Unglück, das kömmt balbe. (Luther.)

6857. Schweig', leid' und vertrag',

Bis dein' Sach' besser werden mag. (1185)

6858. Meid', leid' und schweig', es kommt die Zeit,

Da Schweigen macht bein Leiben queit (quitt). Schweig', leib', meib' und vertrag',

Dein' Noth allein Gott klag';

An Gott je nicht verzag',

Dein Glück kommt alle Tag'. (Luther.)

Schweig' und leib' und thu' nicht sorgen: Hilft Gott nicht heute, hilft er morgen. (Siehe Rebe und Zunge.)

6859. Schwein; Biel Schweine machen ben Trank bunn. (940)

6860. Wer nur ein Schwein hat, macht es feist, und wer nur einen Sohn hat, macht ihn zum Narren.

6861. Man mäftet bas Schwein nicht um seinetwegen. (1766)

6862. Schweine kummern sich nicht um köstliche Salben.

Er gibt gern zu effen, aber nur seinen Schweinen.

Hab' ich mit dir die Schweine gehütet?

Wenn einer unbefugt einen bugt.

Der Franzose: Il semble que nous ayons gardé les cochons ensemble.

6863. Swynsfeddern de stövet nig. (hamburg.)

Das hat nichts auf sich.

6864. Schweinfleisch ist Reinfleisch.

6865. Schweißwasser macht guten Mörtel. (1771)

6866. Schweizer; Stirbt ber Schweizer heut', morgen ist er tobt.

6867. Schwelger; Junger Schwelger, alter Bettler. (3086)

6868. Schwenken; Wer viel schwenkt, wirft leicht um.

6869. Schweppermann; Jebermann ein Ei,

Dem frommen Schweppermann zwei! (7824)

Senfried Schweppermann ersocht am 28. Septbr. 1322 bei Mühlborf jenen in den Annalen Baierns ewig benkwürdigen Sieg gegen Friedrich von Oesterreich, wodurch Baiern nicht allein gerettet, sondern auch die deutsche Königskrone auf dem Haupte Herzog Ludwig's von Baiern befestigt wurde. Abends nach der Schlacht nahm Ludwig auf dem Schlachtselbe selbst mit seinen Generalen ein sparsam Mahl, blos von Siern, und da sprach er jenes deukwürdige Wort, welches zum Sprich-wort wurde, und auch auf dem Grabsteine des Helden im Aloster Castel steht.

6870. Schwert; Kein schärfer Schwert, als das für Freiheit streitet. (1881)

6871. Ein Schwert erhält das aubre in der Scheibe.

Der Franzose sagt's vom Messer. — Dahin beutet man bie beiben gekreuzten Schwerter im sächsischen Wappen; eins hält bas andere aus, baß es ben Streich nicht vollbringe.

6872. Ein Schwert { zwingt } bas andere. (Spr. Sal. 27, 17.) (7116)

6873. Wer das Schwert nimmt, wird durchs Schwert umkommen.

(Matth. 26, 52.) (4473) Schwert fo hah' ich einen Degen (7166)

6874. Haft du ein Schwert, so hab' ich einen Degen. (7166)

6875. Mein Schwert schneibet auch.

Et meum telum cuspidem habet.

6876. Scharfe Schwerter schneiben sehr,

Scharfe Zungen noch viel mehr. (Schwaben.) (8987) Ein Schwert mit Honig beschmiert.

6877. Schwerste; Das Schwerste muß am meisten wiegen.

6878. Schwiegermutter; Die beste Schwiegermutter, auf der die Gänse weiden. (5115)

In dem Schreiben eines Preußen aus Kairo vom 23. Febr. 1835 wird, als "ganz vortrefflich", das Gesetz der Rubier gelobt: "daß von dem Tage an, wo ein Mann sich verheirathet, seine Schwieger-mutter ihr ganzes Leben hindurch kein Wort mehr mit ihm reben darf!"

In Armenien darf die neuvermählte Frau wenigstens ein Jahr lang nicht mit den Aeltern ihres Mannes sprechen, welche Sitte sich bei mehreren asiatischen Bölkern sinden soll. Unter den Guaycurus in Brasilien sprechen die Aeltern der neuverheiratheten Frau nie weiter ein Wort mit dem Schwiegersohne.

Schwiegermutterhaß.

6879. Schwiele an der Hand hat mehr Ehre, denn goldener Ring am Finger. (295)

6880. Schwimmen; Es ist leichter hinten nach schwimmen, als voran.

6881. Die besten Schwimmer ertrinken oft und die besten Klimmer brechen oft den Hals. (4299)
Sie wagen zu kihn.

6882. Schwingen wachsen im Fluge.

6883. Schwören muß bem Krämer die Waare verkaufen.

6884. Hoch schwören zeigt tiefes Lügen.

6885. Wo du hörst hohe Schwüre, Steht Lüge vor der Thüre.

Er schwört dem Teufel ein Ohr weg.

6886. Sechse treffen, sieben äffen.

6887. Seckel; Langsam zum Seckel, hurtig zum Hute, Hilft gar manchem jungen Blute. (3840)

6888. Alte Sedel schließen übel. (Siehe Beutel.)

6889. Sedenborfe, die meisten; Grumbache, die reichsten; Seinsheimer, die ältsten; Einheimer, die stölzsten.

6890. See; Wer auf der See ist, hat den Wind nicht in der Hand.

6891. Lobe die See und bleib' auf bem Lande.

6892. Seele; Der Seele Macht ist bes Leibes Kraft.

Der Franzose: Sur le corps l'âme doit être dame.

Die Seele hat sich in ihm verirrt, sie weiß nicht, wo sie hinaus soll.

Die Seele ift in ihm verwurzelt.

Er trägt die Seele im Arm.

Er ist auch seine Seele schuldig. Die Seele ist ihm um einen Bagen feil.

Es geht mir burch bie Seele.

Einem etwas auf die Seele binben.

6893. Seelsorger, Gelbsorger. (Baiern.)

Dem es mehr um bie Wolle, benn ums Wohl ber Schafe zu thun ift.

6894. Seelensorger, Seelenworger. (608)

6895. Segel; Unterm Segel ift gut rubern.

Die Segel | einziehen. | ftreichen.

Alle Segel aufspannen.

Segen.

Als der Pfarrer vom Segen redete, sagte der Tischler: "Ach, Sägen hab' ich wol, wenn ich nur Breter hätte!"

6896. Sehen geht vor Hörensagen. (Altgriechisch.) (3685)

6897. Better eins von Sieen,

Denn von Hören Tieen. (436)

6898. Sehne; Man schießt auch wol mit schlaffer Sehne.

6899. Sei, was bu sein willst.

Willst du ein Schiller sein, so sei's! So geh' zur Schul' und lern' mit Fleiß; Willst du ein' ehrbar' Jungfrau sein, Bewahr' bein' Ehre kensch und rein; Will jemand sein ein Handwerksmann, So lern' er's, daß er kann bestahn!

Mit seltsamen Geberben Gibt man sich viele Pein; Kein Mensch will etwas werben, Ein jeber will schon was sein.

6900. Seibe; Man kann nicht immer Seibe spinnen.

Richt einmal, wenn man Sprichwörter schreibt; Wolle, Flachs und Werch wollen auch versponnen sein.

Er wird keine Seibe dabei spinnen!

6901. Seife; So viel alte Seife, so viel alt Geld. Lob kluger Haushaltung.

6902. Seil aus Sand,

Wie hält das Band?

Ueber das Seil werfen.

Er hat sich das Seil lassen über die Hörner werfen.

6903. Mit tranken Seilen muß man gelinde ziehen.

6904. Seiler; Man muß, wie der Seiler, vor sich sehen und hinter sich gehen.

6905. Dem Seiler geräth's am besten, wenn's brav hinter sich geht.

6906. Sein ift über Schein.

6907. Seinige; Gib und laß jedem das Seinige. a. Das Seinige mit dem Rücken ansehen. (7111)

6908. Seite; Die auf der flehenden Seite haben nie gesiegt. Er ist auf der nehmenden Seite. Er legt sich auf die faule Seite. Das ist seine schwache Seite.

6909. Selbst gethan, ist bald gethan. (4016)
Immer sei dir im Sinn und bleibe geläufig die Regel:
Nimmer erwarte von andern, was selbst du tüchtig vollziehn kannst.
(Ennius.)

6910. Selber thun, selber haben. (2454)
Schwäbisch: Sell thaun, sell haun.

6911. Selbst ist ein gut Kraut, wächst aber nicht in allen Gärten. (887. 2454)

6912. Selbst, thut's ganz; Heißen, zur Hälft'; und Bitten, gar nicht. (8121) Der Spanier: Befiehl's und thu' es selbst, dann brauchst du nicht zu sorgen. Ferner: Der Herr besiehlt's dem Diener, dieser besiehlt's der Katze und die Katze besiehlt es ihrem Schwanze.

6913. Selber essen macht fett.

6914. Selbst ist ber Mann. (887. 8121)

Der Franzose: Face de l'homme fait vertu.

Wenn einer lebendig dasteht und seine Sache persönlich ausrichtet, so thun wenige Worte mehr, benn viel Schreiberei.

Herr von der Bur hatte seinen Diener ausgeschickt, etwas zu bestellen; dieser richtete das sehr schlecht aus. Da schrie ihn Herr von der Bur zornig an: "Wenn ich einen Esel hätte ausschicken wollen, wär' ich lieber selbst gegangen!"

6915. Selten; Was selten, Muß gelten.

6916. Was (wer) selten kommt, kommt | scharf. wohl.

6917. Was selten, das angenehm. (8424)
(Siehe Nar.)

So selten, wie Speck in der Judenkuche.

Senf.

Seinen Senf bazu geben.

Einen langen Senf worüber machen.

Der Senf hat ihn bei der Nase genommen. Wenn einer officiell weint.

6918. Sequester machen leere Nester.

6919. Servatius; Den Sanct=Servatius begleitet Sanct=Bonifacius. Wer gut haushält, kann gut wohlthun.

Die Frau Bürgermeister Wulflam zu Stralfund war so hoffärtigen Sinnes, daß sie unter anderm den schönsten rigaschen Flachs auf dem heimlichen Gemach verbrauchte. Sie verarmte aber späterhin dergestalt, daß sie von allen ihren Reichthümern nur eine silberne Schale behielt; mit dieser in der Hand hat sie von Haus zu Haus um Almosen gebettelt, mit den Worten: "Gebet der armen reichen Frau

etwas, um Gottes willen!" So hat sie benn einst auch ihre ehemalige Dienstmagd um ein Hembe gebeten; diese hat ihr dann ein solches geschenkt und babei gesagt: "Seht, Frau Bulflam, das Garn zu diesem Hembe habe ich von dem schönen Flachs gesponnen, den Ihr sonst auf dem heimlichen Gemache verbrauchtet!" Hatte also Sanct-Haltzurath den Sanct-Mildgeber zum Gefährten!

6920. Sichel; Die Sichel an eines andern Ernte legen.

Der Franzose: L'on ne doit pas mettre la faulx en autrui blé.

6921. Sicherheit ift nirgends sicher. (2286. 3147)

6922. Sicherheit ist des Unglücks vorderste Ursach'. (5773)

Der Franzose: La désiance est la mère de sûreté.

Die Klugheit ift unüberwindlich, hinter welcher fich bie Furcht versteckt.

6923. Sicherheit bedroht mit Fall.

Allerdings von Feinden lernet viel der Weise spat und früh; Denn die Vorsicht nur bewahrt uns; unter Freunden würd' es nie Deß bedürfen; doch der Feind zwingt dich zur Wehre, selbst bewehrt.

(Aristophanes.)

6924. Sicherheit bringt Herzeleid. Er ist Nummer sicher.

Sieben.

a. Eine bbse Sieben. (810°)
Schlimme Chehälfte, von welcher erlöst zu werden in der siebenten Bitte des Vaterunsers gebeten wird. In Nürnberg sagen sie: "Sie gehört in die siebente Bitte!" oder auch: "Sie ist eine aus der siebenten Bitte!"

b. Es riecht nach zweimal sieben.

6925. Siechen und gesunden, Haben nicht einerlei Stunden.

6926. Der Socher, Ueberlebt den Pocher. (Schwaben.)

6927. Sieg liebt Sorg'.

6928. Aller Sieg von Gott! Wahlspruch Franz von Sickingen's.

6929. Den Sieg erringt, Wer sich bezwingt.

6930. Der Sieg ist zu grob, Der mit Blut liegt ob.

6931. Siegen kommt nicht vom Liegen. (2041. 8682)

6932. Es ift gut siegen, wo niemand wiederschlägt.

6933. Genugsam gestiegt, so man den Feind in die Flucht schlägt. Nur darf man nicht säumen, den Sieg zu verfolgen.

6934. Sieh' nicht auf mich, sondern auf dich, Thu' ich Unrecht, dasür hüte du dich!

6935. Sieh' dich an und beurtheil' mich,

Findst dich ohn' Schuld, dann strafe mich!

6936. Siehe nicht über dich, sondern unter dich. Also nicht auf die, denen es besser geht, sondern auf die, denen es schlimmer geht als dir.

6937. Sieht man's, so spiel' ich,

Sieht man's nicht, so stiehl' ich. Ein feines Diebes- ober Gaunerwort.

6939. Wer schlecht sieht, soll besto besser tasten.

6940. Silber auf der Tasche und keins drin, ist des Teufels Arswisch.
(3607)

6941. Simpel; Mancher scheint ein Simplicist, Da boch sein Mantel doppelt ist.

6942. Singe, so lernst bu singen! (6239) Wo man singt, ba laß bich nieber, Böse haben keine Lieber.

6943. Wer im Singen zu hoch anfängt, kommt nicht aus. (1546)

Der Esel singt beshalb so gar sehr schlecht, weil er zu boch anfängt.

6944. Wer singen will und nicht kann, dem soll man Dreck ins Maul werfen. Es läßt sich weder singen noch sagen.

6945. Von Singen und von Sagen, Läßt sich nichts zu Tische tragen.

6946. Wer nicht singen kann, mag pfeifen.

6947. Sinn; Hätten wir alle einen Sinn, wir liefen alle einen Beg.

6948. Williger Sinn macht leichte Füße. (8555)

Er hat seine Sinne, bis auf fünf.

Er hat seine Sinne in bie Basche gegeben.

6949. Sippschaft enbet im fiebenten Grabe.

6950. Sitten; Schlimme Sitten bringen gut Gesetz. (Altrömisch.) (540)
Die gute Sitt' ist sicherer benn das Gesetz:
Es stürzen Redner jene nicht; doch dieses hebt
Und stürzet oft unrühmliche Beredsamkeit.

(Euripides.)

6951. Aus Sitten man gar bald verstaht, Was einer in seim Herzen hat. (1603)

6952. Gigen; Wer gut fitt, ber rucke nicht.

Der Franzose: Qui est bien, ne se meuve. (Schon im 13. Jahrh.)

6953. Wer gut sitt, der rucke nicht. (690. 8428)

Wenn wir was Besseres haben wollen, perberben ober verlieren wir barliber oft bas Gute.

Der Engländer: As good sit still, as rise up and fall.

6954. Sitzest gut, so sitze fest, Alter Sitz ist ja der best'.

Snaden. (Siehe Schwagen.)

Sochen. (Siehe Siechen.)

6955. Sohnes Weib haßt Mannes Mutter. (5115)

6956. Soldaten im Frieden, sind Defen im Sommer. (Cbenso englisch.)

6957. Soldaten, das sind brave Leute;

Haben's kein Geld, haben's andre Leute!

6958. Den Soldaten macht nicht ber Anzug, sondern ber Feldzug.

6959. Soldatentod ist besser wie Bettelbrot.

Er gibt 'nen Soldaten in Friedenszeiten.

6960. Soll's Sein, So Schickt Sich's. (8133)

Der Archibiakonus M. Faber zu Ansbach fand bei einem schwer Kranken fünf große S. an die Stubenthilt geschrieben; er fragte, was bas
bebeute? Der Kranke sprach: "Das ist meine Gebuldstafel, die mich
oft getröstet hat."

6961. Sommer; Den Sommer schändet kein Donnerwetter.

Dem Winter jeboch steht's übel an; magst es auch auf Lebens-Sommer und -Winter beziehen.

6962. Heiße Sommer und kalte Winter bringen keine bose Zeit.

6963. Wer im Sommer die Kleider verthut, muß im Winter frieren. (7011)

6964. Sommerroggen und Ziegenmist, Lassen den Ackerwirth, wie er ist. Bringen ihn nicht weiter.

6965. Sonne; Wenn die Sonne den Schnee wegleckt, So blickt hervor, was er bedeckt.

6966. Es wird nichts so fein gesponnen,

Es kommt endlich an die Sonnen. (7284. 8860 — 62) Lautlos und blicklos siehst du stets noch sein Gericht Dem Menschen, ob er schlafen, wandern, ruhen mag; Hier schreitet's stumm an seiner Seiten, dort ihm nach, Und keine Macht birgt, was er Uebles hat gethan. Drum was du Böses je beginnst, gedeuke stets, 'S ist einer, der es siehet!

(Mejchlos, Fragm.)

Thu' heimlich nichts, die Zeit, die alles sieht und hört, Sie bringt unfehlbar endlich alles an den Tag.

(Sopholles, nach Gellius.)

Der Franzose: Contre le tonnere ne pette.

Der Ausse: Was am Abend dunkel scheint, erleuchtet der Morgen.
(Matth. 10, 26.)

Auch wol in Bezug auf: "Wir wollen's beschlafen!"

6967. Rede nicht wider die Sonne! (Altgriechisch.) (6224)

Der Araber: Wirf beinen Speer nicht nach einem eisernen Götzen! Sinnlos, wer sich vermißt, ber Gewalt zu begegnen mit Ohnmacht: Sieg erlanget er nie, und trägt zum Schimpse ben Kummer.

(Befiobos.)

6968. Es beten mehr der Sonne Aufgang an, als ihren Untergang. (Altgriechisch.)
(6761)

Besonders in Bezug auf Thronerben.

6969. Wo die Sonne aufgeht, da tagt es.

6970. Sonnenaufgang, Nebels Untergang.

Wenn die Sonne aufgeht, verwandelt sie alle Lichter in ihr Licht, denn sie ist über alle Lichter. So auch, wenn die Sonne der Gerechtigkeit, der Freiheit, der göttlichen Erkenntniß in der Seele aufgeht, so verswandelt sie ebenfalls alle Lichter in ihr Licht, daß da kein anderes Licht mehr gilt als nur ihr Licht, welches ist über alle Lichter!

6971. Wenn die Sonne aufgeht, helfe Gott dem Reife. (3137)

6972. Wenn de Sunne steit in Westen,

Sind de Loien (Faulen) de Besten. (Oldenburgisch.) (13)

6973. Immer scheint die Sonne nicht, Aber auch die Nacht hat Licht.

6974. Die Sonne scheint keinen Hunger ins Land.

6975. Die Sonne scheint ben Bauer nicht zum Hause hinaus.

6976. Wenn die Sonne vom Himmel fiele, sagen wir alle im Dunkeln.

(3545)

6977. Es kam noch kein' so schöne Sonn',

Daß dem Dieb Instet zum Galgen zu gohn. (1067)

Der Engländer: Never seemed a prison fair, nor a mistress foul.

6978. Die Sonne mit Kohle malen.

Das muß sich die Sonne gar oft gefallen lassen; die Enlen lassen es sich sehr angelegen sein.

In der Sonne blinzeln.

Wenn die Sonne | still steht. in die Hölle scheint.

Er ist nicht werth, daß ihn die Sonne bescheint.

Sonnenuhr.

Sonnenuhr zeigt die heitern Stunden nur.

6979. Sonntag; Wat man Sunnbags spinnt, glücket nig. Heut' ist des Herren Ruhetag;
Vergesset Sorgen, Müh' und Plag';
Treibt eure Wochenarbeit nicht,
Kommt vor des Höchsten Angesicht:
Halleluja!

6980. Sorge treibt zum Gebet, Gebet vertreibt bie Sorge.

6981. Sorgen macht graue Haare, Und altert ohne Jahre.

6982. Sorge macht eher alt, benn reich.

6983. Wer die Sorg' in Ehren hält, bei dem kehren Sorgen ein.

6984. Man kann sich eher zum Narren sorgen, als reich sorgen.

6985. Man forgt sich eher runzlich, als reich.

6986. Mit bloßem Sorgen zerbricht man keinen Strohhalm. Der Italiener: Lungo sospirar nulla rileva.

6987. Zu viel Sorge fällt in den Koth.

6988. Zu viel Sorge zerbricht bas Glas.

6989. Sorg', doch forge nicht zu viel,

Es geht doch allzeit wie Gott will. (8864)

6990. Sorgen, wie der Hund, der den Mond anbellt. Meint, der Mond wolle ins Haus steigen.

6991. Zu großer Sorge wird liederlich Rath.

6992. Unnütze Sorge macht früh alt. (4283)

6993. Viel Sorgen und Jahre

Machen graue Haare. (3769)

6994. Sorg' und Klage Wächst alle Tage.

6995. Ein Pfund Sorgen 'Zahlt kein Loth Borgen.

6996. Hundert Pfund Sorgen bezahlen kein Loth Schulden. (Ebenso englisch.) Der Franzose: Cent heures de chagrin ne payent pas un sou de dettes. Der Kürke: Hunterttausend Sorgen vollbringen kein Viertelsgeschäft.

6997. Sie näht sich Sorgen ins Hemd' und Rissen.

6998. Sorge fällt nicht um.

6999. Sorgen und Wachen Sind Herrensachen.

7000. Sorgen behalte für bich, Freuden genieße mit andern.

7001. Sorgen vertreibt der Deutsche mit Trinken, der Franzose mit Singen, der Spanier mit Weinen, der Italiener mit Schlafen. (Ebenso italienisch.)

7002. Spalte, und walte. (1417)

Divide et impera.

Es gibt Zeiten, wo das Schickfal der Menscheit von einem einzigen Manne abhängt und das sind unglückliche Zeiten; denn nichts ist dauernd, als was durch die Mitwirkung aller geschieht. Auch haben sie es in Demokratien immer eingesehen, daß sie eine Wohlthat, die sie einem großen Manne verdankten, sich nur durch Undank gegen den Wohlthäter sichern konnten.

7003. Spandauer Wind, Berliner Kind, Charlottenburger Pferd, Sind selten was werth.

7004. Späne; Wer über sich haut, bem fallen die Späne in die Augen.

7005. Wo man zimmert, fallen Späne.

7006. Es fallen teine Späne, sie werden benn gehauen.

7007. Ein brennenber Span Zündet leicht den andern an.

7008. Sparen ist ein großer Zoll. (Altrömisch.) (1357)

Der Engländer: No alchymy to saving.

Schon Cicero sagte, nach Nonius Marc., in seinem vierten Buche vom Staate: "Der beste Zoll in der Familie wie im Staate ist die Sparsamkeit."

Diesen vortrefflichsten aller Zolle kann jedermann für sich anlegen und zu seinem Vortheile erheben, ohne daß er von andern eine Zollumgehung zu befürchten hat.

7009. Sparen ist verdienen. (5213)

Der Stattener: Lo sparagno è il primo guadagno.

Bans Schlecker fingt bagegen leichtfinnig:

Spar' ich, so sterb' ich; Zehr' ich, so verberb' ich: Besser, gezehrt und verdorben, Als gespart und gar gestorben!

7010. Spare ben Unfall.

7011. Spar' in der Zeit, so hast in der Noth. (6963)
Wer sich bei guter Zeit etwas erworben,
Der halt' es auch bei guter Zeit zu Rathe,
Sonst wird bei guter Zeit er hungern müssen!
(Plautus.)

Wer von ferne sammelt ein, Rann von nahem luftig sein.

7012. Sparen ist besser benn barben.

7013. Wer spart, wenn er hat, ber hat, wenn er bedarf.

7014. Erspart ist so gut als erworben. (1475. 1839)

7015. Spar wat, hett wat; fritt up, hett nischt.

7016. Sparen ist zu spat,

Wenn's geht an den Hausrath.

7017. Sparen ist zu spat, wenn man im Beutel auf der Naht und im Faß auf dem Boden hergreift. (3859. 5682)

Sera in fundo parsimonia. (Seneca.

Wenn du das Faß anbrichst und wenn es zur Reige geht, zeche! Doch in der Mitte gespart! Zu spät ist's, am Ende zu sparen. (Hefiodos.)

7018. Wer nicht spart zur rechten Zeit, darbet zur Unzeit.

7019. Nach dem Sparer, kommt der Zehrer. (1608. 7814)

7020. Dem Sparer gehört ein Zehrer. (2432. 3355)

Det Granzose: A beau amasseur, beau dépendeur.

7021. Der Bater, Spier' und Spar'; der Gohn, Rips und Raps!

7022. Spar' Mund,

Fritt Ratt' un Hund. (Solstein.) (4149)

Der Franzose: Ce que l'homme épargne de sa bouche

Le chat ou chien vient qui l'embouche.

7028. Fran Sparmundin kauft dem Herrn Wohlleben sein Haus ab. (5557, 7662)

Der Engländer: A saving man did once purchase the house of a riotous one. Wer Geld und Gut benkt zu erlangen, Muß erstlich von dem Maul anfangen.

7024. Sparmund und Rährhand Raufen andrer Leute Land.

7025. Er spart's am Zapfen und läßt's am Spundloch wieder heraus.

7026. Was man erspart zu Ehr'n und Gewinn, Das führt der Teufel sonsten hin! (1254)

7027. Sparfamteit; Wer Mutter Sparfamkeit begehrt,

Dem wird die Tochter Reichthum beschert.

Plautus sagt: "Dürftigkeit ist die Tochter der Schwelgerei; diese gibt einem jungen Menschen, der ihr zu Liebe all bas Seine verpraßt hat, ihre Tochter zur Haushälterin."

7028. Sparschaft gibt Baarschaft.

Der Englander: Of saving comes having.

7029. Sparren; Jeder hat einen Sparren zu viel; wer's nicht glaubt, hat zweie. (4116 \* 4387)

Der Franzose: Il lui manque un clou.

Il n'a pas la tête bien cuite.

7030. Wo die Sparren faulen, Fallen balb die Saulen.

7031. Spaß; Wer mag keinen Spaß verstehn, Soll nicht unter Leute gehn.

7082. Im Spaß gesagt, im Ernst gemeint. Ridendo dicimus verum.

7033. Spaten; Fleißiger Spaten ist immer blank. (6116)

7034. Spät; Es verberben immer neun Späte, eh' ein Friiher zu Grunde geht. (Baiern.) (2039)

7035. Wer zu spät kommt, esse mit den Gemalten an der Wand. (7486) wird übel logiet. (Ebenso französisch.)

7036. Beffer spät als gar nicht. (Ebenso frangonich.)

7037. Spatenarbeit, Finkenlohn.

7038. Speife; Einerlei Speife gar jeglichen Tag, Selbst nicht bes Königs Beichtvater mag.

7039. Je weniger Speise, je mehr Hunger.

7040. As de Sphse minnert, so mehret de Hunger.

7041. Wie die Speife, so bas Maul.

7042. Schlechte Speis' und Trank, Machen einem bas Jahr lang

klagen schlecht gehaltene Dienstboten nicht mit Unrecht.

7043. Speck läßt nicht von der Schwarte.

7044. Mit Speck fängt man Mäuse.

7045. Speck auf die Falle legen.

7046. Der Speck ist am fettesten in anderer Leute Pfannen.

7047. Speck soll man nicht spicken.

a. Ich will ihn mit Speck und Kohlen anstreichen.

b. Das gibt keinen Speck in die Wurft. (5255)

7048. Speierer Wind, Heidelberger Kind Und Hessenblut, Thun selten gut!

7049. Spendirhosen.

Er hat die Spendirhosen angezogen.

7050. Sperling; Wer die Spaten fürchtet, wird nie Hirfe saen.

(Ebenso türkisch.) (2274) "Serere non dubites", schon von Columella als Sprichwort angeführt.

7051. Wenn alle Sperlinge das Korn kennten, würde man nicht ernten. Als der berühmte Maler Heinrich Wilhelm Tischbein (geb. 1751, gest. zu Eutin 1829) als ein junger Malerbursche im Jahre 1766 nach Bremen tam, fah er über einem Eisenhändlerlaben ein Schild, worauf allerlei Eisengeräth so natürlich gemalt war, daß man es für wirkliche Waare hielt. Da verlor er allen Muth; denn er dachte: wo die Aushängeschilber schon so meisterhaft gemalt werben, was müssen ba bie Rünftler in Bilbniffen und sonst leisten! Aber, wie es benn so geht: "Wenn alle Sperlinge bas Korn kennten, würde man nicht ernten." Reiner von jenen tuchtigen Schildermalern verstand es ein tuchtiges Bildniß zu malen, sodaß ber junge Tischbein sich dort ein gut Stück Gelb verdienen konnte, um sich weiter fortzuhelfen.

7052. Wenn der Sperling nisten will, sucht er viel Löcher.

7053. Sperlinge mit Kanonen schießen.

7054. Ein Sperling in der Hand, ist besser denn { (1749. 2632. 7920) ein Storch in der Luft. (Chenfo danifch und frangofifch.)

Der Riederlander: 't Beste is, bat men in de Hand heeft.

Der Engländer: An egg is better to-day, than a pullet to-morrow.

Ganz baffelbe Wort haben die Türken. Ferner: One bird in the hand, is worth two in the bush.

Also ist mir der Thaler in der Hand lieber, als das Lotterielos, auf welches ich Gewinn hoffe, aber schwerlich erlange.

Er hat Sperlinge unterm Hute.

Die Sperlinge singen es auf den Dächern.

7055. Spiegel; Wie im Spiegel die Gestalt, sieht man das Herz im Wein. (8343)

Sie sieht den Spiegel häßlich an.

Einem ben Spiegel zeigen.

7056. Es steckt nicht im Spiegel, was man im Spiegel sieht.

7057. Sieh nicht in den Spiegel bei Licht, der Schwarze guckt dir über die Schulter.

Wol in Bezug auf ben Eitelkeitsteufel.

Nicht bes Gesichtes wegen sollten sich Die Menschen Spiegel halten, um barin Ihr Angesicht zu schauen: beffer wär's, Sie hätten einen Spiegel für das Herz, Um zu vernehmen, wie es damit steht!

(Plautus.)

Wenn me 3' Nacht no in Spiegel luoget, so sieht än der Tüfel a. (Soweiz.)

7058. Spiel; Schnell Spiel Uebersieht viel.

7059. Es ist kein Spiel, es ist ein Uebersehens darauf.

7060. Jeder Kreuzer, gewonnen im Spiel, Trägt dem Teufel Procente viel.

Der Finnsander: Wer durchs Spiel reich wird, wird arm an guter Sitte.

7061. Im Spiel und Spott sagt man häufig die Wahrheit.

7062. Zu bösem Spiele muß man gute Miene machen.

7063. Spielen ift keine Kunft, aber Aufhören.

7064. Wenns Spiel am besten ist, soll man aufhören. (Ebenso frangofisch.) (6633.8970)

Wenn bir ber Scherz behagt, so laß ihn balbe fahren; Du haft bei solcher Luft oft Unluft zu befahren!

7065. Gut Spiel kommt wieder.

7066. Danach das Spiel ist, flicht der Bub' die Dame.
muß man Herzen nehmen und nicht Schellen.
macht man einen Strohwisch zum König.

7067. Es ist kein gutes Spiel, das man mit krummen Kolben schlägt.

7068. Ein schlechtes Spiel, da ber eine lacht und der andere weint.

7069. Dat beste Speel,

Werdt ook wol to veel.

Das Sichbeschränken macht ben Meister und ben Menschen.

7070. Im Spiel gilt keine Bruderschaft.

Der Franzose: Du jeu vient seu.

7071. Im Spiele lernt man die Leute kennen.

7072. Wer bem Spiele zusieht, kann's am besten.

Seiner Meinung nach; wenn er die Rugel in die Band befame, wollte er wol zwölf Regel schießen, ba beren boch nur nenn fteben; man erfährt es aber balb, daß nebenbeiweg auch noch etliche Wege geben! Der Franzose: De deux regardeurs il y en a toujours un qui devient joueur. 7073. Nach dem Spiele will jeder wissen,

Wie man hätt' ausspielen müssen! (3481)

7074. Wenn's Spiel aus ist, sieht man wer gewonnen hat. (Ebenso frangosisch.)

7075. Wer spielen will, muß auffeten.

7076. Es spielen sich eher zehne arm, benn einer reich.

Der Franzose: Le jeu ne vaut pas la chandelle.

Der Englander: I'll win the horse, or lose the saddle.

7077. Runde Hölter un vierecige Anofen

Hebben schon mannigen Büdel gebroken. (8804)

Kugeln nämlich und Würfel. Es thut's nicht blos das Spiel und etwa das Berlieren, sondern das Müßigsein, das Wirthshausleben und was sonst damit zusammenhängt.

7078. Wer immer überm Spielen leit,

Gewinnet Sünd' und verliert die Zeit.

Arbeit und Erholung sind beide der Natur des Menschen gleich nöthig. Beide sollen dem Menschen gleich wohlthätig, seiner gleich würdig sein. Wer das Spiel, statt zur Erholung, zum Genuß macht, misbraucht das Spielen. Wie es ehrenvoll ist, den Geschäften trefslich obzuliegen, so liegt auch große Würde in der Kunst, der Nuße trefslich zu genießen, daß sie, eben wie die Arbeit, auch der Seele heilsam sei; so kann das Spielen Zeit gewinnen und Sünde verlieren.

7079. Wer nicht spielen kann, soll zusehen. (5939)

7080. Spieler und Hetpferbe dauern nicht. (Ebenso englisch.)

7081. Reiche Spieler und alte Trompeter sind selten.

7082. Junger Spieler, alter Bettler. (2631)

Er gewann nurs Kraten hintern Ohren: Sein Gelb bagegen hat er verloren.

7083. Ein Spieler ist entweder reich, arbeitsam oder ein Dieb.

Ein Spiel zurichten.

Das Spiel hast du dir selber gemacht!

7084. Spielmann; Ein schlechter Spielmann, Der nur eine Beise kann.

7085. Spieß; Mit langen Spießen ift gut friegen.

7086. Mit goldenen Spießen kriegen.

Er ift zur Hand, wie'n Spieß hinter ber Thür.

Er nähm' eine Ackerlänge Wegs für 'nen Spieß, und wäre wol so freudig wie ein anderer!

7087. Spinnen; Wie sie spann,

So hat sie an.

Jene hat sich einen Rock zu Ehren, diese einen zu Unehren, und eine britte hat sich gar keinen gesponnen!

7088. Spinn'!

Is en lütet Gewinn;

Wer't nich beit,

Mag sehen wie't em geit!

Mit blotem Ars geit!

Spital.

a. Ich bin auch in bem Spital gewesen. (4216. 7253\*)
In eodem valetudinario iacet. (Seneca, Ep., p. 27.)

7089. Spit, mahre bich!

Fronischer Zuruf für den, der, unbesonnen und naseweis wie ein Spitzbund, mit jedem Händel anfängt und badurch meist in die Klemme kommt.

Spithut.

Einem einen Spithut verkaufen. Zum Besten haben.

7090. Splitter; Man sieht wol den Splitter in des Nachbars Auge, aber nicht den Balken im eignen. (Matth. 7, 3.) (205)

7091. Sporen lehren bas Pferd laufen. (6388)

a. Er hat Sporen im Kopfe. Rast.

b. Er reicht ihm nicht an die Sporen. (8187?)

Seine Sporen verdienen. (Ebenso frangsfisch.)

In Bezug auf die goldenen Sporen, welche dem neuen Ritter bei seiner Anfnahme in die Ritterschaft angelegt wurden.

7092. Spott und Schaben stehen übel beisammen..

7093. Spotts kann niemand sich erwehren.

7094. Es kann einer lange spotten, bis er mir ein Ohr abspottet.

7095. Spötterthor steht jedem offen.

7096. Spötters Haus breunt auch. (200)

7097. Wahrer Spott, schlimmer Spott.

7098. Spötter essen auch Brot.

Sie haben wol noch mehr mit ben Verspotteten gemein! Der Chinese: Spott ist das Wetterleuchten der Verseumdung.

7099. Sprachen sind Seelen.

Der alte römische Dichter O. Ennius pflegte, wie A. Gellius berichtet, von sich zu sagen: "Er habe brei Herzen, weil er brei Sprachen innehabe."

7100. Spreu; Es stiebt davon, wie die Spreu vom Korn.
Chrengedächtniß des Felbobersten der Berner, Rudolf's von Erlach (gest. 1360), der das Wort lächelnd sprach, als vor der entscheidenden Schlacht bei Lappen viele seiner Leute davonliesen. Um so glorreicher ersocht er den Sieg.

7101. Biel Spreu, wenig Korn.

7102. Sprich wenig mit andern, viel mit dir selbst.

7103. Wer wenig spricht, hat wenig zu verantworten.

7104. Dem, der viel mit vielen spricht, Dem traue nicht.

7105. Sprichwort,

Wahr Wort.

Der Gebanke trügt! Kein Sprichwort lügt; Bon Mund zu Mund Läuft's rein und rund; Und nennen's hundert Weise dumm: Es klingt, und schiert sich nichts darum!

7106. Springer; Junger Springer, alter Stelzer.

7107. Sprüche; Weise Spriich' und gute Lehren, Soll man thun und nicht blos hören. 7108. Sprung; Wer einen großen Sprung thun will, geht vorher zurück. Der Franzose: Il faut réculer, pour mieux sauter.

Auf dem Sprunge stehen.

Einem viel Sprünge machen.

Einem auf die Sprünge kommen.

7109. Spuk; Es ist nicht alles ein Spuk, was in der Tochter Kammer geht. (1481)

Staar.

Einem ben Staar ftechen.

7110. Stab; Ohne Stab ist nicht gut weit springen.

7111. Mit dem weißen Stabe zum Thore 'naus gehen. (6907 \*)

Bon bem, der aufgesponnen hat.

Der Stab ift über ihm gebrochen.

In Bezug auf das Zeichen des beenbeten Hochgerichts, des unwiderruflich ausgesprochenen Todesurtheils, nach Raiser Karl's V. hochnothpeinlicher Halsgerichtsordnung.

Stackel.

Es ift schwer wider den Stachel leden.

(Bindar.)

Stabelthor.

Es lacht eher ein Stabelthor, als er.

7112. Stadtrecht bricht Landrecht; Landrecht bricht gemeines Recht. (8577)

Aus den Zeiten, wo den Städten das Recht der Willfür, des Willstürens zustand, d. h. der freiesten Berathung und Beschließung, ohne daß eine andere Behörde sie bevormunden durste. Heutzutage darf keine Stadt mehr sagen, wie die Stadt Braunschweig im Jahre 1597:
"Unser gewillfürtes Stadtrecht, welches unsere seligen Borältern vor sich allein, nomine also concurrente vel consirmante, aufzurichten, volltommene Macht und Gewalt gehabt, und wir anjetz haben."

7113. Stadt ohne Wall,

Steht immer kahl.

Statt ber Wälle haben sie jetzt Pappeln; jene schützten ben Hanbel und Wandel freier Bürger; biese schützen nur ben Handel und Wappel freier Raupen.

Eine Stadt wie Heubach; da fraßen die Wölfe den Schultheißen auf dem Markte.

7114. Große Städte, große Sünden.

7115. Ander Städtchen,

Ander Mädchen. (410)

Nein, hier hat es keine Noth: Schwarze Mädchen, weißes Brot! Morgen in ein ander Städtchen: Schwarzes Brot und weiße Mädchen!

Merk' dir's, holdes Jungfräulein; so denken und reden die jungen Mannsbilder, die so schön mit dir thun, als wärst du die Einzige, die Beste, die Schönste! Aber:

Es braucht nicht viel, bag Männern man gefalle;

O rühme dich des Vorzugs nicht von ferne,

Daß er just dich ersah zu seinem Balle! Da ziehen sie unversehens davon, nehmen auch wot mit heißen Thränen Abschied, als könnten sie es gar nie verwinden, und kaum hahen sie das Stadtthor hinter sich, so trösten die Gesellen einander und sagen, wie der schlesische Junker Hans von Schweinichen: "Ich bin aus Flandern, geb' eine um die andern; wo ich hinkam, fand ich eine, und wo ich wegzog, ließ ich eine!" War dabei lustig und guter Dinge, befahl die Sache Gott und hatte dabei guten Muth.

Abe, feins Lieb, Allein vergib Das ich nit weine: Ich weiß noch eine!

Januar, Februar, März; "Du bist mein liebes Herz!" Mai, Juni, Juli, August: "Mir ist nichts mehr bewußt!"

Also mögt ihr von den süßen, schönen Liebesworten ench nicht alsbald rühren und erweichen lassen, daß ihr ihnen zugesteht, was nicht zu euerm Glücke dient. Die Allerschlimmsten für euch sind die, die euch so viel Liebes und Schönes von ihrer "todten Maria" zu siugen und zu sagen wissen. Wie man eine Hand umdreht, sind sie euch abgewandt, daß ihr noch den Spott zum Schaden haben müßt:

Wie sehr hast du gesteigert, Mir meinen Liebesverdruß, Und mir sogar verweigert Am Ende den Abschiedskuß.

Gland' nicht, daß ich mich erschieße, Wie schlimm die Sachen auch stehn: Das alles, meine Siße, Ift mir schon einmal geschehn!

Stadtfälber.

So heißen in der Schweiz diejenigen Stadtkinder, die kein Handwerk treiben wollen, sondern nur nach bequemen Stadtämtern trachten.

7116. Stahl; Ein Stahl bricht das andere. (6872) Da ist Stahl drin.

7117. Stall; So Stall, so Bieh.

7118. Miste beinen Stall. (3309)

7119. Den Stall zuthun, wenns Pferd { gestohlen bavongelaufen } ist. (Chenso stanzos.)
(1601)

a. Sie stehen nicht in einem Stalle.

d. Wenn er recht in den Stall sieht, werden die Rälber blind. Bom Schielenben.

7120. Ist aus dem Stalle schon die Kuh, Schließt man den Stall vergebens zu.

7121. Stand; Lediger Stand, Findet Ruh' im Land.

Jeber Stand hat seine Plage, Jeber Stand hat seine Muh'; Alle beckt die Erbe zu!

7122. Es halte sich jeber nach seinem Stanbe.

7128. Je höher der Stand, je größer die Schand'.

Stange. Er bleibt nicht bei der Stange. Einem die Stange halten.

7124. Stant für Dank. (3640)

7125. Stärke wird durch Zorn gewetzt. (8956)

7126. Stärke ohne Rath, ift tobt.

7127. Stärke wohnt nicht im Gebein, sondern im Gemüth.

7128. Es sind nicht alle stark, die viel haben können.

7129. Es ist keiner so stark, er findet einen Stärkern. (4826)

7130. Dem Stärkeren weich',

Halt' dich an beines Gleich'. (7721)

7131. Der Starke wächst im Geduldgarten am besten. (2247)

7132. Der Starken Spiel, ist der { Schwachen } Tod.

7133. Der Stärkste hat Recht. (2903)

7134. Man helfe dem Stärksten, dem Schwächsten wird doch bange genug. In Bezug auf Wetteifernde.

7135. Statt und Stunde lassen den Dieb stehlen. (2434) Der Italiener: La commodità sa l'huomo ladro.

7136. Es ist keine Statt ohne Zeugen. (5854)

7137. Staub bleibt Staub, und stieg' er bis zum Himmel hinauf.

7138. Wer den Staub scheut, bleibe von der Tenne.

7139. Aus dem Staub in die Mühle kommen. (6266)

Den Staub von den Füßen schütteln. (Matth. 10, 14:)

Sich aus dem Staube machen.

Einem den Staub aus den Augen blasen.

Einem Staub in die Augen streuen. (Altrömisch.)

Blast mir den Staub weg! Für zwei Pfennig Linsen, das Brot hab' ich gefochten.

Schimpf auf Bettelftolg.

7140. Stauden; Wer die Stauden flieht, kommt nicht in den Wald. Der Franzose: Qui craint les souilles, n'aille pas au bois.

7141. Stedenpferde reiten, kostet Beine. (6620)

7142. Stedenpferde find theurer wie Reitpferde.

7143. Reite kein Steckenpferd, das dich abwirft oder nach andern ausschlägt. Ein anderes ist, wenn ein Kind, und ein anderes, wenn ein Mann auf Stecken reitet; jenem gereicht es zur Lust, diesem zur Thorheit; jenem ist es heilsam als Uebung, diesem aber ist es leicht gefährlich, wenn es, als Leidenschaft, abwirft oder ausschlägt. Das Steckenreiten ist sibrigens uralt, wie uns des Horaz: "Equitare in arundine longa" belehrt.

7144. Steg; Wer auf schmalem Stege geht, Alleine für sich selber steht.

Stegreif.

Er nährt sich aus dem Stegreif.

7145. Stehlen und Wiedergeben Ist ein ganz erbärmlich Leben.

7146. Wer zum Stehlen ist geboren, Ist zum Hängen auserkoren.

7147. Wer sich des Stehlens tröstet, getröstet sich auch des Galgens.

7148. Stehlen und Sacaufheben, ist eins wie das andre. (3356)

7149. Wer das Tuch zum Mantel stiehlt, dem schafft der Teufel das Unterfutter.

7150. Wer für andere stiehlt, wird für sich felbst gestäupt.

7151. Stehler, Hehler und Befehler, sind drei Diebe. (3356)

7152. Steigen; Wer höher steigt als er sollte, Fällt tiefer als er wollte. (Ebenso französisch.)

7153. Stein und Bein schwören.

Bein, in Bezug auf Reliquien ber Heiligen; Stein, in Bezug auf bie uralte Sitte: beim Schwören Steine unter Berwünschungen ins Wasser zu werfen; ober auch in Bezug auf den Altar (gewöhnlich von Stein), welchen der Schwörende berühren mußte.

7154. Ein schlechter Stein im Wege wirft einen großen Wagen um. (1666)

7155. Der Stein ist fromm, aber man stößt sich übel daran.

7156. Großer Stein ist schwer zu werfen.

7157. Wer einen Stein über sich wirft, dem fällt er leicht auf ben Kopf. (Sir. 27, 28.) (Ebenso ber Araber.)

7158. Zwo harte Steine,

Mahlen { nicht reine. } felten feine. (3257)

Ein Eisen macht zwar das andere scharf, aber nur wenn das eine weich und das andere hart ist; dann bohrt man demit durch einen eisernen Amboß.

Der Italiener: Duro con duro non fece mai buon muro.

Der Franzose: A dure enclume, marteau de plume.

7159. Gewälzter Stein wird nicht moosig. (Aligriechisch.) (6421)

7160. Wälzender Stein begraset nicht. (6790. 8153. 8428)

Der Franzose: Pierre roulante n'amasse jamais.

Wer sich oft thut verneuen, Muß zuletzt am Reuel käuen.

Ein oft versetzter Baum nur langsam mächst und blüht, Der wird wol schwerlich reich, ber hin und wieder zieht.

Rüttele nicht, ist leiblich bein Los und verbleibe gelassen; Doch ist es übel, danu auf, bis es zum Gleise gebracht!

(Theognis.)

Sitzest du gut, so sitze feste; Alter Sitz, der ist der beste!

7161. Wer einen Stein nicht allein heben kann, soll ihn auch selbander liegen lassen.

In einem Aufruhr ward ein Bürger mit mehreren zum Markte geführt, um enthauptet zu werben. Da hat er Stille begehrt und zum
Bolke also gesprochen: "Heut', lieben Freunde, sollt ihr an mir lernen, daß, wer einen Stein nicht allein zu heben vermag, soll ihn
auch selbander liegen lassen. Ich habe mich auf andere Leute verlassen,
die zu mir halten wollten, aber ich bin von ihnen befrogen worden.
Also, daß uns dies Sprichwort erinnert, wie kleiner Glaub' in großen
Sachen auf andere Leute zu setzen sei!"

7162. Wer ben Stein nicht heben kann, muß ihn wälzen.

7163. Man muß den Stein nach der Schnur richten, nicht die Schnur nach dem Steine.

427 —

7164. Wenn der Stein aus der Hand ist, ist er des Teufels. (8802) Warnung vor dem seichtsinnigen Werfen mit Steinen auf Straßen und Plätzen, seitens der Schul = und Straßenjugend.

7165. Der Stein, geworfen in Sumpf, macht keine Ringe.

Wenn du wirkst und alles bleibt so stumpf, sei guter Dinge!

Einen Stein im Brete haben.

Biel gelten.

Da fällt mir ein Stein vom Herzen.

Das möchte einen Stein erbarmen.

Die Steine reben bavon.

Steinwurf.

Sich nicht über ben Steinwurf hinaustrauen.

Im ältesten beutschen Recht galt ber Wurf für ein gesetzliches Maß ber Ferne und Weite; wir bezeichnen heutzutage ähnlicherweise mit: Büchsenschußweite.

7166. Stelzen; Kannst du regnen, so kann ich auf Stelzen gehen. (6874)

7167. Wer beim Stelzener dient, lernt bald hinken.

Stempel.

Die sind mit einem Stempel geprägt (geschlagen),

Stephan.

Er steht ba, wie ber steinerne Stephan.

7168. Sterben ift auch eine Runft.

7169. Wohl sterben, ift nicht verderben,

Sondern das ewige Leben erben. (7515)

Ein Leibenber betete: "Gott, laß mich sterben, damit ich aushöre zu sterben!" — Johann, Graf von Nassau, der Stifter der Schule zu Herborn, sagte: "Wer stirbt, ehe er stirbt, der stirbt nicht, wenn er stirbt."

Was ist das beste Leben anders, als ein Grabgang?

7170. Wer wohl will und selig sterben,

Lasse sein Gut den rechten Erben. (5896)

7171. Wer gebenkt all' Tag' zu sterben, Der kann nimmermehr verberben.

7172. Die Sterben für Gewinn halten, sind schwer zu besiegen (überwinden).

7173. Sterne; Wem alle Sterne gram sind, den wird der Mond nicht lieb haben.

7174. Steuern; Gibt es Steuern zum gemeinen Besten, so sucht jeder den Bettelmantel hervor.

7175. Stiche, die nicht bluten, thun weher denn andere.

7176. Weite Stiche geben auch Brot.

Schneiberwiß.

7177. Behalt' etwas auf den letzten Stich. (813. 5524)

Einen im Stiche lassen.

Nicht Stich halten.

Nicht einen Stich sehen.

Stichblatt.

Einem zum Stichblatt bienen. Zum Hänseln.

7178. Stiefeln macht man leicht zu Pantoffeln.

Der Franzose: Jamais ne fut si beau soulier qui ne devint laide savate.

a. Er fällt mit Stiefeln brein. (1428. 3204 \*)

7179. Alte Stiefeln bebürfen viel Schmierens. (3340)

a. Seine Stiefeln haben zu Nacht über einem Koffer gelegen. (5393\*) Bom Krummbeinigen.

Er kann 'nen guten Stiefel vertragen.

Man hatte vor Zeiten bei Saufgelagen große Trinkgeschirre in Form eines Stiefels.

Einen guten Stiefel trinken (predigen, arbeiten).

7180. Stiefmutter

Ift bes Teufels Unterfutter.

7181. Stiefmutter macht 'nen Stiefvater.

7182. Wer eine Stiefmutter hat, hat auch wol 'nen Stiefvater. Auch der rechte Bater wird, um des lieben Hausfriedens willen, der Stiefmutter wegen, leicht auch fliefväterlich.

7183. Stiefmütter sind am besten im grünen Kleide.

D. h. brei Ellen tief unterm grünen Rasen, wo die Ganse weiben.

a. Stiefmutterhaß. (Altgriechtich.)

d. Er weint ob seiner Stiefmutter Grab. (Altronisch.) Erheuchelte Thränen.

c. Seiner Stiefmutter klagen. (Altromisch.) (3406 \*)
Bergeblich.

7184. Stiehl viel, gib wenig, so kommst davon. (1062 — 64)

7185. Stil; Jeber hat seinen eigenen Stil und seine eigene Rase. Jeber ehrliche Mann gibt seine Rase zum besten, wäre sie auch noch

sonderbar. Es kommt weniger barauf an, wie einer schreibt, aber viel, wie er benkt; und ber blendendste Stil erhält seinen echten Glanz immer nur allein von der Wahrheit.

Still.

Er ist still wie die Glocken am Charfreitag.

Stint. (Siehe Berliebt.)

Stoffel.

Es steht ihm an, wie dem Stoffel der Degen.

7186. Stock; Im Stock geht man mit beiben Beinen nicht beffer als mit einem.

7187. Wer im Stock sitzt, singt nicht hoch.

7188. Neben bem Stock ist gut springen.

7189. Je mehr man den Stock begießt,

Je schöner er aufschießt.

Ein beliebter Sauffpruch.

a. Bloger denn ein geschälter Stod. (5409.)

b. Du brauchst bich nur mit dem kurzen Stock zu wehren.

Stockfisch.

Willtommen, wie Stockfisch zum Ofterfeste.

7190. Stolpern fördert. (6520)

7191. Stolpern und Stolz Wachsen auf einem Holz.

7192. Stolz auf der Gaffen, kein Heller in der Taschen.

Stolz ( ) Sott. Neid { nimmt mir } ben Nächsten. Zorn ( ) mich selbst.

7193. Stultus und der grobe Stolz,

Wachsen beib' an einem Holz. (3603. 7457)

Er meint, das Pflaster milfe vor ihm aufstehen und was er im Sinne habe, das schlagen alle Glocken.

7194. Wo Stolz, da Schmach. (Spr. Sal. 11, 12.)

7195. Stolzieren; Wie gerne säh' man jeden stolzieren, Könnt' er das Pfauenrad vollführen!

7196. Storch; Wenn der Storch die Erbsstoppel sieht, jagt er die Jungen vom Neste.

7197. Er lobt den Storch, damit er ihm übers Jahr rothe Schuhe bringe. Dem Storch gefällt sein Klappern wohl. Er geht daher, wie der Storch im Salat.

7198. Stöße; Er schlägt nichts aus, als nur Stöße und Schläge.

7199. Stotter=Berndt hett Stotter=Henneken leef. (Menfalen.) (2697)

7200. Strafe um Sünde bleibt nicht aus. (1060)

Wenngleich die Schuld gar überaus schnell ist, wie Homer sagt: Aber die Schuld ist rüstig und wacker zu Fuß; denn vor allen Läuft sie weithin voraus überall, zu schaden den Menschen.

Mit schnellem Fuß kommt Misgeschick dem Sterblichen, Und schnell die Schuld bem, der des Rechtes Pfad verläßt.

(Aeschilos, Fragm.)

Wer im Leben kein'n Richter hat, Dem zahlt ber Tob sein' Missethat.

Nach der Ansicht der Alten wird jeder Berbrecher sofort von der Nemesis verfolgt (durch die Gewissensmarter), sobald er nur die Süßigkeit des Berbrechens gekostet hat; er wird nie erst im Alter gestraft, sondern wird nur alt unter der Strafe.

7201. Wer einen straft, straft hundert.

7202. Wo Strafe, da Zucht; wo Frieden, da Frucht.

Stränge.

a. Ueber die Stränge schlagen. (6374 a)

b. Er rührt keinen Strang an.

7203. Strasburg; Wenn Strasburg wäre vom Himmel gefallen, es hätte nicht besser können zu liegen kommen.

Zench gen Strasburg, so findest den Tisch gebeckt.

7204. Strasburger Geschütz, Rürnberger Witz.

7205. Was fragen die Strasburger danach, was die zu Speier in den Rhein brunzen. (8176)

7206. Straße; Wer da bauet an der Straßen, Muß die Leute reden lassen. (525)

7207. Wer an der Straße bauen will, Derfelb' hat Widersprecher viel. (5190)

7208. Streich; Ein Streich Macht den Stocksisch nicht weich.

7209. Biel Streiche

Fällen die Eiche. (1274)

Es ist ein altes Wort bes Eratosthenes: Wer breimal sich versucht, bem geben die Götter das Bessere.

7210. Streit; Weit weg vom Streite, Macht alte Kriegsleute. (4479)

7211. Ein wunderlicher Streit, da ein Esel ben andern schimpft.

7212. Wenn man einen Streit mit Wein begießt, richtet man mehr aus, wie durch einen Proceß. (7834)

7213. Sie streiten um ein Ei und laffen bie Benne fliegen.

7214. Strenge hat schon oft gereut, Milde nie. (5328) - Wahlspruch Kaiser Rubols's I.

Strich.

Einem einen Strich burch die Rechnung machen. In seiner Hoffnung täuschen, im Plane irren.

7215. Strick; Je ärgrer Strick,

Je beffer Glück. (6556)

Das Glud läßt sich nur melten Bon Dirnen, Buben und Schälten.

7216. Man zerreißt den Strick, wo er am bunnsten ist. (Ebenso spanisch.) (8843)

7217. Mit schwachem Stricke muß man leise ziehen.

7218. Wo alle Stricke reißen, ist viel Knüpfens.

7219. Stroh zum Feuer legen.

7220. Stroh, vom Feuer! (4112)

Warnung, wenn die Bonne zum { Secretär Hofmeister } geht.

7221. Leeres Stroh dreschen.

7222. Viel Stroh und wenig Korn. (2546)

7223. Jeber hält sein Stroh für Heu, und des andern Heu für Stroh. (4340)

Der Englander: A man thinks his own geese swans.

7224. Stroh im Schuh, Spindel im Sack und Hur' im Haus, Guden immerdar heraus.

7225. Stroh auf den Mist geworfen, ist nicht weggeworfen.

7226. Strobhalm; Wer schlecht geht, stofpert über einen Strobhalm.

7227. Strohsack; Fahr' wohl, Strohsack, ich weiß mir ein gut Daunenbett. (7807)

Der Franzose: Quitte le bon pour le meilleur.

7228. Strom; Wider den Strom ist schwer zu schwimmen.

Der Englander: Piss not against the wind.

7229. Stube; Die Stube zum Fenster hinauswerfen. (Ebenso englisch.) Tumult, Bacchanal, Standal.

7230. Ins gemalte Stüblin führen. (77 °. 2164 °. 7277 °)

7231. Studenten = Blut,

Das eble Gut,

Wenig gewinnt und viel verthut.

Brüber, bas Triennium

Kann man nuten klug und bumm;

Laßt uns das bedenken!

7232. Studentenkappe will Schellen haben. Warum will man ihr die Schellen so gar nicht mehr gönnen?

7233. Je ärgrer Stubent, je frömmerer Pastor. (3818. 8551)

7234. Junge Studenten wissen im ersten Jahre alles, im zweiten zweifeln sie, im dritten fahen sie an zu lernen.

7235. Studiren und Regieren will ben ganzen Menschen allein haben.

7236. Biel Studiren macht den Leib mübe. (Pred. Sal. 12, 12.)

7237. Im Studiren und Lernen steckt viel Rauch.

Er studirt das Blaue vom Himmel herunter.

7238. Stuhl; Wer keinen Stuhl hat, muß auf ber Bank siten.

7239. Sich zwischen zwei Stühle setzen. (Altrömisch.)

Der Franzose: Entre deux selles, le cul à terre.

7240. Wer auf beiden Stühlen sitzen will, fällt oft zwischendurch.

Einem den Stuhl vor die Thur setzen.

Aufkündigen. Bor alters mag diese symbolische Handlung, wodurch jemand seines Rechts zum Sitz im Hause verlustig ward, wirklich stattgefunden haben.

7241. Auf hohen Stühlen sitzt man schlecht.

7242. Man muß nicht Stühle auf die Banke fetzen. Für solche, die auf die Bank gehören.

7243. Stück; Je ärger das Stück, Je größer das Glück.

7244. Stunde; Was eine Stunde nicht thut, thun zwei.

7245. Zu aller Stund',

Weint eine Frau und pißt ein Hund. (Ebenso franzöfisch.) (3779. 8351)

7246. Reine Stunden,

Sind an einen { Seckel gebunden. (8866)

Ich bin zur rechten Stunde gekommen.

7247. Stündlein; Das Stündlein bringt's Kindlein.

Geb' ihr Gott ein gesegnetes Stündlein! Der Hochschwangern.

7248. Das Stündlein bringt oft, was Jahre nicht bringen. (7306)

7249. Um eines bösen Stündleins willen, muß man Jahre lang bas Schwert zur Hand (Seite) haben.

7250. Stümper; Die größten Stümper machen die meisten Späne. (Spr. Sal. 26, 10.)

7251. Subtil,

Taugt nicht viel. (8960)

Solch ein Subtiler briickt bas Wasser aus bem Schnee, und macht bann Salz aus bem Schnee!

7252. Suche, so sindest. (Matth. 7. 7.)

```
7253. Was jeder sucht, das findet er. (2754. 6492)
.... Das Gesuchte läßt
Sich finden; stets entsliehet Unbeachtetes.
(Sophokes.)
```

Sucht.

a. Er hat auch an der Sucht frankt gelegen. (7088\*)

7254. Sünde { zulassen, } heißt zwiefach sündigen. (Altgriechisch.)

7255. Gleiche Sünbe, gleiche Strafe.

D. i. Gleichheit vor bem Geset, ohne Ansehen ber Person.

7256. Neue Sünde, neue { Buße. Schande.

7257. Sündegut, Schandegut.

7258. Sünde büßt sich selbst. (1651)
Was mit Sünde wird gethan,
Der Thäter selbst hat Grenel bran;
Es ist das Laster schon gericht't,
Das Gut' ihm selber das Urtel spricht.
Hat er auch schon keinen Richter sonst,
Ist's doch im Herzen ganz umsonst!

7259. Wer in der Sünde stedt, trägt die Angst im Berzen.

7260. Keine Sünde, sie hat ihren Vormund. Menschlich ist es, Sünde treiben, Teuflisch ist's, in Sünden bleiben; Christlich ist es, Sünde hassen, Göttlich ist es, Sünde erlassen.

7261. Alte Sünde richtet oft neue Schande an. (Ebenso italienisch und französisch.)
(6529)

7262. Was keine Sünd' ist, ist keine Schande.

7263. Sünden kehren lachend ein und weinend aus. (866. 868)

Lang auch windet und steil die Bahn zur Tugend sich auswärts

Und sehr rauh im Beginn; doch wenn du zur Höhe gelangt bist,

Leicht dann wird sie hinfort und bequem, wie schwer sie zuvor war!

(Hestodos.)

Nicht, weil es schwer ist, wagen wir das Gute nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist das Gute schwer. (Seneca.)

7264. Alle { vergebenen } Sünden sind quitt.

7265. Wer kleine Sünden meidet, fällt nicht in große (1644)

7266. Womit einer fündigt, damit wird er geplagt. (Spr. Sai. 11, 17.)

7267. Eine Sünde macht ber andern die Thür auf.

7268. Wer von Sünden feiern mag, Das wär' ein rechter Feiertag.

7269. Sünd' erwacht im Menschen so leicht, wie ein Hund vor der Thur.

7270. Die Sünde ruht nur auf Galgenfrist.

7271. Wenn's Sünde ware, thaten's die Pfaffen nicht.

7272. Superintendenten halten lieber Küchen= als Kirchenvisitation. Spott der Kirchenpatrone und Gutsherren.

7273. Suppe; Keine Suppe theurer, als die man umsonst ißt. (810)
7274. Wer lange suppt, lebt lange.

Eine schwäbische Suppe.
Biel Brühe, wenig Broden.
Ein schwäbisch Suppenmahl.
Drei Suppen nacheinander.
Ein welsches (venedisch) Süpplein.
Bergiftung.
Die Suppe ist ihm zu fett.

7275. Süßes; Haft du Lust zum Süßen, Lag dich Bittres nicht verdrießen.

7276. Süß, ohne Reu', Wird alle Tage neu.

7277. Süß getrunken, sauer bezahlt. (7629)

Der Engländer: After sweet meat comes sour sauce.
"Hol' Wein!" laut't wohl; "Schent' ein!" laut't baß;
"Trint' aus!" das beste Wort war das.
"Rechn' aus", laut't bös; noch ärger: "Zahle!"
"Roct aus!" das ärgste ist zumale.

a. Das Süß ums Maul streichen. (7230) Süßholz in den Mund nehmen.

Milbe süße Worte brauchen.

## X.

7278. Tabeln ist leicht, besser machen ist schwer. (Ebenso französisch.)
(1115. 2199. 6615)

Schon der altgriechische Maler Apollodoros aus Athen, der vor länger als zweitausend Jahren zuerst die Farbenmischung und das Schattiren erfand, setzte unter seine Bilder die Worte: "Tadeln ist leichter als nachmachen." Soll ich aber nicht eher tadeln dürfen, als bis ich selbst es besser machen kann? Dann dürfte ich ja meine Suppe nicht eher versalzen nennen, als bis ich selber zu kochen verstände!

- 7279. Wer getadelt sein will, muß heirathen, wer gelobt sein will, muß sterben.
- 7280. Tadeln kann jeder Bauer, Bessermachen wird ihm fauer.
- 7281. Wer nichts lieber übt, als Tabel, Hat im Herzen keinen Abel.
- 7282. Tag; Am Jüngsten Tage wird's geschaut, Was mancher hier für Bier gebraut.
- 7283. Es ist noch nicht aller Tage Abend. (Altrömisch; ebenso danisch.)
  (8. 1602. 4830. 6112. 7714)

Der Spanier: Die Sonne scheint noch über den Zaun. Noch ist es Tag, da rühre sich der Mann; Die Racht kommt bald, da niemand wirken kann.

Rörte, Sprichwörter ber Deutschen.

7284. Es kommt alles an den Tag,

Was unterm Schnee verborgen lag. (6965) Wer will benn alles gleich ergründen! Sobalb ber Schnee schmilzt, wird sich's sinden.

7285. Am Jüngsten Tag wird offenbar,

Wer hier ein guter Pilgrim war. (1395)

7286. Deuk an den Tag,

Den niemand vermeiden mag. Memento mori.

7287. Jeber Tag ist ein Faben zum Sterbekittel.

7288. Es müssen starke Beine sein, die gute Tage tragen. (1516. 3062)

Non facile est, aequa commoda mente pati. (Ovid.)

Der Italiener: Ogni cosa si sopporta, eccetto il buon tempo.

Ift geistig und leiblich zu verstehen.

7289. Es mag nicht sein ein dummer Mann,

Der gute Tage vertragen kann.

In einem je glücklichern Zustande sich jemand befindet und je mehr er alles bessen genießt, was man zur Glückeligkeit rechnet, eines besto höhern Grades von Gerechtigkeit, Mäßigung und Selbstbeherrschung bedarf er, um diesen Zustand wirrdig tragen zu können. (Aristoteles, "Politik", VII, 15.)

7290. Gute Tage nehmen das Herz hin.

Der Franzose: Bon temps et bonne vie

Père et mère oublie.

7291. Gute Tage kosten Gelb.

Alles in der Welt läßt sich ertragen, Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

Nur selten werden den Sterblichen gute Tage und rechte Gesinnung und Entschließung zugleich verliehen. Zur Zeit des Glücks muß man ganz vorzüglich darauf bedacht sein, sich wohl zu berathen.

Nichts ist doch so eitel und unbeständig auf Erden, Als der Mensch, von allem, was Leben haucht und sich reget. Nimmermehr ja denkt er, daß Böses ihm droh' in der Zukunft, Während Heil ihm die Götter verleihn und die Glieder uoch streben. Doch wenn Trauriges nun die seligen Götter vollendet, Dann erträgt er es unmuthsvoll im duldenden Geiste. Denn so ändert der Sinn der sterblichen Erdebewohner, Sowie andere Tag' hersührt der waltende Bater. Drum erhebe sich nimmer ein Mann zu frevelndem Hochmuth, Sondern still empfang' er ein jedes Geschenk von den Göttern. (Homer.)

7292. Es ist alle Tage Jagtag,

Aber nicht Fahtag. (3896)
"Nein! heut' ist mir bas Glück erbost!" —

Du, fattle gut und reite getroft!

7293. Tages Arbeit, abends Gäste,

Saure Wochen, frohe Feste. (15)

7294. Aus Tagen werden Wochen, Monde, Jahre.

7295. Ist der Tag auch noch so lang, dennoch kommt der Abend.

(Ebenso englisch, italienisch und franzößisch.)

7296. Feber Tag hat seine Plage. (Matth. 6, 34.)

Es war Napoleon's Sprichwort: "A chaque jour suffit sa peine."

7297. Jeber Tag hat sein Lieb und Leib.

Also thue nur fleißig bein Geschäft und laffe Gott walten. Lebe, als wollest du alle Tage sterben; schaffe, als wollest du ewig leben.

7298. Mancher Tag hat zwölf Stunden und breizehn Unglück.

7299. Dent' auf faule Tage und arbeite drauf los.

Der Franzose: Ouvre ta porte au bon jour et prépare toi au mauvais.

7300. Ein klarer Tag vertreibt viel düstere Tage.

7301. Schöne Tage lobe zu Abend, schöne Weiber früh.

7302. Lobe den Tag nicht vor abends. (Ebenso englisch, italienisch, spanisch und französ.) Der Italiener: La vita al sin, e'l di loda la sera. (Petrarca.)

7303. Der heutige Tag ist bes gestrigen Jünger.

7304. Ein Tag lehret ben andern.

7305. Der Tag verräth's alles.

7306. Ein Tag verleiht, was das ganze Jahr verweigert. (7248)
(Ebenso französisch.)

7307. Ein Tag verschoben, wird oft ein Jahr verschoben. (403)

7308. Wer einen guten Tag verloren, foll eine gute Nacht suchen.

7309. Es liegt am Tage, wie ber Bauer an ber Sonne.

7810. Wenn die Tage langen, Kommt der Winter gegangen.

7311. Wenn be Dag fangt an to längen,

Fangt de Winter an to strengen. (Sotstein.)

Der Engländer: As the days lengthen, So the cold strengthen.

7312. De sid bet Dages haggen,

Liegen 't Nachts unner den Plaggen. (Bestsaten.) (4895. 5655)
Amantium irae.

7313. Der Tag ist ihm eher im Hause, benn Brot.

7314. Es wird Tag, ohne daß der Hahn fräht.

7315. Alle Tag' um den Herd,

Ist des Sonntags schämenswerth.

7316. Alle Tage einen Faben, macht des Jahrs ein Hembe.

7317. Je länger der Tag, je kürzer der Faden. Winters wird mehr gesponnen.

7318. Wer am Tage witig ist, ben halt man nachts für keinen Narren.

Es ist voneinander, wie Tag und Nacht.

Er sieht bei Tage nicht.

Er trägt den Tag im Mäntelchen herum. Langweiliger Gesell, der sich nicht zu beschäftigen weiß.

In den Tag hineinleben. (Altrömisch.)

In diem | vivere.

7319. Tagelöhner; Beffer gefunder Tagelöhner, wie franker Rönig.

7320. Tanzen lernt man nicht vom Pfeifen.

7321. Es gehört mehr zum Tanz, benn neue Schuh'. (6333)

7322. Laß bedünken, macht den Tanz gnt. (8047—50. 8436) Wen aber Gott fröhlich macht, der ist recht fröhlich; da braucht es keines Dünkens, da ist Gut und Muth beieinander. 7323. Tanz und Gelag, Des Teufels Feiertag.

7324. Rein Tanz, ohne des Teufels Schwanz.

7325. Tanz ist der Huren Finanz.

Einen Tanz mit Jungfer Birke thun. Ausgepeitscht werben.

7326. Tapfer angegriffen, ist halb gefochten. (5476)
Iener sing eine Maus bei seinem Speck; die biß ihn aber so tapser, baß er sie erschrocken sahren ließ und sie glücklich entwischte; da erstannte er: wie doch kein Thier so klein und schwach ist, das nicht sein Leben vertheidigen kann, wenn es nur Muth genug hat, sich zu wehren!

7327. Beffer bes Tapfern Blid, als bes Feigen Schwert.

7328. Tapp; Ein Tapp ins Mus. (6028)

7329. Tasche; Richts Stolzeres, benn eine volle Tasche.

7330. Die Täsch' auf dem A . . will niemand sehen.

7331. Taub; Reinem Tauben soll man zwei Messen singen.

7332. Dem Tauben ein { Liedlein fingen. Märchen erzählen.

Nach A. Gellius war es ein altes griechisches Sprichwort: "Musik, bie sich nicht hören läßt, gilt für gar nichts."

7333. Der ärgste Taub' ift, der nicht hören will.

7334. Tauben fliegen einem nicht gebraten ins Maul. (Ebenso franzöhlich.)
Wer aber recht bequem ist und faul,
Flög' bem eine gebratne Taube ins Maul,
Er würbe höchlichst sich's verbitten,
Wär' sie nicht auch geschickt zerschnitten!

7335. Fliegt die Taube zu weit ins Feld, Zuletzt der Habicht fie behält. Werkt's, Jungfrauen!

7336. Die Tauben, die unter Dach bleiben, sind vor den Stoßvögeln sicher. 7337. Wer sich zur Taube macht, den fressen die Falken. (Cbenso italienisch.)

(6542.8919)

Der Franzose: Que se fait brebis, le loup le mange.

7338. Wer keine Tauben hat, hat keine Mücken.

7339. Wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu. (Matth. 13, 12.)
(933. 7918. 7994)

Der Franzose: Qui chapons mange, chapon lui vient.

I. I. Roussean erklärt dies gut: "Der erste Thaler ist schwerer zu erwerben als die letzte Million."

7340. Reine Taube brütet einen Sperber.

7341. Tauben, Gärten und Teiche Machen keinen reiche.

7342. Tauben und Ziegen,

Laffen ben Bauer liegen. (Leipzig.) (785, 8920)

7343. Eine blinde Taube find't auch wol eine Erbse. (3704) Unter die Tauben schießen.

7344. Taufe; Erst getauft, dann ersauft. (3985) Rur auf diese Beise, meinte Sickingen, ber biderbe, fromme Ritter, könne eine Judenseele wirklich gerettet werden. Er hat vor der Taufe geniest. Wider den Ueberklugen.

Taugenichts. (Siehe Monch.)

7345. Tausch; Ehrlicher Tausch ift kein Schelmenftud.

7346. Wer Lust zu tauschen hat, hat Lust zu täuschen.

7347. Beim Tauschen laß niemand lauschen.

7348. Tausch ist kein Raub.

7349. Getauscht ist getauscht.

7350. Tausendgüldenkraut und Frauenmünze heilen alle Schäben.

7351. Teich; In verbotenem Teiche fischt man am liebsten.

Teller.

Auf eines andern Teller sehen.

Tellerschlecker.

Tempel= Bruber.

Er fäuft, wie ein Tempelherr. (Ebenso frangonisch.)

Er hurt, wie ein Tempelbruder.

Der militärische Orden der Tempelherren ward im Jahre 1118 zu Jerusalem gestistet; ihren Namen erhielten sie von ihrer Wohnung neben dem Tempel des Herrn; ihr Gelübbe war Keuschheit, Gehorsam und Schutz der Pilgrime zum Heiligen Grabe. So lange sie von den Wohlthaten frommer Christen lebten, erfüllten sie ihre Gelübbe mit großem Auhm; nachmals aber, da sie mächtig und reich geworden waren, den Fürsten gleich, ergaben sie sich allen erdenklichen Lüsten und Lastern und wurden den Menschen eitel Aergerniß, die im Jahre 1312 aufgehoben wurden. Ihr Ruhm ist sast vergessen, ihre Schande blieb im Gedächtniß der Nachsommen. (8672)

7352. Teufel; Wen der Teufel { holen will, der ist auch am Altare nicht sicher.

7353. De Düvel ist nagaanern.

Er geht dir, buhlerisch und versührerisch, immer nur in dir am meisten zusagender Gestalt nach: als Weltmann, wenn du ein Weltsind bist; als Frömmling, wenn du, aus Furcht vor der Hölle, das Haupt im Schose der Kirche vertiefst. Er läßt sich keine Mühe, keine List und Geduld verdrießen, daß er dich zu seinem Willen habe. (6067)

"So ist's doch nicht gar allzu grell!" sagte ber Teufel, als er seinen Schwanz erbsengrün anstrich.

7354. Der Teufel greift die Leut' am Bauch an, wo sie am weichsten sind. (514)

7356. Wenn der Teufel am freundlichsten ift, meint er's am allerärgsten.

7356. Wenn der Teufel geht in seiner Gestalt, Erkennt ihn jedermann alsbald.

7357. Der weiße Teufel ist schlimmer als der schwarze.

7358. Wer den Teufel in Schlaf wiegt, wieget schlimm. (Ebenso französisch.)

7359. Der Teufel pfeift einem suß, ehe er aufsitzt. (874)

7360. Der Teufel mag's wohl leiden, daß Christus über die Zunge geht, wenn er darunterliegt. (4452)

7361. Der Teufel gießt gern, wo's schon naß ist.

7362. Der Teufel hat mehr benn zwölf Apostel.

7363. Der Teufel ist subtil, und spinnt doch grobes Garn. Der Franzose hat nur: Le diable est trop subtil.

Er hört ben Teufel schon Holz scheiten. (Schwaben.)

7364. Der Teufel ist arm, er hat weder Leib noch Seele. Ein armer Teufel!

7365. Den Teufel jagt man heraus, der Satan kommt wieder herein.

7366. Den Teufel durch Beelzebub austreiben. (867)

7367. Der Teufel holt keine finnige Sau. Das Schlechte fällt ihm von selber zu.

7368. Der Teufel hofiert immer auf den größesten Haufen. (1680) Er ist am liebsten, wo es am ärgsten hergeht, da fällt für ihn am meisten ab.

7369. Je mehr ber Tenfel hat, je mehr will er haben.

7370. Wer den Teufel einmal geschifft hat, muß ihn immer sahren. Der Schwede: Wer den Bären ins Boot genommen hat, muß ihn über Wasser führen.

7371. Es ist leicht, den Teufel ins Haus laben, aber schwer von ihm loskommen. (3819)

7372. Wenn man den Teufel läßt in die Kirche kommen, will er gar auf den Altar.

7373. Laß dich den Teufel bei einem Haar fassen, und du bist sein auf ewig. Gibst du nur einem bisen Gebanken nach, so hat er schon halb gewonnen und steigt im Tempel beines Herzens auf den Altar, um da seine Messe zu lesen und Predigt zu halten.

7374. Gib dem Teufel einen Finger und er greift nach der ganzen Hand. Der Pole: Gestatte der Henne eine Stange, gleich will sie überall sein.

7375. Wer den Teufel geladen hat, muß ihm auch Werk schaffen (geben).

7376. Wer zum Teufel fahren will, läßt sich nicht leicht aufhalten.

7377. Man muß den Teufel nicht { an die Wand } malen. (7742)

7378. Macht dem Teufel nicht die Thür auf, er kommt ohnedem.

7879. Rufe nicht mehr Teufel, als du bannen kannft.

7380. Wo man des Teufels gedenkt, da will er sein.

7381. Der ist bes Teufels Eigenmann,

Der nicht sein selbst will müßig gahn. Was der Teufel will und sucht, Will ich achten sür verslucht; Ich will seinen schnöben Wegen Mich mit Erust zuwiderlegen!

7382. Der ist nicht frei, der dem Teufel zu eigen ist,

7383. Der Teufel macht anfangs stark, und { hinterdrein } rerzagt.

7884. Der Teufel ist unsers Herrn Gotts Affe. (874)
Es ist ein großer Unterschieb, wenn unser Herr sagt: "Seid vollsommen, wie euer Bater im Himmel vollsommen ist"; und wenn ber Teufel unsern ersten Aeltern zuwispert: "Machet euch Gotte gleich!" Der Teufel sagt öfter die Wahrheit als man's ihm zutraut, aber er hat meist unwissende Zuhörer.

- 7385. Herrscht der Tenfel heut' auf Erden, Wird Gott morgen Meister werden.
- 7386. Wer den Teufel zum Freunde hat, kann leicht zur Hölle kommen.
- 7387. Wer sick mit den Düvel good steit, krigt den besten Platz in de Hölle. (Oldenburgisch.) (3643)
- 7388. Sich auf bes Teufels Schwanz binden. Wiber ben Selbstmord.
- 7389. Dem Teufel opfert man am meisten. (77. 2014)
- 7390. Der Teufel verkauft seine { Baare } viel theurer, als ber liebe Gott seinen Himmel.
- 7391. Der Teufel hat mehr und größere Märtyrer, als ber liebe Gott!
- 7392. Man mott dem Düvel ook mal en Kert, upsetten. (6555)

Der Aleinrusse: Bete zu Gott, aber erzürne auch den Teufel nicht. Als Wladislaus, nachmaliger König von Polen, sich hatte taufen lassen (im Jahre 1375), zeigten ihm die Priester die Heiligenbilder in der Kirche; vor jedem derselben ließ er eine Kerze aufstecken. Da man ihn nun auch vor ein höchst greuliches Bild führte und ihm erklärte: dies sei der Teufel, der Menschen Erzseind, sprach er: "Ei, so stecket dem alsobald zwei Kerzen auf, damit er uns ungeschoren lasse!"

- 7393. Den Teufel und Gott in ein Glas bannen. (7501. 8088)
- 7394. Du mußt dem Teufel die Herberge kündigen, wenn Gott bei dir ein= tehren soll.
- 7395. Der Teufel wirft gern ein Gleiches.
- 7396. Ein Teufel wie der andere.
- 7397. Jeber hat seinen eigenen Teufel. (5296)

Jeder hat alles in sich: seinen Gott, seinen Tenfel und alles was dazwischenliegt; sehe jeder wohl zu, wie er alles in sich schlichte und mit allem fertig werde.

Der Mensch ist Gott, Satan, Himmel und Erbe, alles in einem; benn was sind diese Begriffe anders als Concepte, die der Mensch von seiner eigenen Natur hat?

- 7398. Der Teufel stelle sich wie er will, immer ragen ihm bie Füße hervor. Daran erkennt man ihn am leichtesten, indem er Bocks- ober Pferbefilße hat.
- 7399. Der Teufel hinterläßt immer einen Gestattk. Was er anfängt, hat einen hübswen Schein, nimmt aber ein widerliches Ende.
- 7400. Wenn der Teufel ledig wird, so hilte dich.
- 7401. Der Teufel holt keinen Zahltag, und keinen Jesuiten.
- 7402. Wer den Teufel schrecken will, muß kberlaut schreien. Der Engländer: Wer mit dem Teufel effen will, muß einen langen Löffel haben.

Du Kräftiger, sei nicht so still, Wenn auch sich andere schenen. Wer den Teufel erschrecken will, Der muß laut schreien.

7403. Wem der Teufel einheizt, den friert nicht.

7404. Wo der Teufel nicht hin mag, da schickt er einen Monch.

Der Granzose: Où le diable ne peut aller, Sa mère tâche d'y mander.

7405. Was der Teufel nicht mag errichten,

Das muß ein altes Weib verrichten.

Weil er benkt, jedes alte Weib ist so schlimm wie seine Großmutter, bie viel schlimmer ist als er selbst.

"Dat is en andrer Kreves" (Krebs), seebe be Düvel, as he sine Grotmobder in de Fischreuse sing.

7406. Dem Teufel braucht man keinen Schwur zu halten. Noch weniger braucht man ihm einen Schwur abzulegen.

7407. Des Teufels Maß ist immer entweder zu furz, oder zu lang.

7408. Der Teufel ist nie so schwarz als man ihn malt. (3969)

Der Franzose: Le loup n'est jamais si grand comme l'on l'écrie. Aber jeder malt ihn so schwarz wie möglich, um dadurch mehr entschuldigt oder bemitleidet zu sein, wenn ihn der Teufel hinters Licht geführt hat.

7409. Was man lang' erscharrt hat, führt der Teufel auf einmal hin.

7410. Was man am liebsten hat, führt der Teufel allweg am ersten weg — sprach ein Bauer, dem die Frau starb.

7411. Wenn der Teufel { alt trank } wird, will er ein Mönch werden.

(Ebenso französisch.) In der Mönchskutte kann er es dann bequemer treiben.

7412. Wenn der Teufel das Pferd holt, holt er auch den Zaum dazu.

7413. Der Teufel hat seinen Stein daruntergeworfen. Um ein Unternehmen zu hemmen ober zu stören. Wahrscheinlich in Bezug auf das römische Recht, nach welchem jedem, der unberechtigt einen Bau aufführte, Einhalt gethan werden konnte, damit, daß man einen kleinen Stein in den neuen Bau warf.

7414. Des Teufels Mehl wird Grüsch.

7415. Beim Teufel zur Beichte kommen. Uebel anlaufen.

7416. Lustig gelebt und selig gestorben,

Heißet dem Teufel die Rechnung verdorben. (1987. 5021) Der Englander: He that lives wickedly, can hardly die honestly.

7417. Der Teufel will alles werben, nur kein — Lehrjunge.

7418. Geradeweg, wie der Teufel die Bauern holt. (Schwaben.)

7419. Der Teufel ist der Pöbel. (6035)

Der Teufel hat ihn im Laufen verloren.

Wie der Teufel die Schrift anführt.

Falsch und trügerisch.

Er ist mit dem Teufel zur Schule gegangen.

Der Teufel hat Erbsen auf ihm gebroschen. Vodennarbig.

Der Teufel hat sein Spiel.

Der Teufel ist los.

Ihm soll der Teufel das Licht halten.

Bon bem friegt ber Teufel kein Pechlicht.

Er steht auf, ehe ber Teufel Schuhe anhat.

Er finge den Teufel auf freiem Felde.

Ins Teufels Rüche kommen.

Soll urspränglich eine hannoversche Rebensart sein. Zwischen Lauenstein nämlich und Koppenbrügge ist eine Gegend voll jäher Felsen, die nicht ohne Gefahr besucht werden kann und seit uralter Zeit ", des Teufels Kliche" heißt.

Dem Teufel ben Braten wenden.

Durch Müßiggang, Böllerei n. s. w.

Das ift, als wenn ber Teufel einen Betteljungen friegt.

Er (sie) verklagt den Teufel.

Beichtet; sich selber sollten sie eher verklagen.

He glövet, dat de Düvel syn Dem is.

Dem Teufel das Pferd { fatteln. zu Hofe reiten.

Der Teufel hat ihn geritten.

Der Teufel hat { feine Hand } darüber.

Benn man etwas vergeblich sucht.

Es geht so glatt ein, wie dem Teufel eine { Juden= | Seele.

Er nimmt's überhaupt, wie der Teufel die Bauern. (Schwaben.) Was hilft's mir, daß ihn der Teufel holt, wenn ich das Fuhrlohn

bezahlen muß! Der Teufel bleicht seine Großmutter.

Wenn es bei Sonnenschein regnet.

Der Franzose sagt dann: C'est le diable qui bat sa semme et qui marie sa fille.

Der Teufel walft seine Großmutter. Wenn es bonnert bei Sonnenschein.

Text.

Einem ben Text lesen.

Zu tief in ben Text kommen.

Nur weiter im Text!

7420. Thal; Bleiben im Thal, ift gut für ben Fall. (8502)

7421. Thaler klappen,

Worte lappen.

Wer's glaubt, gibt einen Thaler.

Thaler wurden zuerst im Jahre 1515 geprägt, zu Joachimsthal in Böhmen, woher sie auch ben Namen haben.

7422. Wo der Thaler geschlagen ist, gilt er am meisten.

7423. That stedt einem im Angesicht und Scham in den Augen. (240)

7424. Bor der That

Gehet ber Rath. (6121)

7425. Nach ber That

Kommt Schweizerrath.

7426. Nach der That

Bersteht auch der Narr den Rath. (1113. 3481. 5526. 8507)

Der Franzose: Après le fait, ne vaut souhait.

Geschenes kennet ben Thor anch! (Homer.)

7427. Ein Löffel voll That ist besser wie ein Scheffel voll Rath.

7428. Halbe That ist Thorenart,

Ganze That mit Ruhm bestaht.

7429. Böse That

Hat keinen Rath.

7430. Jeden kleidet seine That.

7431. Hüt' dich vor der That,

Der { Liigen } wird wol Rath.

7432. That bringt Rath.

7433. Mitschuldig ist der That, Wer nicht strafet die Missethat. (876)

7434. Thau; Kommt der Thau, so kommt an Tag, Was unterm Schnee verborgen lag.

7435. Thee, Kaffee und Leckerli, Bringen den Bürger ums Aeckerli. (6689)

7436. Theil; Gleich Theil macht keinen Krieg. (6800)

7437. Ungleiches Theil macht schele Augen. (3935)

Es ist Theilgut, nicht Raubgut.

War aber wol Raubgut, ehe es Theilgut wurde!

7438. Viel Theile, schmale Brocken. (940)

7439. Wer es hält mit keinem Theil,

Wird zur Beute jedem Theil. (5700)

7440. Theuer geschätzt ist nicht verkauft.

7441. Düer getoft Is nig verkoft.

7442. Theuer verkaufen ist keine Sünde, wol aber falsch messen.

7443. Theuer einkaufen, wenn's wohlfeil, und wohlfeil verkaufen, wenn's

theuer ist, macht mit Ehren reich.

Dies Sprichwort hat den trefflichen Juben Israel Jakob zu Halberstadt reich gemacht, wie er es mir vor Jahren selber erzählt hat. "Wie ich reich geworden bin? Davon bin ich reich geworben, daß ich die beste Waare immer um einen Groschen theuerer eingekauft und um einen Groschen wohlfeiler verkauft habe wie anbere Leute." — "Wie bas?" — "So bas: wenn die Hasenselle, ober die Ralbsfelle, oder die Ochsenfelle wohlseil waren, bezahlte ich für die beste Waare gern einen Groschen mehr wie andere; wurden sie theuerer, ließ ich sie gern um ebenso viel wohlfeiler. Hab' ich boch immer also die beste Waare bekommen und bie beste Waare geliefert. Machte mir's boch großen Crebit bei beneu, bie verkauften fowol, als bet benen, bie kauften. Davon bin ich reich geworben!" Als ein armer Rnabe hatte er fein Geschäft mit zwei Gulben angefangen. Er war ein Sohn Ifraels im ebelsten Sinne bes Worts: ohne Halfch, fromm im Glauben feiner Bater, ein echter Mensch; nie vergeffe ich bas offene, redliche, treue Blicken seines schönen, großen Auges, welches erlittene Unbill nie getrübt hat. Er starb hier zu Balberstadt am 11. Nov. 1803 im fünfundfiebzigften Lebensjahre.

7444. Was theuer, das lieb.

Der Statiener: Cosa cara, ch'è bella, non è cara.

7445. Thier; Kein hoffärtiger Thier, denn so 'ne Magd eine Frau wird. (5320)

Der Engländer: Set a beggar on horseback, and he will ride a galop.

Der Italiener: Quando la merda monta in scagno,

Ò che la puzza ò che la danno.

7446. Alle Thier' und Böglein sind so weis', Sie ruhn ein Stündlein auf ihre Speis'.

7447. Thiere find auch unsers Herrn Gotts Roftgänger.

7448. Thierschinder, Leuteschinder.

7449. Thon; Wird ber Thon nicht geschlagen, so wird kein Topf baraus.

7450. Thor,

Laß dir machen ein Ohr! Und was für eins?

7451. Man findet so leicht einen alten Thoren als 'nen jungen. (157)

7452. Mit des Thoren Zorn,

Sei unverworr'n.

7453. Der Thor bessert sein Leben, wie der Krebs seinen Gang. Thöricht, auf Bessrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!

7454. Wer sich hält an den Thoren,

So er fällt, hat zwieer verloren.

7455. Suchst du einen Thoren, Zupfe dich an ben Ohren. (Siehe Narr.)

7456. Thorheit zu gelegner Zeit,

Ift die größte Weisheit.

Zur rechten Zeit sei auch ein Narr, Das ist ein' Kunst, ja Beisheit gar!

Meng' in weiseren Ernst einige Thorheit ein: Silf ist närrisches Thun zur Zeit. (Horaz.)

7457. Thorheit und Stolz,

Wachsen auf einem Holz. (7193)

7458. Anderer Thorheit

Sei beine Weisheit. (2273)

7459. Thorheit schmeckt wohl, ist aber schwer zu verdauen.

Thorheit ist der Welt eben das, was die Säure dem Magen; nur das Zuviel oder Zuwenig ist nachtheilig. Noch leidet, gottlob! kein Ort an Thorheit Mangel. Es ist keine Stadt so klein, daß sie nicht wenigstens die gehörige Anzahl, wenn auch nicht Thore, doch Thoren

hätte!

7460. Thorheit ist die schwerste Krankheit.

7461. Rurze Thorheit, die beste. (Ebenso französisch.)
(Siehe Narrheit.)

Thorschreiber.

Pfiffig wie ein Thorschreiber.

7462. Thränen; Hitige Thränen trodnen balb. (3926)

7463. Thu' bas Deine, Gott thut bas Seine. (287)

7464. Wer thut was er kann, thut { genug. (Ebenso französisch.)
Thu', was du kannst, und laß das andre dem, der's kann;
Zu jedem ganzen Werk gehört ein ganzer Mann.

7465. Wer mehr thun will als er vermag, hat sich Schabens zu versehen. (309)

Thu', so viel du kannst, aber nicht mehr; denn du kannst nicht alles, und bist auch nicht dazu bestellt.

Kannst du Großes nichts für die Deinen oder die Welt thun, Thue mit stiller Treue das Kleine, wozu du Beruf hast!

7466. Thu' nicht alles, was du kannst und willst. Es ist oft dem Menschen gut, daß er thut was er nicht wollte; nimmer aber, daß er thut was er nicht sollte.

Laß weniger sehen als du hast, zeige weniger als du thust; gib mehr als du nimmst; dann denkt man von dir mehr als du bist.

7467. Wer nicht thut, wenn er kann, kann oft nicht thun, wenn er will.
(Ebenso französisch.)

7468. Wer thut, was er will, thut oft, was er nicht soll. (2953)

Der Franzose: Qui peut tout ce qu'il veut, veut plus que ce qu'il doit.

Nicht darf man glauben, daß wir, wenn wir machen, was

Uns frenet, nicht auch leiben werden, was uns schmerzt.

7469. Wer fürchtet, er thue zu viel, der thut immer zu wenig.

7470. Man sieht wol was man gethan hat, aber nicht was man ungethan ließ.

7471. Thu' recht und eile, Doch rath' mit Weile. (6132)

7472. Was me früih um vieri thut, Kummt eine 3' Nacht um nüne gut. (Essaß.) (8913)

7473. Es ist balb gethan, Was balb reuen kann.

7474. Thue recht und scheue niemand. (1340)

Der Franzose: Fais ce que dois, advienne que pourra.

Der honander: Doe well, en zie nit om.

König Ludwig Napoleon von Holland setzte dies, als Wahlspruch, in ben Stern seines neugestifteten Berdienst- und Unionsordens; und lieber hat er dem Throne entsagt, als daß er, nach dem Willen seines thrannischen Bruders Napoleon, seinem Wahlspruch untreu wurde!

Dem thätigen Menschen kommt es barauf an, baß er bas Rechte thue; ob bas Rechte geschehe, soll ihn nicht kümmern.

Alles sei recht, was du thust, doch dabei laß es bewenden, Freund, und enthalte dich ja, alles was recht ist zu thun. Bahrem Gifer genligt, daß alles Borhandne vollkommen; Falscher Gifer will stets, daß das Bollkommene sei!

7475. Thu' nur das Rechte in beinen Sachen; Das andre wird sich von selber machen.

7476. Thu' es recht, oder laß es ungethan. (1650)

7477. Thue recht, so hast du recht.

7478. Thu', daß es gethan heißt. (3042. 8667) Willst bu bich am Ganzen erquiden,

So mußt bu das Gauze im Rleinsten erblicken.

Wer etwas Treffliches leisten will, Hätt' gern was Großes geboren, Der sammle still und unerschlafft Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

Der Kern allein im schmalen Raum Berbirgt ben Stolz bes Walbes, ben Baum.

7479. Thu', was by thust. (6064)

7480. Wer vieles zugleich thut,

Macht nicht alles gleich gut. (309)

7481. Thu' gemach und lach', So gewinnst all' Sach'.

7482. Thu' nichts ohne Rath,

So reut dich nicht die That. (Sir. 32, 24.)

7483. Wer gern zu thun hat, dem gibt Gott zu schaffen.

7484. Thu' wohl, sieh' nicht, wem, Das ist Gott angenehm. (8678)

Thu's ihm nach und komm davon, wie er. (2199)

7485. Bas einer thun darf, dürfen andre fagen.

7486. Thür; Wer zu spät kommt, sitt hinter ber Thür. (7035. 8885)

7487. Offne Thür versührt auch 'nen Heiligen.

7488. Fege vor beiner Thür, so brauchst du Besen genug. (3309)

7489. Bor seiner Thür kehre jeder fein,

salle Straßen So werden rein. (Ebenso italienisch.) Steg' und Wege

Der Englander: Meddle with your old shoes.

7490. Es fege jeder vor seiner Thür,

So bleibet nirgends ein Dreck dafür.

Du, ber du um mich bich kümmerst, säumst zu kümmern dich um dich; Rümmre bich um bich jum erften, bleibt bir Zeit, alsbann um mich.

7491. Zwischen Thur und Wand,

Leg' niemand seine Hand. (3159. 7911)

Der Franzose: Il ne faut pas mettre le doigt entre le bois et l'écorce. Also mische bich auch nicht in Streitigkeiten zwischen Mann und Frau, die durch Bande der Natur so eng verbunden sind, wie Holz und Rinde.

7492. Vor Thuren und Thoren,

Gehn Rinder verloren.

Also wahret die Kinder, die gerade da am liebsten spielen!

7493. Zwischen Thür und Angel steden (kommen).

7494. Hinter der Thür Urlaub nehmen.

7495. Mit ber Thur ins Haus fallen.

7496. Mach' dich nicht zu hoch, die Thür ist niedrig!

Er verfehlt die Thür.

Er klopft an der unrechten Thür an.

Er geht zur rechten Thur ein.

Einem die Thür aufmachen.

Einen zur Thur führen.

Einem den Thürnagel in bie Hand geben.

Wenn er die Thür zumacht, ist das Hans übel verwahrt!

7497. Man söcht keinen achter de Dör,

Ebber man steit sülvest darvör. (Samburg.) (8653) Andere beschnibigen, macht selbst verbächtig.

7498. Wo viele Thüren find, da gehört die eine dem Herrn, die andere dem Diebe.

7499. Thurgau; Poch', Thurgau, poch',

Schaff ich nichts, so zehr' ich doch.
Bezieht sich das Sprichwort auf die Landschaft in der Schweiz, oder auf die Festung an der Elbe? Beider Namen werden "Turgaw" geschrieben. Ich habe bisjetzt nichts Näheres aufsinden können, weder über des Wortes Beranlassung noch Lokalität. Wahrscheinlich bezieht es sich auf irgendeine langwierige Belagerung der sesten Elbstadt, wo die Belagernden die Stadt zwar nicht gewonnen, wol aber bes Ge-

biets wader genoffen haben.

(Siehe Torgan.)

7500. Tiefen; Durch Tiefen zu fahren, muß der Anecht voran. Sonsten, wo alles wohl steht, fährt der Herr voran.

7501. Tiegel; Schwarz und weiß aus einem Tiegel malen. (8088)

7502. Tinte; Er (es) ist mit { Dreck } rein gewaschen. (3826. 4401)

Ab instantia absolvirt, unüberführt entlassen; auch wol in dem Sinne, daß er aus dem Regen unter die Traufe gekommen.

Er fäuft keine Tinte und beißt keine Dfenschrauben ab. Lob und Preis eines sogenannten "guten Kerls".

Er sitt in der Tinte.

7503. Tipphölzchen; Jemand auf dem Tipphölzchen haben. Da hat man ihn benn balb auch in ber Schlinge.

7504. Tisch; Ob Tisch und Bett soll man sich nicht schämen. (6564) Der Franzose: A table et au lit, il faut être bons amis.

Er läuft zu Tisch, wie die Sau zum Troge. 7505. Tischrecht; Das Tischrecht heißet: nehmt für gut,

Wie man euch thut. (2184)

7506. Tischtrunk; Wer zum Tischtrunk Fischtrunk nimmt, Selten dem die Fußgicht kümmt. (6036) Also Wasser das Beste!

7507. Titel; Was hilft ein Titel, ohne { Rittel!

Der Ruffe: Was sind das für Titel, die zur Kohlsuppe keinen Schinken geben!

7508. Wie mancher rühmt sich der Titel groß, Und ist an rechten Künsten bloß!

7509. Tochter; Willst du die Tochter han, Sieh' vorher die Mutter an.

Wer will ein frommes Mäbel han, Der seh' erstlich die Mutter an: Ist die fromm und von guten Sitten, So mag er wohl um die Tochter bitten! 7510. Wer die Tochter haben will, halt' es mit der Mutter. (Ebenso englisch.) Der Engend Tochter ist die Ehr', drum sagten weislich unsre Alten: Wer diese Tochter haben will, der muß es mit der Mutter halten!

7511. Mit einer Tochter zwei Sidame überkommen. (4267)

Der Franzose: Faire d'une fille deux gendres.

7512. Töchter sind eher gut zu erziehen, als gut zu derheirathen. Der Engländer: Marry your son when you will, but your daughter when you can.

7513. Sammtenes Töchterlein, zwilchen Bugelb.

7514. Tod ift der Sünde Sold und Obendrauf.

7515. Tod ist Todes Ausgang. (7169)

Was ist des Menschen Geburt? — Des Seins erneuerter Anfang. — Was der Tod? — Der Beginn eines erneuerten Seins!

An des Lebens voller Blüte hängt des Menschen Seele fest, Wie des Thaues Perlentropfen in der Rose skiem Rest: Aber wenn er auf die Erde mit den welten Blättern sinkt, Folgt er gern dem Strahl der Sonne, der ihn liebend in sich trinkt. Der Araber: Der Tod ist die Thür zur Wohnung der Ewigkeit.

7516. Der Tod ift Enbe aller Noth.

Richt ber Mensch ftirbt, sonbern nur fein Glenb.

Berhaßt mit Unrecht ist ber Tob ben Sterblichen, Der allen Leibes bester Beisand ihnen ist.

(Aeschilos, Fragm.)

Shrenfried Walter Tschirnhausen starb (1709) mit dem Ausruf: "Bictoria!"

Richt jeber soll, unberührt von der Noth des Lebens, auf seiner ersten Schwelle wieder erlöschen, sondern mancher länger und schwerer geprüft werden.

Für die, welche an keine Unsterblichkeit glauben, und sie nicht in sich wahrnehmen, gibt es auch keine.

7517. Tod ist des Lebens Botenbrot.

Lucretius nennt ben Tob: die Pause des Lebens.

7518. Wenn ich tobt bin, ist mir alle Welt tobt.

Der Franzose: Après moi le déluge.

7519. Wenn ich tobt bin, gilt mir ein Möhrenschnitt ebenso viel wie ein Dukaten.

7520. Der Tod will { eine { Anfang Ursach' } haben.

7521. Todesgedächtniß sündigt nicht. (2964) Der, den der Tod nicht weiser macht, Hat nie mit Ernst an ihn gedacht.

7522. Arm ist, wer den Tod wünschet; aber ärmer, der ihn fürchtet. Man wünschet sich den Tod und fliehet ihn doch auch: Jen's ist der Ungeduld, und dies der Feigheit Brauch.

Encretius (er lebte vor beinahe zweitausend Jahren) läßt die Natur ben Menschen also anreben:

Was ist dir, Sterblicher, daß du so sehr in bänglichem Trauern dich abhärmst? Warum klagst du und weinest den Tod? — War anders das Leben, Das du bishero geführt, ein augenehmes Geschent dir; Sind nicht alle die Freuden, wie durch ein durchlöchert Gesäß dir Weggeslossen, und ohne Genuß dir das Gute zerronnen: Warnm stehst du nicht auf, wie ein satter Gast von der Mahlzeit? Ist dir hingegen alles versiegt, was soust du genossen, Ist dir das Leben zur Last; was willst du noch mehreres zuthnu, Das nur wieder verdirbt und dir ungenossen zu Grund geht? Denn in der That, nicht weiß ich, was weiter dir zu gesallen Irgend ersinnen ich soll; denn alles bleibt immer dasselbe. Wirde dein Körper auch nicht entfrästet von Jahren und welsten Matt nicht die Glieder dir hin, so bleibt es doch immer dasselbe, Könnte dein Leben nun auch die Jahrhunderte alle bestegen, Ja, vielmehr noch, wenn nie du das Ende desselben erreichtest!

Der Tod, aus welchem nicht ein neues Leben blühet, Der ift's, den meine Seel' vor allen Toden fliehet.

7528. Der Tob scheibet allen Krieg.

7524. Der Tod bezahlt alle Schulden.

7525. Des einen Tob, bes anbern Brot.

7526. Der Tob { hat achtet } keinen Kalenber. (Cbenso englisch.)

7527. Der Tod ist ein gleicher Richter.

7528. Der Tod nimmt weber Gift noch Gabe, Daß er vor einem vorübertrabe!

7529. Der Tod frist alle Menschenkind, Wie er sie find't; Fragt nicht, weß Stands und Ehr'n sie sind.

7530. Der Tod schleicht ben Alten nach und ben Jungen geht er vor.

7531. Des Tobes Pfad ift stets geebnet.

7532. Kein sanfterer Tob, als altem Mann ein junges Beib.

Er ist gut nach dem Tod zu schicken. (Rürnberg.)
Saumselig.

Er hat den Tod an der Hand.

Bol in Bezug auf ben Tobtentanz, ein im 13. Jahrhundert häufig von Künstlern benutztes Symbol. Die Redensart aber mag älter sein.

Der Tob läuft übers Grab. Unwillfürliches Schaubern.

7533. Für'n Tob kein Krant gewachsen ist. (1147. 2235. 3247)

Der Franzose: Contre la mort n'y a point de médecine.

Der Tarte: Der Tod ist ein schwarzes Kameel, das vor jeder Thür niederkniet.

Um sich belaben zu laffen für ben Rirchhof.

Reiner erhält bas Leben zum Eigenthum, alle zum Rießbrauch! (Lucretius.)

Wir müssen alle daran, nur daß der eine ein Paar Schuhe mehr zerreißt als der andere! Die Stunde kommt und schnell genug; gleichviel ob du dich stränbst oder dich hastest; denn es sliegt das Leben dahin! Als Julius Casar kurz vor seiner Ermordung darüber sprechen hörte, welcher Tod wol der beste sei? rief er laut: "Der unerwartete!"

7534. Tod und Chrabschneiben,

Ein jeder Mensch muß leiden.

7535. Der Tobte erbet den Lebendigen.

Die Antretung der Erbschaft geschah vor alters in der Regel von selbst. Der Franzose: Le mort saisit le vis.

7536. Tob und Kloster geben nichts zurück.

7537. Todesschlaf; Zum Todesschlaf ist keiner müde.

Wollen alle gern noch ein bischen aufbleiben, wie die kleinen Kinder.

Schane zurück, was ist sie für uns, die ewige Dauer Jener vergangenen Zeit, noch ehe geboren wir waren? Diese hält die Natur uns gleichsam vor, als den Spiegel Jener künftigen Zeit, die nachfolgt unserem Tode. Siehst du was Schreckliches drin? Erscheinet ein trauriges Bild dir? Ist's nicht sicherer dort, als selbst in dem ruhigsten Schlase?

(Lucretius.)

7538. Ton; Wer singt im alten Ton, Bekommt nur alten Lohn.

7539. Tonnen; Leere Tonnen geben großen Schall. (Ebenso französisch.)
(1597. 1604)

7540. Topf; Besser stolz am irdnen Topfe, als demüthig am goldnen Tische. (1881)

7541. Man kauft keinen Topf, man klopft erft bran, ob er klinge.

7542. Der Topf lacht über den Kessel. (1528. 6163)

Wenn z. B. der Professor der Medicin vom blinden Glücke der praktischen Aerzte höhnt, oder der Allopath auf den Homöopathen schimpft.

7543. Kein Topf so schief, er findet seinen Dedel. (Altromisch.) (4487)

Der Staliener: Ogni difforme truova il suo conforme.

Der Araber: Für ein Weib mit einem Buckel sindet sich immer ein Mann mit einem schlechten Pelze.

7544. Auf einen schiefen Topf gehört ein schiefer Deckel. (4306)

7545. Einen Topf zu allen Speisen haben.

7546. Aus einem hohlen Topfe reben.

7547. Ein Topf hat den andern zerbrochen.

7548. Es ist noch nicht in dem Topfe, worin es kochen soll. (1602)

7549. Kleine Töpfe kochen leichter über, als große.

Der Engländer: A little pot is soon hot.

7550. Kleine Töpfe haben auch Ohren (Henkel). (2715. 4179)

7551. Zerbrochene Töpfe gibt's überall. (2157)

(Siehe Hafen.)

Töpferschürze.

Ernsthaft wie 'ne Töpferschürze.

7552. Torganer Bier,

Ist der Armen Malvasier.

(Siehe Thurgau.)

7553. Träber; Wer sich unter die Träber mengt, den fressen die Sauen.

7554. Trag' auf und zettle nicht. (7476 — 79)

7555. Trägheit geht langsam voran, Armuth holt sie bald ein. (1624)

Rörte, Spridwörter ber Deutschen.

7556. Trant; Dider Trant macht fette Schweine.

7557. Trau', schau', wem! (4841. 7898. 8648)

Sie setzen wol hinzu: "Kein'm Sachs, kein'm Ban, kein'm Böhm", ohne bag bas uralte Sprichwort baburch gewänne.

Der Araber: Sei nicht argwöhnisch gegen ben, den du kennst; traue aber keinem, den du nicht kennst.

Zutraun mahrlich sowol als Mistraun schabete manchem.

(Hefiodos.)

Seib klug, wie die Schlangen; doch ohne Falsch, wie die Tauben.
(Matth. 10, 16.)

7558. Trau' nit,

Ift Betrugs quitt. (6472)

Der Franzose: Qui bien se désie, bien se sie.

7559. Trau' keinem lachenden Wirth und keinem weinenden Bettler. (8617)

7560. Einem trauen ist genug,

Keinem trauen ist nicht klug.

Doch ist's besser, keinem trauen, Als auf gar zu viele bauen!

Halt's mit jedermann freundlich, vertraue aber unter tausenden kaum einem! (Sir. 6, 6.)

7561. Wer nicht wohl traut,

hat selber eine schlimme haut.

7562. Wer nicht traut, bem traue nicht!

Der Araber: Es ist ein böser Mensch, der niemandem traut und dem niemand traut.

7563. Trau' keinem Wetter im April,

Und keinem, der gleich schwören will.

7564. Trau={wohl } stahl die Kuh aus dem Stalle. (1273)

7565. Trauwohl ritt das Pferd hinweg. (719)

Es kann einer den andern nicht leicht betrügen; dieser trane ihm denn. Bor einem Feinde kann man sich wol hüten, weil man sich nichts Gutes von ihm versieht; wem man aber nur Liebes und Gutes zustraut, der kann einen gar leicht betrügen. Das Sprichwort ist aus der That erwachsen, da jemand bachte: "Der Trauwohl ist gut und tren, dem kannst du wohl das Pferd anvertrauen." Trauwohl aber ritt das Pferd hinweg und soll noch hente mit dem Pferde wiederskommen!

Zutraun raffte mein Gut mir hinweg, Mistrauen erhielt es; Aber zu beiben nur mag schwer sich entscheiben bas Herz!
(Theognis.)

7566. Wer { leicht } traut, wird { leicht } betrogen.

7567. Trauen, hoffen, harren, Machen manchen Narren.

7568. Aus trauen wird oft trauern.

Ich trau' ihm nicht weiter, als ich ihn sehe.

7569. Tranbe; Eine Tranbe macht die andere zeitig.

7570. Die süßen Trauben hangen am höchsten. Es wird dir der Trauben werden! 7571. Trauern, Kann nicht lange baueru.

7572. Kurz Trauern, lang Leben. Fröhlich, wenn ich kann, Traurig, wenn ich muß; Jenes lacht mich an, Dieses macht Berbruß!

7573. Für Trauern hilft kein Saitenspiel.

7574. Traurigkeit hedt alle Nacht neuen harm aus.

7575. Traurigkeit Macht Herzeleid.

7576. Traum, Schaum.

7577. Träume sind Säume. Fäume.

Gäume, vom alten Gam, Spiel; Fäume, uralt, gleichbebeutenb mit Schäume.

Iemand hatte geträumt, er habe sich einen Nagel in den Fuß getreten; dem gab ein Schalt den Rath: "Er solle doch ja nicht wieder barfuß schlafen!"

Der Franzose: Tous songes sont mensonges.

7578. Wer da glaubt an Träume, Dem werben sie eitel Schäume.

7579. Träume sind noch so wahr, Als por hundert Jahr!

7580. Wenn alle Träume wahr wären, bliebe keine Ronne fromm.

7581. En Droom is en Drog,

Dat was he vorm Jahre, dat is he ook noch. (solstein.)

7582. En Draum is en Droog, wat man in 't Bette boet, bat find't man wedber. (Bestsalen.)

7583. Ein Traum ist ein Dreck, Wer bran glaubt, ist ein Geck!

7584. Träume machen weder reich noch satt.

7585. Zu bösem Traume gehört ein guter Ausleger.

7586. Träume sind Keime. (Gäume?)

Heraklit sagt: "Die Wachenden haben nur eine allen gemeinschaftliche Welt; jeder Schlafende aber begibt sich in seine eigene."

Ein altrömischer Anekbotensammler erzählt, daß einst im römischen Amphitheater ein Mann von einem Fechter unversehens erstochen worden sei, gerade so, wie es jenem die Nacht vorher geträumt, und wie er es den Seinigen erzählt habe. Ein ganz ähnlicher Fall ist am 14. Nov. 1835 in Aurhessen vorgekommen. Dem Gardeoberjäger Erug ans Struth träumte in der Nacht vor einer Rothwildjagd im struther Forst, daß er von einem seiner Kameraden, einem bekannten geschickten Schützen, zufällig erschossen werde, und erzählte, mit Ermahnungen zur Borsicht, demselben und andern den Traum, welcher an dem Tage auch wirklich eintraf, indem eine von dem bezeichneten Jäger abgeschossens Augel einen Hircht tödtete, durch denselben hindurchsuhr und Erug ins Herz traf, sodaß er augenblicklich starb.

Er sagt dir beine Träume. (Altgriechisch.) Die du boch wol selbst am ersten und besten weißt.

Qualiacunque voles Judaei somnia vendunt. (Juvenalis.)

7587. Treff ist Trumpf. (6640)

7588. Treffen; Er hat 'nen guten Treffer!

"Drapen!" (getroffen) sä be Jung, da har he sin Babern 'n Dog utsmäten. (Otbenburgisch.)

7589. Treib's, so geht's. (6239)

Der Franzose: A forger on devient forgeron.

7590. Treib', was du kannst. (6771)

Das ift ein gut Ding!

7591. Treppe; Wenn man die Treppe wäscht, muß man von oben an=

fangen.

Gilt in China auch von der Staatsdiensttreppe: hat z. B. ein Unterer die Wachsamkeit seiner Obern getäuscht ober eingeschläfert, so erhält, wenn dem Untern zwanzig Bambushiebe zuerkannt wurden, der Borgesette deren vierzig und so bis zum höchsten Slinder fort; der Minister, wenn er ebenfalls in der Schuld, wird durch die höchste Zahl von Hieben ausgezeichnet. (1065)

7592. Treue wird um Treu' erkauft. (4871)

7593. Wo Treue Wurzel schlägt, macht Gottes Segen einen Baum baraus.

7594. Falsche Treue, falsches Gelb. (7859)

Kaiser Karl V. ließ einigen zu ihm übergegangenen Berräthern ben bedungenen Lohn in nicht gangbarer Münze auszahlen; als sie sich barüber beschwerten, verwies er sie auf das Sprichwort.

7595. Siehe für dich, Treue ist mislich.

Der Staltener: Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.

7596. Treue ist ein selten Wildpret.

Die alte beutsche Treue ist weltbekannt, und ber Deutsche beshalb in aller Welt besonders wohlgelitten. Redlickkeit und Treue war die Hauptbasis aller alten Berträge und Berfassungen.

So viel man auch von Neuheit spricht, Hält man die alte Treue Dennoch, in Prosa und Gebicht, Für besser als die neue!

Wie kann sich aber die neue Treue als alte bewähren, da sie immersort durch neue Gesetze bedingt wird? Wenn unsere Gesetze wieder einmal alt werden, wird sich auch die Treue wieder als die alte bewähren! O, du deutsches Bolk, wie dist du doch ein so liedes, redliches, treues Bolk!

7597. Treue hat Brot,

Untreue leid't Roth.

Was man bem gibt, ber tren bient, ist immer zu wenig; was man aber bem gibt, ber untren bient, ist immer zu viel!

7598. Treue ist ein seltner Gaft,

Halt' ihn fest, wo bu ihn hast.

7599. Weber Treue noch Glauben. (Ebenso französisch.)

Da die Trene ward geborn, Flog sie in ein Jägerhorn;

Der Jäger blies sie in den Wind, Drum man so selten Treue sind't! war der Lieblingsspruch Herzog Philipp's II. von Pommern. (Der letzte Herzog von Pommern starb bekanntlich 1637.)

7600. Treue ist klein, Hoffart gemein, Wahrheit gefangen, Gerechtigkeit vergangen.

7601. Trieb

Macht Lieb'. (4875)

7602. Trier, das sag' ich und ist gewiß, Die älteste Stadt in Deutschland ist.

7603. Trink' und iß, Gott's nie vergiß.

Der Engländer: Spend, and God will send.

Dem lieben Gott ist bein ehrbar Essen und Trinken unfehlbar viel lieber, als aller Frömmler Fasten.

7604. Man spricht wol vom vielen Trinken, aber nicht vom großen Durst. Der Engländer: Ever drunk, ever dry.

Das Trinken thut's auch nicht, sondern das Saufen, das Zuviel, wo der Spruch gilt:

Trink' ich Wasser, so werd' ich faul; Trink' ich Kosent, so häng' ichs Maul; Trink' ich Bier, so werd' ich voll; Trink' ich Wein, so werd' ich toll; Weiß schier nit, was ich trinken soll.

Trink' ich Wasser, so sterb' ich; Trink' ich Wein, so verberb' ich; Doch besser Wein getrunken und verdorben, Als Wasser getrunken und gar gestorben.

Es trinken tausenbe den Tob, Eh' einer stirbt von Durstesnoth!

7605. Trink' nur für ben Durst, so plagt bich kein Durst.

7606. Mancher trinkt heimlich, und ist öffentlich besoffen.

7607. Wer heute getrunken hat, möchte morgen gern saufen.

7608. Es trinken tausend sich zu Tod, eh' einer stirbt vor Durstesnoth.

7609. Trinke nicht in die Suppe.

7610. Trinke Wein,

Beschert bir Gott Bein.

7611. Wer gern trinkt, dem beschert's Gott genug; ist's nicht Wein, so ist's Wasser.

7612. Tritt; Der Tritt ist Gelbes werth. (2148)

In Bezug auf Haltung und Benehmen.

7613. Trociniß; Nach großer Trociniß kommt großer Regen. Damit rechtfertigt sich auch wol der, der sich das Saufen abgewöhnen will und sich unversehens einmal wieder vollsäuft.

7614. Trommel; Zur Trommel muß man pfeifen.

7615. Tropfen; Stets tropfen, höhlet den Stein aus. (Altgriechisch.) (1771)
Jutta cavat lapidem.

Der Franzose: Persévérance vient au bout de tout.

Der Engländer: A mouse in lime may bite in two a cable.

7616. So lang' es tropft, verfiegt es nicht. (2617)

7617. Wo's immer tröpfelt, wird's nicht trocken.

Ein Tropfen auf einen heißen Stein.

So ähnlich wie ein Tropfen bem anbern.

7618. Trübe; Im Trüben ist gut fischen. (Ebenso frangöfich, englisch und spanisch.)
(1747)

7619. Trübsal macht gläubig. (1496. 7730)

Trübsal bringt Gebuld, Gebuld bringt Ersahrung, Ersahrung bringt Hoffnung, Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden. (Röm. 5, 3—5.)

7620. Trübsal lehrt aufs Wort merken.

Gotte's Wege find nicht unsere Wege, seine Gebanken nicht bie unserigen.

7621. Wo Trübfal zum Fenster heraussieht, sehen keine Freunde hinein.

7622. Truhen; In die langen Truhen legen.
Soviel wie: auf die lange Bank schieben.

7623. Trunk, Gilt für Sprung.

7624. Ein Trunk forbert ben andern.

Drei ber Nippchen, auch neun, schöpft man bequem zum Trunk!

Wer die neun Pieriden liebt, Dreimal drei im Pokal nimmt der begeisterte Seher! — Drei nur vergönnt, nicht mehr, Anzurühren, vor Zank bange, die Grazie.

(Horaz.)

7625. Einen Trunk zur Ehren, Soll niemand wehren.

7626. Guter Trunt, macht Alte jung.

7627. Trunken geschwatt, nüchtern vergessen. (Ebenso englisch.)

7628. Trunken klug, nüchtern närrisch.

7629. Trunken gestündigt, nüchtern gebüßt.

7630. Trunken gestohlen, nüchtern gehängt. (7277)

Der Engländer: He that kills a man, when he is drunk, must be killed when he is sober.

Und das mit Recht, denn Trunkenheit soll nicht rechtfertigen. Schon der alte Römer Plautus läßt einem, der ein Bergeben damit rechtfertigen wollte, daß er es in der Trunkenheit begangen habe, erwidern:

Das machst du schlecht! Du gibst dem Stummen, der Richt reden kann, die Schuld. Es würde sich Der Wein vertheid'gen, wenn er reden könnte. — Nicht pslegt der Wein dem Menschen Maß und Ziel Zu setzen; nein, der Mensch, der wackre nämlich, setz's Dem Weine!

7631. Trunkner Mund

Melbet bes Herzens Grund. (Ebenso englisch.) (8332)

7632. Dem Trunknen soll ein Fuber Heu ausweichen. (552)

7633. Wer mit einem Trunknen habert, zankt mit einem, ber nicht ba ift.

7634. Trunkenbold

Hat Schimpf zum Sold.

7635. Truntenheit, Sanbe, Schabe, Schanbe.

7636. Bon Trinkenschaft sind mehr verdorben, Als jemals durch das Schwert gestorben.

Gula plures quam gladius peremit.

Der Franzose: La Gourmandise tue plus de gens, que l'épée. (Siehe ber Deutschen Trinkftaffel. Erste Beilage.)

Truthahn.

Er macht's, wie ber Truthahn in Dresben. Bon einem, ber überall schweigsam bleibt.

Ein Bauer sah einst in Dresden, wie ein Papagei um fünf Thaler verkauft ward. Halt, denkt er, dein Truthahn ist mehr wie noch einmal so groß, und fordert für denselben zehn Thaler. Als nun eine Köchin ob der übertriebenen Forderung die Hände überm Kopse zusammenschlägt und er sich auf den Papagei bernft, fragt sie ihn: "Kann denn der Truthahn ebenso sprechen wie der Pape?" Der Bauer erwidert: "Ho, ho! wenn er auch nicht sprechen kann, so denkt er desto mehr!"

Tubben.

Es ift aus allen Tubben zusammengesterzt.

7637. Tuch; Rein und ganz,

Gibt dem schlechtesten Tuche Glanz. (6316)

7638. Es tuchet sich, wie man's spinnt. (8508. 8537—42)

Er will das Tuch an fünf Zipfeln fassen. (Schwaben.)

Gar zu sicher und vortheilhaft.

Es ist von gleichem Tuch —

sagte der Abt, als er in der Aebtissin Kutte zur Frühmette ins Chor kam.

7639. Tugend macht ebel, aber Abel macht nicht Tugend. (2479)

7640. Tugend bebarf bes Glück nicht.

Ein Pfad führet allein jum ruhigen Leben, die Tugend.

(Juvenalis.)

7641. Tugend leid't oft Noth,

Aber nicht den Tod.

Wer burch die Tugend unterliegt, kann nicht untergehen! (Plautus.)

7642. Tugend kennt sich selber nicht.

7643. Verdunkelte Tugend scheint heller.

7644. Tugend wächst im Unglück.

Der Englander: The chambre of sickness is the chapel of devotion.

7645. Tugend und Gewürz werben, je mehr gestoßen, je stärter.

Die Tugend ist wie ein Schwamm und wie ein Rieselstein: jener zieht sich zusammen, wenn man ihn brückt; dieser gibt Feuer, wenn man ihn schlägt.

7646. Tugend überwindet Gewalt.

7647. Alles vergeht,

Tugend besteht.

Was man bir nehmen fann,

Drauf follt bu fein Bertrauen han.

a. Er hat mehr Tugenden, benn ein alt Weib Zähne im Maul. Herzlich ist mir das Laster zuwider, doppelt zuwider

Ift mir's, weil er so viel schwatzen von Tugend gemacht.

"Wie? Du haffest die Tugend?" — Ich wollte, wir übten sie alle, Und so spräche, will's Gott, ferner kein Mensch mehr davon! Tulpenstengel.

d. Etwas burch den Tulpenstengel (zu verstehen) geben. (834°)

7648. Thrannen

Machen weit wannen.

Wannen, schwingen, z. B. das Korn von der Spreu reinigen, durch Schwingen; danu auch: plagen, beunruhigen, zerstreuen n. s. w. Der Araber: Thrannei tritt mehr zu Boden als Pferdehuse, verbreiztet mehr Noth als Hungerjahre, und läßt den Segen des Himsmels nicht herabkommen.

7649. Der Thrann muß einen Pfaffen und der Pfaff einen Thrannen haben,

fonst bringt's keiner weit.

7650. Thrannen sind unter den wilden, und Schmeichler unter den zahmen Thieren die gefährlichsten.

7651. Thrannengewalt

Wird nicht alt. (2598. 2983. 3482)

Das sagte dem Kaiser Napoleon sein eigener Bruder, Lucian, im Jahre 1812 zu Mailand vergeblich voraus;

Denn anzuhaften pfleget aller Tyranuei

Auch bies Gebrechen, treuften Freunden nicht zu traun.

(Aeschhlus.)

Wer sich einmal zum Herrscher eines Staats aufgeworfen hat, hat keine Wahl mehr in Betreff der Mittel zur Erhaltung seiner Macht. Im Besitz der Herrschaft ist eben diese Herrschaft sein erster Zweck; gut zu herrschen wird ihm ein untergeordneter Zweck. Es ist ein sehr tiefsinniger Spurch Solon's: "Die Thrannei ist ein schner Palast ohne Ausweg!"

## u.

7652. Uebel gewonnen,

Uebel zerronnen. (2661)

7653. Wers Uebel nicht straft, ladet es zu Haus. Laß keinen Sklave sein, sonst bist du's mit; Laß keinen schlecht sein, sonst verdirbt er dich!

7654. Wer das Uebel flieht, dem läuft es nach.

7655. Dem Uebel soll man entgegengehn und = stehn. (7705) ' Tu contra audentior ito.

7656. Erkanntes Uebel ift gut.

Da tann man auf rechtes Beilen ober Ertragen bebacht fein.

Behalt' was bein! Bekanntes Uebel trägt man wohl.
(Blautus.)

7657. Vergiß des Uebels, so bist du genesen. (1050) Mit neuen Thränen klage nicht den alten Schmerz.

(Euripides.)

7658. Nichts ist übel ober gut, Wenn man's nicht so nennen thut.

7659. Unter nothwendigen Uebeln muß man das kleinste wählen. Deshalb suchte jener Schalt sich die kleinste Frau.

7660. Uebelberitten will immer voran sein.

7661. Uebelleb; Herr Uebelleb kaufte Herrn Wohlleb sein Haus ab. Herr Wohlleb konnte nicht mehr wohl leben, und Herr Uebelleb konnte bem übel leben Lebewohl sagen!

7662. Frau Uebelleb und Herr Sparmunde, Sie werden reich zu aller Stunde. (7023)

7663. Uebelthat

Sich selbst verrath. (1059. 2076)

7664. Uebelthat ist leichter gethan als entschuldigt.

7665. Uebelwollen; Wenn man einem übel will, Find't man der Hau' bald einen Stiel. (3281)

7666. Ueberall und nirgends. (8426)
Nusquam est, qui ubique est. (Seneca.)

7667. Uebereilen Bringt Berweilen. (1327)

7668. Ueberfluß

Bringt } Ueberdruß. (Ebenso französisch.)

7669. Niemand lebt vom Ueberfluß.

Uebergang.

Es ist nur ein Uebergang! — sprach ber Fuchs, als man ihm — bas Fell über bie Ohren zog.

7670. Uebermuth

Thut selten gut. (1516)

Nie ein verwegenes Wort entgehe dir! Keiner, o Jüngling, Weiß ja, was über die Nacht reif für den Sterblichen wird! (Theognis.)

Die alten Griechen hatten von benen, die mit dem Kopfe durch die Wand zum Zwecke gelangen wollen, das Sprichwort: "Der Untergang kommt nicht in Betracht."

Uebermuth ist mit der Fülle gegangen, hat Sattigkeit sunden; Ueberdruß kam noch dazu, bracht' mit der Reu' ihn nach Haus.

7671. Rein Uebermuth Entläuft ber Ruth'.

7672. Uebernommen, ift nicht gewonnen.

Wer die Räufer übernimmt, verliert die Rundschaft.

7673. Uebersehen; Wer gar nichts übersehen will, Der mehret seine Sorgen viel. (1719) Er hat's übersehen, wie der Blinde das Dorf.

7674. Uebung bringt Erfahrung, Erfahrung kann alles. (1454)

7675. Uebung bringt Kunst — (2297)

sagte jener und warf ein altes Weib zum Fenster hinaus, daß es sollte fliegen sernen!

7676. Uebung ist der beste Lehrmeister. (Altrömisch.) (2232)

Der Franzose: En faisant on apprend.

7677. Tägliche Uebung macht gute Meister.

458

7678. Uebung thut mehr, Als aller Meister Lehr'.

7679. Ufer; Die Ufer halten bas Wasser.

7680. Umgang; Guter Umgang verbessert schlechte Sitten. (8269)

7681. De mit Goeben umgeit, de wird gern gebessert.

7682. Womit man umgeht, bas hängt einem au.

7683. Hab' Umgang mit dem Freund, als könnt' er bein Feind werden und mit dem Feind, als könnt' er bein Freund werben.

7684. Umkehren ist besser, als irre gehn. (8203)

Man muß oft zurücklaufen, um den rechten Weg zum Ziele zu finden! Chi smarrat' ha la strada: torni indietro. (Petrarca.)

Umsatteln.

Er hat umgesattelt.

7685. Umsonst ist der Tod.

Aber er kostet das Leben!

Nix umsünst! —

seggt be Hahn, un sät up be Henne.

7686. Unbedacht, hat manches ans Licht gebracht.

7687. Unbekannt, unverlangt.

7688. Unbill räche mit Gedulb. (2245)

7689. Unbill heilt man mit Bergessen. (7833)

macht 7690. Unbill Unwill. bringt s

7691. Undank ift ber Welt Lohn. (3640. 8087)

Wenn man ber Welt etwas zu Liebe gethan hat, weiß fie bafur zu forgen, baß man es nicht zum zweiten make thue.

7692. Undank ist ein gemeiner Stank.

Güte, Lieb' und Wohlthat ändern des Unbankbaren Ratur nicht.

Haft manchem Menschen Guts gethan, Und teinen Dant verbienet bran? Die Schulb ist ber Leut', und Gottes nit; Schließ' beine Hand, mert', wem fe gibt!

7693. Undank macht Wohlthun krank.

7694. Undank haut der Wohlthat den Bapfen ab.

7695. Undank schadet auch dem Unschuldigen.

7696. Besser Undank mit Wahrheit, als Dank mit Luge. 7697. Undankbar; Gin Undankbarer schabet zehn Armen.

7698. Wenn man den Undankbaren trunken macht, fpeit er's einem in den Busen. (8492)

Bor die Füße, ober wol gar ins Angesicht. 7699. Wer dem Undankbaren schenkt, schweißt seine Gabe in den Schlamm, ber ihn bafür übersubelt.

7700. Was dem Undankbaren breimal aus Liebe geschieht, fordert er zum vierten mal als Schuldigkeit.

7701. Et is alls verloren, wat man bem Undankbaren boet.

7702. Uneinigkeit; Wo Uneinigkeit sich straußt, da wird zu eng bas Saus.

7703. Unerfahrner Mann, ungefalzen Kraut.

7704. Unfall macht Umsehen. (6520)

7705. Gib dich nicht, sei tapfer und frisch,

So flieht der Unfall wie ein Fisch. (7654. 7726)

7706. Unfleiß; Wo Hans Unfleiß nimmt überhand, Da hat kein Ding in die Läng' Bestand. (1623)

7707. Ungedingt gearbeitet, ungelohnt davongegangen.

7708. Ungebuld hilft bem Kreuz nicht ab.

Nichts taugt Ungebulb, Noch weniger Reue; Jene vermehrt die Schulb, Diese schafft neue.

7709. Ungeduld verschüttet alle Tugend.

7710. Ungefreiet, unverworren. (1871)

7711. Ungeheißen Vornehmen, Hat kein gut Aufnehmen.

7712. Ungelehrt; Je ungelehrter, je hoffartiger. (1604. 2446)

7713. Ungemessen Wird auch gegessen.

7714. Ungeschehen Mag noch geschehen. (7283)

7715. Ungeschickt hat bald Feierabend. (8460)

7716. Ungeschickt ist zu allem zu kurz, wenn er auch auf 'ner Leiter stände. Ungeschickt läßt grüßen.

7717. Ungeschliffen schneibet nicht. (6500)

7718. Ungesehen macht oft ein Ansehen.

Denn wenn man es geseben, mag man es nicht.

7719. Ungewiß; Wers Ungewiß will nach Hause führen, Kanns Gewisse vom Wagen verlieren. (7934)

7720. In ungewissen Dingen kann man keinen gewissen Fuß setzen.

7721. Ungleich

Weicht bem Streich. (7130)

7722. Ungleiches Anrichten macht schielende Brüber. (7437)

7723. Zwei Ungleiche machen ein Gerades.

7724. Ung lück, Holz und Haar wachsen { über Nacht. alle Tage. (3096)

7725. Wer kann für Unglück, wenn dessen das Haus voll ist!

7726. Im Unglück habe des Löwen Muth,

Trau' Gott, es wird bald werden gut. (7705)

7727. Wenn en Unglück syn sall, so kaunst du op den Rüggen sallen un bräken de Räs' af. (Gossein.)

Auch der Franzose hat das Wort: Il tombe sur le dos et se casse le nez.

bricht ben Finger im Hirsebrei.

7728. Wer Unglück haben sou, der stolpert im Grase. fällt auf den Rücken und bricht die Nase.

7729. Gleiches Unglud macht Freundschaft. (Altgriechisch.)

7730. Kein Unglüd so groß,

Es hat ein Glück im Schos. (1496. 2739. 7619)

Der Franzose: A quelque chose malheur est bon.

Le mal est gros du bien.

Das Unglück hat seine eigene Methobe, bie aber nie ihren Zweck verfehlt.

7731. Alles Unglud ift gut, wenn man Brot babei hat. (Cbenfo ttalientich.)

7732. Dem Unglud tann man nicht entlaufen.

7733. Das Unglück muß man überbösen. (7653. 7705)

Wer ihm entgegentritt, ben fürchtet es; wer es fürchtet, ben jagt es.

7734. Laß dir kein Unglück über die Knie kommen. (7655. 7705)
Stets im Unglück hofft und im Glück besorget

Anbern Schicksals Wurf, wer das Herz mit Weisheit Borberieth. (Hora;

Wenn bich Noth einengt, unerschrocknes Muthes Ringe mannhaft an: boch zugleich bedachtsam Eingeschürzt, in allzu gewognem Fahrwind Schwellende Segel! (Horaz.)

7735. Unglück macht erfinderisch.

7736. Gemeinsam Unglück rüftet wohl.

Der Franzose: A force de mal, tout va bien.

7737. Selbstverschuldet Unglück das schwerste.

7738. Rein Unglück allein. (Ebenso englisch und italienisch.) Der Franzose: Un malheur amene son frere.

7739. Unglück und Armuth

Sind wider den Neid gut. (5668)

7740. Wenns Unglück dem Reichen bis ans Knie geht, geht's dem Armen bis an den Hals.

7741. Wer sich über seines Nächsten Unglück freut, dessen eigenes blüht schon.

7742. Nach Unglück braucht keiner weit zu gehen. (7377) Er findet genng vor der Thür.

7743. Dem Unglück braucht man keinen Boten zu schicken. Es kommt von selber wol.

7744. Unglück hat breite Füße. gewinnt bald einen breiten Fuß.

7745. Unglück hat ein scharf Gehör.

7746. Unglück ist leichter zu tragen, als Wohlthat.

7747. Wenns Unglück will, fällt sich eine Katze vom Stuhle zu Tobe. Der Franzose: Il est malheureux, il se noyerait dans un crachat.

7748. Im Unglück ist feiern das beste. (8519)

7749. Wider Unglück hilft keine Kunst.

Nie ward, was stündlich meibe ber Mensch, genau Ihm ausgeräthselt. (Homz.)

7750. Das Unglück sitzt nicht immer vor einer Thür.

7751. Das Unglück sitzt nicht immer vor armer Leute Thier. (Ebenso französisch.) Das Unglück verfolgt ihn so, daß wenn er ein Hntmacher geworden wäre, würde die Leute ohne Köpfe geboren.

7752. Unhöflich; Lieber unhöflich benn überläftig.

7753. Universität; Wer nichts auf die Universität mitbringt, bringt auch nichts mit herunter.

Dagegen gilt es ganz eigentlich von ben Studien: "Wo Tanben sind, ba fliegen Tauben zu!"

7754. Unkraut vergeht nicht. (5620)

Wenn auch ber Sommer noch so heiß ist; es hosiert eher ein Dunb, ober es kommt eher ein Platregen darauf.

7755. Unfraut wächst in jedermanns Garten —

sagte der Prior, als der Laienbruder früh morgens Frauenschühlein unter dessen Bette fand.

Der Franzose: Male herbe croît toujours.

Der Engländer: Ill weeds grow apace.

7756. Das Unkraut läßt vom Garten nicht.

7757. Unfraut wächst auch ungewartet.

Habe also um so mehr Acht barauf.

7758. Unfraut trägt das Feld,

Wenn man's nicht recht bestellt.

7759. Das Unkraut wächset ohne Saat, Dem guten Korn es übel gaht.

7760. Unfraut unter ben Weizen fäen.

7761. Unkunde und Klage, Mehrt sich alle Tage.

7762. Unmaß steht nicht lange. (3482) Es geht immer weiter.

7763. Unmöglichkeit; Vor der Unmöglichkeit

Weichet die Schuldigkeit.

Ultra posse nemo obligatur.

Der Franzose: A l'impossible nul est tenu.

7764. Unmuth; Lag bir keinen Unmuth übers Anie zum Herzen gehen.

7765. Unnüt ift schädlich.

7766. Wer ihm felber unnüt, ift keinem nüt.

7767. Willst du nichts Unnützes kaufen,

Mußt du nicht auf den Jahrmarkt laufen. (4157)

7768. Unrath

Frist Sac und Saat. (4271)

7769. Unrecht und Klage, Mehret alle Tage.

7770. Wer Unrecht thut, vergißt es balb,

Wer Unrecht leid't, das lang' behalt. (8672)

7771. Dent' nimmer bran,

Was Unrechts dir gethan. (7795. 7833)

7772. Was einmal unrecht gewesen ist,

Das bleibet unrecht zu aller Frist.

7773. Tausend Jahr Unrecht,

War nie eine Stund' Recht. (8200)

7774. Unrecht ift bes Rechts Mutter.

7775. Besser Unrecht leiden, benn Unrecht thun. (Altromisch.)

Accipere quam facere praestat iniuriam. (Cic., Tuscul., V, 19.)

7776. Unrecht gewonnen,

-

Kommt nie an die Sonnen. (3066)

Es fürchtet bas Licht; solch Gespinst verträgt bas Bleichen nicht.

7777. Auch die unrecht thun, hassen das Unrecht. (3829)

Huren und Diebe und anderes ähnliches Gesindel beten auch und oft mit heißer Indrunst. Der Glaube an die Borsehung ist in ihnen keineswegs erloschen; nur dem irdischen Gesetze lehnen sie sich auf, weil es mit ihrer Noth kein Erbarmen hat. Die Borsehung kennt sie und erbarmt sich ihrer, das sühlen sie. Sie geben sich freilich argen Gewerben hin; dennoch ist ihre Religion keineswegs abgeschmackt, einsgebildet oder erheuchelt. Sie ist etwas Wirkliches und Wahres, was echt Frommes. Mögen am Ende die Wege, in denen wir wandeln, sein, welche sie wollen, es ist und bleibt dennoch die Borsehung, welche sie bahnt. Wer nun aber auf seiner Bahn von den Menschen verworfen, verabscheut, verfolgt, auf seine Anie sinkt, die Borsehung anzubeten, ihn zu leiten durch die unaushörlichen Gesahren hindurch, die seinen schlimmen Wandel umstellen, der ist gewiß nicht verworfen, sons dern im Innern gut, nur in schwerem Irrthum versunken!

Sancho Pansa, als er sah, wie eine Räuberbande die Beute nach strengem Recht unter sich theilte, sprach: "Wahrhaftig, es ist boch eine schie Sache um die Gerechtigkeit; nicht einmal die Spitzbuben können ihrer entbehren!"

7778. Wer altes Unrecht verträgt, ladet neues zu Haus.

Veterem ferendo iniuriam, invitas novam.

(Publ. Syrus.)

7779. Wer dich einmal betrügt, thut dir unrecht; Wer zweimal, thut dir eben recht. (717)

7780. Unrecht ift auch Recht.

Man muß es wenigstens dafür hinnehmen, wenn sie ihr anmaßliches: B. R. W. (von Rechts wegen) barunter schreiben; um wie viel bescheibener ist da der Türke, welcher unter jedes Urtel die schönen Worte schreibt: "Gott weiß es besser!"

7781. Lieber klein Unrecht gelitten,

Als vor Gericht gestritten. (6204 - 6206. 7212. 7835)

7782. Wers Unrecht bereuet, Der scheuet. (6343)

7783. Unsauber macht fett.

7784. Unschuld ift die stärkste Bastei. (5334)

a. Der Unschuldige muß viel leiden. (8035)

7785. Unserige; Das Unserige behagt dem andern, das des andern behagt uns.

Unfterblichkeit. (Stehe Rr. 7516.)

7786. Unterliegen; Auf dem, der unterliegt, soll man nicht sitzen.

7787. Unternehmen; Wenig unternehmen gibt viel Frieden.

7788. Unterschied; Es ist ein großer Unterschied zwischen bem König David und einem Hutmachergesellen.

Si duo faciunt idem non est idem. — Beibe singen freilich bie Pfalmen, aber auf gar sehr verschiebene Beise!

7789. Es ist ein großer Unterschied zwischen Benedig und Sempach. (Soweis.) Benedig liegt im Wasser und Sempach im Drecke.

7790. Untersuchen; Raue Undersoeken kümmt von armen Luyden. (Bestsalen.)
(340 — 348)

Die suchen es bis aufs Kleinste heraus.

7791. Unterthanen; Was die Unterthanen beschwert, thut den Herren nicht webe.

Im Gegentheil, sie leben babon um so flotter!

7792. Wenn die Unterthanen bellen, soll der Fürst die Ohren spiten.

7793. Unterwegs; Wer unterwegs ist, muß fort. (1)

<u>Nater</u>

7794. Untreue schlägt ihren eigenen Herrn. (3005)

7795. Untreue räche mit Bergessen. (7771)

7796. Untreu' und böses Geld, Find't man in aller Welt. Der Untreu' unterm Mäntelin spielen.

7797. Unverbroffen, Hat's oft und bid genoffen.

7798. Unverhofft Kommt oft. (Altrömisch.)

7799. Unverschämt lett nig gut, Fett't aber gut. (6565)

7800. Unverschämt wird ein guter Bettler.

7801. Unversucht, unerfahren. (6069. 7703. 7893)

7802. Unversucht schmeckt nicht.

7803. Unverworren gibt gutes Garn.

7804. Unverworren ift gut zu haspeln.

7805. Unverzagt Hat's oft gewagt. (3494)

7806. Unwissend sündigt nicht.

Rührt sich aber auch nicht. — Die Türken sagen vom Aesculap (sie nennen ihn Askilinus), er habe erzählt, daß in der dem Adam zuge-kommenen ersten göttlichen Offenbarung die Lehre enthalten gewesen:

Unwissenheit ist bas größte Unglück.
bie größte Unheilbarkeit.
bas Erbtheil ber Esel.

7807. Urlaub; Hab' Urlaub, Strohsack; hab' ein Bett bekommen! (7227)

7808. Ursache; Es mag leicht eine Ursache sein, daß der Wolf das Schaf frist. (Ebenso danisch.) (4899)

Eine Ursache vom Zaune brechen.
Es bleibt fürwahr nicht ungerochen,
Was von dem Zaun wird abgebrochen;
Doch wenn es all's würd' jest geschlicht't,
Wostir wär' dann das Jüngst' Gericht?

7809. Urtheil; Mit dem Urtheil nicht eile, höre zuvor beide Theile.

## R

7810. Bater; Den Bater kennt man bei dem Kind, Und den Herrn bei seinem Gesind'. (8520)

7811. Wenn es ber Bater sieht, thut es ber Sohn nicht.

Also: Auffict!

7812. Des Baters Wort hilft mehr als der Mutter Schläge. Weil in der Regel hinter jenem mehr dahinter ist und das dicke Ende nachkommt. 2 7813. Stiehlt mein Bater, so hängt ein Dieb. Das Kind hat keinen Theil an bes Baters Schanbe.

7814. Was der Bater erspart, verthut der Sohn. (7019) Der Franzose: A père avare, enfant prodigue.

7815. Ein Bater ernährt eher zehn Kinder, benn zehn Kinder einen Bater. (Ebenso italienisch, nur flatt zehn heißt's hundert.)

7816. Wer seinem Bater nicht folgt, muß dem Stiefvater folgen. Dieser Stiefvater beiße nun: Unteroffizier, Schließer, Gefangenwärter, Büttel, Armuth, Noth, Jammer, oder sonst wie er wolle.

7817. Wer Vater und Mutter nicht folgen will, muß { bem Kalbfelle } folgen. Bis zum Jahre 1806 war bas Solbatenwesen eine Zwangs- und Strafanstalt, seitbem ist's Ehrenpslicht, Solbat zu sein "für Gott, König und Vaterland".

Er will seines Vaters Liedlein nicht singen.

Er will seinen Bater zum frommen Manne machen. (4228) Denn weil er schwelgt, wird bes Baters Geiz fast zur Tugenb.

Er ist auf seines Baters Hochzeit gewesen. Ueberklug.

7818. Baterunser ist bes Armen Zinsgut.
Das Baterunser ein schön Gebet,
Es bient und hilft in allen Nöthen;
Wenn einer auch "Unser Bater" sieht,
In Gottes Namen, laß ihn beten.

Er betet das Vaterunser hinter sich, wie die Heren.

7819. Begesack seget den Sack.
Begesack, ein Weserstädtchen unweit Bremen, der Lust = und Freudenort der Seefahrer; wie denn der Niedersachse auch jedes Wirthshaus übershaupt "Fegebüdel" nennt.

7820. Berachte keinen andern nicht, Du weißt nicht, was noch dir geschicht!

7821. Verbieten; Was man verbeut, Das thun die Leut'.

Der Franzose: Chose désendue, chose desirée.

7822. Biel verdirbt,

Das man nicht wirbt. (1476. 1626. 3166) Soll einer verberben, so hilft alles bazu.

7823. Berdienen ist { klüger } als wünschen. (Ebenso englisch.)

7824. Berbienst; Dem Berdienste seine Krone. Benigstens boch sein Ei! (6869)

7825. Wer seine Berdienste im Kleide hat, dem fressen sie die Motten.

7826. Verdingt, bringt nicht Eilwerk, aber Weilwerk. (4179) Es kommt freilich auf die Art der Berdingung an.

7827. Berbruß; Wer alten Berbruß wieder aufrührt, will gern neuen haben.

7828. Der erste Berdruß ist besser wie der lette.

7829. Berfecten; Wer alles will verfechten, Hat allezeit zu rechten. (4764) Und barf nimmer bas Schwert einsteden. 7830. Bergangenes; Wer vergangne Ding' betracht't, Gegenwärt'ges hält in Acht Und Zukünft'ges ermessen kann, Ist gewiß ein kluger Mann.

7831. Bergeben und vergeffen. (7906)

7832. Bergeben ift leichter als vergessen.

7833. Vergessen ist für Schaben gut. (7689) Er hat mehr vergessen, denn jener weiß! Ich will's vergessen, aber — Jakob, benk' du bran!

7834. Bergleichen und vertragen,

Ist besser als zanken und klagen. (7212. 8500)

7835. Ein magerer Bergleich ist besser benn ein fetter Proces. (Ebenso fran-

Der Spanier: Ein schlechter Vergleich ist besser als ein gut Urtel.
Es ist gewiß-ein übel Ding mit dem Processiren; wo sollten, unter so vielen Richtern, so viel gute Köpse berkommen, solauge man in den juristischen Prüfungen mehr auf Wissen in bestimmten einzelnen Zweigen, als auf Erkenntnißfähigkeit überhaupt und persönlichen Charakter ausgeht, worauf der Werth eines tüchtigen Richters wesentlich bernht? Auch ein beschränkter Kopf kaun die Worte des Gesetzes auswendig aussgaen; wird er aber sähig und geeignet sein, zu begreisen, daß nur die Gerechtigkeit die wahre Religion des Zusammenlebens im Bolk und Staat ist; daß alles Richten nur eine Aussibung dieser Religion sein soll?

Processe, — ach bebächten's bie Leute vor ber Zeit! — Sie gehn bie Wege Rechtens, nicht ber Gerechtigkeit.

Servari enim iustitia, nisi a forti viro, nisi a sapiente non potest. (Cicero.)

7836. Verheißen macht Schuld. (2455 — 58)

Der Franzose: Chose promise est due.

7837. Berheiß'st es, So leist' es.

7838. Berheißen geht nicht ohne Schaben ab.

7839. Verheiß' ihm's und gib's einem andern. (Siebe Bersprechen.)

7840. Berirren; Ist man verirrt, wird man verwirrt.

7841. Berlaß; Nichts so schlecht, als ein schlechter Berlaß.

- 7842. Wer sich auf andre verläßt, ist verlassen genug. (989. 5300. 5309) Man erzählt: es sei einst ein großer Bar zwei wandernden Gesellen begegnet; da habe der eine sich slugs auf einen Baum hinaufgerettet, dem andern sei nichts weiter übrig geblieben, als sich zur Erde niederzuwersen, den Athem an sich zu halten und so sich todt zu stellen. Der Bär sei nun zu diesem herangelausen, habe ihn lange am Kopse beschnüffelt, ihn sür todt gehalten und sei dann weiter gegangen. Darauf habe der andere seinen Kameraden gefragt: "Was hat dir denn der Bär da alles ins Ohr gestüstert?" Dieser habe geantwortet: "Er sagte mir: wenn du dich auf den da oben im Baum verläßt, bist du verlassen genug!"
- 7843. Sich verlassen, wie ein Bock auf die Hörner.
- 7844. Berleihen; Was man verleiht, bas bessert sich nicht. (8259)

7845. Berleten ift leichter benn heilen.

7846. Berleumber: Wer dem Verleumder nicht in die Rebe fällt, bestell ihn. (200. 876)

Der Berleumber verläßt und verfteht sich nur aufs Behaupten; aufs Beweisen läßt er sich nicht ein.

Dr. Martin Luther sagte von benen, die Abwesender im Argen ges benten: "Es sind wahre Säue, welche der Rosen und Beilchen im Garten nicht achten, sondern ihren Küssel nur in Mist steden."

Bei ben Polen war es ehemals Sitte, daß ein Berleumder öffentlich unter eine Bank kriechen und da von Zeit zu Zeit wie ein Hund knurren und bellen mußte. — Trefflich!

7847. Der Berleumder hat den Teufel auf der Zünge, und wer ihm zuhört, hat den Teufel in den Ohren. (Ebenso danisch.) (6249)

Ein Wort bes beiligen Bernhard.

Der Franzose: L'écoutaut fait le médisant.

Wenn bbse Zungen stechen, Mir Glimpf und Namen brechen, So will ich zähmen mich; Das Unrecht will ich bulben, Und meines Nächsten Schulben Verzeihen gern und williglich!

7848. Berliebten ift leicht Fallen stellen. (973)

Berliebt wie { ein Stint. eine tobte Rate.

Der Franzose: Avoir le cul chaud. (Siehe Buhler.)

7849. Berlieren; Wer nicht verlieren will, der spiele nicht.

7850. Zum Verlieren ift nichts besser, als bas Vergessen.

7851. Berloren ift verloren.

7852. Berlöbniß; Beimlich Berlöbniß stiftet keine Che.

7853. Bermessenheit Den Fall bereit't.

Bernagelt.

a. Er ift vernagelt. (2962\*)

7854. Bernunft und Berstand sind des Teufels Huren.

Ein altes, tilchtiges Pfaffenwort, allen benen zu Liebe und Ehren, benen Bernunft und Verstand im Wege stehen. Sie sagten auch: "Berstand und Vernunft können Sottes Wort nicht versechten; sie sind nur große Wettermacher und Hagelsieber in der Schrift!" Freilich machen sie anderes Wetter in der Schrift, als es die Pfassen gern haben, welche lieber im Dunkeln munkeln und immer nur vor dem Tensel warnen, aber nicht anders, wie jener Dieb auf der Flucht, der immer ans Leibeskräften rief: "Haltet den Dieb!" damit man ihn selber nicht dafür erkennen möchte.

Lichter weg! mein Lämpchen nur! Es nimmt sich sonst nicht aus!

7855. Vernunft ist des Rechtes Kern und des Gesetzes Seele. (6216) Merkt's euch, Juristen!

7856. Leb' mit Bernunft,

Kommst nimmer in der Armen Zunft.

7857. Vernünfteln bannt Vernunft.

Der Franzose: Les raisonnements bannissent la raison.

7858. Durch Vernünfteln wird Poesie vertrieben, Aber sie mag das Vernünftige lieben.

7859. Verrath ist angenehm, Verräther ist verhaßt. (7594)
(Ebenso französisch and spanisch.)

7860. Berraths tann niemand fich erwehren.

7861. Berrathen und verkauft. (1532. 1574.)

7862. Vom Berrather frift kein Rabe.

Ein grausiges Wort des Abscheus; nur ber grundehrliche, echt treue Dentsche hat es!

7863. Der Verräther schläft nicht. (1670)

7864. Verrechnet ist nicht betrogen. (3871)

7865. Berreben; Man muß nichts verreben als das Nasenabbeißen.

7866. Verschlossen, verschwiegen; Es ist bei ihm verschlossen, Wie Wasser in ein Sieb gegossen.

7867. Berfehen ift auch verspielt.

Der Franzose: Les fautes sont faites pour le jeu.

7868. Versehen,

Ist bald geschehen.

7869. Bersehen ist bas Beste beim Spiel.

7870. Wer viel hat zu versehen, Kann's leichte versehen. (7931. 8440)

7871. Bersprechen und halten,

Steht wohl bei Jungen und Alten. (2455 — 58)

Der Franzose: Beaucoup promettre et rien tenir Est pour vrais foux entretenir.

7872. Versprechen will ein Halten haben. (usm.)

7873. Bersprechen ist eins und halten ein anderes. (Ebenso französisch und englisch.)

Der Italiener: Dal detto al fatto c'è un gran tratto.

Er hält sein Versprechen, wie der Hund die Fasten. 7874. Er verspricht goldene Berge und ist keinen Heller werth.

7875. Wer nichts verspricht, braucht nichts zu halten.

7876. Versprechen macht Schulben.

7877. Versprechen füllet den Magen nicht.

7878. Versprechen ist ehrlich, Halten beschwerlich.

Der Franzose: Il se ruine à promettre et s'acquitte à ne rien donner.

7879. Bersprechen ist herrisch, halten ist bäurisch. (Schlesien.) Berrisch bebeutet in Schlesien: vornehm, herrschaftlich.

7880. Verspräken is adlick, man holen is börgerlick. (Ordenburgtsch.)

7881. Es ist nicht alles versprochen, was alltäglich auf dem Markte verkündigt wird.

Bersprechungen sind Talismane, beten Zauber nicht schwächer wird; sie gleichen ben falschen Diamanten, die durch ihren Glanz blenden und die man nicht wagt für falsch zu halten, weil sie von vornehmen Leuten getragen werden. Wie leicht verspricht man und wie gern baut

man Luftschlösser auf Versprechungen. Die Erfahrung bessert in diesem Falle nicht mehr als in hundert andern Fällen.
(Siehe Berheißen.)

7882. Berstand kommt nicht vor Jahren. (3989)

7883. Wo wenig Verstand, da ist groß Glück. (2779. 2929)

7884. Viel Verstand hat wenig Glück.

7885. Berstand ift nicht immer daheime.

Der Chinese: Wenngleich der Verstand ein größeres Stück Weges zurücklegt als das Herz, so kommt er doch nie ebenso weit.

Welch ein Hanswurst kann aus dem Berstande werden, wenn er auf

verbotenen Wegen schleicht!

7886. Plumper Verstand hält fest. (4388)

7887. Grober Verstand hält Bestand.

Le gros bon sens, auf ben Friedrich ber Große so große Stilcke hielt. Sein Berstand ist scharf wie ein Mühlstein.

7888. Berfteh',

Dann geh'!

Wol unglückselig ist ber Mann, Der unterläßt das, was er kann, Und unternimmt, was er nicht versteht; Kein Wunder, daß er zu Grunde geht.

7889. Wer nicht versteht, Dem's nicht geräth.

7890. Wer viel verstehet, weiß und kann, Der ist ein hochbeschwerter Mann. (2450)

7891. Versuch's, häng' stets den Angel ein, Wo du's nicht meinst, werden Fische sein!

7892. Versuch's und häng' ben Angel ein,

Fängst g'wiß, so bu aufhebst alle Stein'! (3182. 6354)

7893. Was schadet versuchen?

Geräth's nicht, so ist's keine Schande.

7894. Berthun ift leichter, benn gewinnen.

7895. Es ist leichter ein Dorf zu verthun, benn eine Hütte zu erwerben. (3862)

7896. Biel verthun und wenig erwerben, ift der sicherste Weg zum Berberben.

7897. Vertrag bricht allen Streit. (7835)

7898. Vertrau', doch nicht zu viel. (7557—68)

Der Franzose: De grant siance grant saillance. Der Italiener: Chi troppo sida, spesso grida.

7899. Jedem vertrauen, ist thöricht; keinem, ist thrannisch.

7900. Verwahren ist schwer, wo jedermann den Schlüssel hat.

7901. Verwandtschaft; Etwas Verwandtschaft Macht gute Freundschaft.

7902. Verzagen macht bänger als alle Plagen.

7903. Verzagt, hält übel Haus.

7904. Berzehr' nicht über gewinnen, Es wird dir sonst zerrinnen.

Der Franzose: Gouverne ta bouche selon ta bourse

7905. Verzeih' dir nichts und andern viel.

7906. Berzeihen ist die beste Rache. (7831)

7907. Berzug; Eine Stunde Berzug bringt oft ein Jahr Aufschub.

7908. Berzug bringt Gefahr mit.

7909. Berzweifle nicht, mein frommer Christ,

Bevor du nicht gehangen bist.

Mehr schaft; in Bezug auf die alte Erfahrung, daß der Brei nicht so heiß gegeffen wird, als er aufgetragen wird.

7910. Berzweifeln schneidet alle Hoffnung auf Besserung ab.

Der rubige, kalte, zweiselslichtige Deutsche sagt: verzweiseln; der lebshafte, hoffnungslustige Franzose sagt: désespérer. Jener verzweiselt, weil er seine Zweisel mit aller seiner Vernunft nicht mehr zu lösen vermag; dieser, weil er trot aller Lebens und Hoffnungslust nichts mehr zu hoffen hat.

7911. Bettern; Stecke bich nicht zwischen Bettern und Freunde, sonst klemmst du dich. (7491)

Besper.

a. Es währt von der Besper, bis die Hühner aufsigen. (5353 a)

7912. Bexation,

Lehrt verstohn. (4216. 6520. 8141. 8168)

7913. Verat und Trug,

Macht Klaus Lat flug.

7914. Wer veriren nicht kann leiden,

Muß { immer nur den Esel reiten. sich wie seinesgleichen kleiden.

Den Gfel reiten, also: Gebuld üben lernen.

7915. Bieh; Gibst du deinem Bieh, so gibt es dir wieder. (4509)

7916. Es ist eben Vieh als Stall —

sagte ber Teufel, und jagte seiner Mutter Schnaken und Mücken in ben Hintern.

7917. Gisern Bieh stirbt nicht.

In Bezug auf unveränderliche Inventarien.

Er lebt nur sich selbst, wie ein Bieh!

7918. Biel; Wo viel ist, will viel hin. (Elsaß.) (7339)

7919. Mit vielem hält man Haus,

Mit wenigem kommt man aus.

.... gleich reizet es:

Bei vielem froh sein, und verguligt bei wenigem.

(Euripides.)

Der Franzose: Qui a des noix, en casse;

Qui n'en a pas, s'en passe.

Bor alten Zeiten hatten die Salzkästen in den Küchen die scherzhafte Aufschrift: "D, Oh!

Wat hört' er alle to!"

7920. Dem Bielen fehlt das Biel.

7921. Viele zur Hülfe, wenige zum Rath. (6155)

7922. Mit vielen fecte, mit wenigen berathe. (1664. 1953)

7923. Wo viele, halt' stille!

7924. Biele geben viel. (753)

7925. Biele haben zu viel, wenige haben genug. (Altrömisch.) (2770) Wie wenige lassen sich genügen!

```
7926. Biele wissen viel, aber sich selbst nicht. Ihrer viele wissen viel, Bon ber Weisheit sind sie weit entfernt. Andre Leute sind euch ein Spiel, Sich selbst hat niemand ansgelernt.
```

7927. Viele wissen viel, aber keiner hat ausgekernt.

7928. Vieler Zugriff

Hält ein Schiff. (3198)

Und bas ift fehr schwer zu halten.

7929. Biele spielen, einer gewinnt.

7930. Drei viel und brei wenig, sind höchst schädlich.

Biel { reden, } und wenig { wissen. } haben. gelten.

**7931. Vielerlei; Wer vielerlei beginnt,** Gar wenig Dank gewinnt. (7870)

Binceng. (Siehe ben Betterfalender.)

7932. Biolen; Lat Biolen sorgen. (3769. 6981 — 96. 7946)

a. Dat syn vole Biolen, de ruuken nig mehr. (Holkein.) (4076) In Medlenburg sagen sie: Davon hat meiner Großmutter Sau schon hinterm Zaune gegrunzt.

Der Franzose: Parler des neiges d'antan.

Bitus. (Siehe den Betterfalender.)

7933. Bogel friß, ober stirb. (Ebenso banisch.)

Aut nunc, aut nunquam.

Aut cita mors venit, aut victoria laeta.

(Horatius.)

7934. Ein Vogel im Korb ist besser, als hundert in der Lust. (7054. 7719)

7935. Mit welchen Bögeln man fliegt, mit benen wird man gefangen.

7936. Den Bogel kennt man am Gesange, Den Hafen am Klange. (Ebenso panisch.)

7937. Böser Bogel, böser Gesang. (4799)

7938. Mancherlei Vogel, mancherlei Sang.

7939. Jeber Bogel singt wie ihm der Schnabel gewachken ist.

(Ebenso bänisch und französisch.) So auch jedes Sprichwort selbst; nimm es also wie es ist!

7940. Wie der Bogel, so das Ei. (1286)

7941. Es flog kein Bogel je so hoch, er setzte sich wiederum auf die Erde.
(Ebenso dänisch.) (2912)

Es sliegt e Bögeli nit so hoch, Es kett st wieder nieder: Wenn scho bei Bäterli zornig ist, Der Zorn der lät sich wieder!

7942. Rleine Böglin,

Rleine Reftlin. (Ebenso danisch und spanisch.)

Ein klein Böglin hat ebenso genug an seinem Reklin, als ein Storch an seinem großen Neste. Der Spatz wird mit einigen Körnern gesspeist, der Storch aber muß viele Frösche haben. So nun gleicht der Christ dem kleinen Böglin, bedarf gar wenig und hat in seiner Freudigteit in Gott alles, was die Welt hat und ist.

7943. Feber Bogel hat sein Nest lieb. (Chenso italienisch und spanisch.) Der Franzose: A chaque oiseau, son nid parait beau.

7944. Es ist ein böser Bogel, der in sein eigen Nest hofiert.
(Ebenso englisch und spanisch.)

7945. Junge Böglein, { glatte } Schnäblein.

7946. Laß die Böglein sorgen, die haben schmale Beine. (7932)

7947. Die Bögel, die zu früh fingen, holt die Kate. (Ebenso danisch.) Also singe auch nicht zu früh dein Borhaben. (908)

7948. De Vagel, de fro morgens finget, den halt abends de Katte — (Oldenburgisch.)

so ruft man jugendlich Uebermüthigen zu.

7949. Nach und nach macht ber Bogel sein Nest. (Ebenso spanisch.)

7950. Gemalte Bögel sind gut zu schießen, Aber nicht zu genießen.

7951. Bas nicht am Bogel ist, ist an ben Febern.

7952. Alte Bögel sind schwer zu rupfen.

7953. Laß mir den Bogel, behalt' du die Federn.

7954. Wenn man Bögel fangen will, muß man füße pfeison. (Cbenso englisch.)
(5702)

Richt aber mit ber Milte banach schmeißen.

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.

(Cato.)

7955. Better is Bögel fangen, benn heel stille sitten.

7956. Scharrenden Vogel brate schnell, schwimmenden langsam.

Das Huhn also schnell, aber langsam die Gans.

Scharrenben Bogel brate mit Gil',

Schwimmenben aber brate mit Weil'.

Das Böglein forgen laffen.

Es hat ihm ein guter Bogel gesungen.

Sie leben, wie die Bögel im Hanfsamen.

7957. Vogler; Jeder Bogler lobt seinen Kauz. (4414) Wie jeder Jäger seinen Hund.

7958. Volkes Stimme, Gottes Stimme. (Altgriechisch.) (Wider Nr. 3961.)

Der grangose sagt auch: Co que femme veut, Dieu le veut.

Ein uralter politischer Satz ber Altvordern, bei denen der Priester ein Zeichen beim Opfer übel deuten durfte, wenn er merkte ober wünschte, daß das Bolk übel stimmen möchte. Ein Zeichen konnte aber nur vorher übel gedeutet werden. Wenn das Bolk seinen Beschluß schon gefaßt hatte, so galt das für die Stimme Gottes, vor welcher der Priester schweigen mußte.

"Boltes Stimme" entspricht dem, was wir jetzt "öffentliche Meisnung" nennen. Napoleon sagte einmal: "Wenn man der öffentlichen Meinung eine Schlacht liefern könnte, würde ich sie nicht fürchten. Da man aber keine Artillerie hat, welche sie zu erreichen im Stande wäre, muß man sie durch Gerechtigkeit und Billigkeit zu gewinnen bemüht sein; diesen zwei Mächten widersteht sie nicht; auf andere Weise auf sie einwirken, heißt Sut und Ehre gefährden. Ran muß sich zufrieden geben (se résigner); man wird sie nie einkerkern können,

und will man sie zwingen (comprimer), so reizt man sie nur noch mehr auf!" Wie ist doch sagen und benken eins, thun aber ein anderes!

Halt' bich still, Vox populi, bis du dich besser verstehst; laß beine Gebeine erst anserstehen aus dem Sarg des Buchstabens, dann laß dir kein Schloß vor den Mund legen, wo du laut werden sollst, laß beine Lippen nicht misbrauchen zu bösem Geschrei, laß deine Saiten einklingen in die Weltharmonie; ihr musikalischer Tonsatz ist die Gezrechtigkeit, die Menschheit ist ihr edles Thema mit heldenmäßigen Anlagen zu den kühnsten Uebergängen und überraschendsten Wendungen.

(Bettina.)

Kürst Talleprand sagte im Jahre 1821 in ber Pairstammer: "Ich kenne jemand, ber mehr Geist hat als Napoleon, als Boltaire und als alle jetigen und künftigen Minister; dieser Jemand ift die öffentliche Meinung!" — Napoleon schrieb auf St.-Helena: "Die öffentliche Meinung ift eine unsichtbare, geheimuisvolle (mysterieuse) Macht, welcher nichts widersteht; nichts ift beweglicher, nichts wandelbarer (vague), nichts flärker; und so launenhaft (capricieuse) sie ist, so ist sie doch weit mehr wahr, vernünftig und gerecht, als man gemeiniglich glaubt." — Merkt's, Fürsten und Herren, hegt und pflegt also die Preffreiheit, welche euch die öffentliche Meinung unverhohlen und unverschleiert vor Augen bringt. Der Preffrechheit, welche ihr so gewaltig fürchtet, stellt nicht schwächliche Mittel und Kräfte entgegen, wie Bücherverbote und Cenfur, sonbern überlaßt sie bem Gericht ber öffentlichen Meinung, einer Macht, welche selbst Napoleon, zuerst und zulett, für unbezwinglich anerkennen mußte! Eure Bücherverbote be= wirken nur, baß man um besto begieriger ift, sie zu lesen. Ein verbotenes Buch ist ein Wort ins Ohr, während jedes andere nur eine Jebermannssage ist. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß ein Wort ins Ohr mehr Aufmerksamkeit erregt, als die Jedermannssage. Wer hat euch "bas Junge Italien, bas Junge Deutschland" verrathen ober zur Anzeige gebracht? Die Preffreiheit! Wer hat alle beffen Thorheit und Weisheit sogleich gerecht erkannt, geschieben, gerichtet und geschlichtet? Die öffentliche Meinung, ohne daß sie bes Zeterund Mordiogeschreis bedurfte, welches das stimmführende Ralb erhob. bas bie "junge Literatur" ins Auge geschlagen hatte.

Die öffentliche Meinung ist ein See, ber, wenn man ihn bämmt und aushält, so lange steigt, bis er schäumend über seine Schranken stürzt, das Land überschwemmt und alles mit sich fortreißt. Wo ihm aber ein ungehinderter Lauf gegeben ist, da zertheilt er sich in tausend Bäche mannichfaltiger Schrift und Rede, die, friedlich das ganze Land durchströmend, es bewässern und befruchten.

Wenn die öffentliche Meinung sich nicht mehr aussprechen barf, handelt sie.

7959. Bolles Haß,
Ein schneibend Glas;
Bolles Gunst,
Ein blauer Dunst!
7960. Voll, toll. (4611)
7961. Boll macht faul. (4610)
Nicht voll und satt:
Das macht dich matt.'
Doch auch nicht hungrig!

7962. Bei Bollen lernt man saufen, Bei Krämern kaufen. Bolland. (Siehe Kr. 4611.)

7963. Böllerei bringt Buhlerei, Buhlerei bringt Buberei.

7964. Böllerei

Ift bes Teufels Gafterei.

7965. Vorangeben macht Rachgeben. (6535)

7966. Vorbedacht, Hat Rath gebracht. (7947)

7967. Bordersten; Die Bordersten thun, was die Hintersten nicht vermögen.

7968. Borderzug; Kannst du nicht im Vorberzug sein, so zieh' im Troß nach.

7969. Vorgehen; Wohl vorgehen, macht wohl folgen. (3288)
Ein Haufen Hirsche, bem ein Löwe vorangeht, wird siegreich sein; schwerlich ein Löwenhaufe, welchen ein Hirsch anführt.

7970. Wer unrecht vorgeht, ist ärger, als wer ihm folgt.

7971. Wie der Borgeher, also ber Nachgeher. (599)

7972. Vorgethan und nachbedacht, Hat manchen in groß Leid gebracht! (1473. 6119)

7973. Vormittags ein Narr und nachmittags nicht gescheibt.

7974. Vormund; Der Vormund nimmt oft so viel, daß dem Nachmündel nichts übrig bleibt. (1207)

Bormund heißt ursprünglich: ein Mann, der für einen andern das Wort führt, ihn vertritt; man hat das Wort nicht etwa auf Mund (0s) zu beziehen, sondern auf das altdeutsche "Munt" (potestas).

7975. Gerhaber sind Gernhaber. (Baiern.)
Im Desterreichischen und in Baiern heißt ber Bormund: ber Gerhab,

vom alten "gêr" (Schos). Der also bas Kind auf bem Schose hält, zu treuer Psiege an Batersstatt.

7976. Borne fix, Hinten nix.

7977. Borne begliffen, Hinten besch . . . .

Oben bui, unten pfui, 'Nen Quast im Racen, Ein Loch im Hacen.

7978. Bornehme; Der Bornehmen Eile, Braucht geraume Beile.

7979. Vorrath Nimmer schab't.

7980. Borrede spart Rachrede.

Der hamburger: Börbescheeb makt achter keen Kreet. Kreet, soviel als: Zank.

7981. Vorsat; Der Weg zum Berberben ist mit guten Vorsätzen gepflastert. (3647)

Gute Borsätze entschuldigen und beschwichtigen kosten nichts und schwäschen ben rechten Willen ab. Ein wackeres Thun ist mehr werth und heilsamer als hundert gute Borsätze.

7982. Borsehen ist besser als Nachsehen.

7983. Vorsicht

Schabet nicht.

Wer aber gar zu vorsichtig ist, stößt an jeben Dreck an, ber im Wege liegt.

7984. Besser Vorsicht, als Nachsicht. (27)

7985. Siehe vor dich,

Dag Reue nicht beißet bich.

7986. Vorsichtig sei und halt' dich schlecht, Sei nicht zu jach, bedenk' dich recht.

Der Gramoje: S'il fait boau, prond ton manteau; S'il pleut, prend le si tu veux.

7987. Borsichtigkeit ist eine Bürgermeistertugend.

Der Sondnber: Boorzigtigheid ist be Moeder van de Porzelhukast.

7988. Vorsorge verhütet Rachsorge. (7966)

Der Franzose: Qui de loin se pourvoit, de près jouit. Der Italiener: Colpi proveduti, fanno manco male.

7989. Besser ein Borsorger, benn ein Nachsorger.

7990. Bortheil hat hald Feierabend.

7991. Bortheil geht vor Starke.

7992. Bortheil trifft zwei Fliegen mit einem Schlag.

7993. Kein Bortheil ohne seinen Nachtheil. (8470)

Berechne also erft ben Nachtheil, ebe bu bich bom Bortheil blenben läßt.

7994. Wer Vortheil haben will, muß Vortheil bringen. (7339)

7995. Ein wenig Bortheils bringt den Mann aus den Kleidern.

Den Fleißigen nämlich, um sofort Hand anzulegen.

7996. Kleiner Vortheil macht großen Schalk. (4413)

7997. Alle Bortheile { gelten! —

sprach bie Sau, und schnappte nach einer Mücke.

7998. Vortheil eint, Vortheil entzweit.

7999. Wer seinen Vortheil nicht versteht, den will der König nicht im Lande wissen.

8000. Vorurtheil

Berdirbt das Endurtheil.

Mertt's, Richter!

8001. Vorwärts; Marschall Vorwärts!

Die Blume ber Ehren, die nur im Garten ber Bölker blübt.

Borwärts, fort und immer fort! Guter Wind und naher Port!

Vormärts!

Borwärts beißt ein Feldmarschall. Borwärts, tapfre Streiter all'!

Borwärts!

Leberecht von Blücher, aus dem Hause Groß-Rensow im Mecklenburgischen, ward gehoren zu Rostock am 16. Dec. 1748. Im October 1813, da er im einundsiedzigsten Lebensjahre stand, machte er zuerst, daß es "richtig wurde mit Leipzig"; und weil Rapoleon ihn immer nur höhnisch "den Halarengeneral" nannte, so seite er demfelben dermaßen nach, daß er am I. März 1814 in bessen Hauptstadt einzog, welches Ehrenstlick er das Jahr darauf, da Napoleon sich wiederum ausgemacht hatte, glänzend wiederholte. Weit er immer nur das Wort "Borwärts" auf den Lippen hatte, nannten ihn die Truppen nur den "Marschall Borwärts". Der Held starb am 12. Sept. 1819 zu Kriblowitz in Schlesten als "Fürst von Wahlsadt" und als "Nitter aller hohen Orden", lebt aber noch nud immersort als "Marschall Borwärts!" wozu die Böller ihn ersoben. Als nach der zweiten Troberung der frauzösischen Pauptstadt — während Napoleon der Folseninsel St. "Selena als Geger zu er eine Racht in Halberstadt, als kranser Greis der Das Janchzen ber dansbaren Bollsmenge par seinem Kilolches hestig auf, sehnte sich weit der schlendet! Ich von "seinem Kilolches hestig auf, sehnte sich weit der hat! Gott hat es alles vollendet! Ich die es ja nie es alles vollendet! Ich die sein wer ein Wann, der der Rube bedürstig ift. Ich bitte nur's zur Franklichast aus, daß jeder ruhig nach Dause gehe!" Darauf warf er mit Jugrimm das kürzende Fenster zu. Alles ward mäuschenstill und gedachte heimsehrend des Delden mit indrinkiger Ehrsurcht.

8002. Wer nicht vorwärts tommt, tommt rudwärts. (1476)

8003. Bormit balb fefifitt. (182)

8004. Borwip ift Jungfern gar wenig nup.

8005. Borwit macht Jungfern thener.

Denn burch Bormit tommen ihrer viele gu Kalle.

8006. Borwit ift nicht witig,

8007. Vorwitig macht faulwitig.

8008. Vorwort bricht Nachwort.

8009. Borworten bridt allen Stryt.

8010. Vorzug; Rein Borgug, ohne Rachzug.

8011. Bog, fünber Rude,

Dat is en Glücke. (494. 2057-65)

## W.

8012. W. Drei B's bringen viel Bein: Meiher, Phrfelipiel und Bein. (4040)

8013. 2Baare; Boje Baare muß man auffchwagen. (8751 - 53)

Ubi largius aequo

Landat venales qui vult extrudere merces.

(Horatius.)

Der Englander: Good ware makes quick market.

8014. Schlechte Baare wird jebem angetragen.

8015. An bofer Baare ift nichts zu gewinnen.

8016. Angebotene Baare ftinft.

8017. Wie die Waare, so das Geld. (2409)

8018. Beste Waare, bester Kauf. (8670)

8019. Gute Baare lobt fich felbft.

8020. Wachen; Mit wachen und wagen, Kann mans Glück erjagen.

Wachs.

Das ist kein Wachs!

Reine Kleinigkeit. Die Zünfte straften ehebem geringe Bersehen um eine gewisse Quantität Wachs, bessen sie zu ihren Festlichkeiten gebrauchten.

Wachsen.

Er wächst { wie die reife Gerste. wie Hopfen an der Stange.

Er verwächst Sinn und Wig.

Wacht.

Er geht um, wie die Wacht.

8021. Wächter; Wenn der Wächter nicht wacht, wacht der Dieb.

8022. Waffen, Fruuen un Boeken (Bücher), Mot men alltäglick versoeken.

8023. Wage; Die Wage zeigt, ob schwer, ob leicht; aber nicht, ob Gold, ob Silber.

So auch bie Wage bes Rechts.

Der Franzose: Faisant son office la balance,

D'or ni de plomb n'a connaissance.

8024. Wagen gewinnt, wagen verliert. (1985)

Der Franzose: Qui ne risque rien, n'a rien.

8025. Wer's nicht will wagen,

Bekommt weder Pferd noch Wagen.

Der Franzose: Qui ne s'aventure, n'a ni cheval, ni mule.

Qui trop s'aventure, perd cheval et mule.

Der Engländer: A hook is well lost to get a salmon.

Bieles wird nicht gewagt, weil es schwer scheint; aber weit mehr ist nur barum schwer, weil es nicht gewagt wird!

8026. Wagemann, Winnemann. (2690)

Weber frech Wagen, noch weich Zagen, Hat jemals großen Nutz getragen; Aber wohl bedacht, frisch vollbracht, Hat meist gewonnen Spiel gemacht.

8027. Wagalls brach oft ben Hals.

Hat boch ein jedes Geschäft sein Misliches, kennet auch niemand Wo sein harre bas Ziel, wenn er begonnen die That.

Denn, wer da klüglich zu handeln versuchete, eh' er's geahndet, Sauk er in Jammergeschick, großes und schweres, hinab. Wieder ein andrer gedeiht; in jeglichem schenket ein Gott ihm Guten Erfolg und ersetzt, was er im Wahne zerbrach.

(Solon.)

8028. Wag', was bu nicht umgehen kannst.

8029. Wag's, Gott vermag's. (103)

Eine alte bremische Kanone hatte die Inschrift:

Up bien' Macht gaer nichtes wage, An biener Swacheit nicht verzage; Gott is alleine be averwinnt, Bor eem besteit teen Menschenkint.

8030. Närrisch gewagt, närrisch gewonnen.

8031. Nicht wieg's, wag's, So lag's! (1985)

> Der meibet die Last scheu, Weil sie dem kleinlichen Muth und dem kleinlichen Leibe zu groß ist: Der tritt unter und trägt. Rur ein nichtiger Nam' ist die Tugend, Ober mit Recht siegpranget, wer mannhaft wagt und hinaussührt. (Horaz.)

8032. Wagen; Mit vollem Wagen muß man zeitig fahren.

8033. Kraken (knarrender, krachender) Wagen holt am längsten. (Oldenburgisch.)
(4218)

8034. Wo der { Kurz = } Wagen nicht hingeht, kommt der { Lang = } Wagen nicht her.

8035. Wenn der Wagen fällt, hat er fünf Räder. (7784 a)

Das fünfte wird ihm vorgeworfen aus Verdruß, angebichtet zum Schimpf, angeschuldigt zum Aergerniß.

8036. Wenn der Wagen im Koth steckt, werden viel Worte gemacht.

8037. Den Wagen vor die Pferde spannen. (5989)

8038. Ein Wagen wird nicht wohl geführt, Wenn man ungleiches Bieh anschirrt.

8039. Der Bagen muß gehen, wie er gezogen wird.

8040. Der leere Wagen muß bem vollen ausweichen.

8041. Es ist gut neben einem Wagen gehen. (6645)

Der Franzose: Il est aisé d'aller à pied, quand on tient son cheval par la bride.

8042. Kannst du nicht mit Wagen fahren, so sahre mit 'nem Karren. (1569. 4020)

8043. Wessen Sinn nach einem goldenen Wagen steht, dem wird leicht ein Nagel davon. (Ebenso dänisch.) (482. 4431. 6369)

8044. Wahl

Macht Qual.

8045. Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Immer gefährlicher ist's, beim Wählen dieses und jenes Nebenher zu bebenken und so das Gefühl zu verwirren.

8046. Wer muß, hat keine Wahl.

8047. Wahn erheischt viel, Nothburft wenig. (3645. 5643)

8048. Der Wahn allein macht reich und arm.

8049. Wer wohl wähnet, dem ist wohl. (7322)

Der Franzose: N'est heureux que qui le croit être.

8050. Dem ist nicht wohl, wer nicht wohl wähnet. (1110) Bielen wäre wohl, wenn ihr Wahn nicht verkehrt wäre!

Wer einen Wolf hinter bem Busche wähnt, bem sitt er schon bas binter, wenn er gleich nicht ba ift.

Berständen viel' ihre Gaben, Die sie vom Herrgott haben, Sie würden ihn nicht schelten Und ihres Wahns entgelten! 8051. Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang.

8052. Wahr, Gefahr.

> Freunde, bedenket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit Laut zu sagen; sogleich stellt man sie ench auf ben Ropf!

Als Pythagoras seinen bekannten Lehrsatz entbeckt hatte, opferte er ben Göttern hundert Ochsen. Seitbem zittern die Ochsen, so oft eine neue Wahrheit ans Licht kommt.

8053. Kommt's nicht gleich, das Wahr', So kommt es übers Jahr.

8054. Wahren; Wer sich nicht immer wahrt, wahrt sich nicht gut. (Ebenso französisch.)

8055. Wahrheit ist der Zeit Tochter. (Altromisch.) (8877)

8056. Wahrheit ist ein selten Kraut, Seltner ift, ber sie verdaut.

8057. Wahrheit ift des Weins, ber Kinder und Narren.

8058. Wer die Wahrheit geigt, bem schlägt man die Fibbel an den Kopf. Turpiter falsa, periculose vera dicuntur.

(Sidonius Apollinaris.)

8059. Die Wahrheit stinkt aus bem Halse.

8060. Wer die Wahrheit sagt, kann wirgends Herberge bekommen.

Der Turte: Wer die Wahrheit geredet, den hat man ans neun Städten verjagt.

8061. Wahrheit muß ins Hundeloch, Schmeichler fitzt am Ofenloch.

8062. Wahrheit leid't wol Noth,

Doch nicht ben Tob. (1726)

Rur zu oft leibet, nach bem Sprichworte, bie Bahrheit eine Berbunkelung, aber sie erlischt nie. (Living.)

Man muß bas Wahre immer wieberholen, weil auch der Irrfhum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht vom einzelnen, sondern von der Masse. (3955)

Es ift bas Wesen ber Wahrheit, bag fie im Erliegen noch fiegt, und bas Wefen ber Lüge, bag fie im Siegen noch erliegt.

Die Wahrheit gesteht ihren Gegnern Aberhaupt kein Berjährungsrecht zu.

8063. Wer den Artikel "Wahrheit" sucht, muß sich kein Lexikon vom Tenfel borgen.

8064. Wer der Wahrheit nicht gehorcht, muß der Lige glauben.

8065. Wahrheit wird wol gebrückt,

Aber nicht erstickt.

Der Engländer: Truth may be blamed, but it shall never be shamed.

8066. Unzeitige Wahrheit ist einer Litge gleich.

8067. Ist eine Wahrheit bir zu hoch,

So trag' und ehr' fie boch.

8068. Wahrheit ist ein selten Wildpret.

Wer es auf großer Herren Tafel bringen will, muß es mit vielen pikanten Brühen anrichten!

8069. Wahrheit gebraucht man kaum an Feiertagen, geschweige daß man sollte Alltagshosen daraus machen.

Der Engländer: Truth has a good face, but bad clothes.

8070. Mit der Wahrheit kann man leicht ins Geschrei kommen.

8071. Wahrheit gibt kurzen Bescheid, Lüge macht viel Redens. (4980)

8072. Wahrheit kriecht in keine { Rlosterzellen. Mäuselöcher.

8073. Bahrheit leibet feinen Schimpf.

8074. Wahrheit will an den Tag.

8075. Die Wahrheit treibt ans Licht.

8076. Wer die Wahrheit wollte begraben, Müßte dazu viel Schaufelnt haben!

Der Franzose: La vérité comme l'huile vient au-dessus.

8077. Willst du suchen die Wahrheit auf,

Geh' nur die Zweifelsstraß' hinauf. (2633. 9013)

Der Franzose: Le sage se doute.

Da im Zweifel kein Beharren, keine Ruhe ist, so treibt er ben Geist zur Untersuchung, zum Priifen, woraus dann, wenn dies auf eine vollkommene Beise geschieht, die Wahrheit ober Gewisheit hervorgeht, worin der Mensch seine völlige Bernbigung sindet.

Der Zweifel ist eine schwere Krankheit, welche ber Mensch überstehen muß, um seinen religiösen Fortschritt zu bewerkstelligen. Er ist ein heiliges, unverjährbares Recht bes Gewissens, bas alles priifen muß, um einen Glauben entweder von sich zu weisen oder anzunehmen.

Wer liberall bich sucht, ber findet Dich, goldne Wahrheit, überall!

Er sagt keine Wahrheit, ste entwisch' ihm denn.

Er besteht bei der Wahrheit, wie Butter bei der Sonne.

8078. Wald; Wie's in den Wald hineinschallt, schallt es wieder heraus.
(3013)

Qui que vult dicit, quae non vult audiet. (Terentius.)

Der Engländer: You shall have as good as you bring.

Wie du selbst gerebet das Wort, so magst du es hören.

(Homer.)

8079. Der Wald hat keinen Baum.

Wider die, welche handgreifliche Ligen vertreten.

8080. Der Wald hat Ohren, das Feld hat Augen. (Cbenso danisch und französisch.)
(1670. 4041. 5853)

Der Araber: Die Wände haben Ohren.

8081. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. (Ebenso englisch.) Mancher fängt bagegen an die Bänme auszuroben, um Platz für den Wald zu gewinnen.

8082. Balle,

Doch nicht falle!

8083. Wallfahrten; Wer viel wallfahrtet, kommt selten heitiger nach Haus.

8084. Wand; Einer Wand, die fallen will, gibt jeder gern 'nen Schupp.

(1588)

8085. Eine Wand burchtreten.

8086. Banbel; Gefunder Banbel, weiser Handel. Machen alt und reich.

8087. Wanderer; Wenn der Wanderer getrunken hat, wendet er dem Brunnen den Rücken zu. (7691)

Wanzen. (Siehe Jesuiten.) Bappen.

Einem das Wappen { blasoniren. vistren.

Blasoniren: heralbisch auslegen und beschreiben; vistren: heralbisch anordnen.

8088. Warm und kalt aus einem Munde blasen. (Altgriechtsch.)
(4581. 5173. 7393)

Der Franzose: Souffler le chaud et le froid.

Nach Aesop's Apolog vom Satyr und Bauer. Auch St.=Ishannes gebraucht das Bilb (Offb. 3, 15): "Ich weiß, daß du weber kalt noch warm bist. Ach, daß du warm ober kalt wärest! Weil du aber lau bist, und weber kalt noch warm, werd' ich dich ausspeien aus meinem Munde!"

8089. Warnen; Wer sich warnet, wehret sich. (5163)

8090. Warten ift nicht schenken. (4633)

8091. Warten verirt.

Der Franzose: Attente tourmente.

8092. Darup is good töven, aver guaad fasten. (hamburg.) - Wenn man von etwas wenig erwartet.

8093. Wer bis an den Jüngsten Tag warten kann, ist leicht ein Herr der ganzen Welt.

Der Franzose: Tout vient à point, qui peut attendre.

Qui attendre peut a ce qu'il veut.

8094. Wer warten kann, hat viel gethan.

Warten ist anch wol silf wie Misch, wird aber ebenso leicht sauer.

8095. Die warten kann,

Kriegt auch 'nen Mann.

8096. Wart',

Ueber ein' Weil' kommt bein Part! (3254)

8097. Es heißt auf der hohen Wart',

Da iffet man libel und lieget hart.

Wenn auf eine Stelle ober Versorgung vertröftet wirb.

8098. "Wart's ab!" fagt Tudermann. (Salberstadt.) (3256)

Der Mann hatte baselbst ehebem ausschließlich den Fischhandel, führte das: "Wart's ab!" fast immer im Munde, traf damit gar oft den Ragel auf den Kopf, und ist mit diesem einzigen Sprichworte sein ganzes Leben hindurch trefslich ausgekommen, im Handel und Wandel, in Rath und That.

Mit der linken Hand auf einen warten.

D. h. während man sich schon zu Tisch gesetzt hat, und mit der rechten schon wacker beschäftigt ist. (Siehe Harren.)

8099. Warum; Kein: Warum? ohne ein: Darum! (ulm.) (3694) Wie? Wann? und Wo? — Die Götter bleiben stumm! Du halte bich ans Weil, und frage nicht: Warum?

Unberufen und unnütz fragt man bei jedem einzelnen Naturereignisse, bas uns schmerzlich berührt, nach einem speciellen: Warum? ba boch nur ein universelles: Darum! existirt; dies aber können wir so wenig ergründen und aussprechen, wie die Naturgesetze selbst, welche, wie das Universum, unwandelbar und ewig sind. (2886. 3694)

8100. Was bald mürbt,

Balb verdirbt. (3924. 5808. 8914)

8101. Was bald anfliegt, fliegt bald ab. (4222)

8102. Was bald aufgeht, fällt bald ab.

Der Franzose: Ce que croît soudain,

Périt le lendemain.

8103. Was lange währt, wird gut. (1116)

8104. Wat lange währt, wert gut,

Ober gar nischt brut.

8105. Was man lange kocht, Wird oft verkocht.

8106. Was fich foll klären, Das muß erst gären.

8107. Es ist kein Was ohne Weil.

8108. Was nicht zum Schneiben taugt, kann man nicht scharf schleifen.

8109. Was man fern holt, ist süß.

8110. Was sauer ankommt, ist lieb. (4840. 8147)

8111. Was man einem wehrt, Das ist ihm werth.

8112. Was einem nicht kann werden,

Das ist das Liebst' auf Erden! (2938)

Was dich nicht | brennt, das lösche nicht.
juckt, das kraze nicht.
brennt, das blase nicht. (Sir. 3, 23—25.)
angeht, begehre nicht zu wissen. 8113. 8114. (

8115. **8116.** *J* 

Der Italiener: Di quel che non ti cale,

Non dir nè ben, nè male.

Salomo fagt: "Du follst bem Stummen beistehn vor Gericht, ber Baisen Sachen fördern und die Armuth schlitzen." Daß wir einander treulich helfen, das fordert Gott und die Liebe bes Nächsten; aber wir follen den Vorwitz meiden, der seine Nase in alles stecken, alles verfechten und ausrichten will, wo doch niemand seiner Hülfe begehrt.

8117. Was du nicht haben willst, das such' nicht.

8118. Was bu nicht kannst wenden,

Das leid' und thu's nicht schänden. (Altrömisch.) Feras, non culpes, quod vitari non potest.

(Publ. Syrus.)

Ich war einmal in einem Land, Da stund geschrieben an der Wand: Was ich nicht gar verbessern kunnt', Das sollt' ich laffen, wie ich's fund!

8119. Was du nicht kannst meiben,

Das sollst du willig leiden.

8120. Was du kannst thun, da laß dich an. (1268) Bas ein jeber versteht, bas, rathen wir, lib' er nicht ungern.

482 Was du seinen andern. (6912)

selbst nicht thun würdest, begehre nicht. 8122. 8123. Bas du nicht willst, daß dir geschicht, Daß thu' du auch dem andern nicht. (Matth. 7, 12.) (204) Das ift die Regel der Gerechtigkeit; die Regel Der Bohlauftanbigkeit lautet: "Was du willst, daß bir geschehe, bas thue du dem andern." Die Regel ber Moral endlich ift diese: "Was du willst, daß ber andere sich thue, das thue du dir!" Was du { allein wissen willst, das sage niemandem. (1174. 3492) nicht kannst umgehen, sollst geduldig eingehen. Großer Wind und ftarker Regen Sind wol öfters bir entgegen: Dud' dich, laß vorübergahn, Das Wetter will sein'n Fortgang han. (5259) 8126. Was dir zu eng' ist, das leg' nicht an. 8127. Was nicht will gehn, laß stehn. 8128. Was du nicht heben kannst, laß liegen. Thöricht ist Zu unternehmen, was die Kräfte übersteigt. (Sophofies.) 8129. Was sein muß, { das leid'. (5258) thu' willig. 8130. Was muß sein, Da schick' bich brein. Der Engländer: What can't be cured, Must be endured. Man muß haben gut Bertrag Der Dinge, die man nicht wenden mag. 8131. Was nicht ist, kann noch werben. 8132. Was einer ift, das kann man aus ihm machen. 8133. Was sein soll, Das schickt sich wohl. (6960) Der Franzose: Ce que doit être ne peut manquer, N (1) Non plus que la pluie en hiver. 8134. Was weit hintan, Das läßt man gahn. 8135. Was zeitig wund wirb, sicht all' sein' Tage gern. (3150) 8136. Was jeder kann, das soll er thun. (7889. 8120) 8137. Was schändlich ist zu thun, ist auch nicht schön zu sagen. 8138. Was einer nicht gegessen, das kann er nicht speien. 8139. Was hängen foll erfäuft nicht. (Ebenso englisch.) (2144) 8140. Was beschwingt, Das bezwingt. 8141. Was versehrt,

Das lehrt. (764. 1642. 6520. 7913) Quae nocent, docent.

8142. Was heraus ist, schwäret nicht. (3556)

8143. Was man theuer verkaufen will, muß man theuer schätzen. (7440)

```
Wilfape
                                    <del>483</del>
8144. Was der eine nicht backt, das brauet der andere.
            In Bezug auf Parteien.
8145. Wat man schrifft,
      Dat Hifft.
8146. Was nicht sauert, sußet auch nicht. (Schwaben.)
8147. Was süß ist, kommt sauer an. (8110)
8148. Was sich zweiet, dreiet sich gern. (1125)
8149. Was man nicht aufhalten kann, muß man laufen laffen.
         Der Franzose: Il faut laisser courir le vent par-dessus les tuiles.
8150. Was ich benk und thu',
      Trau' ich andern zu.
8151. Was einer einbrockt, muß er auseffen. (Altromisch.)
                 (909.6430.8537 - 42)
         Der Frangose: Qui fait la faute, la boit.
8152. Was man nicht halten kann, soll man nicht geloben.
8153. Was sich viel rührt, wächst nicht an. (7159)
8154. Was man hat,
      Deg wird man satt. (5691)
        Der Franzose hat das schöne Wort: Bien perdu,
                                     Bien connu.
8155. Was man trunken sagt, hat man nüchtern gebacht.
8156. Bafche; Reine Basch' und Söflichkeit,
      Zieren einen allezeit. (528)
8157. Biel in der Wasche,
      Wenig in der Tasche. (6476)
        Er hat schwarze Wäsche auf ben Boben. im Troge.
            D. i. er hat tein gut Gewiffen, ift fich nichts Guten bewußt.
8158. Wasch' du mich, so wasch' ich dich, so find wir beide schöne Buben.
8159. Bascher; Biel Holz und gut Aeschen,
      Bitft faulen Wäschern wäschen.
8160. Wasser; Es ist ein schlimm Wasser, das keinen Durst löscht.
8161. Es ist schlecht Wasser
            fagte der Reiher und konnte nicht schwimmen.
8162. Gehe nicht tiefer ins Wasser, als du schwimmen kannsk,
8163. Wasser { in den Brunnen (in die Donau, Elbe) ins Meer (in den Rhein)
          (Ebenso frangösisch, englisch und franisch.) (1813. 3660)
8164. Waffer im Meere suchen. (Altrömisch.)
8165. Baffer im Siebe holen. (Altgriechisch.)
8166. Etwas ins Wasser schreiben. (Allgriechisch.)
8167. Wer des Wassers bedarf, sucht es im Brunnen.
```

Sie tragen wol Wasser an einer Stange. Aller Bosheit Stilde rühm' ich mich,

Mein Gesell' tann bas fo wohl als ich; All' Buberei find wir durchgegangen: Wir tragen Waffer an einer Stangen.

Er watet durch alle Baffer.

8168. Wem das Wasser ins Maul geht, der { muß lernt } schwimmen, oder ersausen. (7912)

8169. In großem Wasser fängt man große, in kleinem gute Fische. (3460)

8170. Gestohlen Wasser ist süß. (Spr. Sas. 9, 17.) (5807)

8171. Gestohlenes Wasser ist Malvasier. (2028)

8172. Das Wasser hat keine Balken. (4619) Beibspruch ber Landratten.

Das Meer scheibet die Bölker und führt sie zueinander; es ist die große Handelsstraße der Welt. Jeder Hasen ist ein Welthor, aus welchem Straßen in alle Lande sühren. Seefahrt, Meerhandel und Seekamps machen ein Bolk erst weltreif und weltmündig. Jeder Binnenländer sollte wenigstens einmal im Leben zum Meere wallsahrten, um den begeisternden Odem seiner Unendlichkeit in sich aufzunehmen.

Der Bölker Bahn Zu Macht und Ehr', Du freies Meer! Schirm' jeden Mann, Der unverzagt Wohlthätige Gefahren wagt, Klihn in der grausen Stürme Nacht.

8173. Stille Wasser sind tief. (1812)

8174. Stille Wasser, tiefe Gründe. (Cbenso englisch.)

Der Spanier: Hute bich vor stillem Baffer.

Lautes Wasser, das weiß jeder, Ist nicht allezeit gefährlich; Doch sehn wir zn allen Zeiten, Daß es sind die stillen Wasser, Die am meisten stets gefährden. Deshalb sagt man ohne Zweisel: Hite dich vor stillem Wasser!

Der Franzose: Il n'est pire eau, que l'eau qui dort.

Der Italiener: Guarda ti da huomo, che non parla e da can', che non abbaja.

(Euripides.)

8175. Stillem Wasser und schweigenden Leuten ist nicht zu trauen. Der Chinese: Tieses Wasser fließet still; Ehrenmänner sprechen sanst. Denn wer in raschem Zorn entbrannt, Weib ober Mann, Ist leichter zu vermeiben, als wer schweigt und finnt.

8176. Wenns Wasser läuft über drei Steine, Wird's wieder reine! (Ersurt.) (7205)

Der Spanier: Rinnendes Waffer halt fich reine.

8177. Wer auf dem Wasser fährt, hat den Wind nicht in der Hand.

8178. In solchem Wasser fängt man solche Fische.

8179. Es ist kein Wasser so tief, man findet den Grund.

8180. Es hilft kein Wasser wider die Wassersucht.

8181. Alle kleinen Wasser laufen in die großen. (1811)

8182. Das Wasser läuft immer den Berg hinab. Denn es strebt nach dem Meere. So ist es auch mit der öffentlichen Meinung. An alles Oeffentliche wird der Maßstab des Gerechten,

bes Guten, bes Nützlichen gelegt, selbst von solchen, die man, ihrem Privatleben nach, weber zu ben Gerechten noch zu ben Guten zählen mag! Die öffentliche Meinung strebt nach bem Meere ber Freiheit, die da ift der Inbegriff bes Gerechten, Guten und Rütlichen.

8183. Als 't Water over be Korven gaet, so sall men 't Schipp osen.

8184. Wo Wasser war, kommt Wasser wieder.

8185. Lag bem Waffer ben Lauf und bem Narren ben Gang.

8186. Mache bas Waffer nicht zu heiß, du möchtest selbst brin baden muffen.

8187. Das Wasser wäre gut, hätt' es der Hahn nicht verschüttet.

a. Er reicht ihm nicht das Wasser! (7091 b)

8188. Wo das Wasser einmal hergeht, da fließt es mehr her.

Es wird indessen noch viel Wasser aus dem Main in den Rhein laufen.

Der Franzose: Avant que cela arrive, il passera bien de l'eau sous les ponts.

8189. Man gießt das Wasser so lange durch die Asche, bis es gar zur Lauge wird. (778)

8190. Im trüben Baffer ift gut fischen. (Ebenso frangofisch und englisch.)

8191. Es wird überall mit Wasser gekocht. (2157)

8192. Wenn kein Wasser auf der Mühle ist, so tanzt der Esel.

8193. Trink Baffer wie ein Ochs und Wein wie ein König. (Ebenso spanisch.) (8299)

8194. Beffer Waffer getrunken und erworben, Denn Wein getrunken und verdorben. (8298)

8195. Wasser ist das stärkste Getränk, es treibt Mühlen.

Einem das Waffer besehen. Prüfen, was bahinter sei.

Das ist Wasser auf seine Mühle.

Es ist ihm zu Wasser geworben.

Das Waffer läuft mir im Mund zusammen.

Der Franzose: Cela fait venir l'eau à la bouche.

Es ist ganz gleich bem Lateinischen: Salivam movere.

Er will tein Waffer getrübt haben, und hat mit dem Hintern brin geseffen.

8196. Stehend Wasser wird stinkend.

8197. Bafferfrug,

If nimmer flug — (7506)

sagen die Weintrinker und setzen dann wol hinzu: "Ich kann bas Waffer nicht einmal in ben Schuhen leiben, viel weniger im Munde!" Dagegen singt Pindar: "Baffer ift bas Bestel"

Der Granjose: Buveurs d'eau, grands mangeurs.

8198. Wässern; Gut gewässert ist halb gebleicht.

8199. Weg; Wer an den Weg baut, hat viel Meister. (5190)

Der Italiener: Chi fa la casa in piazza, ò la fa alta, ò la fa bassa.

Schon Gite von Reptow fagt vor bem "Sachsenspiegel":

Ich zimbre, so man saget, bi wege,

Des mug ich manig meister han.

.8200. Daß viele unrecht gehen, macht deshalb den Weg nicht recht. (7773)

8201. Wer auf schlechtem Wege geht, kommt nur mit Noth wieber herans.

8202. Guter Weg ümme, 38 keine Krümme.

Der Englander: The fairest way about, is the nearest way home.

8203. Wer auf halbem Wege umkehrt, irrt nur zur Hälfte. (3865. 7684) Der Franzose: Il ne va pas du tout à honte qui de demi voye retourne. Den wahren Weg einschlagen, ist ein bloßes Glück; um ben rechten Weg bekümmert zu sein, gibt allein Berbienst.

8204. Was man am Wege find't, Macht keinem, bag er brinnt.

8205. Gerabezu ift ber nächste Weg. (2499)

8206. Gemeinen Weg kann einem niemand verbieten. (Altgriechisch.)

8207. Auf verbotenem Weg ist theuer fahren.

8208. Wer aus dem Weg ift, wäre gern wieder brin.

8209. Alte Wege und alte Freunde soll man in Ehren halten.

8210. Die andern gern die Weg' abgraben, Müssen den Spott zum Schaden haben. Er fährt den falschen Weg ins Holz. Er ließe ihn nicht neben sich am Wege gehen.

Einem Weg machen.

Den Weg zwischen die Beine nehmen.
So herrischen Entschluß hat schon manches wandernde Schneiberlein gefaßt, aber die Welt ist viel, viel zu weitläusig!

Wegweiser. (Siehe Rr. 3193.)

8211. Wehr; Biel Wehr, Biel Ehr'. (1661. 3175)

8212. Find' ich ohne Wehr ein Laud, Das bezwing' ich mit einer Hand. (3174)

8213. Weiben macht nicht leiben. (3143)

8214. Beiber und Geld,

Schulden all' Uebek ber Welt. (1835)

Der Franzose: Femme couchée et bois debout, Homme ne voit jamais le bout.

8215. Es sind nur drei { teusche Nonnen } gewesen: die eine ist aus der Weiber } gebesen: die eine ist aus der Welt geloffen, die andere ist im Bad ersossen, die dritte such man noch.

Ein einzig böses Weib lebt böchstens in der Welt: Rur schlimm, daß jeder sein's für dieses einz'ge hält.

8216. { Wem zu wohl ist, Ber nehme ein Weib.

Der Franzose: Qui { désire } femme, debat { désire. fuit.

Wer ba will haben was zu schaffen, Kauf sich ein' Uhr, Halt' sich eine Hur' Und schlag' sich mit ben Pfaffen.

Jener, der ein boses Weib hatte, sagte zu einem Hunde, der auch auf ihn losselite: "Schweig' du man stille, du kriegst vok wol noch ene Frune!"

8217. Nimmst bn en Wyf,

So kriegst den Düvel up 't Lyf. (Westfalen.) (1845)

Der Spanier: Dhne Joch lenkt der Dchs sich am bequemsken.

- 8218. Junge Wifer un vole Hilfer, ba is immer wat an to flicken. (Oldenburglich.)
- 8219. Wer ein jung Weib und ein alt Haus hat, hat genug zu flicken.

8220. Weiber sind aufangs leicht, werden aber immer schwerer.

8221. Weiber sind unrichtige Uhren.

8222. Ein Weib den Edelfnaben füßt,

Dag fie nicht ihres Manns vergißt.

8223. Zwischen eines Weibes Ja und Nein läßt sich keine Nadelfpitze steden.

8224. Boses Weib ist Mannes Schiffbruch.

8225. Mit einem bosen Weibe und einem alten Jesuiten singe man den

Teufel im freien Felde.

Man erzählt: der Teusel habe einst ein böses Weib jenseit eines Bachs getroffen und habe es zu einem schlimmen Streiche brauchen wollen. Das Weib habe sich auch willig bazu sinden lassen, wenn er zu ihr herüberkommen und ihr ein Paar neue Schuhe geben wolle. Zu letzerm habe er sich gleich verstanden, aber zu dem bösen Weibe hin- überzugehen habe sich der Teusel selbst nicht getraut.

Die Juden in Afgier treffen beim Sterben eines der Ihrigen allerlei Bordehrungen, damit der Tenfel, welcher, wie sie sest glauben, bereits vor der Thür auf die Seele lauert, dieselbe nicht erwische. Beim Sterben eines Frauenzimmers dagegen halben sie alle dergleichen Borstehrungen für völlig unnütz. "Denn", sagen sie, "Satan hat doch schon Noth und Mühe genug, als daß er sich damit besassen sollte, ein Weib holen zu wollen."

8226. Weiber sind Katen, mit glatten Bälgen und scharfen Taten.

8227. Weibern und Geschoß soll niemand trauen.

Der Franzose: Femme et melon à peine les connoît-on.

8228. Glaub' keinem Weibe, wenn sie auch todt ist.

8229. Wer sich von einem bösen Weibe scheidet, macht 'ne gute Tagreise. Der Franzose: Qui perd sa semme et quinze sous, la plus grande perte c'est l'argent.

8230. Bosem Weibe kann niemand steuern.

8231. Es ist schlimmer ein boses Weib reizen, als einen bissigen Hund.

8232. Junges Weih ist altem Manne bas Postpferd zum Grabe. (5123)

8233. Junges Weib bei altem Manne, ist Frau bei Tage und nachts Witwe.

8234. Ein schon Beib ift nur ein Bubenspiegel.

8235. Weibergestalt ist nur gemalt.

Der Italiener: Bella in vista, dentro trista.

Und ferner:

È come la castagna, bella di fuori e dentro la magagna.

Der Spanier: Weiber sind das Paradies der Augen, das Fezseuer des Bemtels und die Hölle der Seele.

8236. Weiber, Wein und Würfelspiel,

Berberben manden, wer's merken will!

Der Franzose: Le jeu, la semme et vin friand, Font l'homme pauvre tout en riant.

8237. Weiber, wenn sie waschen und backen, Haben ben Teufel im Nacken.

8238. Weiberlift,

Nichts drüber ist! (Sir. 25, 18.)

8239. Weiber und Leinwand kauf' nicht bei Lichte. (Ebenso franzöfisch.) Es gehört heller Tag dazu, wenn bu nicht willst betrogen sein.

Consule de facie corporibusque diem. (Ovid.)

Toile, femme laide ni belle, Prendre ne doit à la chandelle.

8240. Weiber führen bas Schwert im Maule, brum muß man sie auf bie Scheide schlagen.

8241. Weiber findet man nimmer ohne Rebe.

8242. Wo Weiber, da Märlein.

8243. Bei den Weibern ist des Schwatzens hohe Schule. (3707) Schon die alten Griechen und Römer führen dieselbe Rlage.

> Was du willst, daß verschwiegen bleibe, Das sollst du sagen einem Weibe; Es bleibt in ihrem Mund verschlossen, Wie — Wasser, in ein Sieb gegossen!

Schon Homer's Agamemnon gibt dem Odysseus den Rath: Drum sei du auch nimmer der Gattin allzu gefällig, Noch vertraue du ihr aus Zärtlickleit jedes Geheimniß; Sondern einiges sag' und anderes bleibe verborgen.

8244. Weiber verschweigen nur was sie — nicht wissen.

(Ebenso französisch und englisch.)

8245. Dreier Weiber Gezänkt macht 'nen Jahrmarkt.

Twee Vettchens, Twee Annen,

Könn't ben Düvel ut de Höll bannen.

8246. Drei Weiber, brei Gäns' und drei Frösche machen einen Jahrmarkt. Der Franzose: Deux semmes font un plaid,

Trois un grand caquet, Quatre un plein marché.

Der Engländer: Many women, many words; many geese, many turds. Quando conveniunt Catharina, Regina, Sibylla, Garrire incipiunt et ab hoc, et ab hac et ab illa!

Kommen am Brunnen zusammen Sibplie, Kamille, Petrille, Gleich bann beginnt das Geschnatter: Wer war's denn? Und wie benn? Und wo benn? (1861)

8247. Weiberreben, armes Reben.

8248. Weiber haben einen Witz mehr wie die Gänse: wenn es regnet, so gehen sie ins Trockene.

8249. Ein klaffend Weib ift selten stumm,

Ein still Weib liebt man um und um. (1847)

Der Engländer: It is a good horse that never stumbles, and a good wife that never grumbles.

D Weib, bas Schweigen ist ber Weiber Schmud und Zier. (Copholies.)

- 8250. Weiber und Pferde wollen { abgewartet } sein. (5976)
  Der Russe: Deinem Weib und beinem Pferde laß nicht den Zügel schießen.
- 8251. Weiber hüten ist vergebene Arbeit. (1856. 5033) Jener wollte lieber einen ganzen Scheffel voll Flöhe hüten als ein Beib!
- 8252. Wenn ein alt Weib tanzt, macht sie dem Tod ein Hofrecht.
- 8253. Wenn alte Weiber tanzen, machen sie viel Gestäub. (Altgriechisch.)
  (Ebenso franzöfisch und spanisch.)
  - a. Das alte Weib tanzt. (Altgriechisch.) (4075 . 4239) Wenn etwas Standal erregt ober Aergerniß gibt.
- 8254. Ein geil alt Weib ist des Todes Fastnachtspiel.
- 8255. Karges Weib geht { selten } zur Kiste.

Selten, um etwas herauszunehmen; oft, um sich baran zu weiben.

- 8256. Weiberangen, Fenerspiegel.
- 8257. Wer sein Weib verloren hat, muß es im Schottenkloster suchen. (Rurnberg.) Ein Schimpf auf das liederliche Leben der Benedictinermönche in der Egidienabtei daselbst, im 15. Jahrhundert.
- 8258. Wer seine Frau ins Kloster schickt, bekommt was er will und nachher obenein noch ein Kind. (Schweiz.)
- 8259. Verliehen Weib, Laute, Roß und Wehr, Bekommst im vorigen Stand nimmermehr. (7844)
- 8260. Mit Weibern die 'nen Kuß erlauben, ist man bald auf dem Bett. (4028)
- 8261. An Weibern schlagen die Männer ihre Schande.

  Es ist überdem vergeblich; denn, wie sie in Baiern sagen: "Schlägt er auch einen Teufel aus ihr heraus, so schlägt er deren zehn andere wieder hinein." Ist sie böse, so hilft es nit; ist sie gut, so braucht sie's nit.
- 8262. Wer da schlägt sein Weib, Trifft seinen eignen Leib.

Der Russe: Klopfe beinen Pelz aus mit Hitze, dein Weib aber mit Sanftmuth. (5793)

- 8263. Wer sein Weib schlägt, macht sich drei Fasttage und ihr drei Feiertage. (Batern.)
  - Das wußte keiner besser als Sokrates der Beise, dessen Hausfrau, Kantippe, so argen Sinnes war, daß sie noch dis auf den heutigen Tag jeder bösen Sieben ihren Namen leiht. "Wie kannst dur nur", fragte Alcidiades, "solch heilloses Weib ertragen, ohne sie aus dem Hause zu jagen?" Sokrates antwortete: "Ich bin's gewohnt worden und sibe mich an ihr, alles was mir Widerwärtiges derart außer dem Hause begegnet, erträglich zu sinden!" Daraus zog Barro, wie Gellins erzählt, die schöne Regel: "Des Weibes Unarten muß man entweder tilgen oder tragen; wer sie tilgt, bessert die Frau, wer sie ersträgt, bessert sich selbst."
- 8264. Es ist besser Beiber begraben, denn zur Kirchen sühren. (1853) Der Franzose: L'homme a deux dons jour, quand il prend sa semme, et quand il l'enterre.

Schon bei Plautus will einer mur unter der Bedingung heirathen: Daß die, die morgen mir als Frau ins Hans kommt, Schon übermorgen wieder 'nausgetragen werde!

Es hat einst einer seinem Nachbar geklagt, wie er im Garten einen sehr unglückhaftigen Baum habe, an welchem sich schon alle seine brei Franen aufgehängt hätten. Da hat ihn dieser gebeten: "Ach, liebster Nachbar, gebt mir doch ein Pfropfreis von diesem kostbaren Baume!"

8265. Weiberregiment,

Nimmt selten ein gut End'. (1836. 8859)

a. Nimm ein Weib, so kommst ihr'r ab.

Bom beirathen sagt der bolsteiner: Bör de Kost, idel: Gott Lov! — na de Kost, idel: Gott better's!

Der Frangose: Qui se marie par amours,

Une bonne nuit, deux manvais jours.

8266. Wer der Weiber Joch muß tragen, Hat von großer Noth zu klagen.

Beiber regieren, steigen die Stühle auf die Bänke.
Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung;
Denn durch Dienen allein gelangt sie enblich zum Herrschen,
Zu ber verdienten Gewalt, die doch ihr im Pause gehöret.
Wohl ihr, wenn ste baran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu saner Wird, und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages,
Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Radel zu sein dünkt,
Daß sie sich gauz vergist und leben mag nur in andern!
Denn als Mutter, sürwahr, bedarf sie der Tugenden alle,
Wenn der Sängling die Krankende weckt und Nahrung begehret
Bon der Schwochen, und so zu Schmerzen Gorgen sich häusen.
Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde,
Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dausbar es einsehn.

8268. Rährt das Weib den Manu, so muß er ihr Spielmann sein. (2419. 2294)

8269. Der beste Umgang, der da mag sein,

Ist ein Weib, gut, reine und fein. (768Q)

Ein Weiser sprach: "Es gibt nur eine wirklich gute Frau in ber Welt!" gab aber zugleich jedem Chemanne ben Rash: seine Frau für diese Einzige zu halten!

Die Alten waren ber Meinung, daß dem Lobe einer Frau nichts fehle, wenn man jene schwe Grabschrift auf sie anwenden könne:

Casta vixit, Lanson fecit, Sie lebte keusch, Liebte die Arbeit, Mehrte das Haus.

Doman servavit.

8270. Schöne Weiber machen schöne Sitten.

Wilst du genau erfahren, was sich ziemt, So frage nur bei ebeln Frauen an. Denn ihnen ist am meisten dran gelegen, Daß alles wohl sich zieme, was geschieht. Wo Sittlichkeit regiert, regieren sie, Und wo die Frechheit herrscht, da sind sie nichts. Und wirst du die Geschlechter beide fragen: Rach, Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.

8271. Weiberscheit, das Eco im Wald Und Regenbogen, vergehen bald. (3448) Der Franzeie: Tems, vent, semme, fortung,

Tournent et changent comme lune.

8272. Je schöneres Weib, je schlechtere Schüffel.

Beil es mehr vor bem Spiegel als vor bem Herbe zu stehen pflegt.

8273. Schöne Weiber und zerschnittene Kleider bleiben gern haugen.

Der Frankose: Belle semme et méchante robe trouve toujours qui l'accroche.

Unter zerschnitten, verstehe aufgeschlitzt, um schönes Unterzeug seben zu lassen.

8274. Der Weiber Put ift des Teufels Zuggarn.

8275. Ein ungeziert Weib ist die beste Hansfran.

8276. Häßliche Weiber hiten bas Hans mohl.

8277. En häßlich Whf is ene gute Hunghelbersche. (Benfalen.)

8278. En häßlich Whf is en guber Tunn (Zann) um ben Garden.

8279. Es nimmt kein Weib einen alten Mann um Gottes willen, (2973) Der Franzose: Celui qui prend la vieille femme

Aime l'argent plus que la dame.

8280. Ein frommes Weib, des Lebens Beil,

Man findet's aber felten feil.

Der Franzose: Femme bonne vaut une couronne.

Si la femme vaut elle vaut un empire,

Si est autre, au monde n'y a bête pire.

Eine ebenso gute als geistreiche Frau hat einst auf die Frage: wie sie ses nur anfange, mit ihrem Manne so glücklich, zu leben? gar schön geantwortet: "Ich thue alles gern, was ihm gefällt, und ertrage willig alles, was mir an ihm missällt!" Mexit ench das Recept, gute Frauen, es ist probat!

Traun kein ebleres Gut bessp ein Weis, erbeutet ein Mann sich, Ist es fromm; doch das bös' ist weit unholder benn alles.

(Hefiodos.)

8281. Gute Weis' und Geberd' Machen das Weib werth.

Richt aber Gefallsucht, ober mas die Franzosen Knietterie nennen. Eine Französin hat gesagt: "Man muß sich der Kotetterie ebenso wie des Weinessigs bedienen: zu viel, verdirbt die Sauce; zu wenig, läßt sie schal und schmacklos; nur das rechte Maß reizt den Appetit." Deutschen Frauen aber dünkt es schon nicht ehrbar, "den Appetit zu reizen".

Liebenswürdig willst du scheinen, Willst du's benn nicht lieber sein? Mädchen, du gewinnest keinen, Wenn dir hundert Weihrauch strenn!

8282. Ein fromm Weib beherrscht ben Mann mit Gehorfam.

8283. Das Weib fragt, Der Mann sagt.

8284. Das Weib und ber Ofen sind Hauses Zier.

8285. Das Weib und der Ofen sollen zu Hause bleiben. (3324)

8286. Weich' du mir, So weich' ich dir. (8530)

```
8287. Wer weichet, kann ein andermal zuschlagen. (Altgriechisch.) (1788)
```

8288. Weide; Ranhe Weide, Ranhe Leute.

8289. Weibenkopf und stolzen Bauer soll man alle brei Jahre behauen. Bom Beibenkopfe gilt das Wort noch.

8290. Weigern; Ein wenig Weigerns stehet wohl.

8291. Weiher; In fremden Weihern ist gut fischen. Er will den Weiher verbrennen! (1744)

8292. Weihnacht; Grüne Weihnacht, weiße Oftern.

Zu Weihnacht in der Ernte. (5994)

8293. Weile; Laß dir Weile, Zeit bringt Rath. (1320)
Barro (I, 2) führt als altes Sprichwort an: "Romanus sedendo vincit"; wol in Bezug auf den Fabius Cunctator, den Sieger über Hannibal.

8294. Wein auf Bier

Rath' ich dir;

Bier auf Wein,

Das laß sein! (787)

8295. Whn up Melk

Is vör est!

Melt up Wyn,

36 Benin! (Ebenso danisch, französisch und spanisch.) "Bör est" für jeden. — "Benin" Gift.

8296. Up Whn de Mest,

Is nig vor est. (samburg.)

Nicht jedem zuträglich, heilsam.

8297. Wein auf Salat,

Schab't dem Doctor einen Dukat. (6466)

8298. Beffer: trink Wein und erwirb,

Als: Wasser und verdirb. (Ebenso danisch.) (8194)

Trink' Wein und erwerbe, Trink' Wasser und verberbe;

Beffer: Wein getrunken und erworben, Denn Waffer getrunken und verborben.

8299. Trinke Wein, wie die Kuh Wasser. (4141. 8193)

Gleich bes verständigen Mannes Gemüth, wie des thörichten, wendet Zum Leichtsinne ber Wein, trank er ihn über Gebühr.

(Theognis.)

8300. Trinke Wein, so bescheret Gott Wein.

Der Franzose: Qui chapon mange, chapon lui vient.

8301. Wer Wein trinkt, muß Bein bezahlen.

8302. Wo der beste Wein wächst, da trinkt man den schlechtesten. (6771°)

8303. Der Wein

Thut das Sein';

Wenn er's nit thut,

Ift er nit gut.

8304. Wein hilft bem Alten aufs Bein.

8305. Wein macht die Alten beritten.

8306. Wein für Männer, Baffer für Ganse.

8307. Jeber Wein hat seine Hefen, jedes Mehl seine Kleie. (4396)

8308. Junger Wein ist süß, hat aber viel Hefen. (3989)

8309. Stiffer Wein gibt scharfen Essig.

8310. Der Wein schmeckt nach dem { Fasse, } und der Mönch nach dem Kloster.

8311. Guter Wein bedarf keines ausgesteckten Reifs.

Der Franzose: A bon vin ne kaut point d'enseigne. (Ebenso englisch.) Wenn man schlechten Wein nicht tabeln will, sagt man: "Der Wein macht sehr schön naß!"

8312. Guter Wein schabet bem Beutel, schlechter bem Magen.

8313. Altem Wein gehört kein neuer Kranz.,

8314. Der Wein ist auf der Bleiche gewesen; hole der Teufel den Bleicher. Der Wein hat sich einst mit dem Wasser um den Borzug gestritten, da denn letzteres das letzte Wort behielt:

Das Wasser sprach noch: "Hättst bu mich nicht erkannt,

Du wärst sogleich an ber Sonn' verbrannt!"

Sie wollten noch länger so streiten, — Da mischte ber Gastwirth die beiden!

8315. Nah' beim Wein und weit vom Schug.

8316. Will der Wein zu wild sein, so schlag' ihn mit der Wasserstange.

8317. Ohne Wein und Brot

Leibet Benus Noth. (Altromisch.) (4537)

Die Liebe stillt ber Hunger; thut's nicht ber, die Zeit; Und wenn auch die zu helsen nicht vermag, ein Strick.

(Arates von Thebeu.)

8318. Der Wein ist kein Narr, aber er macht Narren.

8319. Wer den Wein in Ehren hält, den hält auch der Wein in Ehren.

8320. Wer täglich im Wein schwimmt, muß endlich drin ersaufen.

8321. Wein und Weiber machen alle Welt zu Narren.

Ich habe mich fest entschlossen, Nimmer zu trinken Wein; Und spielt mir ber Durst keinen Possen,

So soll es gehalten sein!

In Mein und Rier ertrinken

8322. In Wein und Bier ertrinken mehr denn im Wasser. (588. 1834) Der Samburger sagt: De Wyn köppet.

D. i. er benimmt einem ben Kopf.

8323. Es ersaufen mehr im Wein als im Rhein.

8324. Wein und Bier schmedt suß:

Bersauf' ich auch die Schuh', behalt' ich doch die Füß'.

8325. Nimmt der Wein den Kopf dir ein, Sind auch die Füße nicht mehr dein.

Der Engländer: Wine is a turn-coat, first a friend, then an enemy.

8326. Der Wein hat einen unbeheben Mund und kurzen Athem.

8327. Wenn der Wein niedersit, schwimmen die Worte empor.

8328. Wenn der Wein eingeht, geht der Mund auf. (5453)

Daß der Wein redselig macht, ist sehr natürlich, denn je mehr einer trinkt, desto klüger fühlt er sich; sein Hirn dampft über dem Weine, wie der Weihrauch über den Kohlen. Den Blöden macht der Wein liebenswürdig, weil er ihn dreist macht; der Dreiste dagegen wird beim Wein unverschämt, zänkisch, überlästig.

Mir ift ber Wein preiswärdig in jeglichem, außer dem einen, Wenn er mich haruischt und danu nahe dem Gegner mich bringt. (Theognis.)

8329. Wenn Wein eingeht, geht Wit aus. (Ebenso englisch, französisch und italienisch.)
(896)

Wein gleicht lobernder Glut an Wirksamkeit, stieg in den Mann er Nieder, und braust in ihm auf, wie auf dem Libpschen Weer Boreas braust und Nothos, und was tief in ihm geschlummert, Treibt er empor und entreißt alle Besinnung der Brust.

(Eratofthenes von Aprene.)

8330. Wo Wein eingeht, geht Scham aus.

Schmählich, als trunkener Mann in der Nüchternen Kreise sich finden, Aber auch schmählich, wer sich, nüchtern, bei Trunknen verweitt.

(Theogris.)

Wo so hauset der Trunk, da entzügeln bald sie die Zungen Zu schandbarem Gespräch, stumpsen nicht minder den Leib Freventlich ab; schwer lagert ums Auge sich blöbe Berdüstrung, Dumpsheit drängt aus der Brust weg die Erinnerungskraft; Wankend erschlafft der Berstand, das Gesinde gewinnt ungebunduen Sinu, und der Auswand stürmt häuserverberdend heran.

Wo aber bagegen bes Weine weise genoffen wirb:

Bringt er bem Leibe Gebeihn, Gleichwie bem Geist und Besitz, ist zum Werke der Appria minder Förderlich nicht, als zum Schlaf, aller Beschwernisse Port; Dienet der Göttin, die vor allen uns lacht, der Gesundheit, Und, der zur Frömmigkeit sührt, weisem bedachtsamen Ernst! (Kritias von Athen.)

8331. Wein ist ein Wahrsager. (Altgriechisch.)
In vino veritas!

Durch den Doppelsinn im Worte "Wahrsager" überbietet das dentsche Sprichwort noch das altgriechische; der Wein sagt nicht blos die Wahrheit, sondern er wahrsagt und weissagt auch, denn er macht dreist und kühn; er ist der Vater des Freimuths und deckt die geheimsten Falten des Herzens anf. Die alten Griechen nannten ihn den Befreienden, den Bandenlösenden. Nur im gemeinen und verdorbenen Menschen weckt er das Schlimme.

Er lichtet bes Erbgewimmels Berworrnes Irrgeschick; Geheimnisse bes Himmels Strahlen aus seinem Blick.

8332. Wein sagt die Wahrheit. (Altgriechisch.) (5454. 7631)
Um in peinlichen Fällen die Wahrheit zu erforschen, bedienen sich die Perfer des Weins, und diese Art, dem Berbrecher die Wahrheit abzwischen, son weit gewisser zum Jiele sühren, als jede Axt von alter und neuer Tortur, vor welcher die Menscheit zurückschandert.

Der Italiener: Il vino è mezzo corda.

Ein halb Folterseil.

8333. Wein hat feinen Schrein.

Die alten Griechen fagten: "Er habe feinen Bilgel, fein Steuerruber."

Belder zu viel einschlürfte des Beins, den berauscht er mit Bahnsinn; Füß' und Hände zugleich ihm bindet er, Zung' und Berstand auch, Mit unnennbarem Band. (Hesiodos.)

8334. Wein behält nicht rein.

8335. Mit Wein macht man die Psittiche schwäßen.

8336. Wein spricht Latein.

8337. Das muß ein schlechter Wein sein, Der einem nicht gießet Latein ein! Als in des Menschen Stirn Gestiegen des Weines Dünste, Hat er im gärenden Hirn Ersonnen alle Klinste.

8338. Wein ift ber Poeten heiliger Geift.

Was wagt Trunkenheit nicht für Entwurf? Das Geheimniß enthüllt sie, Hoffnungen leiht sie Erfolg; in die Feldschlacht drängt sie den Feigling; Mühebeladenen hebt sie das Last ab, Künste gewährt sie. Wen nicht schuf der Pokal mit gesegneter Fülle zum Reduer? Wem nicht unter dem Drucke der Armuth gab sie Erlösung?

(Horaz.)

Als die Menschen nur Korn Bauten und keine Reben, War für Thaten kein Sporn, Kein Himmelschwung im Leben.

8339. Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, Der bleibt ein Narr sein Leben lang.

8340. Der Wein nimmt kein Blatt vors Maul.

8341. Wein lehrt lallen.

8342. Was hinterm Weine geredet wird, gilt nicht. Was man beim Weine spricht, Muß heilig sein und dient für Klätscher nicht.

> Der Franzose: Ce qui est dit entre les verres, Ne doit point amener de guerres.

Es erfriert ihm kein Wein.

8343. Willst du wissen, wer einer sei? Füll' ihn voll Weins und merk's dabei. (7055) Erz beut der Schönheit, Wein des Geistes Spiegel dar.

(Mefchlos, Fragm.)

8344. Beim Wein wird mancher Freund gemacht, Beim Weinen auf die Prob' gebracht. (1930. 1960. 3059) Goldes und Silbers versichern sich kunstausilbende Männer, Prilfend in Glut: doch der Wein zeiget des Mannes Gemilth.

(Theognis.)

8345. Wein ist ein Raufbold, er schlägt einem ein Bein unter.

8346. Wein ist gut, wirft er einen auch die Treppe hinunter.

8347. Weinberg; Fang' in beinem Weinberg an zu schneiben. (3127)

8348. Weinfaß; Im Weinfaß stedt viel Ehr' und Freundschaft.

8349. Weinen; Für Weinen hilft tein Saitenspiel.

8350. Man sieht manchen weinen, dem sonst die Augen nicht thränen. (4584)

8351. Wat man weent, bruft man nich to pigen. (Oldenburgisch.) (7245)

8352. Weise; Angenommene Weis', Zerschmilzt wie Eis. (2653)

8353. Jebem gefällt seine Weise wohl, Drum ist das Land der Narren voll. (5607) 8354. Weise sein ist nicht allweg gut. (7456)

8355. Der Weise hat Vortheil' in allen Landen. (4614. 5578)

8356. Der Weise trägt sein Glück bei sich.

8357. Was in der Weisen Sedanken ist, ist in der Narren Munde. Der Franzose: Les sages ont la bouche dans le coeur; les sous le coeur

dans la bouche.

8358. Der Weise hat seinen Mund im Herzen.

8359. Dem Weisen widerfährt keine kleine Thorheit. (1737. 2997. 5632)
Der Franzose: Les plus sages faillent souvent en beau chemin. A grand
pêcheur échappe anguille.

So klug ist auf ber Erb' kein Mann, Der Teufel hängt ihm ein' Schlappen an.

8360. Zu weise, ist Narrei. (4311)

8361. Der Weise ift allein reich.

Wie vil der Weise Wysheit usgyt, Hat er des minder Wysheit nit.

Pracht, Reichthum, eitle Lust kann Weisheit uicht gewähren; Was gibt die Weisheit dann? — Den Geist, das zu entbehren!

8362. Wo die Weisen narren, haben die Thoren keine Schuld.

8363. Man ward nig eher weten,

Che man is versleten. (hamburg.)

Weten: wiffend, klug, weise; versleten: verschliffen, verbraucht.

8364. Wer wähnet, daß er weise sei,

Dem wohnt ein Narr viel nahe bei. (1549)

Dem, der sich weise dünkt, dem sag' aufs leiseste: Wer selbst sich weise dünkt, ist nicht der Weiseste!

a. Er dünkt sich weis, und ist noch kaum dreimal um seine Mutter herumgelaufen. (969. 6792°)

8365. Wo einer weif' ist, sind zweie glücklich.

8366. Weif' ist ber und wohlgelehrt, Der alle Dinge zum Besten kehrt.

8367. Weisheit ift des Lebens Auge.

Der Araber: Die Weisheit ist ein Baum, ber im Herzen wächst und bessen Früchte auf ber Junge sind.

Die Weisheit ist ein' Ouell'; je mehr man aus ihr trinkt, Je mehr und mächtiger sie wieber treibt und springt.

8368. Weisheit ist besser denn Harnisch. (Pred. Sai. 9, 16.)

Das beweist alle Erfahrung in allen Historien, daß kurzum nicht Faustrecht, sondern Kopfrecht; nicht Gewalt, sondern Weisheit und Bernunft regieren muß, wo es alles soll richtig zugehen.

8369. Weisheit kommt nicht vor den Jahren.

8370. Weisheit schüttelt man nicht aus dem Aermel.

8371. Wo viel Weisheit, da viel Unnut. (Pred. Sal. 1, 18.)

8372. Weisheit hat bei Armuth Leid. (371)

8373. Biel Weisheit verdirbt unter eines armen Mannes Rock. (4790) Der Italiener: Spesso sotto habito vile

S'asconde un cuor gentile.

8374. Bei Weisheit muß eine Thorheit sein. (5632)

Der Franzose: Il n'y a point de génie sans un grain de folie.

8375. Was Weisheit nicht bindet, löst Thorheit leicht auf. Er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.

Beiß.

Einem was weiß machen.

Sich weiß brennen.

8376. Weit beherret und nah befreundet. (2935)

Denn mit Herren ist nicht gut Kirschen essen, mit Freunden aber Leib und Freude schön zu theilen.

8377. Weit gebrüftet, lang gearmet.

8378. Weit davon, ist { gut für den Schuß. ein guter Panzer. (6796)

Das Weite suchen-

8379. Welsche; Vor rothen Welschen, weißen Franzosen und schwarzen Deutschen hüte bich.

Der Italiener: { Tedescho } italianato, diavolo incarnato.

8380. Welt ist Welt,

Wer sich drauf verläßt, der fällt. (4979)

Der Franzose: Le monde est rond,

Qui ne sait nager va au fond.

Die Araber schreiben bem Sokrates (sie nennen ihn Sukrat) folgendes Wort zu: "Die Welt ist ein Feuer; wenn bu wenig davon nimmst, so wirst du erleuchtet; wenn du aber viel nimmst, so verbrennst du."

8381. Laß die Welt, ehe sie dich läßt.

8382. Gar mancher lobt die alte Welt,

Thut aber, was der neuen gefällt.

8383. Die Welt wär' schon gut genug, wenn nur die Leut' was nütze wären. (Baiern.)

8384. Weltlust, Unlust.

Glänzet gleich das Weltgepränge, Ift es lieblich anzusehn, Währt es doch nicht auf die Länge Und ist bald damit geschehn: Plötzlich pfleget aus zu sein All ihr großer Glanz und Schein!

Laß suchen uns, was ewig ist: Auf Erben wohnet Trug und List.

Dr. Luther sagte: "Die Welt ist wie ein betrunkener Bauer; hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, so fällt er auf der andern Seite wieder hinab!"

8385. Die Welt ist des Teufels Braut.

8386. Die Welt schaltet,

Gott waltet. (5304)

Wenn Gott nicht waltete, die Welt hätte längst ausgeschaltet; daß wir die Welt noch immer in gleicher Ordnung sehen, ist der lebendigste Beweis der göttlichen Weltregierung. Kaiser Maximilian I. gestand: "Wie sibel wär's mit der Welt bestellt, wenn Gott nicht das Beste bei der Regierung thäte; denn das geistliche Regiment ist eben jetzt mit einem tollen Pfassen (dem heiligsten Bater Julius II.), und das weltliche mit mir, einem verwegenen Gemsenjäger, besetz!" Dieser

Max aber war einer ber preiswürdigsten Regenten von Gottes Gnaden!
— Die Königin Christine von Schweden, die ihren Thron verließ, um in Rom zu privatisiren, schrieb an den Bischof Burnet in England: "Es kann gar nicht anders sein, der Heilige Geist muß die Kirche regieren, denn ich habe nun vier Päpste hier erlebt, von denen ich schwören kann, daß auch kein einziger derselben gesunden Meuschenverstand hatte."

8387. Welt, wie du willt, Gott ist mein Schild!

8388. Was alle Welt verdreußt, verdreußt auch Gott.

8389. Die Welt will betrogen sein. (3955)

Wenigstens getäuscht; es gibt kein einträglicheres Gewerbe, als bie Menschen zu täuschen.

Die berliner Atademie der Wissenschaften hat einst, zu Kbnig Friedrich's II. Zeit, die Preisfrage gestellt: "Est-il permis de tromper le peuple?" Der redliche Dohm sagte bei dieser Gelegenheit: "Dümmer hat gewiß noch keine Akademie gefragt! Wer ist peuple? Was ist tromper? und wer ist es, dem das Betrügen erlaubt sein soll?" Beide meinten es damals gewiß gleich gut, es war aber nicht viel dahinter, denn es war nicht von Freiheits wegen, daß sie fragten, sondern nur von Ausklärerei wegen. Die Welt will aber betrogen sein, besonders wenn's dessen, was noth thut, des Großen, Schönen und Guten gilt. Denn:

Gerechte Täuschung ist ber Gottheit nicht verhaßt. (Aeschios.)

Jeber großgesinnte, rebliche Mann, an der Spite ber Geschäfte, wird es mit Unwillen und schmerzlich zu bedauern haben, die ebelften Sandlungen und die elenbesten Motive meist miteinander eng vermischt zu sehen; aber vor Zeiten wie jest finden wir bas Gewebe menschlicher Angelegenheiten, Geschichten und Geschäfte aus sehr gemischtem Garne gewoben, und nicht immer finden Menschen und Mittel, durch welche Bölker und Staaten gereitet oder erhoben wurden, Gnade vor den Augen der Moralisten. Wie oft wurden, bei den tugendlichsten Wotiven und mit prophetischer Einsicht, nur endlich durch kleinliche und (individuell betrachtet) unrebliche Mittel die großartigften bleibenben Resultate hervorgebracht! Solange die Menschheit sowol von bosen Leibenschaften und Lastern, als von hohen Tugenden beseelt wird, wird es zur Regierungskunst unerlaglich sein, jene zu täuschen, weil es immer gefährlich ift, sie zu beleidigen und zum Widerstand aufzurufen wider diese. Solange die Weisen, die Guten bei ihren grogen Zwecken auf Tugend und Weisheit rechnen, ober fich gar auf ihre eigenen Kräfte allein verlassen, entwerfen sie fast immer nur chimarische Plane und laufen also Gefahr, sich zum Spott ber Welt zu machen; dagegen können sie auf Beifall zählen und ein glücklicher Erfolg ift ihnen gewiß, sobald sie in ihren heilsamen und geistreichen Planen eine Rolle für Habsucht, Heuchelei, Aberglauben, List u. f. w. eröffnen, ober die Umstände ihnen vergönnen, auch eigennutzige Leibenschaften zu Bollstreckern ihres schönen Willens zu machen. — Das ift's! Die Atademie hätte die Frage wol besser so zu stellen gehabt: Ift das Bolt auf bem geraben Wege bes Rechten, Guten, Großen und Schonen gu seinem bochften Wohl hinaufzubilben, ohne bag man feinen niebern Beluften und gemeinen Leibenschaften eine Rolle babei ju fpielen gibt? Die Antwort wird immer verneinend ausfallen. Die Geschichte wenigftens verneint die Frage überall.

Es ist nie baran zu benken, daß die Bernunft populär werde. Leibenschaften und Gefühle mögen populär werben, aber bie Bernunft wird immer nur im Besitz einzelner Borzüglicher sein.

Wenn man ber Welt etwas zu Liebe gethan hat, so weiß fie bafür zu forgen, baß man es nicht zum zweiten male thue.

8390. Wer alle Welt gar täuschen will,

Der wird gar leicht ein Affenspiel.

8391. Wer alle Welt fressen will, muß ein großes Maul haben. Am großen Maule läßt es unsere weltreformirende Jugend wenigstens nicht fehlen.

8392. Wer aller Welt gefallen will,

Wird aller Welt zum Narrenspiel. (1919)

8393. Schicke bich in die Welt hinein, Denn bein Ropf ist viel zu klein,

Als daß sich schicke die Welt hinein! (5804)

So viel wir taugen, wird die Welt uns taugen.

8394. Die Welt macht Leute. (4224)

Sie ist ein Theater, auf bem immer neue Komödianten auftreten, um alte Komödien in neuen Costumen aufzuführen.

Was man so "Welt" heißt, ist ein abgeschmacktes, momentanes Bruchftud, das recht artig wäre, wenn sie es nicht wollten für ein Ganzes gelten lassen.

8395. Hüte dich, sei witig;

Die Welt ist sehr spitzig!

Wer wird die Klugheit tadeln? Jeder Schritt Des Lebens zeigt, wie sehr sie nöthig sei; Doch schöner ist's, wenn uns die Seele sagt, Daß wir ber feinen Borsicht nicht bedürfen.

8396. Geht's in der Welt dir etwa schlecht,

Thu' was du willst, nur — habe nicht recht! Wenn ich bumm bin, lassen sie mich gelten; Wenn ich recht hab', wollen sie mich schelten.

Es wär' ihm gut anzuvertrauen, was alle Welt wissen soll.

8397. Wem viel { gegeben } ist, von dem wird viel gefordert. (8460)

(Luc. 12, 48.)

8398. Wem's judt, ber fratt sich. (1483. 3751)

8399. Wen man nicht jagt, der soll nicht laufen.

8400. Wenig zu wenig macht zuletzt viel. (4395)

Der Graujose: Maille à maille se fait le haubergeon.

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. (Ebenso portugiesisse).)

Der Englander: Drop by drop, the sea is drained. (Cbenso türkisch.) Denn, wenn noch so Geringes zu noch so Geringem bu legest, Und dies häufiger thust, bald wird ein Großes auch hieraus.

(Peftodos.)

8401. Mit wenig lebt man wohl. (7919)

8402. Wenig, gedeiht; Bu viel, zerstreut.

ļ

8403. Wenig schabet wenig.

8404. Zu wenig und zu viel Berdirbt alles Spiel. (Ebenso französisch.)

8405. Ein wenig zu spät ift viel zu spät.

8406. Weniger Rath und vieler Banbe.

8407. Wenn die Sonne vom Himmel fiele, säßen wir alle im Dunkeln. (3545)

8408. Wenn man's bat', Wer weiß was es that'.

8409. Wenn's nicht wahr wär', Käm's nicht gebruckt her. (5000 °)

8410. Wenn ick bot bin, is de ganze Welt mit mi bot. (Altronisch.) (7519)

8411. Wenn das Wörtlein "Wenn" nicht wär', Wär' mancher Bettler ein reicher Herr. (17)

8412. Der Mann, der bas Wenn und das Aber erdacht, Hat sicher aus Häckerling Gold schon gemacht.

8413. Ein Wenneten is tein Oberrod. (Beffalen.)

8414. Wol mancher söffe das ganze Meer, Wenn nur kein Wenn und Aber wär'. (18)

8415. Wenn dies und das nicht wäre, wäre meine Großmutter noch Jungfer. (Preußen.)

8416. Wenn's am besten schmeckt, soll man aufhören. Merke die Hauptregel: Gib nicht dem bloßen Zungen- und Gaumengelüste nach!

8417. Wenn man lange anschreibt, so rechnet man einmal. (4633)

8418. Wenn alle hinten, meint jeder, er gehe recht.

8419. Wenn man einem übel will, Find't man ber Hau' balb einen Stiel. (3744)

8420. Wenn's nicht geht, wie man will, muß man's thun, wie man kann. Der Araber: Wenn's nicht kommt, wie du willst, so woll' es so, wie's kommt.

8421. Wer das Wenn erstiegen, Der steht das Aber liegen. Und damit ist schon viel gewonnen!

8422. Wenn's gut geht, ist gut zu rathen. (3349)

8423. Wer bald läuft, ist bald gejagt. (4660)
Wer sich nicht wehrt, ist leicht geschlagen,
Wer selber flieht, ist leicht zu jagen.
Drum bleibt ber Schlange freier Paß,
Den Aal frist man ohn' Unterlaß.

8424. Wer was will gelten, Der komme selten. (6915—17)

8425. Wer ausgeben will, muß auch einnehmen. (1632) Besonbers auch im Schimpf und Ernst.

8426. Wer hier will sein und anderswo,

Der ist recht weder hier noch do! (Astromisch.) (7666) A. Gellius führt das Wort des Ephesters Heraklit an: "Varia eruditio (πολυμαθίη) mentem non docet."

8427. Wer nicht mit mir ist, ber ist wider mich.

8428. Wer blievet,

Der belüvet. (Köln am Rhein.) (6953. 7160) Belüvet, blühet.

8429. Wer ihm selbst nichts taugt, taugt keinem andern. (Altgriechtsch.) Die Weisen hass ich, deren Witz sie selbst verläßt. (205) (Euripides.)

8430. Wer sich bei sich selbst sucht, findet sich am sichersten (gewissesten). Der Riederländer: Elk een soeck spselven, so gaat'r niemaat verlooren.

8431. Wer sich selbst überwindet, siegt doppelt.

8432. Wer tief zapft, fährt ebenso übel, als wer tief trinkt.

8433. Wer weit gewandert, wer gewaltig, wer alt, Die lügen alle mit Gewalt. (1677)

Der Franzose: A beau mentir, qui vient de loin.

8434. Wer nicht jagt, der fahet nicht. (3890)

8435. Wer gut thut, ber soll's gut finden.

8436. Wer tanzen will, sehe wohl zu, wen er bei ber Hand nimmt. (7322)

8437. Wer wohl liegen will, bette sich wohl. (8537)

8438. Wer gern { tanzt, } bem ist leicht { gepsiffen, gesidelt. (8574) rufen.

8439. Wer zu viel fasset, zu wenig faßt. (309) Wer nimmer was vollbringt und bennoch viel fängt an, Wird in Gedanken reich, im Werk ein armer Mann.

8440. Wer zu viel faßt, läßt viel fallen. (Ebenso französisch und spanisch.) (7870) Der Engländer: All covet, all lose. Der Mann, ber viel vollbringet, fehlt in vielem auch.

(Euripides.)

8441. Wer zu viel haben will, dem wird zu wenig.

8442. Wer überwinden will, lerne vertragen.

8443. Wer nicht übersehen und überhören kann; der taugt nicht zum Regieren. (1719. 2106)

Wahlspruch Kaiser Friedrich's III., der auch zu sagen pflegte: "Ein Fürst muß manchmal mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht hören!"

Der Franzose: Qui ne sait dissimuler, ne peut régner.

Ein kluger Fürst und gut Regent, Dem mancher Fall stößt an die Händ', Muß sich alles Dings nit nehmen an, Biel lassen ungestraft hingahn; Wo er bei Zeit nit kann lavieren, So kann er auch nit wohl regieren.

Regieren freundlich mit gutem Willen, Thut viel Haß und Haber stillen; Wer mit dem Kopf will obenaus, Thut vielen Schaben und richt't nichts aus.

8444. Wer's recht kann, macht nicht lange.

8445. Wer mich nicht ehren will, lasse mich ungelästert.

8446. Wer dir von andern schlecht spricht, spricht auch andern schlecht von dir.

8447. Wer viel einträgt, trägt viel aus. (6833)

8448. Wer nichts aus sich macht, ist nichts. (4286)

8449. Wer meint, er sei nichts, der ist ichts; Wer meint, er sei viel, der ist nichts.

8450. Wer hinter mir baut, muß hinter mir wohnen.

8451. Wer zuerst kommt, { mahlt zuerst. (Ebenso französisch, italienisch und spaulsch.) nimmt die beste Stelle. (1472. 3426)

Der Matrose sagt: Der erste im Boot, hat Wahl vom Ruder.

Der Engländer: First come, first served.

8452. Wer zulett kommt, macht bie Thur zu. (Ebenso frangonich.)

8453. Wer dem andern folgt, kann ihm nicht zuvorkommen.

8454. Wer will, daß ihm wohl sei, Der lebe daheim frei. (1024. 5855. 8926)

8455. Wer nicht hoch fällt, steht bald wieder auf.

8456. Wer nicht fällt, braucht nicht aufzustehen.

8457. Wer nichts hat, der verliert nichts.

Der Franzose: Qui petit a petit perd. (13. Jahrhundert.)

8458. Wer lausig ist, wird leicht grindig.

8459. Wer schlecht sieht, soll besto besser taften.

8460. Wer wenig kann,

Ist am besten bran. (7715. 8397)

8461. Wer viel kann, muß viel thun. Deshalb sagte jener Bürger zu seinem Jungen, den er immer über den Büchern fand: "Hans, serne nicht zu viel, du mußt sonst zu viel thun!"

8462. Wer gern trägt, dem ladet jedermann anf.

8463. Wer lang hat, läßt lang hängen. (1300)

Der Franzose: Qui plus a plus convoite. (18. Jahrhundert.)

8464. Wer's kann, bem kommt's —

sagte jenes Schneiberlein, bem das ganze Jahr durch keine Arbeit zusgekommen war, als ihm am Ofterabend ein Paar Hosen zum Flicken gebracht wurden.

8465. Wer wohlthut, braucht nicht Umsehens.

8466. Wer nichts kann und weiß, was sagt ber, wenn er freien geht?

8467. Wer gut hält, der hat gut.

8468. Wer viel tafelt, macht kurzes Testament. (2197)

8469. Wer nicht sagen barf, daß ihm weh ist, bem ift weh.

8470. Wer eins will han, Muß das andre lan. (7993)

8471. Wer nicht nehmen will, soll auch nicht geben.

8472. Wer nicht geben kann, soll nicht begehren.

8473. Wer dich kratt, den kraue.

8474. Wer sich selber lobt, heißt der Lästerlin. (1313)

8475. Wer sich selbst liebt, den hassen viele. (1311. 3374)
Thöricht und schamlos ist Selbstlieb', und würdig der Ahndung.
Wenn dein eigenes Schlecht mit triefendem Auge du musterst,
Sage, warum für der Freunde Bergehn so schärfen die Sehtrast?
— Aber dich selbst nun

Trifft's, daß beinem Bergehen gleich scharf nachspliren die anbern!
(Hora.)

8476. Wer bag tann, ber thut bag.

8477. Wer sich selber schändet, den lobt niemand.

8478. Wer selbst nicht anspannt, dem soll man nicht vorspannen. (2848)

8479. Wer fallen will, den soll man über einen Fuß werfen.

8480. Wer sich aufrichten will, dem soll man aufhelfen. Wer nur aus Unvorsicht hinfällt, Steht wieder auf bald wie ein Held; Der ist so edel und gut bei allen,

Als ber, so vor ift nie gefallen.

8481. Wer immer sauer sieht, um den gibt man nichts. Wer um eine Haselnuß tobt, wie um ein zerbrochen Schiff, dessen Poltern wird man gewohnt.

8482. Wer dich kennt, der kauft dich nicht. (Altromisch.) Tollat to, qui non novit.

8483. Wer reit't, der reit't,

Wer leit, der leit. (Desterreich.)

Reitest du stolz zu Roß, so grüßt bich jeder; liegst du danieder, so geht jeder vorüber, hängts Maul und thut, als sähe er dich nicht; der dich sonst mit großer Reverenz ansprach, biegt jetzt in eine andere Gasse ein, ehe er dir einen guten Tag bietet.

8484. Wer sich selber kigelt, lacht, wann und wie er will.

8485. Wer für wenig Lohn weit läuft, dem ist der Weg hin so lang, wie der zurück.

8486. Wer stehet, sehe zu, daß er nicht falle.

8487. Wer langsam reitet, soll früher satteln. (2118)

8488. Wer nicht gleich mitgehen kann, muß traben.

8489. Wer sich nicht satt essen kann, der kann sich nicht satt lecken.
(Ebenso bänisch.)

Gilt nicht blos vom Armen, sondern von jeder Leidenschaft.

8490. Wer schlecht hört, reimt leicht. (Schwaben.)
Er geht, versteht und beutet nach dem Gleichklang und findet so zusweilen sehr schwierige Reime. — Das Bolk hat für Reime ein gar schlechtes Gehör: Krischen und Kirschen; Grun und Ruhm u. s. w. gelten ihm für wackere Reime.

8491. Wer nicht weiß zu theilen,

Muß oft lassen feilen. Wo dann gewaltsam getrennt wird, was nothwendig zueinander gehört.

8492. Wer einen voll macht, billig leid't, Daß er ihm in den Busen speit.

8493. Wer nie ausgeht, kommt nie heim.

8494. Wer sich nicht bückt, der ackert nicht gut.

8495. Wer da hat was klingt, Der kriegt was springt.

8496. Wer ungebeten kommt, geht ungedankt davon. (1094. 3697)

8497. Wer nicht rechtmäßig gehört ist, wird nicht rechtmäßig verdammt.

8498. Wer aufsteigen will, muß unten anfangen. (3467)

8499. Wer zu viel { fagt, fagt beweist } nichts. (Ebenso französisch.) (8763)

8500. Wer vertrug, Hat genug. (7834) 8501. Wer wohl ist gesinnt,

Läßt's bleiben wie er's find't.

8502. Wer hoch steigt, fällt hoch. (Ebenso französisch, spanisch und italienisch.) (7420) Deshalb warnt Horaz:

Daß du stets bein Würdiges suchst, und weiter Als vergönnt ist, nie mit der Hoffnung trachtend, Gleich und gleich nur wollest.

Wer dich kennt, der kauft dich nicht.

Wer dich heute stiehlt, bringt dich morgen wieder. (Mainz.)

8503. Werch; Immer neu Werch an der Kunkel, gibt wenig Gespinst.

Sie haben immer neu Werch und Gespinst am Rocken. Bon den unruhig Thätigen; auch von fruchtbaren Cheleuten, von denen man auch wie von Tauben sagt: "Eine rare Art, immer Eier ober Junge!"

Wo der Werch aus dem Hause trägt, da will ich nicht Flachs suchen.

Er hat anderes Werch am Roden.

8504. Werk; Im Werke findet man erst, wo's hinkt.

8505. Das Werk { lobet den } Meister. (Sir. 9, 24.) (2538)
Anderer Lob ist oft liignerisch; lobt aber das Werk, dann ist der Meister wahrhaft belobt.

8506. Dein Werk beurtheilt die Gemein', Dein Herz erkennet Gott allein.

8507. Wenn's Werk gethan ist, ist der Tadel unwerth. (7424-26)

8508. Wie das Werk, so ber Lohn. (8537 — 42)

8509. Werkleute findet man leichter benn Meister.

8510. Werkmann; Dem schlechtesten Werkmann gibt man das beste Beil. (6496)

Damit er möglichst weniger Späne mache.

8511. Werkstatt bedarf keines Palastes.

8512. Verlaß beine Werkstatt nicht, so verläßt sie dich auch nicht.

8513. Werth; Willst du dich beines Werthes freuen, So mußt der Welt du Werth verleihen. (1312) Wespe.

> Er sticht wie 'ne Wesp' und flieht. In ein Wespennest stören (stechen).

8514. Westfalen; Grob Brot, bunn Bier und lange Meilen sinb in Westfalia,

Willst du's nicht glauben, so lauf' da!

8515. Wo ein Westfale verdirbt und 'ne Weide versohrt,

Da muß sein ein gar schrager Ort.

8516. Wenn ein Westfälinger aus seinem Lande reist, scharrt er den Weg hinter sich zu. Berlangt nicht wieder heim.

8517. Wetten; Wer wetten will, muß einsetzen.

8518. Wetter; Das Wetter schlägt gern in die hohen Thürme.

8519. Dud' dich, laß vorübergahn, Das Wetter will seinen Willen han. (7748) 8520. Das Wetter kennt man am Winde, Den Herrn am Gesinde. (7810)

8521. Schönem Wetter und Fürstenlachen traue nicht. (3448)

8522. Bei schönem Wetter nimm ben Mantel mit.

8523. Man kiese was man will,

Das Wetter hat sein Spiel. (2039)

Es schabet ihm kein Wetter.

Ein Wetter sieben.

Unfrieden und Zank anrichten. Nach dem uralten Aberglauben konnten Heren schlimmes Wetter machen, wenn sie einen Topf mit Urin ans Feuer setzten.

Es stimmt zusammen, als wenn man zum Wetter läntet.

8524. Wetterhahn; Wenn sich der Wetterhahn nicht dreht, zerbricht ihn der Sturm.

Unstäter wie { ein Wetterhahn. eine Wetterfahne.

8525. Wetterschaben macht keine Thenerung. (3136)

8526. Wetterwendisch, wie der Hahn auf dem Thurme.

8527. Weten hält den Mäher nicht auf. (Ebenso englisch.) (2125) Es geht banach um so rascher.

8528. Wetstein; Auf 'nem Wetstein ohne Wasser macht man selten scharfe Messer.

Ginen Betftein maften.

8529. Widder; Bist du tahl, so poche (bocke) mit keinem Widder. (5939) Widerhaken.

Den Wiberhaten ziehen.

8530. Wie du mir, so ich dir. (4695. 5457. 8286)

Der Englander: Claw me and I'll claw thee.

Wünschest du beinem Vergehn Nachsicht, so erwidere Nachsicht.

(Horaz.)

Professor L. am Granen Kloster zu Berlin ließ einst seinen Collegen, ben Professor G., bitten: ihm boch auf ein Viertelstündchen ein ge-wisses Buch zu senden. Er erhielt zur Antwort: "Professor G. versleibe nicht gern Bücher außer seinem Zimmer; wenn aber Herr L. zu ihm kommen wolle, könne er bei ihm das Buch so lange benutzen, als es ihm beliebe." Im Winter darauf ließ sich Professor G. vom Prosessor L. nur auf einen Augenblick dessen Blasbalg ausbitten, um damit sein Feuer wieder anzusachen. Da ließ ihm Prosessor L. freundlichst zurücksagen: "Er verleihe seinen Blasbalg nicht gern außer dem Zim-mer; wenn aber der werthe Herr College zu ihm kommen wolle, könne er bei ihm seines Blasbalgs sich so lange bedienen, als es ihm beliebe."

8531. Wie du uthgyfst, so frigst du wedder. (880)

8532. Wie's sich leiden mag, so soll man's loben.

8533. Wie einer handelt, so fagt man's ihm nach.

8534. Wie einer ift, so ift sein Gott.

Darum ward Gott so oft zum Spott.

8535. Wie einer ist, so thut er auch.

Das sagte bem Schwebenkönige Karl XII. einst ein junger Pachterssohn in Schwebisch-Pommern, welcher ihm in einer finstern Nacht burch bid nub bunn nachlausen mußte, um ein bem kühnen Helbenkönige geliehenes Pferd wieder zurückzubringen. Als nun König Karl glücklich an Ort und Stelle gekommen war, gab er dem Jungen einen Zettel mit nach Haus, darauf stand geschrieben: "Der Meierhof soll dem Knaben eigen sein. Wie einer ist, so thut er auch. Karl XII."

8536. Wie berichtet, So gerichtet.

8537. Wie du dir gebettet, so lieg'. (Cbenso frangofisch.) (5026. 8437)

8538. Wie gebettet, so geschlafen. (725. 727)

8539. Wie man sich bettet, so schläft man.

8540. Wie sich einer hält, so wird er gehalten.

8541. Wie man's einbrockt, muß man's effen.

Der Englander: As you have brewed, so you must drink.

8542. Wie man's treibt, so geht's. (780. 7638) Wie gesinnt, so geschnäbelt.

8543. Wiederkommen | hat den Krämer betrogen. | macht arme Krämer. (1141)

Der hamburger: Wedberkamen deit dem Arämer schaden.
Sowol in Bezug auf solche Aunden, die, nachdem sie lange geseilschf und gemäkelt, wiederkommen wollen und ausbleiben, als auf solche, welche öfter wiederkommen und zahlen, um endlich, den erschlichenen Credit misbrauchend, einen Bären anzubinden und wegzuhleiben.

8544. (Wieberkommen ) macht,

Dag man bes Scheibens nicht acht't.

8545. Wiederschlagen ift nicht verboten.

Aus jener Zeit vor bem Landfrieden, da noch nicht das Gesetz das Wiederschlagen sich vorbehalten hatte.

8546. Wiege; Bon ber Wiege bis zur Krücke.

8547. Wien ist entweder windig ober giftig. Schick' ihn gen Wien nach Beuteltuch.

8548. Wiesen und Zehnten sind leicht zu unterhalten.

8549. Wer seine Wiese verpachtet, barf nicht barauf grafen.

8550. Wo die Wies' ist gemein,

Ist das Gras gern klein. (2476)
Meil sich keiner um ihre Gultur bei

Weil sich keiner um ihre Cultur bekimmert.

8551. Wild in der Jugend, Bringt im Alter Tugend. (7233)

8552. Wild; Wer Wild zu sehr liebt, der wird wild. (3888)

8553. Das Wild frift armer Leute Brot und der Teufel den Jäger.

8554. Wildpret; Willst du Wildpret bringen nach Haus, So schieß nicht nach Spatzen die Ladung aus. (5105) Du hast auch von dem Wildpret gegessen!

8555. Wille ift bes Werts Seele. (21)

Der Franzose: Vouloir, est pouvoir.

8556. Der Wille gibt bem Werke ben Namen.

Der Franzose: C'est l'intention qui fait l'action.

8557. Der Wille ist's und thut's alles.

Der Franzose: Plus fait celui qui veut, que celui qui peut.

8558. Guter Will', Thut viel. (6948)

8559. Guter Wille muß am Ende betteln gehn.

a. Wiber Willen tann man einem nehmen, aber nicht geben.

8560. Willen geht vor Gold.

8561. Den Willen gibt Gott, Den Zwang die Noth.

8562. Wer will, den führe.

8563. Wer recht will, dem ist wohl zu helsen. (1055) Berzage nicht, o Mensch, hast du nur rechten Willen, So wird sich endlich wol dein Ungewitter stillen!

8564. Der Wille thut's! sprach jener und — kußte den Flegel.

8565. Den Willen erbt niemand.

8566. Guter Wille ist kein Erbe. (3447)

8567. Guter Wille macht kein Recht.

8568. Guten Willen muß man für die That nehmen.

Der Franzose: La bonne volonté est réputée pour le fait.

8569. Hast du nicht viel, So thut's der Will'.

8570. Will' und Lieb', Die stiehlt kein Dieb.

8571. Alles will einen Willen haben.

8572. Könnt' ich meinen Willen han,

Ich wollt' dem Kaiser sein Reich wol lan.

8573. Eigener Wille brennt in der Hölle. (Siehe Wollen.)

8574. Willigem kann man leicht winken. (1055. 8438)

8575. Dem Willigen lege nicht zu viel auf.

8576. Willkommen, wie { die Sau im Judentempel. der Hund in der Garküche.

8577. Willkür bricht Landrecht. (7112)

Der Franzose: Convenances (coutumes) vainquent lois.

Willfür hießen ehemals biejenigen Rechte ober Berordnungen, welche die Stäbte nach ihrem Wohlmeinen machten, und baburch gewiffe Borschriften bes Lanbrechts bedingten oder aufhoben. Das alte Wort "Willkitt" bedeutet: freie Wahl, freier Entschluß, freie Berheißung, Zustimmung; auch ist es gleichbebeutend mit Wohlfür, b. i. Wahl bes Guten, Rechten, und schließt burchaus nicht ben Begriff bes Willfürlichen im schlimmen Ginne in sich, da man unter Willfür die Eigenmacht jedes Gelbstherrschers versteht, welcher jedes Landrecht beliebig bricht. Chemals galt ber Satz: "Willfür bricht Stabtrecht, Stabtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht gemein Recht"; woraus man ersieht, daß die Rechts= und Verwaltungsvernunft ehebem sich von unten nach oben, vom Einzelnen zum Ganzen, frei und ungehindert ausbilben konnte, während fie jett gerabe umgekehrt von oben nach unten alles über einen Ramm ichert und über einen Leiften ichlägt. Während vormals bie Staatsweisheit sich aus ber Lanbesvernunft, diese aus der Gemeinde-, diese hinwieder aus der Familienvernunft wahrhaft volksthümlich ausbilbete, hat die Staatsweisheit sich späterbin für fähig und berechtigt gehalten, die Bernunft ber einzelnen Landestheile und Corporationen, auch in Bezug auf beren eigenfte

Angelegenheiten, bis ins Kleinste zu bevormunden; als wenn es bentbar ware, daß die nur auf das Ganze gerichtete Staatsweisheit im Stanbe sein könnte, die eigensten Angelegenheiten ber einzelnen, ihren individuellsten Berhältnissen gemäß, richtiger zu leiten als diese felber, bie es zunächst angeht und die es am besten wissen, wo sie ber Schuh Das ewige Leiten, Gängeln und Bevormunden hemmt nur die natürliche Entwickelung, und wo bas Gängeln zur Gewohnheit wird, wird das Quängeln zur andern Natur. Die Staatsweisheit fürs Innere kann schwerlich zur gesunden, fruchtbringenden Blüte gelangen, wenn ihr nicht von der Bernunft der einzelnen Landestheile, sowie von der Gemeinde= und Familienvernunft die frei entwickelten organischen Kräfte und Säfte zugeführt werben.

Bei jeder umfassenden Betrachtung der Familie wird der Staat, bei jeber gründlichen Betrachtung des Staats wird die Familie vorausgesetzt. Eins ist nie ohne das andere. Thrannei des Staats und der Familie gehen Hand in Hand.

Das Gesetz soll sein unser Herr, Soll uns richten, sonst keiner mehr! Des Gesetzes Diener wollen wir sein, Damit wir bleiben frei und rein; Niemand soll thun, was ihm gefällt, Sondern was ihm's Gesetz vorstellt! —

und das hat niemand inbrünstiger zu Herzen zu nehmen, als der Justizminister, der sich mehr gefällt in der Justizverwaltung, als Gesetz und Recht immerfort weiter auszubilden; der vielmehr durch Ministerials rescripte vorhandenen Landesgesetzen wächserne Rasen ansetzt, die kaum so lange dauern als seine Excellenz und dem Gesetz das heilige Antlitz verunstalten. So hat z. B. wol jedes Land seine klaren und bestimm= ten Gesetze über Grenzen und Umfang des Oberaufsichtsrechts bes Staats auf Privatinstitute; aber wie oft behnen Ministerialrescripte das Oberaufsichtsrecht zur Specialaufsichtsunbill aus, wenn es dem Specialgeiste eines Ministers banach gelüstet, ber sich gern mit bem Einzelnen befaßt, weil er dem Ganzen nicht gewachsen ist! (2570)

8578. Willst du wissen, wer einer sei? Füll' ihn wohl und merk's dabei. (7055)

8579. Willst du einen kennen, sieh' mit wem er umgeht. (2556)

8580. Willst bu eins nit,

So sag' bas andre quitt.

8581. Willst bu was finden, such's nicht fern.

8582. Willst du stark sein, so überwinde dich selbst.

8583. Wind; Wer allzeit auf allen Wind will sehen,

Der wird nicht fäen und nicht mähen. (Bred. Sal. 11, 4.)

(1637, 2274, 7050)

Der Franzose: Il ne faut pas laisser de semer pour crainte des pigeons. Der Türte: Wer sich vor Wölfen fürchtet, hält sich kein Schaf.

8584. Dem Wind und Narren laß seinen Lauf. (5605)

8585. Es weht nicht allzeit berfelbe Wind.

8586. Fehlt's am Winde, so greif' zum Ruder.

8587. Großer Wind | bringt oft nur kleinen Regen. ift felten ohne Regen.

8588. Bei gutem Winde ist gut segeln. (Altrömisch.) (3349)

8589. Der Wind gehört ber Herrschaft.

Ebenso wie bas Baffer, nach altem Feubalrecht.

```
8590. Geschwind wie ber Wind,
```

Wer nicht sieht, ber ift blind.

Taschenspielerwitz.

Er segelt mit allen Winben.

Er ist mit allen Winden vertraut, wie der Wetterhahn auf dem Kirchthurme.

Er lebt des Windes, wie der { Miller. Stör.

In ben Wind schlagen (reben).

Wind bekommen von etwas.

Wind machen (verlaufen).

Er sieht den Wind auf der Gasse laufen.

Vom Winde leben.

Den Winden preisgeben.

(Siehe Bettertalenber.)

Windeln.

Er trägt die Windeln noch am Bauch, und will . . . .

Die Windeln sind ihm noch nicht vom Hintern gefallen.

8591. Windmühlen kann man nicht mit Blasbälgen treiben.

8592. Winte; Wer Winke nicht versteht, wird burch Prügel nicht klüger.

8593. Winkel; Jeber Winkel,

hat seinen Dünkel.

8594. Wer alle Winkel uthfegen wull',

Dem stöven gerne be Dgen vull.

Winkelprediger.

Wintelmaß.

Er sucht das Winkelmaß.

8595. Winter; Man merkt's von weitem, daß der Winter kalt ist.

8596. Rein Winter war so talt,

Rein Pfaff so alt,

Daß er der Kohlen begehrte,

So lang' das Opfern währte. (5906)

8597. Wer im Winter nicht sein will ein Popel,

Der kann im Sommer sein ein Kröpel.

Pöpel, für: wohlvermahrte Puppe; sich einpöpeln: gegen Wind und Wetter wohl verwahren.

8598. Griner Winter macht ben Rirchhof fett. (Ebenso englisch.)

Winterfeld.

a. Er sieht zugleich ins Winter- und ins Sommerfeld. (8662 b) Bom Schielenben.

8599. Wintertag; Ein schöner Wintertag macht keinen lustigen Bogel. (Siehe Wetterkalenber.)

Wir.

Wir wollen einander abbürsten.

Wir wollen's beschlafen.

In nocte consilium.

Der Franzose: Consulter l'oreiller.

Abends ift man fröhlicher, morgens klüger.

Wirbel.

Vom Wirbel bis an die Sohlen.

8600. Wird man wo gut aufgenommen, Muß man nicht gleich wiederkommen. (2184)

8601. Wirf's dick an, so klebt was dran — (Ebenso englisch.) (4074)
sagt der Maurer, wenn er schlechtes Mauerwerk durch dicken Kalkbewurf
bemäntelt. Es ist auch ein Hauptgrundsatz der Heuchler, Schmeichler,
Litgner, Berleumder und alles andern Gelichters ber Art.

8602. Wirthen und Huren-darf man nichts schuldig bleiben.

Er läuft beiher, wie der Wirth von Bielefeld. Der lief, der Zeche wegen, neben bem Wagen der abfahrenden Gäste bergeblich beiher.

8603. Wirthen und Huren bezahlt man vor dem Zapfen.

8604. Der Wirth ist der beste, der mehr trinkt wie die Gaste. Für die Gäste gewiß, aber nicht für die Birthschaft.

8605. Wo der Wirth vor der Thür steht, da sind nicht viel Gaste.

8606. Wie ber Wirth, also schickt ihm Gott die Gäste.

8607. Zeigt mir den Wirth, ich zeig' euch den Gast. (2171)

8608. Kein Wirth ist so arm, er kann bem Gast eine Mahlzeit borgen.

8609. Lieber bem Wirth, als dem Apotheker. (6770)

8610. Lauf' wie du willst, überall findest du den Wirth daheim. Der Wirth nämlich thut in seinem Hause wie er-will, nicht wie du willst; du wirst dich also überall zu fügen haben. — Wider die Unruhigen, Unzufriedenen, die niemand leiden, die nichts ertragen mögen, die es überall für ihre Schrullen besser erwarten, als da, wo sie eben sind. — Dr. Luther: "Die Welt ist des Teufels Haus, wo man auch hinkommt, man findet den Wirth daheim!"

8611. Mit dem Wirth ändert sich das Haus.

8612. Sei heut' ein Wirth,

Gleich banach ein Hirt. (4168)

Laß immer einmal etwas braufgehen, aber sei barauf besto fleißiger.

8613. Es stedt kein Wirth den Reif aus von eines Gastes wegen. (4417)

8614. Es ist bös stehlen, wenn der Wirth ein Dieb ist.

8615. Es ist kein Wirth, Er schiert.

8616. Was der Wirth schenkt, hängt er am Schilde aus.

8617. Vor lachenden Wirthen hüte bich. (7559. 5374)

8618. Beim Wirthe zehrt man baß, benn beim Wirthlein. (6714)

8619. Wirthin; Ist die Wirthin schön, ist auch der Wein schön. (Ebenso französisch.)

Der Englander: The fairer the hostess, the fouler the reckoning.

8620. Wirthshaus; Es ist nichts Neues, daß in einem schönen Wirthshause ber Wirth ein Schalt ist.

Wisch.

Unterm Wische taufen.

Heimlich, betrügerisch; in Bezug auf ben ehemaligen "Marktwisch", währenbbessen Ausstedens nicht verkauft werben durfte.

8621. Wissen, können, wollen, macht 'nen guten Meister.

8622. Wisse nicht alles, was bu lieft. (6462)

8623. Wer's wiffen foll, erfährt's zulett.

8624. Man muß alles wissen, aber nicht alles { su Bolzen brehen.

Das sollte über allen Polizeibureaux groß angeschrieben fieben!

8625. Wer nichts weiß, bem entfällt nichts.

Der Franzose sast: Qui ne sait rien, ne doute rien.

8626. Wisse viel, doch wenig sag', Antworte nicht auf jede Frag'.

8627. Dhne Wiffen, ohne Sünde.

8628. Wer allzu viel wissen will, verzagt am leichtesten.

8629. Viele wissen viel, keiner weiß allein. alles. (5705)

8630. Wer viel weiß, wird nicht feist.

Der Tarte: Wer viel weiß, geräth in viel Plagen.
... Entsetsich ist das Wissen, wo es nicht Dem Wissen Deil bringt. (Sophories.)

Große Wissenschaft lehrt, wie wenig man wissen; großer Reichthum, wie wenig man genießen kann.

8631. Wer veel will weten, Mott nich veel eten.

8632. Was ich nicht weiß,

Macht mich nicht heiß. (826) Und was ich weiß Machte mich heiß, Wenn ich nicht wüßte

Wie's werden müßte!

Als man dem weisen Sokrates erzählte, wie jemand ihn so arg verlästert habe, sprach er lächelnd: "Mag er mich meinetwegen auch prügeln, wenn ich nicht dabei bin!"

8633. Nicht viel wiffen, sondern viel thun ist wohlgethan. Nur wer das Nützliche, nicht wer viel weiß, heiße klug. (Asschilos, Fragm.)

8634. Wissenschaft; Alles hat seine Wissenschaft.

Der Holsteiner sest spötttsch hinzu: Seed jene lütge Deeren, un har dat Licht mit dem Steert utpustet.

8635. Witwe; Freie um die Witwe, weil sie noch trauert. (3926)

8636. Wenn Gott eine Närrin haben will, macht er eine Frau zur Witwe.

8637. Einer Witwe Andacht währt nicht länger, als bis sie einer aufnestelt. Der Franzose: Une semme qui enterre un mari ne s'en soucie pas d'en enterrer un autre.

Im vorigen Jahrhundert war es in der schönen Gartenkunst Mode, Bäume und Gebüsch zu allerlei Figuren zu schneiden; da hatte ein Kunstgärtner aus Eibenbaum und Sebüsch Abam und Eva gebildet; Eva und die Schlange gediehen ganz absonderlich und standen im besten Flor; Eva besonders hatte durch das viele Beschneiden start getrieben und war dem Adam über den Kopf gewachsen. — Ein ans derer Kunstgärtner hatte eine trauernde Witwe aus Thränenweide gesbildet; in der Thränenweide hatten aber Lachtauben genistet und diesselbe ziemlich in Unordnung gebracht.

8638. Witwer; Ein Witwer eine Witwe nahm:

Der Teufel zu sein'r Großmutter tam.

Da ift benn ber Witwer wie ber Teufel schlimm angekommen!

8639. Wit kommt nicht vor Jahren.

8640. Wit, Lit, Uebler Sit.

8641. Halte beinen Wit im Zaum, Leicht macht er bem Hasse Raum.

8642. Steur' bich nicht auf beinen Wit.

8643. Frühzeitiger Witz ist Vorwitz. 8644. Früher Witz, früher Aberwitz. 8645. Witz kann für des Unglücks Litz.

· Der Franzose: Sagesse vaut mieux que force.

Litz, soviel als: Wunde; das Wort kommt vom alten Lasche, Läsche, Laetse, Letse: sich eine Lasche reiben, burchkrauen.

8646. Es verdirbt viel Wit in eines armen Mannes Beutel. (Schwaben.)
Er hat mehr Witz wie 'ne Gans; wenn's regnet, geht er ins
Trockene.

8647. Withold; Es gilt keine andere Waare, wenn der Withold die seinige auslegt.

Es ist ein Withold, er wird den Ars kaum in ein recht Bettstroh bringen.

8648. Witzig; Sei witzig, Die Welt ist spitzig. (7557 — 68)

8649. Wo nichts innen ist, da geht nichts aus.

8650. Wo nichts ist, da reißt (bricht) nichts.

8651. Wo nicht viel zum besten ist, da bleibt nicht viel über.

8652. Wo man's genau nimmt, muß man's genau nehmen.

8653. Wo einer hinaus will, da ist er vor gewesen. (7497)

8654. Wo ich gern bin, da zieht man mich an einem Härchen hin.

8655. Wo ich gern bin,

Da barf ich nicht hin; Aber was ich nicht mag,

Das hab' ich alle Tag'. (3098)

8656. Wo du nicht hingelegt hast, da nimm nicht auf.

8657. Wo man ist, geh' hinzu; wo man { Seld zählt, } geh' bavon. (916)

8658. Wo es mich juckt, da darf ich nicht krauen.

8659. Wo es nicht stinken darf, muß man nicht f....n.

8660. Wo man gelöscht hat, muß es gebrannt haben. Wo er hinkommt, da ist es gut gewesen.

8661. Woche; Die Woche zwieer,' Macht hundert und vier, — Schad't weder mir noch bir.

8662. Ist die Woche wunderlich,

Ist's der Freitag absunderlich. Nicht blos in Bezug auf Wind und Wetter, sondern auch weil sonst der Freitag ein Fasttag war. a. Er sieht aus, als äf' er die Boche nur einmal.

b. Er sieht in die andere Woche. (8598\*) Bom Schielenben.

8663. Wohl geseckelt, wohl gehalten.

8664. Wohl gelebt, wohl gestorben.

8665. Wohl gestorben

Ift nicht verdorben.

8666. Wohl gebetet ist halb studirt. (708) In Bezug aufo Predigen.

8667. Wohl gethan

Ist viel gethan. (7478)

8668. Wohl gethan überlebt den Tod.

8669. Wohl geseffen, halb gegeffen.

8670. Wohlfeil kostet viel Geld. (4153. 8018)

Erstens weil es zu unnützem Kaufen reizt; zweitens weil das Wohlseile in ber Regel nicht viel taugt.

Der alte Hömer Marcus Cato hielt nichts Ueberflussiges für wohlfeil, sondern immer für theuer, könnte man es auch für einen Dreier haben.

Berlangt bein Kind ein Freier, Der wenig nach ber Mitgift fragt; So benke, was das Sprichwort sagt: "Sehr wohlfeil ist sehr theuer."

8671. Wohlschmack

Bringt Bettelfad. (3086)

8672. Wohlthat ist gar bald vergessen,

Uebelthat hart zugemessen. (882. 7770)

Der Franzoie: La mémoire du tort et injure

Moult plus que de bénéfice dure.

Wenn bu einen gen Kom trügest und wieder zurück und setztest ihn aus Bersehen unsanft nieder, so wäre bir aller Dank gewiß verloren.

Der Schiffer Pyrrhias aus Ithala fand einst auf einem Seeränberschiffe einen geraubten Greis, welcher nichts hatte, als nur einige mit Pech gefüllte Töpfe. Aus Mitleid taufte Pyrrhias den Greis von den Räubern frei, wofür ihm dieser seine Töpfe mit Bech dankbar aufdrang, welche, nach näherer Besichtigung, unter dem Bech mit Gold gefüllt waren. Der nun auf einmal reiche Pyrrhias opferte dem Greise dankbar einen Stier, was selbst zu jener so gerühmten Zeit so hoch anerkannt wurde, daß es zum griechischen Sprichworte ward: "Keiner hat seinem Wohlthäter einen Stier geopfert, als nur allein Pyrrhias."

Dem wohl geschieht, soll's im Gedächtniß han; Der wohlthut, soll nicht benken bran!

8673. Wohlthaten schreibt man nicht in den Kalender.

8674. Wohlthat annehmen ift Freiheit verkaufen. (2534)

8675. Unzeitige Wohlthat

Hat weder Dank noch Gnab'.

Deshalb ist auch die rechte Wohlthätigkeit eine sehr eble Tugend und ein Vorrecht starker Seelen. Menschen, die unr aus Weichheit wohlthun, immer und Aberall wohlthun, ohne Sinn und Bedacht, sind nicht besser, als Leute, die ihren Urin nicht halten können.

8676. Wohlthat, übel angewandt,

Wird Uebelthat gar wohl genannt. (Altromisch.)

Schon Ennius: "Benefacta male locata, malefacta arbitror" nach Cicero, "De off.", II, 18.

8677. Wer mit seiner Wohlthat lange umgeht, hat den Dank schon eins genommen. (474)

Der Franzose: Petit présent, trop attendu,

N'est point donné, mais bien vendu.

Bon Wohlthat sprechen, klagt bes Unbanks an.

(Terentius.)

8678. Wohlthun trägt Zinsen. (126. 316 — 321)
Beneficium dando accepit, qui digno dedit.

(Publ. Syrus.)

8679. Wohlwähnendem und Wohlmeinendem ist wohler, als Wohlwissendem.

8680. Wolfes Muth Ward nimmer gut.

8681. Der Wolf beißt das Schaf um eine Kleinigkeit.

Der Franzose: A bien petite occassion

Se saisit le loup du mouton.

8682. Ein Wolf im Schlaf Fing nie ein Schaf. (2041. 6931)

8683. Trägen Wolfes Mund friegt selten fette Bissen. Uralt; schon im "Wigalois", Bs. 2879.

8684. Wer beim Wolf zu Gevatter stehen will, muß einen Hund unterm Mantel haben. (Ebenso trassenisch und französisch.)

Der Türte: Halte die Hunde nicht fern, wenn bu beim Wolfe zu Gast bist.

8685. Es muß ein junger Wolf sein, der kein neu Geschrei gehört hat.

8686. Wenn man ben Wolf nennt,

So kommt er gerennt. (Ebenso portugiesisch.)

Der Franzose: Quand on parle du loup, on en voit la queue.

Der Englander: Talk of the devil, and his imps appear.

8687. Es grüßt kein Wolf ein Lamm.

8688. Wer des Wolfes schont, der gefährdet die Schafe. (876)

8689. Der Wolf frist auch gezählte Schafe. Non ovium curat numerum lupus.

(Virgil.)

8690. Wenn der Wolf ein Schaf frift, so gesegnen's ihm die Raben.

8691. Bliebe der Wolf im Walde und der Mönch in der Klausur, so würden beide nicht beschrien.

8692. Wenn ein Wolf den andern frist ist Hungersnoth im Walde. (Ebenso spanisch und französisch.)

Der Englander: Es muß ein harter Winter sein, wenn ein Wolf ben andern frißt.

8698. Der Wolf ändert sein Haar, und bleibt wie er war. aber nicht seine Art. (Allgelechtsch.) (2063 — 65)

Trau' keinem Wolf auf wilber Heib' Und keinem Juben auf seinen Eid, Und keinem Pfaffen auf sein Gewissen, On wirst von allen breien be . . . . n.

Der Wolf verändert nur das Haar, Der bose Sinn bleibt immerdar. Wie oft der Wolf zum Mönche werd', Der Schafe drum er nicht entbehrt.

8694. Gezähmtem Wolf und getauftem Juden ist nimmer zu trauen. (3986)

8695. Den Wolf bei den Ohren halten. (Altgriechisch.)

Bon dem, welcher sich in Geschäften und Händeln verwickelt sieht, daß er weder vorwärts noch rückwärts kann. Der Wolf hat nämlich sehr kurze Ohren, bei denen er schwer zu sassen und noch schwerer zu halten ist. Nun ist es aber, wenn man ihn einmal gefaßt hat, gefährlich, ihn wieder loszulassen, also daß es immer ein schlimmes und misliches Ding ist, sowol ihn festzuhalten, als ihn loszulassen.

8696. Ein Wolf kennt ben andern wohl.

8697. Wenn der Wolf alt wird, reiten ihn die Krähen. (4968)

8698. Wer nicht fürchtet den Wolf um Lichtmeß, die Bauern um Fastnacht und die Pfaffen in der Fasten, der ist ein verwegener Kriegsmann.

8699. Wer unter den Wölfen ist, muß mit den Wölfen heulen. (Ebenso französisch, englisch und italienisch.) (2049. 3643. 6086)

Der Spanier: Wenn du in Rom bist, so thue wie du siehst.

Die alten Griechen: Unter ben Füchsen muß man füchseln.

Moble bich nur nach ber Welt, so kommst bu wol selbst in die Mode; Wirst vielleicht ein Modell für die gemodelte Welt. (1312)

8700. Die Wölfe fressen { tein Ziel. teinen Zahltag. teinen Winter.

Also stehe bich vor und richte bich banach ein!

8701. Wölfe rathen den Schafen nicht, was diesen zuträglich ist.

8702. Wer Wölfe nimmt zum Rathgeben, ber geht ben Schafen ans Leben.

8703. Der Wolf hat ihn früher gesehen. (Attgriechtsch.)

Es ist uralter Aberglaube, daß der Wolf den der Stimme- beraubt, den er anstiert, ohne früher von ihm gesehen zu werden. — Schon Theofrit hat das Wort, welches auch Sokrates in Platon's "Republik" ansührt. Daraus mag auch das altrömische Wort "Lupus in fabula" entstanden sein, insofern das plötzliche Erscheinen dessen, wovon wir eben reden, uns verstummen macht.

8704. Dem Wolfe die Schafe befehlen — (846)

sagt man besonders vom schlimmen Bormunde.

8705. Bei Wölfen und Eulen Lernt mans Heulen.

8706. Ein Wolf beschreit den andern nicht. (4408)

8707. Wo der Wolf liegt, da raubt er nicht.

8708. Der Wolf stillt seinen Hunger nicht mit Wolfssleisch.

Des Wolfes Flügel suchen. (Altgriechisch.)

Es ist Wolf an Wolf. Der Wolf in der Fabel.

Er bessert sich wie ein junger Wolf.

Wo die Wölfe einander gute Racht sagen.

8709. Wolfsfleisch; Zu Wolfsfleisch gehört ein Hundszahn. (Ebenso französisch und spanisch.) (867. 3857. 4306)

Wolfshaare.

Es sind Wolfshaare barunter.

8710. Wolken; Nicht alle Wolken bringen Regen. (1182) Wolken über die Sonne ziehen.

8711. Wolle liegt sich zu Mist, Flachs liegt sich zu Seibe.

8712. Schon mancher ging nach Wolle ans, Kam aber selbst geschoren nach Haus. (Ebenso englisch.) (720) Er fitt in der Wolle.

8713. Wollen; Wolle fromm, denke frei, handle froh, trage frisch. Wahlspruch eines der besteu, edelsten Menschen, des Grafen Gustab von Schlabrendorf aus Schlesien; gestorben zu Paris 1824.

8714. Wer will, der kann.

Freilich nicht immer außer sich, aber in sich.

8715. Nicht wie wir wollen, sondern wie wir { können. (Siehe Wille.)

8716. Wolluft

Bringt Unluft.

8717. Wollust nährt Sande. (980)

8718. Wolluft pfeift bem Fleisch zum Tanz.

8719. Wolluft ist eine verbedte Angel.

8720. Wolluft hat keine Ohren.

8721. Wollust ist ber Sünden Köber. (itromisch.)

Der weise Spruch ist dir bekannt: Die Wollust sei der Uebel Köder, weil Nicht weniger die Menschen durch dieselbe Gefangen werden, als die Fische durch Den Hamen. (Plantus.)

8722. Läßt du der Wollust freien Lauf, So ladest du Lust mit der Mistgabel auf.

8723. Womit man sündigt, bamit wird man gestraft.

8724. Womit man umgeht, das hängt einem an. (5880)

8725. Worms; Wormser Juden, gute Juden.

Rach der Sage haben sich Juden bereits vor Christi Geburt in Worms niedergelassen, und also an unsers Herrn Leiden keinen Antheil gehabt. Sie haben es auch den Kaisern erwiesen, vermuthlich gentigender mit klingenden Gründen, als mit den vorgelegten Briesen, worin ihnen ihre Verwandten in Jerusalem als Neuigkeit melden, daß Christus sei gekreuzigt worden!

8726. Worte sind gut, wenn Werke folgen. (5249)

Der Franzose: Les effets sont les mâles, et les paroles sont les semelles. Eitel ist jegliches Wort, wo die That nicht solchem Gehalt gibt, Und jedwedes Geschäft zeiget das Wort in der That.

(Griechische Anthologie.)

8727. Bon Worten zu Werken ein weiter Weg.

8728. Schöne Worte ohne Werke sind wie 'ne zerbrochene Harke.

8729. Gutes Wort { findet gute Statt. (Cbenso danisch und frangosisch.) findet guten Ort.

8730. Freundliche Worte machen die Zähne nicht flumpf.

8731. Ein königlich Wort soll man nicht brehn noch deuteln — sagte Kaiser Konrad III., der Hohenstause, 1140, als die Weiber von Weinsberg auf des Kaisers Wort: daß sie mitnehmen dürsten, was sie auf ihren Schultern zu tragen vermöchten, ihre Männer, als ihren kostbarsten Schatz, aus der besiegten Stadt heraustrugen.

8732. Ein gut Wort richtet wol mehr aus, als ein Fähnlein Lanzknechte.

Der Spanier: Ein gutes Wort { tostet wenig und gilt viel. Löscht mehr wie ein Eimer Wasser.

Der Chinese: Ein gut Wort kann einen Menschen drei Wintertage lang wärmen; ein boses Wort ihm drei Sommertage kalt machen.

8733. Um ein gut Wort mag man viel thun.

"Ich strafe mein Weib nur mit guten Worten!" sagte jener, und warf seiner Frau die Bibel an ben Kopf.

8734. Ein tröstlich Wort ist bes Gemüths Speise.

Die alten Griechen hatten das Wort: Dem franken Gemüth ist bie Rebe ein Arzt.

Der Englander: Good words cool more than cold water.

Wenn der Schwerbedrücke klagt: Hilfe, Hoffnung sei versagt; Bleibet heilsam fort und fort, Immer noch ein freundlich Wort.

8735. Gib mir gute Worte, bas ist mir ein halb Effen.

8736. Er will uns mit Worten speisen.

Si bene promittant, totidem promittite verbis. (Ovid.)

Der Franzose: Il dit de bouche, mais le coeur n'y touche.

Der Samburger: He hett et im Munde, wie bat Gekerken (Eichhörn= chen) im Schwanze.

Das Eichhörnchen macht sich besonders durch die artige Haltung seiner Fahne so angenehm.

Die alten Griechen nannten solch einen, ber nur in Worten gefällig ist, und nimmer auf Thun bebacht, einen Schönsprecher, Schönwörtler.

8737. Worte sind gut, aber Hühner legen Gier.

Und beshalb mag man ihr Gadeln wol leiben.

Wenn Worte speisten, so lebten seine Freunde wohl.

8738. Worte schlagen die Leute nicht.

Der Franzose: Qui a langue longue, aura les mains courtes. (Ebenso englisch.) Wenn Worte die Leute schlügen, wäre er ein freudiger Mann. Speise ihn mit Worten, brauchst sie nicht zu kaufen.

Der Englander: Good words cost nothing.

Der Italiener: Honor di bocca, assai vale roco costa.

8739. Wen das Wort nicht schlägt, den schlägt auch der Stock nicht. 8740. Was schadet ein gut Wort, braucht man es doch nicht zu kaufen!

Der Spanier: Wer keinen Honig im Bienenkorbe hat, muß ihn im Munde haben.

Der Franzose: Beau parler n'écorche pas la langue.

8741. Ein Wort ist ein Wind, und Wind kein Pfeil. (8771)

Sonst hätten bie alten Eibgenoffen Ihre Weiber im Bett erschoffen.

8742. Ein Wort ist kein Pfeil, Und ein Schons kein Donnerkeil. (Batern.)

8743. Worte muß man nicht mit ber Goldwage wägen.

8744. Worte füllen den { Beutel } nicht. (Ebenso englisch und portugiesisch.) (1027)

Der Italiener: Le parole non bastano.

Ali, ber Perser, sagte zu einem Schwätzer: "Ich höre bas Geräusch ber Mühle, aber ich sehe kein Mehl!"

8745. Schöne Worte machen ben Geden fröhlich.

Der Franzose: De folle promesse un fou est tout joyeux.

8746. Worte schmeden im Munde ganz anders wie in den Ohren.

3. B. was bort wie Söflichkeit schmedt, schmedt hier oft wie Schulbigkeit.

8747. Schöne Worte machen den Kohl nicht fett. (1028)

Der Englander: Fair words butter no parsnips.

8748. Schöne Worte und nichts bahinter.

Der Franzose: Paroles de saints et griffes de chats.

8749. Schöne Wort' ohne Gunst,

Ist ein Stück von Judas' Kunft. .

8750. Schöne Worte helfen viel und kosten wenig.

8751. Schöne Worte, boser Kauf. (8013)

Der Franzose: Belles paroles, garde la bourse!

8752. Schöne Worte müssen schlechte Waare verkaufen. (4989)

Der Frangose: A vieille mule frein doré.

Biel Anklindigen schwächt das Vertraun, wenn mehr als gerecht ist Man lobpreiset die Waar', um schnell zu verkaufen das Marktgut. (Horaz.)

8753. Schöne Worte gemacht, ist halb verkauft.

8754. Worte machen keinen Meister.

8755. An Worten und grauem Tuch kriecht viel ein. Sib ihm gute Worte und thue was du willst.

8756. In viel Worten ist viel Sünde. (Spr. Sal. 10, 19.)

8757. An den Worten erkennt man den Thoren, Gleichwie den Esel an den Ohren.

8758. Je { mehr | Worte, je { ärger } Gebet. (2226)

8759. Worte gebrauche wie Geld.

8760. Wenn das Wort heraus ist, gehört's einem andern. (1627)

Der Holsteiner sagt von unbesonnenem Schwazen: Dat Woort is herruth, un de Esel is drinnen!

Bon verhächtiger Rede sagt er: En smuck Woort, wenn et wuschen is. Semel emissum volat irrevocabile verbum. (Horatius.)

Der Finnlander: Ein gesprochenes Wort ist wie ein geschoffener Schuß.

8761. Mit gelehrten Worten überredet man Bauern.

8762. Große Worte und Federn gehen viele auf ein Pfund.

8763. Allzu gute Worte haben keinen Glauben. (8499)

8764. Wörter sind auch Schwerter.

8765. Mit Worten richtet man mehr aus, denn mit ben Händen.

8766. Ein Wort bringt so tief, Wie steben Brief'.

8767. Ein Wort ein Wort, ein Mann ein Mann. (5134)

Salt bei unsern Altvordern, die man deshalb nicht genug rühmen kann, für die sicherste Hypothek. Sie haben wenig Worte gemacht, aber jedes Wort gehalten. Damals gab man nur kurze Verbriefungen und war viel Glaubens. Jeht müssen dagegen die Briefe also viel Clauseln haben, daß eine ganze Eselshaut schier zu klein dazu sein möchte; und dennoch wird man oft gar schlimm betrogen, weil sie auch das einfachste Gesetz zu umgehen und wirksam zu machen wissen. Dafür müssen wir denn nun auch so greuliche Juristerei treiben und so viel nichtsnutziges Schreibervolk ernähren. Dafür muß sich heute der ehrslichste Mann so niederträchtig verclausuliren lassen, wie der ärgste Schust.

8768. Ein Wort ein Mann, ein Mann ein Wort. Bersprechen mag, wer halten kann; Ein Mann ein Wort, ein Wort ein Mann! Das war der alten Tapferkeit Berbindlichster Eid.

8769. Ein Wort gibts andere.

Bis es von Worten zu Schlägen kommt.

8770. Gutes Wort und boses Spiel

Betrügt ber Alten und Jungen viel'.

8771. Ein Wort bricht einem fein Bein. (Cbenso englisch.) (8741)

8772. Worte vom Schnee, ber vorm Jahre fiel. (6463)

Der Franzose: Nues et vents sans pleuvoir.

Die Orientalen haben ein ähnliches Wort von Versprechungen, die nur gegeben wurden, um Zeit zu gewinnen. Der Khalif Harun al Raschid ging einst bei Nacht im Innern seines Palastes umber und fand ein junges Mädchen, im Dienste der Kaiserin, in tiefem Schlafe; schon lange hatte er bem schönen Rinde vergeblich nachgestellt und bachte nun endlich das Ziel seiner Wünsche gewiß zu erreichen. Die tugend= liche Jungfrau warf sich aber nach bem erften Schreden bem Khalif zu Füßen und bat mit unendlichem Liebreiz: er möge ihrer nur in dieser Nacht schonen; dafür wolle sie ihm bei Anbruch des Tages mit Freuden zu Willen sein, wenn fle sich für ihren Herrn mit Rosen und Lilien würdig geschmückt habe. Harun, von bes Mädchens Reiz und Schönheit bezaubert, erfüllte ihren Wunsch. Als er nun, nachbem es bereits getagt, sie lange sehnlichst aber vergeblich erwartet hatte, ließ er sie insgeheim an ihr Bersprechen erinnern, erhielt aber die Antwort: "Worte bei Nacht werben nur gegeben, daß indeß der Tag berauskomme."

Unser Sprichwort gilt besonders auch in Bezug auf die Maniseste, Proclamationen und Beschlüsse der Fürsten und Herren und ihrer Congresse; wenn man es späterhin bei Lichte besieht und benkt: nun wird es kommen und wacker erfüllt werden, ist alles mit dem vor jährigen Schnee verronnen und seitdem schon wieder ganz anderer Schnee gefallen!

8773. Man muß nicht jedes Wort zum Bolzen schnitzen (drehen). Rutzlosen Zorns Urheber sind die Worte gern.

(Aeschios, Fragm.)

8774. Nicht jedes Wort verlangt Antwort. (Ebenso italienisch.)

8775. Viele Worte bleiben ohne Antwort.

8776. Worte gibt jeder Buhle genug. Wortschleifer.

8777. Breite Worte, anderthalb Schuh lang. so lang wie ein Floß.

8778. Breite Worte glatt schleifen.

Gleisnerische glatte Worte nennt ber Engländer; court holy-water; der Franzose: eau benite de cour (Hosweihwasser).

Er bleibt bei seinem Worte, wie der Halz auf dem Aermel.

8779. Wozu einer sich hält, deß bekommt er sein Lebtage genug. (4001)

8780. Bucher frist um sich, wie Krebsschaben. (8934)

8781. Wucher hat schnelle Füße, er läuft ehe man sich umsieht.

8782. Wer sagt, daß Wucher Sünde sei, Der hat kein Geld, das glaube treu. Wer sagt, daß Wucher nicht Sünde sei, Der hat keinen Gott, das glaube treu!

8783. Wer wissen will, was Wucher fresse, Der fahr' nach Frankfurt auf die Messe. Wiewol sie sich des Wuchers schamen Und geben ihm ein andern Namen; Es heißt bei ihn'n ein' Wechselbank.

> Unsere Borfahren hielten den Wucher für eins der ärgsten Laster und haben es also gehalten und in ihr Recht gesetzt, daß man einen Dieb zweifach strafen solle, einen Wucherer jedoch vierfach.

Wuchern ist ihm verboten, es fehlt ihm am Gelbe.

Er wuchert in Gedanken, wie ein Jude, der nicht zu leihen hat.

8784. Wunden mit Salz heilen. (6528 a)

8785. Alte Wunden bluten leicht. (1668)

8786. Wunden machen gesunden.

8787. De groteste Wunde bedecket de andern altomal.

8788. Wunder aus einer Linse machen. (5422)

8789. Wünschen und wehren mag man wol alles, aber nicht wenden.

8790. Wenn Wünschen hälfe, wären wol viele { gelehrt.

8791. Wenn man in die eine Hand wünscht und in die andere pfeift, so hat man in beiden gleich viel.

8792. Würden alle Wänsche erfüllt, so gabe es keine Ronnen.

8793. Was man wünschet, glaubt man gern.

8794. Wünschen und Denken kann man hoch und niedrig lenken.

8795. Wünsche füllen den Sack nicht. (Ebenso französisch.) Denn die Menschen verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten.

8796. Von Wünschen ward noch niemand reich. (Cbenso frangösisch.)

8797. Wünschen fördert keine Arbeit.

8798. Wer viel wünscht, wäre gern reich.

8799. Wünscher und Woller find schlechte Haushalter. (Ebenso englisch.)

"Nichts bemnach soll sich wünschen ber Mensch?" — Freund, soll ich bir rathen,

Laß du den Himmlischen nur, es abzuwägen, was immer Unserem Wohlsein fromm', und unserer Lage gemäß sei.

(Juvenalis.)

8800. Würben, Bürben. (1245)

8801. Bürdige; Ber Bfirdigen gibt, empfängt.

8802. Wurf; Wenn der Wurf aus den Händen ist, so ist er des Teufels. (7164)

Auch in Bezug auf bas Spiel.

8803. Trifft der erste Wurf nicht, so fällt die Birne vom andern.

8804. Würfel=, Karten= und Federspiel,

Berkehret sich oft; wer's merken will! (7077)

8805. Wer im Finstern doppelt, verliert die Würfel.

Seine Wilrfel geben allweg Zink drei.

Man kann's vor- und rudwärts brauchen, wie die badenschen Würfel.

8806. Wurm; Wenn man den Wurm tritt, so frümmt er sich. (Ebenso englisch.)

8807. Kein Wurm so klein, er krümmt sich.

8808. Jeder hat seinen Wurm.

Der Franzose: Le ver le pique.

Einem die Würmer aus der Nase ziehen. (Ebenso französisch.)
Sleichbedeutend mit: Plaider de faux, pour savoir le vrai; einem sein Geheimniß ablocken durch verfängliche Fragen.

Wurmstichig.

Sie ist wurmstichig.

8809. Wurst, wieder Wurst und { zwei Groschen Trinkgeld. (1358. 4093) einen Zipfel zu.

Bergeltung im guten und bosen Sinne.

Der Franzose: C'est chou pour chou.

Der Engländer: A Rowland for an Oliver.

Der Pole: Für 'nen Stein wieder ein Stein, für Brot wieder Brot. 8810. Die Wurst nach der Speckseite werfen.

Pilium donat ut pallium recipiat.

Der Franzose: Donner un oeuf, pour avoir un boeuf. — Jetter la manche après la coignée.

Der Englander: To give a lark, to catch a kite.

8811. Die Wurst nach dem Sausack werfen. (Franken.)
Sausack heißt in Franken die große Magenwurst.

8812. Brätst du mir eine Wurst,

So lösch' ich dir den Durst — (6624)

fagte jener Rellner zum Roch als guter College.

He fnackt, as en Mettwurst, de an beiden Ennen apen is. (solstein.) Die Wurst ist mein König.

Jeber hält nämlich seine Wurft für: "bie gute Sache", bie er verfectet.

Einem die Wurft anschneiben.

Bur Rechenschaft ziehen, in bedenkliche Lage bringen.

Wer hat ihm die Wurst so angeschnitten?

Würzburg. (Siehe Rr. 456.)

8813. Wurzel; Wo die Wurzel nichts taugt, ist auch ber Stamm nichts werth.

8814. Wüst, macht wüst.

8815. Wust, heraus, lag den Unflat ein!

8816. Ein X für ein U machen.

Das X bebeutet 10, bas V bagegen nur 5; ist also leicht aus V noch einmal soviel gemacht und ber andere übervortheilt.

8817. Zachäus { in allen Schenken. auf allen Kirchweihen.

8818. Zage haben kein Glück. (2764)

8819. Ein Zager legt nimmermehr Ehre ein. (3494. 5127)

8820. Es wird kein Zager ein Kaufherr.

Er bleibt lieber ein Krämer; lebt lieber miserabel, um ruhiger hinterm warmen Ofen liegen zu können.

Ift boch ber Feig' ein durchlöchertes Faß; ob reichlich hinein du Alles Erfreuende schöpfst, ist's auf die Straße gespült. (Lukianos.)

(Siehe Feiger, Berzagt.)

8821. Zahler; Die schlimmsten Zahler sind die besten Mahner. Zahlpfennig. (Siehe Rechenpfennig.)

8822. Zahltag kommt alle Tag'.

8823. Zahm wie ein Lamm.

8824. Zähmen; Was zähmt, Das lähmt.

8825. Zahn; Gesunder Zahn, Kant aus Brot Marzipan.

8826. Der Zahn beißt oft die Zunge, und doch bleiben sie gute Freunde. (Ebenso danisch.) (8990)

Er kann die Zähne nicht mehr bedecken. Ausgehungert.

Er hat mit schönen Zähnen schlecht zu effen.

Sie halten beieinander, wie die Bahne im Ralbetopfe.

Einen Bahn auf jemand haben.

Der Franzose: Avoir une dent de lait contre quelqu'un.

Er hat zwei bose Zähne; der eine beißt gern Weißbrot, der andere gern Lebkuchen.

Ich will dir den { Wein= } Zahn ausschlagen.

Dem thut kein Zahn mehr weh. (Ebenso frangofisch.)

Einem auf ben Zahn fühlen.

Einem die Bähne weisen. (Ebenso frangofisch.)

Mit langen Zähnen effen.

Bu gierig.

8827. Zähren; Hitige Zähren trodnen balb.

8828. Zank bringt Zank. (Allgriechisch.) (3120 - 23)

8829. Kleiner Zank, Großer Stank.

8830. Alter Zank wird leicht erneut.

8831. Wer Zank liebt, liebt Sünde. (Spr. Sal. 18, 19.)

8832. Wer Zank und Zwietracht anstiftet, arbeitet in des Teufels Werkstatt.

8833. Zanken und disputiren,

Thut die Wahrheit verlieren. (1143. 1144)

8834. Während zwei

Banken um ein Gi,

Stedt's der dritte bei. (9009)

8835. Bänker fassen gern ben fünften Zipfel am Sack.

Zankeisen.

Das Bankeisen ziehen.

8836. Zapfen; Man spart am Zapfen und läßt's am Spundloch auslaufen. (Ebenso englisch.)

Es ift ber rechte Zapfen für die Flasche.

8837. Zaubern bringt Gefahr.

8838. Zaum und Sattel mit dem Pferde zum Schinder führen. (4225)

8839. Goldner Zaum machts Pferd nicht beffer.

8840. Außer dem Zaum ist dingen gut.

Gefängniß raubet Herz und Muth, Daß auch ber unverzagte Mann Nicht weiß, wie er's soll greifen an.

8841. Die Zäume hängen ihm zu hoch.

Die Zäume höher hängen.

8842. Zaun; Was über ben Zaun fällt ift des Nachbars. Alte Gartenregel.

8843. Wo der Zaun am niedrigsten ift,

Steigt man über zu aller Frist. (1588. 7216)

8844. Wo der Zaun am niedrigsten ist, da springt der Teufel hinüber. Also habe am meisten Acht auf deine schwachen Seiten!

Der Riederlander: Daar t' Heden op is, loopen de Berken in.

8845. Wenn der Zaun fällt, springen die Hunde darüber.

8846. Wie einer den Zaun hält, hält er auch das Gut. (2664)

8847. Man grüßet ben Zaun um Gartens wegen.

8848. Ein Zaun dazwischen,

Mag die Lieb' erfrischen.

8849. Ein Zaun währt drei Jahre; ein Hund überwährt drei Zäune, ein Pferd drei Hunde, ein Mensch drei Pferde.

Etwas vom Zaune brechen.

Er ist nicht | vom Zaune gebrochen. hinterm Zaune gefunden.

8850. Zaunsteden; Jedem Zaunsteden einen hut aufsetzen. Durr wie ein Zaunsteden.

8851. Zeche; Die Zeche ohne ben Wirth machen.

a. Er muß die Beche bezahlen.

b. Er wird einmal Zeche zahlen.

Behen.

Er ist hohl bis an die Zehen. Ausgemergelt.

8852. Zehnte; Der zehnte weiß nicht, wovon der elfte lebt. Zehnten. (Siebe Rr. 6008.)

8853. Zehren und Gasten,

Leert Rüche, Reller und Kasten. (486)

8854. Wer zehret ohne Ehr' und Gott,

Der wird gar bald ber Leute Spott. 8855. Dummlich zehren und böslich sparen,

Summlich zehren und voslich sparen, Gar selten Gott und Ehr' bewahren.

8856. Zehrgeld; Genaues Zehrgeld macht gut sparen.

8857. Knapp Zehrgeld lehrt knapp zehren.

Zehrthaler. (Siehe Bedethaler.)

8858. Zeichen; Alte Zeichen lügen nicht.

8859. Es ist ein schlimm Zeichen, wenn die Henne kräht und die Frau das Meisterlied singt. (8265)

Beiger.

Er ist wie der Zeiger an der Uhr, geht, wie man ihn stellt.

Zeisig.

Ein loderer Zeisig.

8860. Zeit verdeckt und entdeckt alles. (Altgriechlich.)

8861. Zeit gedenkt und vergißt aller Dinge.

8862. Zeit verräth und hängt den Dieb. (1060. 6966)

8863. Zeit macht und tödtet die Leute.

8864. Zeit und Gelegenheit hat niemand im Aermel.

8865. Zeit und Stunde rennt durch den rauhsten Tag. (Ebenso englisch.) (6989)
Trübes Sorgen ist nichts nütze,
Denn du hemmst mit beinem Witze
Doch nicht Noth und Ungemach.
Laß nie allen Muth entschwinden,
Zeit und Stunde muß sich winden
Durch den allerrauhsten Tag!

Als im September 1792 ber Rlickzug der Allierten aus der Champagne geboten wurde, regte sich freilich alles, aber mismuthig und langsam; denn selbst der beste Wille gleitete auf dem durchweichten

Boben und versank, ehe er sich's versah. Auch diese Stunden gingen vorüber: Zeit und Stunde rennt durch den rauhsten Tag!

8866. Zeit ist an keinen Pfahl gebunden. (7246) Die Welt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hofft immer Besserung.

8867. Zeit, Ebbe und Flut wartet auf niemand.

8868. Die Zeit ift vorbei, da Bertha spann. (Gbenso französisch.)

Bertha war eine junge Bäuerin, die unvergleichlich zu spinnen versstand. Einst überreichte sie der Gemahlin Kaiser Seinrich's IV. eine Probe ihres Gespinstes; diese konnte die Feinheit desselben nicht genug bewundern, und um durch glänzende Belohnung der kunstreichen Spinsnerin andere zur Nacheiserung zu reizen, schenkte sie der Bertha so viel Land, als sie mit den Fäden des ihr verehrten Gespinstes würde umziehen können. Nun wollten alle Dirnen auch sein spinnen, und drängten sich, der Kaiserin Garn zu verehren. Aber es erfolgte nichts dassir; die Kaiserin hatte ihren Zweck erreicht und die Zeit war vorüber, wo Bertha spann. Nach geschehener That sind auch die Narren klug.

In einem andern Sinne wird das Sprichwort gebeutet in Bezug auf Bertha, die Gemahlin Rudolf's II., Königs von Kleinburgund, deren Grab im Jahre 1818 zu Paperne in der alten Abteikirche wieder aufgefunden wurde. Der Staatsrath des Waadtlandes ließ Bertha's steinernen Sarkophag mit den wohlerhaltenen Gebeinen in der Parochialkirche beisetzen und ihr ein Monument errichten mit einer lateinischen Inschrift, welche zu deutsch etwa also lauten würde:

Dem frommen Gedachtniß

Bertha's,

Rubolf's II., Königs v. Kl. Burg. treffl. Gemahlin, beren Name gesegnet,

beren Spinnroden ein Beispiel. Sie gründete Kirchen, festigte Burgen, bahnte Straßen, baute Felber, nährte Arme.

> Ihres Transjuran. Baterlandes Mutter und Wonne! Nach Neun Jahrhunderten

Ward, wie uns berichtet, ihr Grab entbeckt,

Im Jahr 1818; Ihrer Wohlthaten gegen die Bäter eingebenk, haben es fromm erneuert die Söhne:

haben es fromm erneuert die Söhne: Rath und Volt des Waadtlandes.

Bertha war im Jahre 970 gestorben. Der payerner Wirth zeigt ben Reisenden überdem noch ber Königin Bertha Sattel, in welchem man noch die Deffnung für ihren Rocen sieht; denn sie war auch, auf ihren Reisen im Lande, unterwegs nicht nußig, um dem Voste überall mit gutem Beispiele voranzugehen.

8869. Zeit bringt { Rosen, } und nicht der { Stock. Altgriechtsch.) (3914)
Die Zeit macht das Korn reif, aber — sie pflügt nicht.

8870. Zeit macht Heu.

8871. Mit Zeit und Gebuld wird aus dem Hansstengel ein Halskragen. (2258) Zugleich ironisch unterm Halskragen ein Strick gedacht.

8872. Mit Zeit und Weile lernt ber Ochse im Joche ziehen.

8873. Zeit bringt alles.

Als ber weise Thales gefragt ward: was er in ber Welt für bas Weiseste halte? gab er zur Antwort: "Die Zeit, benn sie hat alles

erfunden." Demgemäß gaben bie Griechen ihrem Zeitgott die größten Namen: Bater der Dinge, Enthüller der Wahrheit, Prüfftein der Gebanken, bester Rathgeber der Menschen.

Mein Erbtheil, wie herrlich weit und breit: Die Zeit ift mein Besit, mein Ader ist die Zeit!

8874. Mit der Zeit

Kommt Freud' und Leid.

8875. Mit der Zeit wird dir hold,

Was vor bein nicht wollt'.

Die folgende Zeit verändert viel; Wie mancher verdirbt sein eigen Spiel!

8876. Zeit ist Zornes Arzenel. (8948)

8877. Zeit gebiert Wahrheit. (Altgriechtsch.) (8055)

Die Zeit, als eine Tochter der Borsehung, versteht sich auf die große Kunst, irrende Ritter zu bekehren. Laß sie also walten.

8878. Zeit bringt (gibt) Bescheid.

8879. Zeit macht gesund.

8880. Zeit ist ein gnädiger Gott.

8881. Zeit ift ber beste Rathgeber. (Alteriechisch.)

Der neaber: Wer keinen Lehrer hat, ben belehrt die Zeit.

Die Zeit, sie lernt und lehret alternb alles Ding.

(Mejoplos.)

8882. Rommt Zeit, kommt Rath.

8883. Hilf bei Zeit,

Ch' es kommt weit.

8884. Bei Zeiten auf den Zaun, so trodnen die Windeln. Das Säumen und Zaudern macht ben Menschen überall unsicher.

8885. Wer nicht kommt zur rechten Bit,

Der geht der Mahlzeit quitt. (7486)

Es steht geschrieben: Daß sechs ober sieben

Richt sollen harren

Auf einen Narren;

Bielmehr, fie follen effen,

Und Gottes nicht, aber bes Rarren vergeffen!

8886. Rechte Zeit und Statt

Find't allezeit Genad'. (3851)

8887. Zu rechter Zeit ein Trunk Wasser ist besser als ein Glas Malvasier zur unrechten Zeit.

8888. Andre Zeit,

Andre Freud'.

Und auch: anderes Leid. Jede Zeit hat ihre Tugenden und ihre Laster, ihre Schwächen und ihre Stärke; wir haben andere Tugenden und Laster, andere Schwächen und Stärke wie unsere Borsahren. Wir bedürfen also anderer Institutionen, um unsere Tugenden und Aräste benutzen, unsere Schwächen und Laster besiegen oder beseitigen zu können! Was also zu einer Zeit als Gesetz oder Institution vernünftig war, kann zu einer andern Unsinn sein, und Wohlthat kann Plage werden.

8889. Andere Zeit, andere Lehre.

Der granjose: Autre temps, autre moeurs.

Jede Zeit hat eine Lehre durchzuführen, ein Räthsel zu lösen. Priesterthum, bas Ritterthum, bas Fürstenthum hat, jedes zu seiner Zeit, seine Lehre auf ben Plan gebracht und das Räthsel seiner Herrschaft gelöst. Jetzt scheint das Bolksthum berufen zu sein, auch seine Aufgaben zu ftellen, unstreitig die schwierigsten von allen, weil sie bas Räthsel der geistigen und politischen Freiheit zu lösen haben, an weldem schon so viele Bölker und Jahrhunderte sich vergeblich versuchten. Das Räthsel, die Aufgabe aller Zeiten ist nur eine und bieselbe: "Wie erfüllt die Menschheit ihren Zweck am sichersten, am meisten? ober: Wie kommt der Mensch Gott am nächsten?" Da die Frage nun den Menschen, die Menschheit betrifft, so darf sie nicht blos geistlich gelöst werben, sonst wird die Lösung pfäffisch aussallen; nicht ritterlich, sonst wird sie bem Schwert und ber Faust überantwortet werden; nicht fürstlich, sonst wird sie der Anmagung unterliegen; wie benn auch die Geschichte solches bezeugt: es waren immer nur Parteien, welche ihre Erhebung, ihre Herrichaft bezweckten, bem Bolksthum entgegen, in welchem sie boch begriffen sind; sie entzogen ihre Bildung wie ihre Kräfte bem Bolksthum, welchem sie boch bieselben verdankten und welchem sie ursprünglich gehörten. Es liegt im Wesen ber Parteien, daß sie nach Macht ftreben, wie es im Wesen bes Bolksthums liegt, daß es nach Freiheit strebt. Der Begriff ber Freiheit, in Bezug auf Boltsthum, löft sich auf in ben Begriff ber Gerechtigkeit. Bo dem Bolke die Gerechtigkeit nach allen Seiten fest und unbebingt gesichert ift, ist ihm die Freiheit gewährt. Die Basis der Gerechtigkeit aber ift: bem Bolke alle erbenklichen Wege zu seiner innern, b. h. geistigen und sittlichen Ausbildung zu bahnen und zu eröffnen. Dieses Streben ist die Seele der echten und wahren Demagogie. Die falsche Demagogie ist die, welche sich zugleich so furchtbar und so lächerlich gemacht hat; nämlich die, welche bamit anfängt, bas Bollsthum äußerlich zu erheben und auf den grotesten Thron zu setzen, welche bas Bolf zur Partei wiber sich selbst und seine eigenen Glieber Dieser falschen, tollen Demagogie herabwürdigt und misbraucht. wird nur bann bie Art an die Burgel gelegt, wenn bie Staaten selbst sich der echten Demagogie besteißigen, das Volksthum durch innere geistige Ausbildung zu sich hinaufzubilden und somit alle beilsamen Kräfte desselben für sich zu gewinnen! Wie jede Zeit ihren Mann findet zur Lösung ihrer Aufgabe, so hat unsere Zeit ihren Staat ge= funden, dessen sie bedurste: es ist derjenige, der den Organismus ber Volkserziehung und -Bildung am sorgfältigsten zu vollenden bedacht ift; ber in ber Stille, mit allem Glimpf, einen Schlagbaum nach bem andern im Innern und nach außen, wider Handel und Wandel, wider religiöse und politische Freiheit, nicht niederreißt, sondern säuberlich aushebt, und wie bas heilverheißende Gestirn einer neuen Zeit über Deutschland heraufsteigt. Diesem Gestirn folgt, ihr wunderlich ausstaffirten beutschen Demagogen; es führt euch sicher und würdig zu dem, was noth thut und Heil bringt. Es verschlägt euch nichts, bag allerlei Gewölk vor diesem Gestirn vorüberzieht.

8890. Je heil'gere Zeit,

Je heft'gerer Streit.

Nicht blos in Bezug auf Schenkenskandal an hohen Festtagen. Der Schweizer sagt: D'Lüt thuend doch nie schüliger, as um die hälig Zht umme.

8891. Alles hat seine Zeit.

Rur die alten Beiber nicht.

8892. Alles zu seiner Zeit.

Geine Zeit hat Sang und Predigt: Wer zur Unzeit tommt, beschäbigt.

Der Dane sagt: Die beste Zeit zum Aberlassen ist, wenn — ber Chirurgus Gelb braucht.

8893. Man muß der Zeit { ihr Recht thun. die Hand bieten. nicht vorgreifen.

8894. Zeit hat Ehre.

8895. Wer die Zeit ehrt, den ehrt sie wieder.

8896. Schicke dich in die Zeit.

Der ungebuldige Franzose liebt dagegen: "De pousser le temps avec l'épaule", — wie einen Wagen, der steden bleiben will.

Der Franzose: Temps vient et temps passe,

Fol est qui ne se compasse.

Der Turte: Wenn du siehst, daß sich die Zeit nicht in dich schickt, so schicke du dich in die Zeit.

8897. Zeit ist Schickelmann. (6652)

Der Franzose: Il faut prendre le temps comme il vient, les gens pour ce qu'ils sont, et l'argent pour ce qu'il vaut.

8898. Diene und folge ber Zeit.

8899. Wer der Zeit dient, dient ehrlich.

8900. Wer sich Zeit nimmt, kommt auch. (6684)

8901. Laß dir Zeit und iß Brot zu. (1320)

Thu' gemach Und lach',

So gewinnst all' Sach'.

8902. Jeglicher Zeit ihr Recht,

Macht manchen armen Anecht.

Es ist aber nicht eben noth, daß man alle neue Moden gleich mits macht, und in keinem Fastnachtsgeschleck zursichleiben mag.

8903. Zeit und Stunde sind ungleich.

8904. Zeit und Stroh macht die Mispeln reif. (Ebenso englisch, italienisch und fran-

8905. Die Zeit frißt jeden Strick Und wär' er noch so bick.

Der Engländer: A mouse in time may bite in two a cable.

8906. Zeit frift uns bas Herz ab.

Der Franzose: Tout passe, tout casse, tout lasse.

8907. Andre Zeit,

Zeugt andre Leut'. (4811)

Die Hoffnung besser Zeiten, Wann kommt sie? —

Sie fragt nach beffren Leuten;

Wo sind die?

8908. Es ist nicht mehr die Zeit, da man Esel suchte und Kronen fand. Wie zu König Saul's Zeit.

8909. Zeit, Wind, Frauen und Glück,

Verändern sich all' Augenblick. (Ebenso frangolisch.)

8910. Zeit gewonnen, viel gewonnen; Zeit verloren, viel verloren. (1126. 3242)

8911. Wer verspielt die Zeit, Berspielet auch die Ewigkeit. 8912. Zeit verthan, Geld verthan. (Ebenso englisch.)

Der Franzose: Le temps bien employé fait monter à cheval.

Er vertreibt sich die Zeit mit Langeweile.

8913. Zeitig und bald thon,

Hat doppelt Lohn. (472 — 474. 7472)

8914. Was früh zeitig wird, fault bald. (8100)

8915. Zeuge vom Hörensagen gilt im Recht nicht. (434 — 436) Ein einz'ger Augenzeuge ist mehr werth Als zehen Ohrenzeugen: wer etwas Gehört, sagt boch nur das Gehörte nach; Wer aber was gesehn, ber weiß gewiß.

(Blautus.)

8916. An losen (falschen) Zeugen gebrach es nie.

Zeug.

Einem was am Zeuge fliden.

Biegel

Die Ziegel waschen.

Dem Ziegelstein die Röth' abwaschen.

8917. Ziegen haben's inwendig.

8918. Magere Ziegen geben die meiste Milch.

Er hat's in sich, wie die Ziegen das Fett.

8919. Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen. (1518. 3673. 6542)
Wenn du dich selber machst zum Anecht,
Bedauert dich niemand, geht's dir schlecht;
Wachst du dich aber selbst zum Herrn,
Die Leute sehen es auch nicht gern;
Und bleibst du endlich wie du dist,
So sagen ste, daß nichts an dir ist.

(Siehe Geiß.)

8920. Ziegenmist und Taubenmist,

Lassen ben Bauer wie er ist. (7342)

8921. Ziehen; Dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt. (Ebenso französisch.)

8922. Ziel; Tritt nicht übers Ziel.

Sich zum Ziele legen. Einem bas Rel verrücken.

8923. Zielen ist nicht genug, es gilt Treffen. (1489)

8924. Mancher zielt weiter als er trifft. (5106)

8925. Gut gezielt und schlecht getroffen, Schlecht gezielt und gut getroffen.

8926. Zigennerleben, Greinerleben. (8454)

Er taugt nicht zum Zigeuner.

Spöttisch vom Lügner, weil er nicht — mahrsagt.

8927. Zidlein; Die Zidlein heißen alle wie ihre Mutter Geiß.

8928. Das Zidlein effen, ehe die Geiß gelammt. (765. 3341)

8929. Zimmerleut' und Maurer,

Das sind die rechten Laurer. (5211) Mit essen, messen und besinnen, Bringen sie den Tag von hinnen.

8930. Böse Zimmerleute machen viel Späne. Und verberben viel gutes Holz. 8931. Zimmermann; Wenn der Zimmermann lange ums Holz herumspazirt, fällt tein Span bavon.

8932. Dem Zimmermann ist im Sommer keine Kanne zu theuer und im Winter keine Rinde zu hart.

8933. Zins hat schnelle Füße, er läuft auf, ehe man sich nmsieht. Die Griechen sagten schon: Zins läuft schneller als Heraklit.

So hieß nämlich ihr berühmtester Schnelläufer.

8934. Zine und Miethe schlafen nicht. (3863. 8780. 8781)

Zinshahn.

Roth wie ein Zinshahn.

Bei ben von Leibeigenen und Hörigen vor alters jährlich zu liefernben Zinshähnen wurde besonders auch auf rothe Federn gehalten.

8935. Zipfel; Welches der vordere Zipfel an der Bratwurst sei, erfähr man, wenn man sie auf die Schulter legt.

Er sucht den fünften Zipfel am Sacke. Etwas bei allen vier Zipfeln fassen.

Er hat nichts im Zipfel und nichts im Sacke.

8936. Zopf; Mancher hat kein Haar auf dem Kopf,

Kriegt aber boch 'nen tüchtigen Zopf.

Einem einen Zopf breben. (Ebenso frangofisch.) Ihn lächerlich machen, anführen, übervortheilen.

8937. Zorn gebiert Jorn. (8828-31)

8938. Born ift kurze Unstinnigkeit. (Altromisch.)

Wer leicht bem Born willfahret, wird schlimm endigen: Denn mehr als alles schabet Sterblichen ber Born.

(Enripides.)

8939. Wer ben Zorn reizt, ber zwingt Haber heraus.

8940. Der Zorn wirft blinde Junge wie die Hündin.

8941. Zornes Ausgang, Der Reue Anfang.

Der nraber: Wer mit Born auffteht, sett fich mit Schaben nieber.

8942. Dem Zorne geht die Reue auf Soden nach.

8943. Zorn thut nichts mit Rath.

8944. Zorn erwürgt ben Thoren.

8945. Beim Zorn

Erkennt man ben Thor'n.

Wer seinen Born gegen niemand spart, Hat seinen Witz gar schlecht verwahrt.

8946. Wer sich den Zorn läßt übergohn,

Kann weder recht noch gut mehr thon.

8947. Zorn altert langfam.

Halt' keinen Born bis über Nacht, Bergib, wer bir's nicht recht gemacht.

8948. Harren ift bes Jornes Arzenei. (Altromisch.) (8876)

Interit ira mora. (Ovid.)

Deshalb gab der Philosoph Athenodoros dem Kaiser Augustus den Rath: wenn er in Zorn gerathe, solle er erst das ganze Alphabet für sich hersagen, ehe er was thne oder rede; daher hat der Franzose noch bente das Sprichwort: "La colère so passe en disant l'alphabet." — Ich habe einen trefslichen Mann gefannt, der, wenn er drauf und dran war, zornig zu werben, seine Lieblingsmennet sang, worüber bann immer ber Zorn verrauchte; dieser pflegte auch zu sagen: "Stillt man ja doch einen überkochenden Kessel mit ein weuig kaltem Wasser!"

8949. Besser Meiner Born benn großer Schaben.

8950. Wer seinen Zorn bezwingt, hat einen Feind besiegt.

8951. Aus Zorn sind dem Hasen die Ohren entfallen. Spott wider die Feiglinge.

8952. Zorn macht ben Menschen verworren. Im Zorn pflegt uns alles größer vorzukommen wie im Nebel; beshalb soll niemand im Zorn ftrasen.

8953. Zorn ohne Macht Wird verlacht.

Der Franzose: Courroux est vain sans forte main.

Sinnlos, wer sich vermißt, ber Gewalt zu begegnen mit Ohnmacht: Sieg erlanget er nie, und trägt zum Schimpfe ben Kummer.

(Beftobos.)

Der Engländer: Anger can't stand

Without a strong hand.

8954. Des Armen Born ift fein eigenes Unheil.

8955. Wer im Jorn handelt, geht im Sturme unter Segel. Regiere beine Leidenschaften, zähme sie Mit Ketten und Gebiß! Denn sind sie dir Nicht unterthan, so sind sie beine Herren.

(Horaz.)

8956. Zornigem soll man das Schwert nehmen. (7125)
(Siehe Zürnen.)

8957. Zu spit sticht nicht, zu scharf schneid't nicht.

8958. Zu schnell fängt nichts.

8959. Zu frei, bringt Ren'.

8960. Zu subtil

Taugt nicht viel. (Siehe den Zusat zu Rr. 7251.)

8961. Zu viel

If Satans Spiel. (110—125)

"To veel is to veel!" seed jener Mann, un har fine Fro dodslan.
(Holstein.)

8962. Zu viel ift bitter, wenn's auch lauter Honig wäre.

8963. Es ist nichts so gut und gesund,

In viel ift's bos und ungesund. (Cbenso italienisch.)

8964. Zu viel zerreißt ben Sack. (124)

Alles Zuviel ist fährlich und wahr die Rede der Alten: Daß auch vom Honige selbst, Galle das Mehrste bleibt. (Griechische Anthologie.)

8965. Zu viel hat { kein Recept.

Der Engländer: To much of one thing is good for nothing.

8966. Zu viel muß bald brechen.

8967. Wer zu viel will, nichts will.

8968. Zu voll, schläft faul.

8969. Zu wenig kann einen Zusatz leiben.

8970. Zu wenig und zu viel, Berdirbt alles Spiel. saller Narren Spiel. (5200. 7064) Der Stallener: Il molto e'l poco rompe lo givoco. Das Mittel triff, benn alles Spiel Berbirbt zu wenig ober zu viel. Bu wenig und zu viel ift beibes ein Berbruß: So fehl ist libers Ziel, als unters Ziel, ein Schuß. 8971. Zucht ist bas beste Heirathsgut. Darum gedenkt, ihr Weiber, alle: Daß nichts an euch als Zucht gefalle! 8972. Gute Zucht, Gute Frucht. Ein Bater soll zu Gott an jedem Tage beten: "Herr, lehre mich, bein Amt beim Kinde recht vertreten." 8973. Wie die Zucht, So die Frucht. (2162) Warum gibt die Zucht der Prinzen und großen Herren meist so kummerliche Frucht? Weil bei ihnen mehr die Schmeichelei und Rachsicht gehandhabt wird als die Zucht. Was Prinzen sammt und sonders am besten lernen, ist das Reiten; woher das? Weil die Pferde ihnen nicht schmeicheln. Wollen die Herrchen nicht abgeworfen werben, müffen fie wol aufpassen! 8974. Die beste Zucht sind gute Worte und harte Strafe. Man muß die Kinder also strafen, sagt Dr. Luther, bag ber Apfel bei ber Ruthe sei. 8975. Je früher die Zucht, Je besser die Frucht. 8976. Wo keine Zucht, ist keine Ehre. 8977. Zuder; Biel Zuder in der Jugend, wenig Zähne im Alter. 8978. Zuerst gewonnen, zuletzt verspielt. s979. Zufrieden | sein, ist große Kunst, scheinen, großer Dunst, werden, großes Glück, bleiben, Meisterstück. Arbeite also fein habsch von Jugend auf an diesem schönsten Deifterfitct des Lebens! Der Franzose: Contentement passe richesse. 8980. Zufrieden sein Macht Waffer zu Wein. Zug. Sie ziehen in gleichem Bug.

8981. Zugreifen ist besser als hintennach laufen.

8982. Zuhörer; Fleißige Zuhörer machen fleißigen \ Professor.

(Ovidius.) Excitat auditor studium.

8988. Zunft; Männer von der Zunft, Walten oft mit Unvernunft. (Siehe Handwerk, Rr. 3218.)

8984. Zunge; Böse Zunge, ein bös Gewehr.
Es ist ein klein Glied und richtet boch großes Unglück an.
(3ac. 3.)

Der König Aegyptens, Amasis, sandte dem Pittakus, einem der sieben Weisen Griechenlands, ein Opferthier und verlangte: er solle ihm das beste und das schlechteste Stück davon zurücksenden. Der Weise sandte dem Könige die Zunge des Thiers zurück, und deutete ihm damit an: daß die Zunge, je nachdem ihrer gut oder schlimm gebraucht werde, das beste und schlechteste Stück am Menschen sei.

Ein großes Schiff wird durch ein Neines Ruber regiert im Ungestüm des Sturms und der Wellen. So ist auch die Zunge nur ein so Neines Ding und richtet so große Dinge an!

8985. Hüte dich vor gezuckerten Zungen und gepfefferten Berzen.

8986. Eine gezähmte Zunge ist ein seltener Vogel.

Demosthenes, der alten Griechen berühmtester Redner, sagte: "Dem Menschen sind zwei Ohren gegeben, aber nur eine Zunge, weil ihm geziemet, noch einmal so viel zu hören, denn zu reden."

Bezähmst du nicht die Zunge, bringt sie dir Gefahr.
(Euripides.)

Wer seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele. Der Weise hat seinen Mund in seinem Herzen, ber Narr aber trägt das Herz auf der Zunge. (Salomo.)

Der Araber: Die beste Zunge ist die wohlverwahrte, und die beste Rede die wohlerwogene; wenn du redest, muß deine Rede besser sein als dein Schweigen.

8987. Bose Zungen schneiben schärfer benn Schwerter. (6876)

Ber Ante: Wunden des Speers heilen eher als Wunden der Zunge. Verner: Die Zunge hat keine Knochen, aber sie zermalmt Knochen. (Ebenso italienisch.)

8988. Die Zunge ist bes Herzens { Thor. Dolmetsch.

Wäre die Zunge ein Spieß, so thate er mehr als zehn andere.

Seine Zunge ist an ein golden Seil gelegt.

Einen über die Zunge springen lassen.

Wie "über die Klinge".

Mir ist die Zunge so trocken, als wenn die Sonne die Hundstage über braufgeschienen hätte.

Die Zunge geht ihm auf Stelzen. Vom Stotternben und Trunkenen.

8989. Hütet eure Zungen, sowol ihr Alten als Jungen!

8990. Die Zunge wird oft vom Zahne gebissen,

Die doch immer beieinander sein mussen. (8826)

8991. Böse Zunge und böses Ohr sind beide des Teufels. (6249)
(Siehe Reben und Schweigen.)

Bungenbrescher. (6001)

Bungenfreund.

Der Spanier: Falschen Freundes Zunge verwundet schlimmer als Dolch und Messer.

```
8992. Zürnen; Wer leicht zürnt, sündigt leicht.
         Der Spanter: Wer heftig schilt, vergibt balb.
           Büte bas Berg, boch entträufle Gefälliges immer ber Zunge;
           Rur in bem Schwachen erbrauft heftig bas Inure fogleich.
                                                             (Theognis.)
8992. Wer langsam zürnt, zürnt schwer.
8994. Wer gurut, ben stille.
           (Siehe Born.)
8995. Busagen macht Schulb.
8996. Zuschauer; Reinem Zuschauer war je { eine Arbeit zu schwer. (290)
8997. Der Zuschauer ist oft ärger als der Tänzer.
8998. Zuthätler find den Herren lieb
     Und stehlen mehr denn andre Dieb'.
8999. Zuversicht ift allweg gut,
     Berleihet auch bem Schwachen Muth.
9000. Zuversicht, wer bie mag han,
     Der mag im Leide wohl bestahn.
9001. Zwaden; Es gilt nicht Zwadens, sonbern Theilens.
9002. Zwang
     Hält (währt) nicht lang'. (Baiern.) (2598. 2603. 3482)
9003. Zwang macht keine Christen.
9004. Wo kein Zwang ist, ist auch keine Ehre —
           sagte jener Pfaff und schlug seine Beiligen.
9005. "Zwinge mich, so thu' ich keine Sünde", sagte jenes Mädchen.
9006. Zweie sind eines Herr; dreie fressen gar.
           Ronig Frotho III. gab feinen Rutheniern folgende Regel: "Ginen greife
           an, zweie erwarte, breien suche auszuweichen, vor vieren schäme bich
           nicht zu fliehen." — Die Ordensregel der Tempelherren bestimmte:
           daß kein Templer vor drei Feinden fliehen sollte, damit weder Feigheit
           noch Tollfühnheit gestattet sei.
             Die Römer hatten von den Griechen das Wort: "Ne Hercules qui-
           dem adversus duos."
9007. Twee up een sind Mörrer (Mörder). (Oldenburgisch.)
9008. Twee mögen alle Thi mehr denn einer.
9009. Können zweie sich vertragen,
     Hat der dritte nichts zu sagen. (1175. 1667)
9010. Wo sich zweie zanken, gewinnt der dritte. (Cbenso italienisch.) (8834)
9011. Twee vergaht sid,
     Man bree, de flat sid. (hamburg.) (1176)
9012. Zweifel hat viel Deckmäntel.
9013. Wer zweifelt, { verdient } nichts.
           Ein Zweister ift unbeständig in allen seinen Wegen. (Jac. 1, 6-8.)
         (Siehe aber Rr. 8077.)
9014. Zweifellob höhnt.
     Zweig.
       Auf } einen } grünen Zweig kommen.
```

Missethätern warb oft bas Urtel gefällt: "Man soll ihn an einen bürren Baum hängen, benn er bes grünen nicht werth ist."

9015. Zwiebeln haben sieben Häute, Weiber beren neun.

9016. Zwiebeln trägt man hin, Knoblauch bringt man wieder.

Zwiebelthränen.

Es ist ihm gut zu helfen, man macht ihn mit einer Zwiebel gesund. Ich will ihn schon zwiebeln.

9017. Zwietracht mehrt oft Eintracht. (9009)

9018. Wer Zwietracht saet, sorgt für bes Teufels Scheuer.

9019. Zwilchsac ist noch nie seiben worden, wenn er auch voll Thaler war. Zwirn.

Das ift mit blanem Zwirn genäht.

Unhaltbare Behauptung.

Er hat den guten Zwirn früher in schlimme Sade vernäht. Wenn Loderinsti's endlicher Chestand kinderlos bleibt.

9020. Zwölf; Zwischen zwölf und Mittag, Bieles noch geschehen mag. (4958)

## Alter Epilog.

Wohlan, ihr habt gehöret an Die guten Lehren, die euch han Die weisen Leut' getheilet mit; Die wollet ja verachten nit!

Hab' sie gebracht hie auf die Bahn Und solches euch zu Lieb' gethan. Müßt pflanzen sie ins Herz hinein, Sonst ist's nur ein vergebner Schein! Es ist nit genug, daß man viel hort, Man muß auch thun nach gehortem Wort; Man richt' das Leben ganz und gar Nach solcher weisen, guten Lahr!

Will es hier also bleiben lan: Dem Höchsten euch befohlen han; Der geb' euch, was zu aller Frist Zu Leib und Seel' euch nützlich ist. Lebt fröhlich allzumal und seib Der Tugend günstig allezeit; Den guten Künsten deß geleich Woll't freundlich ihr erzeugen euch; Die Weisheit auch vor Augen han: So wird's euch allzeit glücklich gahn!

## Erste Beilage.

Sprichwörtliche Redensarten

ber

deutschen Bech- und Saufbrüder.

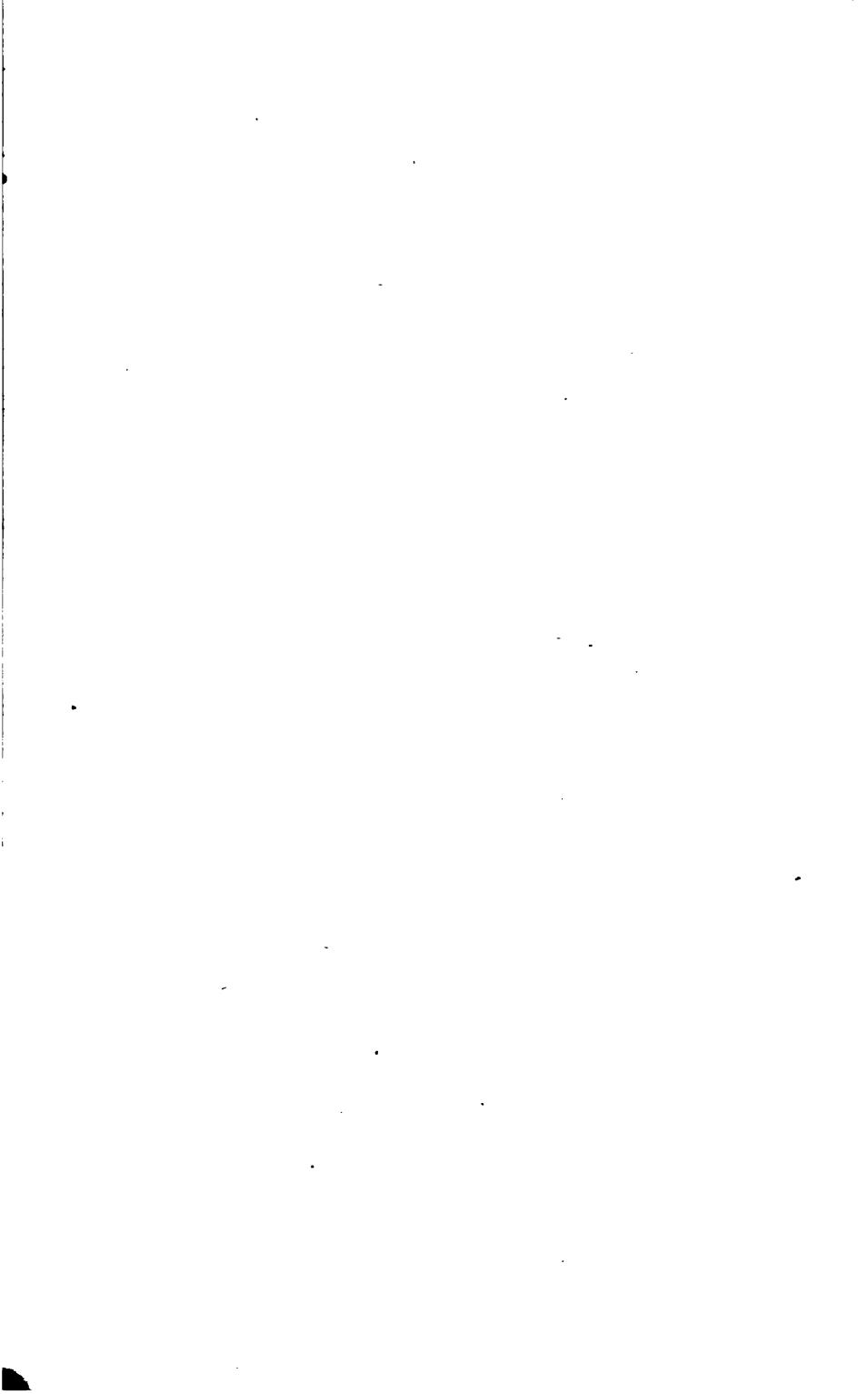

Der Weinstock trägt vier Trauben: eine wider den Durst; die andere zur Gesundheit; die dritte zur Fröhlichkeit; die vierte zum vollen, tollen Wesen.

Der erste Trunk gehört dem Durst; der andere zur Lust; der dritte zur Freude; der vierte zur Trunkenheit; der fünfte zum Zorn und Krieg; der sechste zum Siechthum.

Schon vom Aesop wird erzählt, er habe seinen Herrn bei einem Geslage gewarnt: "Der Wein, Herr, erweckt drei Leidenschaften, erstens die Fröhlichkeit, zweitens die Trunkenheit (Böllerei), drittens die Zanksucht. Ihr seid noch bei der ersten; laßt es dabei beweuden und hütet Euch vor den beiden letzten!" Der Herr habe aber nicht danach hingehört und später dafür schlimm gebüßt.

Das Trinken über den Durst ist unter den sorgenbeladenen Menschen wol so alt, wie das Trinken des sorgenbefreienden Rebensastes selbst. Erzvater Noah, welchem die Ersindung des Weintrinkens zugeschrieben wird, hat gleich auch selbst den ersten Standal dabei gegeben und zwar dermaßen, daß seine Söhne sich ihm nur rückwärts nahten, um eine Decke über ihn herfallen zu lassen. Seine Töchter nahmen bekanntlich die Sache nicht gar ebenso genan.

Die weisen Griechen, welche ben Grazien so reizende Opfer zu bringen wußten, hielten den Wasserrinker für einen schlechten, boshaften Gesellen. Aeschines, um den Demosthenes in böses Geschrei zu bringen, bezüchtigte ihn: er trinke blos Wasser! — Sie haben die preiswürdige Ersindung des Beinkelterns keinem Erzvater zugeschrieben, sondern einer in ewiger Jugend und Schönheit blühenden Gottheit, welche in allbeglückendem Triumph die Erde durchzog, um die mühselig ackernden Menschen den Weindau zu leheren und sie den begeisternden Trank zu Göttergenossen zu machen. Sie zählten die Becher nicht, sondern weihten sie. Jeder Trunk geschah zum Preise einer seligen Gottheit, zur Verherrlichung des Schönen und Guten, zum Heil der Geliebten. Die Menge der seierlich zugebrachten Becher hat auch den seinen geistreichen Griechen öfters unter den Tisch gebracht. Wäherend der weise Sokrates, der im Trunke unüberwindlich war, nur darüber

lächelte, hat der weise Theognis, der nicht viel vertragen konnte, hestig geeisert wider die immerfort zugebrachten Chren=, Lob= und Liebestrunke:

Denn der, heißt es, gebührt der Verbrüderung; jener ist Wettpreis; Himmlischen spendest du den; diesen dann hast du zur Hand, Und zu versagen ist schwer! Unbesiegbar ja wäre zu nennen, Wer, so trozend dem Trunk, wüßte zu meistern sein Wort!

Je mehr also einer zum Preise der Götter oder zum Wohl der Menschen

hineintrant, um zu so größerm Lobe mußte bas ihm gereichen.

Die alten Römer waren nicht weniger trinklustig und erfanden die Galanterie des Namentrinkens (bibere nomen), indem sie bei ihren Gelagen so viele Becher (Cynthos) austranken, als Buchstaben im Namen der Geliebten waren. So haben sie auch die Nagelprobe erfunden und aufgebracht, indem sie den letzten Tropfen des Bechers auf den linken Daumennagel sallen ließen und den Zechern vorzeigten, damit keiner zweiseln dürfe, ob sie auch als Biedermänner rein ausgetrunken hätten. Wer aber nicht mittrank, mußte sich trollen. Es galt bei ihnen, wie früher bei den Griechen, das Geset: aut dibe aut abi; bei den Griechen: Änker, hai, änker; d. i. sauf oder lauf! Ein Geset, welches selbst der nüchterne Cicero nicht allein rechtsertigte, sondern sogar zur Lebensregel erhob, daß nämlich, wer sich einer Gesahr nicht gewachsen sühle, sich ihr durch die Flucht entziehen solle. ("Tuscull.", V, 41.)

In höchsten Shren stand das Trinken auch bei den alten Persern; Sprus der Jüngere fand keinen triftigern Grund an Stelle seines ältern Bruders Artaxerxes Minemon zum König gewählt zu werden, als daß er diesem vorwarf: er sei ein miserabler Trinker. — Darius I. befahl sterbend, ihm folgende Grabschrift zu setzen: "Ich konnte nicht blos viel, viel Wein trinken, sondern ihn auch trefflich vertragen!"

So haben benn nun auch die Dentschen von uralter Zeit her das Trinken über den Durst für eine wichtige, theuere Angelegenheit gehalten und sich sinnreich erwiesen, nicht nur in Bereitung tüchtigen, beranschenden Getränks, sondern auch, um mit bestem Fug der edeln Gottesgabe voll und übervoll zu sein. Ihnen gebührt die Ersindung des großen "Bürselzglases", in dessen Fuß zwei Würsel eingeblasen sind; jeder Zechbruder mußte die Würsel schütteln, und so viel Augen die Würsel zeigten, wenn man von oben ins Glas sah, so viele male hatte er das wohlgefüllte Glas zu leeren. — Ein anderes Haupttrinkslas hieß "der Wilkomm"; es hatte keinen Fuß, mußte also in der Hand des Gastes so lange bleiben, die er es auf die Nagelprobe geleert hatte. War nun das Sausen Ehrensache geworden, so konnte Trunkenheit für keine Schande gelten.

Nach A. Gellins nannten die alten Kömer ein Mahl, wobei nicht Wein getrunken ward, "eine Hundemahlzeit" (caninum prandium). — M. Varro nannte deshalb auch jeden schlechten Wein einen "Hundemahlzeitwein". — Noch jetzt nennen die Franzosen ein Essen, wobei nicht getrunken wird, ein "Hundediner", oder auch "un repas de bredis"; der Däne nennt es ein "Pferdemahl". Der Italiener spricht: "Hüte dich Gott vor

einem Esser, der nicht dazu trinkt!" — Der Deutsche hat von solch einem Essen gar keinen Begriff, denn ihm ist das Trinken eben die Hauptsache; er betrinkt alles: er trinkt auf jedes nur einigermaßen wichtige Geschäft; beim Kindtaufschmause "vertrinkt er das Kind", wie er beim Begräbniß= mahle "den Todten oder die Seele vertrinkt". \*) Kein Wunder also, daß der Deutsche (nach dem Sprichworte) auf einen Koch wenigstens drei Kellner rechnet.

Wen sein Schicksal heißt ertrinken, Darf brum nicht ins Wasser sinken: Allbieweil ein deutscher Mann Auch im Glas' ertrinken kann!

Man will bemerkt haben: Bierrausch taumelt immer nach vorn; Branntwein immer nach hinten und zur Seite; Weinrausch dagegen strebt immer nach oben, schwankt aber nach beiden Seiten.

Folgen nun die Rebensarten in absteigender Ordnung zum Schlimmern.

## T.

Unsere Zecher sind fast mit dem Braten zu Kande und waren noch eben männiglich in allen Ehren und Würden des Anstandes eingedent; indes hat der Wein die Herzen schon erschlossen, die Zungen gelöst, die sämmtlichen Ehrentoaste sind bereits geziemend ausgebracht, brüderliche Verstraulichkeit umschlingt alle, das Rheinweinlied ist schon gesungen, dieser und jener fängt bereits an schwach zu werden; da heißt es nun, unter fröhzlichem Singen, im Fortgange des Trinkens über den Durst, von diesem und jenem:

- 1. Er hat ein gut Gefälle.
- 2. Er hat 'ne durstige Leber.
- 3. Er hat 'nen Frosch unter der Zunge.
- 4. Er spürt den Wein.

Lustig, meine lieben Brüber, Her, Musik und noch ein Glas! Nichts schickt sich, dünkt mich, so baß Als gut Trank und gute Lieder. Seht, das Trinken ohne Singen, Schläfert nur den Trinker ein; Soll der Wein uns Freude bringen, Muß dabei gesungen sein!

- 5. Er hat ein Räuschchen.
- 6. Er hat 'nen Spitz.

<sup>\*)</sup> Und zwar im uralten festen Glauben, daß es den Todten erquicke. "Plenius inde recreantur mortui", heißt es in einer alten Urkunde der Abtei Quedlinburg. Also seien wir fortan gerecht: aus bloßer Barmherzigkeit und Liebe gegen die Todten haben sie sich sonst so oft in den Klöstern und Abteien übervoll-getrunken!

7. Er hat ein Jesuiterlein.

8. Er hat ein Jesuitenspitzel.

Die Jesuiten sagten nämlich: "Wenn man sich entsinnen tann, man sei gestern beimgetragen worben, so hat man nur einen Spit gehabt."

9. Er hat einen Strich!

Weg, nüchternes Geklügel; Dem Rausche gebt ben Zügel: Ob auch ber Fuhrmann wanke, Ob auch bas Fuhrwerk schwanke; Euch wird ber Flammenwagen Zum Himmel selber tragen!

10. Er hat was im Ropfe.

11. Er hat ein Gläschen übern Durst getrunken.

12. Er hat sich einen angekrümelt.

13. Er holt sich einen Schwipps.

14. Er hat sich bezecht!

Ich hab' mein' Sach' auf nichts gestellt,

Juchhe!

Drum ist's so wohl mir in der Welt,

Juchhe!

Und wer will mein Kamerade sein, Der stoße mit an, ber stimme mit ein, Bei bieser Reige Wein!

15. Er ist wacker abschüssig gebaut.

16. Er trinkt sich einen Belz, damit ihm der Narr nicht erfriert.

17. Er hat zu tief ins Glas geschant.

18. Er hat einen Haarbeutel!

Da hat man eben die Zecher Auf frischer That ergriffen: Die Tulpen halten den Becher Aus lichtem Kubin geschliffen;

So sind auch die Narcissen Der Sinne so beraubt, Daß sie vor Ransche nicht wissen Grade zu halten ihr Haupt.

19. Er trinkt auf den künftigen Durst über drei Wochen. Auch Rabelais hat die Rebensart: "Boire pour la soif à venir."

20. Er hat ein Glas zu viel getrunken.

21. Er hat einen Hieb.

22. Er hat einen Stich.

23. Er hat einen Schuß.

24. Er hat einen Jesuiter.

25. Er ist illuminirt.

26. Er spricht in fremden Zungen.

27. Er trinkt sich 'nen Affen an.

28. Er hat sich einen Bart gemacht.

29. Er hat etwas im Oberstübchen.

30. Es sputt ihm im Giebel.

31. Er hat einen Dito.

32. Er hat einen Rausch!

Mir ist der Rausch in den Kopf gestiegen; Und hat keine Leiter gebraucht? Da sitzt er nun droben und läßt mich hier liegen, So lang' es gut ihm daucht!

33. Er ist angeschossen.

34. Er ift selig.

35. Er hat einen Heiligenschein.

36. Er hat poculirt.

37. Er schwebt.

38. Er hat genug!

Ein trunkner Dichter leerte Sein Glas auf jeben Zug; Ihn warnte sein Gefährte: "Hör' auf, du hast genug!"

Bereit vom Stuhl zu sinken, Sprach ber: "Dn bist nicht klug; Zu viel kann man wol trinken, Doch nie trinkt man genug!"

39. Er sieht zwei Sonnen.

40. Er sieht die Buchstaben doppelt!

Wer nun leit In diesem Streit, Daß er nicht mehr kann thun Bescheib; Der mach' sich auf und lauf' davon; Dann singen wir Bictoriam! Wer sich fürcht't, der leg' einen Panzer an!

41. Er ist blau.

42. Er ist benebelt.

43. Er hat etwas zu viel. 44. Er hat sich was bene gethan.

45. Er ist mit einem Hering burch ben Hals geschoffen.

46. Er hat sich gut vorgesehen.

47. Er hat was in ber Krone.

48. Es ist im Oberstübchen nicht richtig.

49. Er hat die Tramontane verloren.

50. Er sieht ben Himmel für eine Baßgeige an.

51. Er meint, der Kirchthurm woll' ein Mennet mit ihm tanzen.

52. Er hat des Guten zu viel gethan.

53. Er hat sich was zu Gemüthe geführt.

54. Er hat schief geladen!

55. Er geht breitspurig.

56. Er säuft sich ein Kopftissen.

Trinket aus, trinkt gar aus, So wird ein voller Bruber braus!

57. Er hat einen Igel im Leibe.

58. Er trinkt, ohne ben Bart zu wischen.

59. Die Zunge ist ihm schwer.

60. Er hat Moses' Zunge.

61. Er kann lallen!

Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, Der bleibt ein Narr sein Leben lang!

62. Er ist herumgeführt!

63. Die Leber schwimmt ihm.

Ich reit' mein Pferd in die Schwemm' so tief, u. s. w.

64. Er hat seinen Talis.

65. Er hat sein Theil.

66. Er lavirt.

67. Er geht ben S. S.=Strich.

68. Er hat auf einem Bösewicht gesattelt.

69. Er geht wie die Donau bei Dillingen.

70. Er hat in den Thran getreten.

71. Er fegelt mit vollen Segeln.

72. Er geht, als wenn alle Häuser ihm gehörten.

73. Er macht einen pas frisé.

74. Er ift gut gesegnet.

75. Der Kopf ist ihm schwer.

76. Er hat Glasaugen.

77. Er fann um teine Ede tommen.

78. Er sieht die Thurmspitze für 'nen Zahnstocher an.

79. Er hat sich die Nase begossen.

80. Er hat ben Mund verfehlt.

81. Er sieht Schleiffannen am Himmel.

82. Er sieht 'ne schwarze Ruh für 'nen Kaplan an.

83. Er sieht ben Bock für den Gärtner an.

84. Er taumelt.

85. Er war an einem guten Orte.

86. Er ist dabei gewesen.

87. Er hat seine Ladung.

88. Er sieht ein Paar Stiefeln für ein Messerbesteck an.

89. Er sieht ben Teufel für ein Eichkätzchen an.

90. Dem Kamerad wird unwohl.

91. Er ift betrunken.

92. Er ruft Sanct-Wrichen.

93. Er weiß nicht mehr, ob er ein Bübli oder ein Maidli ift.

94. Er hat Staffetten nach Speier geschickt!

Dud' bich, Seele, es tommt ein Platregen!

95. Er kann die Zunge nicht mehr heben.

96. Er will mit den Füßen hebraisch schreiben.

97. Er tann auf teinem Beine mehr fteben.

98. Er hat runde Füße.

99. Er ist satt.

100. Er ist à tout.

101. Er geht flöten.

Das Wort kommt von den ehemals bei Trinkgelagen gehräuchlichen langen Gläsern, welche Flöten hießen; daher hat der Franzose die sprichwörtliche Rebensart: "Jouer de la flûte de l'Allemand."

102.
103.
104.
105.
106.
107.

| voll. fanonenvoll. fertig. weg. hin. geliefert!

Wasser reißt wol Eichen um, Und hat Hänser umgerissen: Und ihr wundert euch darum, Daß der Wein mich umgerissen?

Die Freunde bringen ihn nun so gut als möglich zur Ruhe, und, wenn es rathsam ist, wol auch nach Hause. Hier bringt ihn ein zu lebhafter Ausruf seiner Shehälfte fast wieder zum Bewußtsein; er würde sich
nicht wenig schämen, ja fürchten, wenn nicht der alles begütigende Schlaf
sich seiner annähme!

Bist du voll, so leg bich nieder; Nach dem Schlafen saufe wieder: So vertreibt ein' Sau die ander, Spricht der König Alexander!

Wirft uns ber Bein in'n Dreck auch nieber, Gehn wir boch morgen zu ihm wieber!

#### II.

Die Saufbrüder, Süflinge, Bierlätzel, Bierzapfen und Naßkittel sitzen als Stammgäste in der Kneipe bei Bier und Branntwein, unter ihnen sind Haupteremplare, die vormittags nicht nüchtern sind, mittags was im Kopfe haben und abends voll sind; zugleich sindet man hier aber auch hoffnungsvolle Anfänger, denen es zu Hause schlecht geht; es wird stark gekannegießert und zotologirt. Dieser wird schon überlaut, jener ist schon zänkisch und appellirt mit der Faust auf den Tisch, ein dritter ist dagegen schon stiller geworden und nickt mit albernem Lächeln dem Stimmführenden zu, damit keiner etwa von ihm denke, er habe schon was weg. Da heißt es nun im Fortgange der Sitzung von diesem und jenem:

108. Sans Immerdöstig.

109. Er nimmt einen auf die Lunge.

110. Noch einen gegens bose Wetter.

111. Er hat eenen hinter die Binde gegossen.

112. Er hat was im Dache.

113. He hett wat im Krüsel.

114. He hett wat im Timpen.

```
115. Er hat geschnapst.
 116. Cunradi, hahl na di!
 117. He hett wat in der Krone.
 118. Er hat vom Krakeelwasser getrunken.
            Der Franzose hat für Krakeelwasser: "Vin de lion."
 119. He hett sid beschlumpert.
120. Er wackelt.
 121. He brinket mit Maaten (b. h. maßweise).
122. De is benüselt.
123. Er hat sich schwarz gemacht.
124. Er hat einen Tummel.
125. Er fieht aus, wie 'ne Gans, wenn's wetterleuchtet.
126. Er ist knüll.
127. Die Zunge geht ihm auf Stelzen.
128. Er freuzt!
129. Se hett fic tobecet.
130. He hett to veel pichelt.
131. He kidet ut fünf Dogen.
132. Er sieht 'nen kalenberger Bauer für 'ne Erdbeere an!
           Wegen des rothen Rocks.
133. He is half sieben!
134. He hett to veel knipset.
135. Er ist schräg.
136. Er sieht ein Fuber Heu für 'ne Pelzmütze an.
137. Er sieht 'nen weißen Hund für'n Mühlknappen an.
138. He kann nig mehr över'n Bart spuden.
139. Syne Rase sieht ut, als wenn se ber Zimmermann mit Röthel ge-
     messen hätte.
140. Er sieht aus wie'n gestochen Ralb.
141. Er riecht nach ber Fuselbulle.
142. Er hat sich an ben Laben gelegt!
143. He hett to veel unner de Rase gegoffen.
144. He hett be Jade vull.
145. Er hat sich bespült.
146.
                     begabet.
                     begiegelt.
147.
       De hett sid { bepumpelt.
148.
149.
                   besäbelt.
150. J
151. He is bid.
152. De hett de Planken to leef.
153. Die Worte brechen ihm zusammen; so reden die Sauen, wenn sie
     einander ihre Noth klagen!
154. Er ist besoffen.
155. Er hat viel übergebengt.
```

156. Er ift toll und voll.

```
157. He is did un duhn.

158. Er ist kahendid.

159. Er ist spendlich daß er's mit den Fingern im Halse fühlen kann.

161. pudelhageldid.

162. blindhagelvull.

163. He is spendlich spendlich.

164. en Schwinigel.

166. Er ist unterm Tische.

167. Man hat ihn begraben!
```

Nun schnarcht er im Rinnsteine und meint, er liege im Feberbette vom Dache trauft's ihm ins Manl, aber: er will keinen Schnaps mehr! — Ein Hund pist ihm unversehens ins Maul, aber: er will noch keinen Thee! — O Bestia!

,

•

*:*•

# 3meite Beilage.

# Aller Praktik Großmutter.

Das ist:

Der deutschen Sprichwörter ewiger Wetterkalender.

# 

Der Mensch hat seit undenklichen Zeiten über Wind und Wetter studirt, speculirt und das Maul aufgesperrt; hat jedoch nie können so recht dahinterkommen. Er hätte es gar zu gern in ein sestes Gesetz gebracht, was für Wetter und Wind es im künftigen Monat, in der nächsten Woche geben müsse, damit er sein Thun und Lassen sein bequem mit Erfolg danach einzichten könnte. Gottlob aber, man hat diesen Stein der Weisen die auf den heutigen Tag nicht aufgesunden; sie hätten sonst den lieben Herrn Gott ganz und gar links liegen lassen und lieber alles nach ihrem schiesbeinigen Willen vollsührt, anstatt nach dem seinigen.

Der alte geheinnisvolle D. M. K. A. K. L. \*), welchen man für ben Berfasser ber "hundertjährigen Kalender" hält, gibt sich zwar das Ansehen, als sei er durch den King der Ewigkeit selbst durchgekrochen und habe von Sonne, Mond und Sternen selber gelernt, was für Wetter zu jederlei Zeit eintreten werde, hat auch kühnlich frisch drauslos prophezeit; siehe aber, wenn er mit dreister Stirn harten Frost und übermäßigen Schnee vorherzgesagt hatte, wehte ihm zum Schimpf ambrosische Frühlingsluft; sodann anch wieder einmal das Gegentheil: wenn linder West Land und Lente beglücken sollte, lagerte sich Monate hindurch ellendickes Eis in die Strombetten.

Er wies die Leut' von Gott zu 'n Sternen, Das heißt zur Schale von den Kernen. Das Stern-Geschöpf nichts schaben kann, Wenn wir des Schöpfers Huld nur han! \*\*)

In neuerer Zeit wollten sie es auf einmal gründlicher anfangen und zogen Nachrichten ein von den entferntesten Ländern aller vier Weltgegen= den, verglichen sie miteinander und prophezeiten nun wissenschaftlich an allen

Si Dieu ne veut.

<sup>\*)</sup> Der Mann hieß Dr. Mauritius Knauer, war Abt zu Kloster Langheim (Cistercienserabtei im Bambergischen, brei Meilen von Kulmbach); geb. 1613, starb 1664 (s. Jäd's "Bantheon ber Litteratur und Künstler Bamberg's", Thl. 3, Bamberg 1814). Dieser Dr. Mauritius KAKL hat den Leuten nun schon seit fast zweihundert Jahren tolles Zeug genug vorgetatelt von "siebenjährigen Perioden" und "der sieben Planeten Einsluß" aufs Aberlassen und Haarabschneiben; dessenungeachtet ist sein hundertjähriger Kalender von neuem in Druck gegeben worden, und zwar zu Berlin von einem M. Tiehrhawnu ans Süddeutschland, welcher aber kein anderer ist, als der weltbekanute Magister Unwahrheit, welcher, als ein loser Schem, noch immer hier unterm Monde beliebt ist!

fünf Zipfeln, was für ein Winter, Frühling, Sommer und Herbst im nächsten Jahre sein werbe; allein es ging ihnen nicht besser, als jenem sternguderischen Prosessor, der als Wetterprophet das Orakel seiner Gegend war. Dieser nämlich verhieß an einem schönen Morgen einer reiselustigen Gesellschaft für den Tag das allerschönste Wetter, während ein eben dahersschlendernder Eseltreiber tüchtigen Regen ankündigte. "Wie will Er das so gewiß wissen?" fragte der Prosessor höhnisch; jener aber antwortete: "Ja dat weiß ich gewiß!" — "Woher denn?" — "Weil mein Esel da von der Sache mehr versteht als wir alle mit'nander. Als er heute früh aus dem Stalle kam, that er aufschaun und tüchtig d' Ohren schütteln; das beseutet aberst Regen." Alle lachten nicht wenig über die Eselsweisheit; man folgte der Weisheit des Prosessors und kehrte abends von der Partie zurück — tüchtig vom Regen durchgeweicht!

Es bleibt also babei: der Kalendermacher macht den Kalender und ber

Herr Gott bas Wetter, und bas ift ein großes Glad; benn er,

Er hat noch niemals was versehen In seinem Regiment!

Dessenungeachtet sieht Vetter Michel dennoch immer glänbig in seinen hundertjährigen Kalender, wenngleich ihm dieser schon tausendmal salsch prophezeit hat; schafsköpfig aber vergißt er's, wenn's nicht eintrifft, und schafsköpfig behält er's, wenn's einmal zutrifft, was ja nicht eben ein großes Wunder ist, denn

Wer immer räth troden ober naß, Der trifft je etwas!

Aber einen nicht etwa nur hundert jährigen, sondern ewigrichtigen Kalender gibt es dennoch, der sich bereits seit einigen Jahrhunderten bewährt gesunden hat; es ist der von dem hochnärrischweisen Doctor Johann Fischart vor mehr als 200 Jahren ans Licht gestellte, unter dem Titel: "Aller Practit Großmutter. Die dickgeprokte Pantagruelische Btrugdicke Prokoik oder Baurenregel und Wetterbüchlin u. s. w." (mit Holzschnitten, 1574). \*) Es ist dieser tiefstnnige, aufrichtige Titel sür diesen neu angesertigten Wetterkalender der Sprichwörter um so lieber benutzt worden, da nicht leicht ein besserer möchte dasür zu erdenken sein, denn des Wetters Weister wäre gewiß auch aller Praktik Meister.

Um eine Probe zu geben von der großen Weissagungsgabe des hoch= studirten, schimpssprudelnden Doctors, sei hier dasjenige mitgetheilt, was er

ums Jahr 1650 von dem Jahre 1837 vorausgesagt hat:

Dies Jahr wird sich anspinnen am achten Tage nach Weihnachten.

Zwischen Weihnacht und aller Narren Fastnacht wird den verliehten Buhlern, wie auch den Faulenzern, die Nacht zu karz und der Tag zu lang sein.

<sup>\*)</sup> Praktik hieß damals die Astrologie; daher: Praktikenschreiber, die Sternsteuter; prakticiren, aus den Sternen weissagen; Bauernpraktik, die Wetterzeichen und Regeln. — Praktik und prakticiren haben seitdem die Aerzte und Abvocaten sast ausschließend für sich in Anspruch genommen, da dann diese Wörter um so ironischer aussehen, je wichtiger man damit thut.

Der Mond wird in diesem Jahre die Welt und weltlichen Leute mit seinem Zu= und Abnehmen, gleichwie mein Seckel, scheinlich veriren.

Wenn die Sonne früh niedergeht, wird es nicht spat Nacht; geht sie

spat unter, so kannst bu früh Feierabend machen.

Nach Wind wird meistens Regen kommen; kommt Regen, so wird's naß; glaubst du das, so glaubst du baß, denn der ins Bette pißt und meint, es wär' von der Luft so seucht.

Ostern habe schön ober schlecht Wetter, so wird fie nicht kommen ohne

Laub und Blätter.

Wenn der Wein früh zeitigt, so wird der Most gut sein; aber des Wassers wird viel mehr sein als Wein.

Im Herbst wird ein großer Abfall sein, also daß viel laubreiche Bäume ihrer Zierde werden entsetzt werden.

Der Winter wird dem Herbste gestracks auf den Fersen folgen, mit weißem Schnee und schwarzen Kohlen, mit kaltem Eis und heißen Oefen, im Fall man will Holz verbremen.

Wenn zusammengefrieren Stein und Bein, so wird es sehr kalt sein,

und nichts fälter denn Eis, wenn eins mit bloßem Gefäße dreinsäße.

In diesem Jahre werden die Arebse zur Seite hinter sich gehen und der Seiler und Drahtzieher zurück.

Biele Reichstäge und Feiertäge werben viel Berfäumniß bringen,

Armtäge und Theuertäge.

In diesem Jahre werden die Fische zu Lande nicht gerathen und — höret das Wunder! — wer in ein Krebsloch greift, wird eine Menschens hand herausziehen.

Wenn's im Januar gefroren hat, so wird es kühl, frisch und trocken fein, und der Arme wird einen ebenso kühlen Trunk haben wie der Reiche, wiewol die Getränke ungleich sein werden.

Wer keinen Garten hat, soll in diesem Februar seine Bäume un= geputt laffen.

Im März werden viele Leute sterben, die nicht länger leben können.

Der April wird große Feuchte bringen, besonders wenn es weidlich

regnet.

Im Juli dagegen, wenn man Heu abladet, wird man vor großem Gestaube die Mücke nicht sehen, die auf dem Fuder saß und sich so hoch vermaß. In diesem Monat werden die Dornen sehr scharf sein und zer= brochene Fenster werden zerbrochene Gläser anzeigen.

Der August wird so grausam heiß sein, daß ein schwarzer Krebs, so man ihn siedet, ganz roth werden wird; dennoch wird die dürreste Kuhmehr Milch geben, wie der fetteste Ochse.

In diesem Jahre wird alles Getreide dem, ber's nicht hat, nicht

wohlfeil genug, und bem, ber's hat, nicht theuer genug sein.

In diesem Jahre braucht niemand zu sorgen, daß der Hase vom Spieß entlaufe; auch wird dasjenige Bier am besten sein, darin am wenigsten Wasser ist.

Ueberall, wo die Narren kein Brot essen, wird man den Roggen

wohlfeiler messen.

In diesem Jahre werden die Blüten an den Bäumen eher kommen als die Früchte; auch wird mancher rothe Apfel wurmstichig sein.

Dies ganze Jahr hindurch wird ber Donner mehr Lärm machen als

der Blit.

Wenn alles dies in diesem Jahre nicht buchstäblich und genau so eintrifft, so wird in diesem selben Jahre zweimal zwei auch nicht vier, sondern fünf machen! Merkwürdig ist, daß der unergründlich=grundlose Doctor genau alles dasselbe, sogar mit denselben Worten, auch für das Jahr 1936 prophezeit, in welchem ich, am 24. März, mein hundertsechzigstes Lebens=jahr vollendet haben werde, wenn ich alsbann, in der Borrede zur funfzigsten sehr vermehrten und verbesserten Auflage dieses meines Buchs, aufrichtig berichte, wie sich alles die dahin verhalten und ausgewiesen habe.

Was die Zukunft überhaupt betrifft, so weissagt der Doctor also:

In allen zukünftigen Jahren und Jahreszeiten wird kein anderer Regent der ganzen Welt sein, denn allein Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Ja es werden sich auch selbst nicht die Engel, Heiligen und Teufel weder Macht noch einige Influenz auf die Herrschung unterfangen, ohne so viel sie von Gott Erlaubniß dazu erlangen!

Wenn nun aber unsere Vorfahren so mancherlei Erfahrungen gemacht haben über so mancherlei Wahrzeichen von Wind und Wetter, welche fie in zahllosen gereimten und ungereimten Spruchen aufbewahrten, die bann von Mund zu Mund, ja endlich auch in die Bilder übergingen; so brauchen wir dieselben doch nun eben nicht so mir nichts dir nichts in den Wind zu schlagen und als alten Aberglauben höhnisch über die Achseln anzusehen, im stolzen Wahne unserer Ralender = Deputations = Weisheit! Lieber wollen wir bedenken, daß jene uralten Regeln doch meift wirkliche Ereignisse enthalten und von Leuten ausgegangen find, die meistens im Freien lebten, bei Tag und Nacht, zu allen Jahreszeiten. Die konnten also schon manches beobachten unter Gottes freiem himmel, was dem flubengrillenfängerischen Gelehrten fremd bleibt. Die ersten, frühesten Wetterpropheten maren bie Weisen und Sternkundigen. — Aristoteles scheint vor 2200 Jahren zuerst die Meteorologie spstematisch behandelt zu haben, als eine von der Aftronomie und Aftrologie verschiedene Wiffenschaft. Wir seben aus feinen Schriften, daß er fich viel mit ben Erscheinungen in ber Atmosphäre beschäftigte und ihren Ursachen und Wirkungen nachforschte. Sein Schüler Theophrastos hat alle damaligen Wetterregeln gesammelt, die dann Aratos in seinem Gedichte zusammenstellte. Der Weisen Kenntnig und Lehre verbreitete sich dann durch schlichte Anweisung im Bolke, zu bessen Bedarf. Das Bolt beobachtete bagegen seinerseits zu gleichem Behuf, was ihm näher war: die Thiere des Waldes wie des Feldes, die Banme, Pflanzen, Blumen; das Ankommen und Wegziehen der Bögel, die Art des Berhaltens alles Lebenvigen in den verschiedenen Tags= und Jahreszeiten; endlich auch die Bildung, Gestaltung und Bewegung ber Wolten: alles bies gab immer wieber= tehrende Beranlassung zu gewissen Merkzeichen, welche, so oft burch gleiche Erfolge bestätigt, endlich zur allgemeinen Regel wurden. Man kann annehmen, daß die Beobachtungen des weisen Aristoteles im heutigen Europa ein

Vellseigenthum der niedern Klassen geworden sind. — Wir dürfen es uns freilich nicht verhehlen, daß es mit vielen alten und; neuen sogenannten "Bauerregeln" sich ebenso verhält, wie mit dem Wetterpropheten im Ka-lender: trifft es zufällig einmal ein, so ist's richtig. Es durfte nur einmal einer etwas dergleichen bemerkt haben und es klingend in Reime fassen, so war solch eine Regel da, ging von Mund zu Munde und aus einem hun-

bertjährigen Kalender in den andern!

Es versteht sich von selbst, daß jeder Ort seine eigenen Wetterregeln und Wetterprophsten hat. Wenn hier nun die am meisten verbreiteten Witterungsregeln gesammelt und in einer gewissen Ordnung mitgetheilt werden, so kann das jedem zu großem Ruten gereichen, der zu solcherlei Beobachtungen Geschick, Luft und Trieb hat; Zeit bazu hat wol jeder, sowie jedermann Zeit hat zum Sichgeradehalten, zum Niesen u. bgl. m. Jeber kann nun seine Erfahrungen und Beobachtungen mit denen ber Borfahren vergleichen, beibe burcheinander berichtigen, ergänzen, bestätigen ober beseitigen, je nachdem seine Dertlichkeit es ihm an die Hand gibt. muß sich jeder wohl in Acht nehmen, daß er hierin nicht allzu hoch studirt, damit er nicht allzu tief in die Wettermacherkunst hinuntersinke und gar daraufgehe, wie Herr Lebarbier zu Rouen. Dieser, ein wohlhabender Mann, hatte es durch zahllose kostspielige Experimente so weit gebracht in ber Kunft, nach Belieben Regen und Sonnenschein zu machen, bag er sich feierlich den Titel beilegte: Dominatmosphéricateur, zu deutsch etwa soviel als Wettermachermeister, Atmosphärenbändiger. Als nun aber im Berbst 1836 feine Gegend unerhört litt burch unaufhörlichen Regen, blieben seine wirksamsten Experimente wider denselben durchaus fruchtlos. Da er nun sein schönes Vermögen rein verexperimentirt hatte, ward ber gute Mann zornig, ging am 1. December 1836 hin und hing sich auf, anstatt es länger ruhig abzuwarten. Denn siehe, der gute Mann hatte kaum aus= gezappelt, da hörte der Regen auf und machte dem heißverlangten Sonnenschein Platz. Schabe, daß Lebarbier diesen glanzenden Erfolg seines letzten Experiments nicht erlebt hat!

Gewiß aber könnte diese ganze Angelegenheit in vieler Hinsicht gar wohl gefördert werden, wenn zum Beispiel sämmtliche Thurmwächter, die ja schon von Amts wegen alle Viertelstunden nach allen vier Weltgegenden umschauen müssen, auch für die Wetterkunde benutzt würden, durch ihnen zur Pflicht gemachtes einsaches Anmerken dessen, was Beränderung und besondere Ereignisse von Wind und Wetter betrifft. Wie viel bedeutender noch könnten Bewohner, Wächter und Wirthe der höchsten Gebirgspunkte hierzu mitwirken, wenn ihnen dazu genügende Instrumente und Instructionen gegeben würden!

In der so höchst verwickelten Wissenschaft der Wetterkunde (Meteoroslogie) müssen wir uns ja überall nur damit begnügen, Beobachtungen ansuskellen, welche für den Augenblick freilich keine auffallenden Resultate geben können; aber es ist hier ja auch nur darauf abgesehen, unsern Nachstommen Thatsachen zum Prüsen und Vergleichen zu liefern, um ihnen die Mittel zu schaffen, zur Lösung einer Menge wichtiger Fragen, an welche

wir uns noch gar nicht wagen können, weil unfere Altvorbern weber Ba-

rometer noch Thermometer kannten!

Better Michel ruckt hier gähnend die Zipfelmütze und fragt: "Bas hilft's?" — Ei, Michel, es hilft wenigstens mehr als dein dümmerliches Rücken der Zipfelmütze!

# Alte Wetterregeln und -Beichen.

Non omnino temere est, quod vulgo dictitant.

# I. Allgemeine.

- 1. Der Morgen grau, der Abend roth, Ist ein guter Wetterbot'.
- 2. Abenbroth,
  Sut Wetter bot;
  Worgenroth,
  Bringt Wind und Koth.
- 3. Roth' Abend = und weiße Morgenröth' Macht, daß der Wandrer freudig geht.
- 4. Morgenroth Mit Regen broht.

Der Franzose: Soleil qui luit au matin,
Femme qui parle latin,
Et enfant nourri de vin
Ne viennent jamais à bonne fin.

- 5. Grauer (brauner) Morgen, schöner Tag.
- 6. Rother Abend, brauner Morgen, Ist des Wandrers Wunsch und Sorgen.

Diese Regeln sind uralt und sehr verbreitet; sie gelten auch in Spanien, England, Italien, Frankreich, Dänemark u. s. w.

Sera rosa e nigro matino, Allegra il pell'grino.

Brune matinée, belle journée.

Rouge au soir, blanc au matin, C'est la journée de pélérin.

Röthe vor Sonnenaufgang ist schon nach dem alten Griechen Thesphrast ein sicheres Zeichen, daß es benselben Tag ober in brei Tagen regnen wird. — Auch unser Herr sagt: "Des Abends sagt ihr: es wird ein schöner Tag werden, benn ber Himmel ist roth; und bes Morgens sprecht ihr: es wird hent' Ungewitter werden, benn ber Himmel ist roth." (Matth. 16, 2, 8.)

Professor Stieffel zu Karlsruhe bemerkt: "Es kommt sehr auf die Art des Roths an. Das Roth aus dem Goldgelben hat eine gute

Borbebeutung; es wird bedingt durch Dunstbildung, die von oben nach unten sinkt; so gibt es aber auch ein Morgenroth. Roth ins Purpur und Amaranthroth mit bleifarbenen Wolken ist als Morgensund als Abendroth ein schlimmes Zeichen; es entsteht bei Dunsts und Wolkenbildung, die von unten nach oben zieht."

- 7. Je schwärzer die Racht, desto angenehmer der Tag.
- 8. Ist der Himmel gar zu blau, Kleid't er ehstens sich in Grau.

In ben Zwischenzeiten von Regenschauern ist bas Blau meist am bunkelsten. Ueberhaupt trifft bas bunkelste Blau bes himmels meist genan zusammen mit bem Uebergeben ber trockenen in eine feuchte Atmosphäre.

9. Sternschnuppen bebeuten viel Winb.

Man sieht sie gewöhnlich in Zwischenzeiten von regnerischem Wetter; am meisten vor dem Ausbruche großen Windes.

10. Frühregen und frühe Bettellent' Bleiben nicht bis man zwölfe läut't.

Der Frangose: Pour pluie de matin,

Ne faut laisser son chemin.

- 11. Frühregen und frühe Gäste bleiben selten über Nacht. Der Araber: Regen in der Frühe preiset alle Welt.
- 12. Regenbogen am Morgen Macht bem Schäfer Sorgen; Regenbogen am Abend Ift bem Schäfer labend.

Der Franzose: L'arc-en-ciel du soir

Fait beau-temps paroir.

Im ersten Falle stehen nämlich die Wolfen im Westen, von woher unsere meisten Winde weben; im letzten Falle dagegen stehen die Wolfen im Osten und sind bereits vorübergezogen. (Siehe Nr. 18.)

Der Englander: A rainbow in the morning,

Is to shepherds warning;

A rainbow at night,

Is the shepherds' delight.

- 13. Rleiner Regen, Mag großen Wind legen.
- 14. Staubregen pflegt ein sicherer Borbote guten, trodenen Wetters zu sein.

Besonders in der Frühe und vormittags, und wenn das Barometer dabei fleigt.

Der grandose: Bruine est bonne à la vigne et à bleds la ruine.

Wetter bas Quecksiber im Barometer beträchtlich steigt, die Luft aber sich nicht auftlärt, ober die Alarheit nur einen halben Tag dauert und dann nach eingetretenem Regen das Barometer wieder langsam fällt. Dann ist nämlich in der Atmosphäre eine entschiedene Disposition zur Bassererzeugung vorhanden und wir haben eine sehr anhaltende regnigte Witterung zu erwarten und dürsen vorerst keinem Anschein zu besserer Bitterung trauen; sowie umgekehrt, wenn bei trockener Witterung das Barometer beträchtlich sinkt, darauf aber geringe Trübung der Luft erfolgt und wenig oder gar kein Regen fällt, die Dürre sehr anhaltend sein und jedes andere Zeichen eines bald erfolgenden Regens trügen

a 1

wird. Bevor sich dann die Witterung nicht bei niedrigerm Stande des Barometers aufklärt, ober es bei höherm Stande zu regnen anfängt, dürsen wir keine dauernde Wetterveränderung hoffen. Man muß die Abweichungen des Barometers von der Bonssole kennen, wenn man sich nach ihnen richten will, und darf nicht diesem Instrumente die Irrungen beimessen, die man selbst begeht."

- 15. Thau, häufig und stark, verkündet heiteres Wetter, besonders menn er lange liegen bleibt. Fällt gar kein Thau ober verschwindet er zeitig des Morgens, so steht Regen zu erwarten.
- 16. Wenn Strohdächer nach einem Gewitterregen start dampfen, so kommt noch mehr Regen mit Gewitter.
- 17. Wie der Wind am dritten, besonders am vierten und fünften Tage nach dem Neumonde ist, so weht er den ganzen Mond hindurch.

Nach bem alten Monchsspruche:

Prima et secunda nihil,

Tertia aliquid;

Quarta, quinta qualis,

Tota luna talis.

Diese Regel galt schon zu Aratos' und Birgil's Zeit. Liosquesa, 44—50.
— "Georg.", I, 482—35.

Wenn der Neu- oder auch der Bollmond keine Beränderung des Wetters bringt, so bleibt es nachhaktend; die Mondviertel kommen wenig oder gar nicht in Betracht.

Professor Stieffel bemerkt: "Nach der Ersahrung sinden die geringste Bewöltung und die wenigsten Niederschläge bei dem letzten Biertel, das Gegentheil, also trübes, regnerisches Wetter, bei dem Bollmonde statt; die beiden andern Phasen sind mehr gleichgültige."

- 18. Wind vom Niebergang, ist Regens Aufgang; Wind vom Aufgang, schönen Wetters Anfang.
- 19. Großer Wind { ist selten ohne Regen. (Chenso französisch.)
- 20. Wind ist oft Stellvertreter des Regens.
- 21. Wenn der Wind der Sonne folgt (also morgens aus Osten, mittags aber aus Süden weht), so bleibt es einige Tage gutes Wetter.
- 22. Donner im Winterquartal, Bringt uns Kälte ohne Zahl.

Der Englander dagegen: Donner im Winter, Frucht im Sommer.

- 23. Den Commer schändet kein Donnerwetter.
- 24. Früher Donner, spater Hunger. Siehe Nr. 147.
- 25. Wenn et över'n kahlen Boom bönnert, wert de Geßeln (Ganschen) nig groot. (Im Braunschweigschen.)

Der "tahle Baum" bezieht sich auf den lanblosen Winter. Der Engländer hat eine ähnliche Regel: "Wenn der Kukuk auf den kahlen Dornbusch sliegt, so verkaufe dein Bieh und kaufe Korn; sindet er aber reichliches Futter, so verkaufe dein Korn und kaufe Schafe.

26. Zählt man zwischen Blitz und Donner acht Pulsschläge, so ist das Gewitter noch eine Viertelmeile weit entfernt; je weniger man zählt, desto näher ist es.

27. Gewitter barf man erwarten, wenn bas Bieh um Mittag nach ber Luft schnappt, mit offenen Nasen über sich riecht und mit aufgereckten Schwänzen auf ber Weibe springt.

Schon Theophrast und Birgil haben diese Regel. "Georg.", I, 375. Aristoteles ("Naturgeschichte ber Thiere", VI, 21, 4) sagt: "Wenn viele Kühe schon trächtig sind und dennoch den Sprung zulassen, so beutet dies sehr wahrscheinlich auf Sturm und Regen." (Siehe Nr. 68.)

- 28. Wo bei aufsteigendem Gewitter die Bögel in der Luft bleiben, da zieht's seitwärts ab.
- 29. Viel Nebel im Frühjahr, viel Regen im Sommer.
- 30. Biel Nebel im Herbst, viel Schnee im Winter.
- 31. Wenn der Nebel steigt, ohne sich bald zu verziehen, so steht Regen bevor; fällt er, so verkündigt das schönes Wetter.
- 32. Dider Nebel abends zeigt oft an, daß es nachts regnen wird.
- 33. Ist es kurz vor Vollmond oder vor Sonnenaufgang nebelig auf Bergen und in Thälern, so ist das Wetter Tages darauf schön und warm.
- 34. Stinkenbe Rebel beuten auf rauhe, kalte Witterung.
- 35. Nebel im Winter, bei Ostwind und Kälte, deuten auf Thauwetter; bei Westwind auf Kälte.
- 36. Ein Hof ober Ring, um Sonne ober Mond, deutet auf Regen und Wind, ober auch wol auf anhaltende Trockniß.

  Theophrast lehrt: "Hise um den Mond sind noch windreicher als die um die Sanne; wenn sie brechen, bedeuten sie Wind, um beide; und wo ein Hof bricht, daher wird der Wind sommen. Ein Hof aber, der mäßig dicht ist und verwellt, bedeutet schin Wetter."
- 37. Ein Ring um den Mond ist ein sicheres Zeichen von nahendem Regen; je größer der Ring, besto näher sind die Wolken, die um desto leichter sich in Regen auflösen.
- 38. Höhenrauch im Sommer ist immer als Vorbote eines strengen Winters anzusehen.

Die kältesten Winter des vorigen Jahrhunderts waren 1709, 1740, 1784 und 1795; und in den benselben vorangegangenen Sommern war, allen Nachrichten zufolge, gewaltiger Höhenrauch gewesen; auf jene strengen Winter folgten jedesmal die schönsten Frühjahre. Im Sommer 1834 war aber, nach und während großer Hike, ebenfalls ein so starter Höhenrauch, daß die Sonne immer nur wie eine dunkelglühende Scheibe auf- und nnterging. Da prophezeiten sie nun alle einen sehr strengen Winter; statt dessen kam aber 1834/85 ein echter Dreckwinter. Der Sommer 1835 war wiederum dürr und heiß.

Der Höhen- oder Heerrauch (auch Heibe- oder Sonnenrauch), ein trockener Rebel, welcher sich nach allen Borboten eines sich bilben- den Gewitters verbreitet, mit einem Geruch, als wenn man un- reines Wasser auf glühendes Eisen spritzt, wird wol nicht ganz mit Unrecht ein "crepirtes" Gewitter genannt. Er war am stärksen im Sommer 1783, wo er von der Mitte des Juni dis gegen Ende August sast ununterbrochen anhielt. Trot der großen Ditrre in dieser regen- bedürstigen Zeit blieben dennoch die Gewächse gesund und start und behielten eine lebhafte grüne Farbe; selbst auf Sandboden ersolgte eine mittelmäßige Ernte von allen Früchten. Rach Thaer ist dies nicht unerklärbar: Dem Geruche und der ganzen Beschaffenheit nach besteht

bieser Nebel ohne Zweifel aus schwach gekohltem Basserstoffgas. Das in der Atmosphäre ausgelöfte Waffer ward höchst wahrscheinlich durch Elektricität in seine beiben Grundstoffe zersetzt, den Wasser= und Sauer= ftoff. Mit diesen beiben, ber Begetation wesentlichen Stoffen und etwas Kohlenstoff genährt, konnten die Pflanzen der Feuchtigkeit gewissermaßen entbehren, verbanden vielleicht jene Stoffe vermöge ihrer Lebenstraft zu bem ihnen nothwendigen Waffer, sowie sie dieses sonft in jene Urstoffe zersetzen.

- 39. Wenn "ber Fuchs brauet", d. h. wenn nach Sonnenuntergang ein dicker Nebel über den Flüssen, Bächen und den ihnen benachbarten Wiesen liegt, so beutet bas immer auf schönes, anhaltendes Wetter.
- 40. Wenn die Mondshörner zwischen Neumond und erstem Biertel flar, spitz und deutlich erscheinen, deutet's auf gutes Wetter; erscheinen sie trüb' und stumpf, hat man schlechtes, veränderliches Wetter zu erwarten.

Schon Aratos fagt vom Monde zwischen Neumond und erstem Biertel: Ift rings lauter ber Schein, auf Heiterkeit mache bir Rechnung;

Ift er in Abthe gehüllt, dann kommender Winde geharret;

Ift er mit fledendem Dunkel getrübt, bann harre bes Regens.

Sonft hat man das alte Sprichwort: Pallida luna pluit, rubicunda flat, alba serenat.

- 41. Fällt ber erste Schnee in'n Dreck Wird der Winter ein Ged.
- 42. Geht der Schnee im Frühjahre mit warmem Regen, so sind im Sommer keine schweren Gewitter zu fürchten; schmilzt er bagegen durch die Sonnen= strahlen, ohne Beihülfe des Regens, so gibt's im Sommer viele und schwere Gewitter.

Die Regel bestätigt sich meistens; es kommt dabei auf den Charakter des März und April, die den letzten Schnee von den Bergen wegnehmen sollen, viel an.

43. So hoch der Schnee, so hoch das Gras.

44. Viel Schnee, viel Heu; aber wenig Korn und { Spelt, Dinkel.) Fasern. (Gartenfrüchte.)

45. Schneejahr, reich Jahr. (Gbenfo englisch und frangofisch.) Siebe Nr. 300.

46. Kleiner Schnee, großes Wasser; großer Schnee, kleines Wasser. Bezieht sich bas auf bie Rleinheit ber Schneeflocken ober auf bie große ober geringe Masse des gefallenen Schnees? Ich vermuthe ersteres: baß also, wenn der Schnee in kleinen Flocken fällt, er mehr Waffer

47. Schneiet es fein und klein, so barf man große anhaltende Kälte erwar= ten; fällt der Schnee groß, breit, wie Wolle ober Federn, und läßt er sich gut ballen, so kommt mäßige Rälte.

Hiernach ließe sich die Regel Nr. 46 dahin erklären: wenn der Schnee in kleinen Floden fällt, pflegt Rälte einzutreten, der Schnee also fich aufzusammeln, woraus dann, bei eintretendem Thauwetter, großes Wasser entsteht.

48. Wenn's nicht vorwintert, nach wintert es gern. Siebe Nr. 281.

- 49. Später Winter, spätes Frühjahr. Siehe Nr. 308.
- 50. Wie es wintert, so sommert es.
- 51. Roth=Jahr, Noth=Jahr,

Sonnen=Jahr, Wonnen=Jahr.

Gilt besonders für Niederungen; fürs Hochland sind naffe Sommer wohlthätiger.

52. Wenn der Rauch nicht aus dem Schornstein will, So ist vorhanden Regens viel.

53. Wenn der Staub sich lang' in der Luft aufhält, Gewißlich auch bald Regen fällt.

54. Wenn Kohlen bleiben am Hafen (Topfe) hangen, Wird ein Regen balb anfangen.

Schon im Birgil, "Georg.", I, 391, 392. — Noch älter wol ist die Meinung, daß die Oesel, die schwammartigen Ansätze in der Lampenstamme, Regen weissagen. (Siehe Aristophanes, "Die Wespen", Bs. 258—265; — auch Aratos, 244—252.)

55. Finden sich noch spät im Herbste Baumblüten, so deutet das auf tein günstiges Jahr. Siehe Nr. 59. 61. 62.

56. Wenn die Eichen schon vor dem Mai Blätter haben, darf man einen schönen, fruchtbaren Sommer und gute Weinlese erwarten.

57. Wenn die Kirschen gut verblühen, wird ber Roggen gut blüben.

58. Wie der Holder blüht, so blühen auch die Reben.

- 59. Wenn Birken und Weiden ihr Laub oben im Wipfel lange grün behalten, während sie's zu unterst früh fallen lassen, so soll das auf zeitigen Winter und gutes Frühjahr deuten.
  Siehe Nr. 55. 61. 293.
- 60. Biel Eicheln und Buchnüsse lassen strengen Winter erwarten.
  Siehe Nr. 275. Schon Theophrast und Aratos (315, 316) sagen, baß viel Eicheln einen strengen, anhaltenben Winter anzeigen.
- 61. Fällt das Laub zeitig von den Bäumen, so ist ein schöner Herbst und gelinder Winter zu erwarten; bleibt es bis in den November hinein sitzen, so steht ein langer Winter bevor.
  Siehe Nr. 55. 59. 293.
- 62. Späte Rosen im Garten (etwa noch im September u. s. w.) deuten auf schönen Herbst und gelinden Winter.
  Siehe Nr. 55.
- 63. Blüht der Schlehdorn vor ober am 1. Mai, so wird der Roggen vor oder zu Jacobi reif, und man darf schönes Wetter zur Heuernte hoffen. Je später der Schlehdorn nach dem 1. Mai blüht, desto schlimmer sieht's mit der Heu= und Kornernte aus.

  Siehe Nr. 187.
- 64. Wenn Küttick und Habbick (ein der Rapssaat sehr ähnliches Unkraut) häufig in der Roggenstoppel blüht, so pflegt das einen strengen Winter anzubeuten.
- 65. Viel Hopfen, viel Roggen. Man will auch bemerkt haben, daß nach reicher Hopfenernte jedesmal ein strenger Winter und ein reiches Kornjahr gekommen sei.

- 66. Wenn das Gauchheil (Anagallis) halb geschlossen ist, so zeigt das auf Regen; ist die Blüte ganz zu, gibt's sicher einen Regentag; entsfaltet sie sich vollständig, fällt in vielen Stunden kein Regen; bleibt sie anhaltend ganz aufgeblüht, hat man auf lange keinen Regen zu befürchten.
- 67. Wenn die Saudistel=Blumen (Sonchus sibiricus) die ganze Nacht über offen bleiben, kann man den folgenden Tag auf Regen rechnen.
- 68. Wenn der Esel beim Austreiben aus dem Stalle die Nase in die Höhe streckt und tüchtig die Ohren schüttelt, so sind Regen und Gewitter zu erwarten.

Siehe Rr. 27.

- 69. Wenn die Hähne in ungewöhnlichen Stunden trähen, und die Hühner früher kakeln, wird's Regen geben für den Tag.
- 70. Wenn die Laubfrösche knarren, Magst du auf Regen harren. Schon Theophrast sagt: "Wenn die Frösche, auch der grüne Laubfrosch, saut anstimmen, verkündigen sie Regen.
- 71. Liegt der Froschlaich im Frühjahre im tiefen Wasser, so folgt ein trodener, warmer Sommer; liegt er aber am User oder nur wenig im Wasser, so kommt ein nasser Sommer.
- 72. Wenn die Johanniswürmchen ungewöhnlich leuchten und glänzen, kann man sicher auf schönes Wetter rechnen. Lassen sie sich bis zum Johannistage nicht sehen, so ist das ein Zeichen kalter, unfreundlicher Witterung.
- 78. Wenn die Bienen nicht wie gewöhnlich aussliegen, sondern in oder nahe bei den Stöcken bleiben, darf man nasser Witterung entgegensehen. So lehren schon Aratos und Birgilius. Aristoteles ("Bon den Thieren", IX, 27, 25) sagt: "Sturm und Regen zeigen die Bienen im voraus an: sie sliegen dann, auch während das Wetter noch heiter ist, nicht aus, sondern bleiben im Stock, woran denn der Bienenvater sieht, daß sie ein Unwetter erwarten."
- 74. Wenn die Spinnen fleißig im Freien weben, so deutet das ziemlich sicher auf beständiges Wetter; arbeiten sie aber nicht, so deutet das auf unangenehme Witterung. Arbeiten sie bei Regen, so dauert dieser ge-wiß nicht lange, sondern macht bald schönem, beständigem Wetter Platz. Thaer sagt von den Spinnen: "Ich und mehrere meiner Freunde haben sie beobachtet. Bisjeht konnen wir aber von ihnen nichts weiter sagen, als daß sie, wie wir und viele andere Thiere, ein sehr richtiges Gesühl von der gegenwärtigen Witterung und Reinigkeit der Luft, keineswegs aber ein Vorgefühl von der zuklänstigen haben, und sich in Ansehung der schnell eintretenden Abwechselungen ebenso täuschen wie wir."
- 75. Wenn die Gartenschnecken, Schleimschnecken häufig auf den Beeten und in den Wegen sich finden, so deutet es auf Gewitterregen.
- 76. Ist die Hechtsleber, nach dem Gallenbläschen zu, breit, nach vorn zu aber spitzig, so gibt es einen harten langen Winter.

Siehe Nr. 297. — Eine Bemerkung der Fischer am Rhein, die sich sewähren soll. Unsere Fischer, Jäger, Fleischhauer u. s. w. machen gewiß bergleichen Bemerkungen auch viele, wer sie nur alle kennte!

77. Wenn die Forellen früh laichen, gibt es viel Schnee.

78. Eine Elster allein ist immer ein Zeichen von ungünstigem Wetter; benn bei kaltem, stärmischem Wetter verläßt immer nur eine Elster das Nest, um Nahrung zu suchen. Fliegen sie aber beide zusammen, so beutet das auf warme, milbe Witterung, wie sie besonders zum Fischfang günstig ist.

Schon Birgil hat bies Zeichen ("Georg.", I, 388, 389).

79. Wenn die Schwalben niedrig fliegen, und hin und her auf der Obers fläche der Erde und des Wassers hinfahren, in welches sie häusig die Brust und Flügelspitzen eintanchen, so hat man Regen oder Gewitter zu erwarten.

Eine uralte Regel, welche schon Plinius in seiner Naturgeschichte hat.

- 80. Wenn die Rohrdommel zeitig gehört wird, hofft man auf eine gute Ernte.
- 81. Wenn die Grasmücke singt; ehe der Weinstock sproßt, verkundigt fie ein gutes Jahr.
- 82. Wenn die Finken und Buchfinken sich ganz früh vor Sonnenaufgang hören lassen, verkünden sie nahen Regen.

83. Wenn der Kutuk noch lange nach Johannis schreit, wird's unfruchtbar und theuer.

84. Wenn die Lerche hoch fliegt und lange hoch oben singt, so verkündigt

sie schönes Better.

85. Wäsche muß man nicht vor dem Neu- ober Vollmonde anstellen, weil sich das Wetter um diese Zeit festzusetzen pflegt, was man also besser erst abwartet.

# II. Die Wochentage betreffend.

Der im Jahre 1826 zu Berlin im hohen Alter verstorbene Prediger Grouau, von Jugend auf ein eifriger täglicher Wetterbeobachter, hat in seinem Tagebuche von 1761 bis Ende 1825, also von mehr als sechzig Jahren, folgendes Ergebniß bekannt gemacht:

86. Sonntag hat die wenigsten schlechten Tage.

Der Franzose: Du Dimanche au matin la pluye Bien souvent la semaine ennuye.

Mittwoch die meisten guten, schönen, leidlichen.

Freitag war von allen Wochentagen am meisten veränderlich, und hatte die meisten schlechten Tage. Es sei nicht wahr, daß der Freitag, wie man zu behaupten pslegt, in der Regel mit dem Sonntage im Wetter übereinstimme.

Auch der Franzose sagt: Wie der Freitag, so der Sonntag.

Sonnabend habe die meisten schlechten Tage gebracht.

87. Was Sonntags soll für Wetter sein, Das tritt des Freitags Mittag ein.

88. Die ganze Woche wunderlich,

Des Freitags ganz absunderlich.

Der Franzose: Le Vendredi est le plus beau ou le plus laid jour de la semaine.

# III. Die Monate und bestimmte Tage berselben betreffend.

Hier ist die Anmerkung voranzustellen, daß die meisten dieser Regeln sich auf ben alten Julianischen Kalender beziehen, bessehen Daten bekanntlich um elf Tage später fallen, als in unserm jetzigen Kalender; indessen tressen diese Regeln bennoch meist besser nach dem jetzigen als nach dem alten Kalender zu, welches wol daher kommt, daß erstens der alte Kalender sich mit jedem Jahrhunderte weiter vom Naturkalender entfernte; und zweitens, daß auch wol die Milberung unsers Klimas, durch Rodung so vieler Wälder, Austrocknung von Sümpfen und Binnenseen, sowie durch die Cultur des Bodens überhaupt, uns dem neuen Kalender simmatisch näher gebracht hat. Der Tag Fabian Sebastian z. B. fällt nach dem jetzigen Kalender schon auf den 20. Januar, nach dem alten aber erst auf den 1. Februar. Die Fest- und Namenstage der vormals noch allgemein geseierten Heiligen wurden vorzugsweise zur Bezeichnung der Witterungsperioden gewählt. Man sindet bei den solgenden Regeln überall die Tage nach dem neuen und alten Kalender zugleich bezeichnet, um die Prüfung jeder Regel dadurch einigermaßen zu erleichtern.

Ferner sei hier angemerkt: wenn gewisse Tage im Jahre, als Weihnacht, Johannis u. s. w. einen Einsluß auf die Borherbestimmung des Wetters haben sollen, so scheint das freilich auf den ersten Blick auf einem frommen Aberglauben zu beruhen; dem ist aber nicht ganz also. Dergleichen Tage sind vielmehr wirklich astronomisch wichtig, durch einslußreiche Berhältnisse der Gestirne zur Erde, im Betracht ihrer sedesmaligen Stellung zu letzterer. Weihnacht und Johannis z. B. sind gemeiniglich der vierte ober fünste Tag nach der Sonnenwende, wo ein Wetterwechsel einzutreten psiegt. Mit dem Monde ist es ebenso, man kann wenigstens seinen Einsluß auf die Witterung beim Neu- und Bollmonde durchaus nicht leugnen.

Der wackere Pastor Fresenius pflegte seine Ernte-Danksest Predigten dazu zu benutzen, seiner Gemeinde eine kurze Uebersicht der Witterungserzeugnisse, vom vorsährigen Herbste dis zum Feste selbst, vorzutragen; sowol zur Erbauung als auch um die Ausmerksamkeit der Gemeinde auf Naturerscheinungen zu beleben. — Trefslich! — Wie vielseitig einwirkend könnte auch hierdurch der Landprediger werden. Welche angenehme, harmlose Erholung, wie vielsache Anregung, sowol für ihn selbst als für seine Zuhörer, zur Erweckung frommen Sinnes und verständigen Umschauens auf die umgebende Natur; auch sein Sehülse, der Cantor, wie sände der reiche Beranlassung hierin, zur heitern Belebung des Schulunterrichts.

#### Januar.

89. Wenn de Dage fangt an to längen, Fangt de Winter an to strengen. Der Franzose: Quand le jour crost, aussi sait le froid.

90. Wenn die Tage langen, Kommt der Winter gegangen. So sagt man auch in England.

91. Januar warm, Dag's Gott erbarm'!

Der Grangose: Janvier le fier, froid et frilleux,
Février le court et fievreux,
Mars poudreux, avril pluvieux,
Mai joli, gai et venteux,
Dénotent l'an fertil et plantureux.

92. Ist der Januar gelind Lenz und Sommer fruchtbar sind. 98. Tanzen im Januar die Mucken, Muß der Bauer nach dem Futter guden sagt man in der Schweiz. Es pflegt dann länger nachzuwintern. Der Franzose: Les beaux jours de Janvier, trompent l'homme en Février.

94. Wenns Gras wächst im Januar, Wächst es schlecht burchs ganze Jahr. So sagen sie auch in England.

95. Den März fürcht' ich im Januar, Im Januar ben März fürwahr!

So auch ber Engländer; b. h. wenn sich ber Januar wie März auläst und ber März wie Januar aussieht.

Der granjose: Quant en hiver est été

Et en été hyvernée,

Jamais n'est bonne année.

96. Nebel im Januar Macht ein naß Frühjahr.

97. Im Januar wenig Wasser, viel Wein; Biel Wasser, wenig Wein.

98. Im Januar viel Regen, wenig Schnee, Thut Bergen, Thälern und Bäumen web.

99. Gibt's im Januar viel Regen, Bringt's ben Früchten keinen Segen.

100. Ift ber Januar nicht naß, Füllet sich bes Winzers Faß.

101. Wenn im Januar die Frucht auf dem Felde wächst, so wird fie theuer.

102. Wenn der Jänner viel Regen bringt, Werden die Gottesäder gedüngt.

103. Wenn's von Weihnacht bis Heilige Drei Könige neblig und dunkel ist, werden viel Krankheiten im Jahre sein — sagen sie am Rhein. Der Tag der Heiligen Drei Könige ist nach dem jetzigen Kalender der 6., nach dem alten der 13. Januar.

104. Fabian Sebastian, Lett ben Saft in de Böme gahn. 20. Januar; 1. Februar.

105. Um Vincenzen Sonnenschein füllt die Fässer mit Wein. Läßt uns hoffen Korn und Wein. 22. Januar; 3. Februar. Der Franzose: A la Saint-Vincent

L'hiver monte, ou déscend.

106. Sanct-Paulus klar, Bringt gutes Jahr; So er bringt Wind, Regnet's geschwind.

25. Januar; 6. Februar.

Der granzose: De Saint-Paul la claire journée Nous dénote une bonne année. 107. Sanct= Paulus schön mit Sonnenschein, Bringt Fruchtbarkeit dem Korn und Wein.

108. Pauli Befehr:

Gans, gib bein Gi ber!

Um biese Zeit nämlich paaren fich bie Ganse.

109. Zu Pauli Bekehr Kommt der Storch wieder her.

Siehe Nr. 135.

# Februar. (Hornung.)

- 110. Wenn's ber Hornung gnädig macht, Bringt ber Lenz den Frost bei Nacht.
  - 111. Wenn im Hornung die Mücken schwärmen, Muß man im März die Ohren wärmen.
  - 112. Wenn im Hornung die Mücken (Schnaken) geigen, Müssen sie im Märzen schweigen. Siehe Nr. 122. 124.
  - 113. Wenn die Rate im Februar in der Sonne liegt, so muß fie im März wieder hinter den Osen.
  - 114. Es ist nicht gut, wenn's im Februar nicht kürmt, daß dem Stier die Hörner am Kopfe wackeln. So sagen sie in der Schweiz.
  - 115. Heftige Aordwisde am Ende Februar, Vermelden ein fruchtbares Jahr; Wenn Nordwind aber im Februar nicht will, So kommt er sicher im April.
  - 116. Die weiße Gans im Februar brütet besser. D. h. Schnee ist im Februar wohlthätiger als Koth. — Der Engländer sagt: "Der Februar füllt die Gräben schwarz oder weiß" (d. i. mit Koth oder Schnee); "füllt er weiß, so ist es besser."
- 117. Ist der Hornung warm, muß man auf seinen Heuvorrath Acht haben. Weil dann ein spätes Frühjahr zu erwarten ist.
- 118. Lichtmessen hell,
  Schindet den Buurn dat Fell;
  Lichtmessen dunkel,
  Waakt den Buur tom Junker.
  2. Februar; 14. Februar.
- 119. Lechtmiß lecht, Is de Buur en Knecht; Lechtmiß dunkel, Is de Buur en Junker.
- 120. Zu Lichtmeß sieht der Bauer lieber den Wolf im Schafstalle, denn die Sonne.

Der Engländer sagt gar: The hind had as lief see his wife on the bier,

As that Candlesmasday should be pleasant and clear.

121. Lichtmeß hell und klar, Gibt ein gutes Flachsjahr.

122. Wenn Lichtmeß im Klee, Ist Ostern im Schnee.

Der Franzose: Noël au perron,

A Pâques au tison.

123. Je stürmischer um Lichtmeß, je sicherer ein schönes Frühjahr.

124. Sonnt sich der Dachs in der Lichtmeswoche, Geht auf vier Wochen er wieder zu Loche. Siehe Nr. 112. — Der Franzose sagt es vom Bären.

125. Wenn um Lichtmeß der Dachs-noch im Loche bleibt, kommt späterhin noch Kälte.

126. Scheint um Lichtmeß die Sonne dem Pfaffen auf den Altar, so muß
der Fuchs wieder auf sechs Wochen zu Loche.

127. So lange die Lerche vor Lichtmeß singt, so lange schweigt sie nach Lichtmeß still.

128. Lichtmiß, Winter wiß.

Siehe Nr. 295.

Der Frangose: La veille de la chandeleur

L'hiver se passe ou prend vigueur.

Der Engländer hat folgenden Spruch: Lichtmessen, ist sie hell und schön, Will Winter noch nicht weiter gehn; Steigt aber Regen zu Lichtmeß nieder, Dann kommt der Winter gewiß nicht wieder!

129. Wenn an Fastnacht die Sonne scheint, gerathen Weizen, Korn und Erbsen wohl.

130. Wenn's nach Fastnacht lange Eiszapfen gibt, wird ber Flachs schön lang.

131. Trodne Fasten, gutes Jahr.

132. Sanct=Dorothee Bringt den meisten Schnee. 6. Februar; 18. Februar.

133. Wenn't friert op Petri Stuhlfeier, Friert et noch vierzehnmal heuer. 22. Februar; 6. März.

Der Franzose: A la Saint-Pierre

L'hyver s'en va, ou il reserre.

134. Petri Stuhlfeier kalt, Die Kälte noch länger halt.

135. Um Petri Stuhlfeier sucht der Storch sein Nest, Kommt von Schwalben der Rest. Siehe Nr. 109.

136. Sanct = Matthies Brikt dat Ys; Find't he keins, Maakt he eins.

24. Februar; 8. März. — Siehe Nr. 309.

Der Franzose sagt es vom Heiligen Iulian (27. Januar): Saint-Julien brise glace,

S'il ne la brise il l'embrasse.

Der Englander sagt: Februar macht eine Brücke, März bricht fie wieber ab.

137. Nach Sanct-Mattheis, Geht kein Fuchs mehr übers Eis.

# März.

- 138. Zu Anfang ober zu End', Der März seine Gifte send't.
- 189. März Kriegt ole Lübe by'm Sterz.
- 140. Was der März nicht will, Holt sich der April.
- 141. Schreiet der Kukuk viel im März, klappert der Storch und zieht die wilde Gans ins Land, so gibt's einen guten Frühling.
- 142. Nimmt ber März Den Pflug beim Sterz, Hält April Ihn wieder still.
- 143. März, Der Lämmer Scherz; April, Treibt sie wieder in die Still'.
- 144. Märzenschnee, Thut den Früchten (bem Bauer, der Saat) weh.
- 145. Märzengrun, Bringt selten Ruhm.

Was den schlechten Reim betrifft, so bedenke man, daß das Boll in in diesen Dingen schlecht hört und desto leichter reimt. Siehe das Sprichwort Nr. 8490.

Der Engländer: March grass never did good.

- 146. Donnert's im März, schneiet's im Mai. Der Engländer sagt: So mancher Frost im März, so mancher im Mai.
- 147. Märzenbonner macht fruchtbar. Siche Nr. 24.
- 148. So viel Nebel im März, so viel Regen im Sommer. Der Franzose: Quantes gelées en Mars, tant de roussées en Avril.
- 149. So viel Thau im März, so viel Reif um Pfingsten, so viel Rebel im August.
- 150. Wie's im Marz regnet, wird's im Juni wieder regnen.

151. Märzenregen Sollst wieder aus der Erde fegen. Siehe Nr. 160.

152. Märzenregen, burre Ernte.

- 153. Märzenblut ist nicht gut; Aprilenblut ist halb gut; Maienblut ist ganz gut.
- 154. Wie im März, wo die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche eintritt, und bis fast in der ersten Hälfte des April das Wetter ist, so pflegt es den Sommer über zu bleiben, wenn es sich nicht gegen den längsten Tag hin merklich ändert.
- 155. Feuchter, fauler März Ist der Bauern Schmerz.
- 156. Märzenstaub Bringt Gras und Laub.
- 157. Ein Loth Märzenstaub ist einen Dukaten werth. Der reiche Engländer sagt: Ein Scheffel Märzstaub ist mehr werth als eines Königs Lösegeld.
- 158. Im Märzen Staub, im April Kath, Das hilft der schwachen Wintersaat.
- 159. Märzengrön Is nig schön. Der Engländer: Märzgras thut nimmer gut.
- 160. Märzengrün soll man mit Holzschlägeln wieder in die Erde schlagen. Siehe Nr. 151.
- 161. März in der Blum' und Sommer ohne Thau, Deß wird man am Ende nicht frauh!
- 162. Märzenwind und Aprilenregen, Verheißen im Mai großen Segen.
- 163. Windiger und dürrer März, nasser April, Mai windig und zwischen beiden, Macht gutes Jahr und Weiden.

Der Engländer: A windy March and a rainy April, make a beautiful May. Der Franzose: Mars venteux et Avril pluvieux

Font le Mai gai et gracieux.

164. März trocken, April naß, Mai lustig von beiden was, Bringt Korn in'n Sack und Wein ins Faß.

165. Hell und heiter ber März ganz, Der April am Schwanz.

166. Der März ganz, ber April am Schwanz, Der Mai neu, — halten wenig Treu'.

167. Trockner März, nasser April, kühler Mai, Füllt Scheuer, Keller und bringt viel Hen. Siehe Nr. 163.

168. Wenn die wilden Kraniche bald kommen, wird's bald Sommer.

169. Wenn's in der Nacht auf den Tag Sanct=Prudentins, Tag der Bierzig Ritter, nicht friert, gibt's ein fruchtbar Jahr. 9. März: 21. März.

170. Wie's Wetter ist auf die Bierzig Ritter, so bleibt's vierzig Tage lang.

171. Erbsen stede (lege) Sanct=Gregori.

12. März; 24. März.

172. Hafer und Gerfte sae Sanct=Benedicti.

21. März; 2. April.

Der Franzose sagt: Il faut un homme alerte pour semer les avoines; et un homme lent pour semer l'orge.

Der Englander sagt: Blüht der Schlehdorn wie ein weißes Tuch, so fae deine Gerste, sei es trocken oder feucht.

173. Mariekhen pustet dat Licht uth, Michel steckt et wedder an. Maria Verklindigung (25. März; 6. April) hören die Dienstarbeiten bei Licht auf, die zu Michael wieder anfangen.

### April.

174. Sei ber April auch noch so gut,

Er schickt dem Schäfer Schnee auf den } Hut!

Der Frangose: Avril le doux,

Quand il se fache, le pire de tous.

175. Aprilflöcklin bringen Maiglöcklin.

176. De April

Settet et Korn, as he will.

Der Engländer: April and May are the keys of the year.

Der Franzose: Avril et Mai de l'année

Font tous seuls la destinée.

177. Heller Mondschein im April schabet ber Baumblüte. Durch die bamit gewöhnlich verbundenen kalten Rächte.

178. Dürrer April

Ist nicht der Bauern Will';

Aprilenregen

Ist ihnen gelegen.

Der Englander: April-showers

Bring May-flowers.

Der Franzose: Avril nuée, Mai rosée.

Avril pleut aux hommes (indem er Korn), Mai pleut aux bêtes (indem er Heu bringt).

Alt Mönchelatein: Aprilis hominibus, Maius iumentis pluit.

179. April warm, Mai kühl, Juni naß, Füllt dem Bauer Scheur und Faß.

Der Spanier sagt: April und Mai sind die Schlüssel zum ganzen Jahre. Ferner: Kalter April bringt Brot und Wein.

180. Warmer Aprilenregen Großer Segen.

181. Aprilis kalt und naß, Füllt Scheuer und Faß. Ebenso ber Engländer.

182. Aprilengille

Thuet bem Buur 's Rastche fülle.

- 183. Auf trockenen April folgt ein nasser Juni ober Juli und nasser Sommer.
- 184. Wenn April bläst in sein Horn, So steht es gut um Hen und Korn. Ebenso ber Engländer.

185. Aprilenflut Führt den Frosch weg mit seiner Brut. Ebenso der Engländer.

- 186. Auf naffen April folgt ein trockener Juni. Siebe Rr. 191.
- 187. Je zeitiger im April der Schlehdorn blüht, desto früher vor Jacobi wird die Ernte sein.
  Siebe Nr. 63.
- 188. Wenn sich die Krähe vor Maientag im Korne versteden mag, gibt's einen gesegneten Sommer. Siebe Rr. 206.
- 189. Wenn Palmsonntag hell und Kar, Gibt es gern ein fruchtbar Jahr.
- 190. Charmoche: Pilatus wandert nicht aus der Kirche, er richtet zuvor einen Lärm an. Stichelei aufs Aprilwetter.
- 191. Charfreitag: Wenn's dem Herrn Christus ins Grab regnet, gibt's einen trodenen Sommer.

Der Franzose: Pâques pluvieuse, année fromenteuse.

192. Bringt Rosamunde Sturm und Wind,

So ist Sibylle uns gelind. Rosamunde = 3. April. Sibylle = 29. April; 11. Mai.

Siehe Mr. 186.

- 193. Sanct-Ezechiel's Tag, ber hundertste Tag nach Reujahr, ist zum Leinsäen ber beste Tag, wie auch der Tag Sanct-Georg's. 10. April; 22. April.
- 194. Sanct-Georg und Sanct-Marc's Drohen viel Args.

23. April; 5. Mai.

Der Franzose: A la Saint-George Sème ton orge.

195. Auf Sanct-Gürgen Soll man die Kuh von der Weide schiirgen (jagen).

man die kuy von der Weide schurgen (jagou). Weil von da ab "die Wiese ins Heu geht", also geschont sein will.

196. Wenn um Sanct-Gürg die Reben noch blutt stud und blind, Sollen sich frenen Mann, Weib und Kind. 197. So lange die Frosche quaken vor Marcustag,

So lange schweigen fie banach.

D. h. so lange es vor Sanct-Marcus warm ift, so lange nachher ift es kalt. — Siehe Nr. 273.
25. April; 7. Mai.

Mai.

198. Kühler Mai

Bringt { allerlei. Bringt { gut Geschrei. Gras und Hen.

199. Köler Mai, Gift veel Hen.

200. Kühler Mai

Gibt guten Bein und vieles Beu.

Der Englander: Maimond, falt und windig,

Macht die Scheuer voll und pfündig.

Der Franzose: Froid Mai et chaud Juin Donnent pain et vin.

201. Mai tähl und naß,

Füllt Schener und Fag.

Der Spanier sagt: Regen im Mai gibt Brot fürs ganze Jahr! Thaer sagt: "Bas in bem alten Sprichworte sonst auch wahr sein mag, so hat mancher warme und nicht nasse Mai boch auch sehr gut gethan."

202. May, koolt un natt, Füllt Huus, Keller, Schün' un Fatt.

203. Auf naffen Mai

Kommt trodner Juni herbei.

Richtiger wol nach der Erfahrung: "Auf trocknen Mai kommt naffer Juni herbei."

204. Bill ber Mai ein Gartner sein,

Trägt er nicht in die Schenern ein.

Der Franzose: Mai jardinier ne comble le granier.

Der Englander sagt noch: Beißer Mai macht ben Rirchhof fett.

206. Wenn ber Mai ein Gärtner ist, ist er auch ein Bauer.

206. Ein Bienenschwarm im Mai

Ift werth ein Fuber Heu;

Aber ein Schwarm im Juni

Der lohnet kaum die Dab'.

Der Engländer sagt ebenso vom Schwarm im Mai; von dem im Juni aber: "Er sei kaum eine Fliege werth."

207. Maiengerste, Rleiengerste.

208. Maitag ein Rabe, Johannis ein Anabe. Siehe Nr. 188.

- 209. Sanct=Jacobi und Philippi sae Linsen. 1. Mai; 13. Mai.
- 210. Regen in Sanct-Walpurgisnacht beutet auf ein gutes Jahr.
- 211. Regen am himmelfahrtstage zeigt schlechte heuernte an.
- 212. Kein Reif nach Servaz, Rein Schnee nach Bonifaz. Servatins: 13. Mai; Bonifacius: 14 Mai.
- 213. Pankraz und Urbantag ohne Regen, Folgt ein großer Weinsegen.
- 214. Sanct-Urbani sae Flachs und Hanf. 25. Mai; 5. Juni.
- 215. Wenn Sanct-Urban kein gut Better geit, Wird er in die Pfützen geleit. Den alten Franken galt Sanct-Urban für den Borsteher der Weinberge. Wenn es an seinem Tage reguete, sürchteten sie eine schlechte Weinernte und warfen den Heiligen, als unnütz, ins Wasser.
- 216. Danket Sanct-Urban dem Herrn, Er bringt dem Getreide den Kern. Der Franzose: A la Saint-Urbain Ce qui est en la vigne est an villain.
- 217. Auf Sanct-Urben, Ist Korn weber gerathen noch verdurben!
- 218. Nasse Pfingsten, fette Weihnachten.
- 219. Pfingstenregen, Reicher Weinsegen.
- 220. Reife Erdbeeren um Pfingsten deuten auf ein gut Weinjahr.
  So sagen sie am Rhein.

#### Juni.

- 221. Der Juni soll in der Witterung dem December entsprechen; so heiß es in jenem, so kalt ist es in diesem; ist der Juni milde, naß u. s. w., so soll auch der December also sein.
- 222. Nordwind im Juni wehet Korn ins Land.
- 228. Juni, troden mehr als naß, Füllt mit gutem Wein das Faß.
- 224. Wenn kalt und naß ber Inni war, Berbirbt er meist bas ganze Jahr.
- 225. Was Sanct = Medardus für Wetter hält, Solch Wetter auch in die Ernte fäut. 8. Juni; 20. Juni.
- 226. Wie's Wetter zu Mebardi fällt, Es bis zu Mondes Schluß anhält.
- 227. Wie's wittert auf Mebardustag, So bleibt's sechs Wochen lang banach.

228. Sanct=Mebard kein'n Regen trag', Es regnet sonst wol vierzehn Tag', Und mehr, wer's glauben mag!

Der Francose: Quand il pleut le jour de Saint-Médard,

Il pleut quarante jours plus tard.

Er sagt es auch vom Sanct-Gervastus, bessen Tag der 19. Juni ober 1. Juli ist:

Quand il pleut le jour de Saint-Gervais,

Il pleut quarante jours après.

Letteres Wort hat wol eher einigen Grund, ba der 19. Juni der Sommerwende näher steht; der Wind ift um diese Zeit meistens beständig, und vom Winde ist das Regnen sehr abhängig.

229. Sanct=Medard bringt keinen Frost mehr, Der bem Weinstod gefährlich wär'.

230. Regnet's am Sanct-Barnasas, Schwimmen die Trauben bis ins Faß. 11. Juni; 23. Juni.

231. Sanct-Barnabas nimmer die Sichel vergaß, Hat den längsten Tag und das längste. Gras. Der Franzose: A la Saint-Barnabé

La fault au pré.

232. Sanct=Vit Bringt die Fliegen mit. 15. Juni; 27. Juni.

233. Sanct-Bit Is de Rübensaat Tyt.

234. Hat vor Sanct=Bit Der Wein abgeblüht, So bringt er ein schön Weinjahr mit.

235. Sanct=Vitus hat den längsten Tag, Lucia die längste Nacht vermag. Siehe Nr. 304.

236. Bier Tage vor und nach der Sonnenwende (22. Juni) zeigen die herrscheude Witterung bis nach Michaelis an.

287. Vor Johannistag Keine Gerste man loben mag! -24. Juni; 6. Juli.

238. Vor Johannis bete um Regen, nach Johannis kommet er umgebeten.

289. Regnet's auf Johannistag, Ist's der Haselnüsse Plag'.

Der Spanier sagt: Regen auf Sanct-Johann verdirbt den Wein und gibt kein Brot.

Der Franzose: Du jour Saint-Jeen in pluye,

Fait la noisette pourrie.

240. Tritt auf Iohannis Regen ein, So wird der Rußwachs nicht gebeihn.

241. Wenn der Kukuk noch lange nach Ivhannis schreit, wird's unfruchtber und theuer.

242. Fronleichnamstag (Donnerstag nach Trinitatis). Ist es Corporis Christi klar, Bringt es uns ein gutes Jahr.

#### Juli.

- 243. Juli entspricht dem Januar, wie Juni dem December.
- 244. Was Juli und August nicht kochen, das { kann } der September | nicht braten. | wol ungebraten.
- 245. Regnet's an Unserer-Frauen-Tag (Heimsuchung Maria), wenn sie übers Gebirge geht, so regnet's nacheinander vierzig Tage.
  2. Juli; 14. Juli.
- 246. Sanct=Kiliani säe Wicken und Rliben. 8. Juli; 19. Juli.
- 247. Wie das Wetter am Sieben=Brüder-Tag ist, so soll es sieben Wochen bleiben.
  - D. h. man kann auf so lange hin gleichmäßige Witterung erwarten. 10. Juli; 21. Juli.
- 248. Sanct=Margarethe Pißt in de Nöte.

13. Juli; 24. Juli. — Wenn es nämlich an biesem Tage regnet, so regnet es vier Wochen lang und bann faulen bie Niisse.

- 249. An Margarethen Regen, Bringt den Rüffen keinen Segen.
- 250. Hundestage hell und klar, Zeigen an ein gutes Jahr.
- 251. Wenn am Sanct = Jacobi = Tage weiße Wölkchen bei Sonnenschein am Himmel stehen, sagt man: "Der Schnee blüht sür nächsten Winter."

  25. Juli; 5. August.
- 252. Regen um Jacobi läßt die Eicheln nicht gut gerathen.
- 253. Warme, helle Jacobi, kalte Weihnachten.

# August.

- 254. August entspricht dem Februar, wie Juni dem December.
- 255. Was ber August nicht tocht, läßt der September ungebraten.
- 256. Ist's in der ersten Woche heiß, So bleibt der Winter lange weiß.
- 257. Nordwinde im August bringen beständig Wetter.

258. Mehlthau im August ist sehr ungesund, weshalb man keine Früchte ungereinigt effen darf.

259. Um Sanct-Laurentii Sonnenschein, Berheißt ein gutes Jahr dem Wein.

Der Franzose: Quand il pleut en aoust

Il pleut miel et bon moust.

260. Sind Lorenz und Barthel schön, Ist ein guter Herbst vorauszusehn.

Sanct-Laurentius: 10. August; 22. August.

Sanct - Bartholomaus: 24. August; 4. September. Ebenso ber Engländer.

261. Himmelfahrt Mariä Sonnenschein, Bringt guten Wein. 15. August; 26. August.

262. Hat Unfre Frau gut Wetter, wenn sie zum Himmel fährt, Gewiß sie guten Wein beschert.

#### September.

- 263. Der September entspricht dem März, wie Juni dem December.
- 264. Viel Disteln von der großköpfigen Sorte verheißen einen schönen Herbst.
- 265. Gewitter im September deuten auf reichlichen Schnee im Februar ober März und auf ein gutes Kornjahr.
  Siehe Nr. 116.
- 266. Gewitter in der zweiten Sälfte des September bringen ftarke Winde.
- 267. Wie Sanct-Egidii die Witterung ist, so soll sie vier Wochen lang bleiben.
  - 1. September; 12. September.
- 268. Wie der Hirsch in die Brunst tritt (Egibii), so tritt er wieder heraus (Michaelis).
- 269. Egidii fae Korn.
- 270. Maria Geburt

Ziehen die Schwalben furt.

8. September; 19. September.

- 271. Regen am Sanct=Michaelistage, ohne Gewitter, deutet auf einen milsten Winter. Regnet's an diesem und am Sanct=Gallustage nicht, so deutet's auf ein gutes trockenes Frühjahr.

  , 29. September; 10. October.
- 272. Wenn auf Michaelis Nord = und Ostwinde wehen, gibt's einen kalten Winter.
- 273. So viel Tage es vor Michael reift, so viel wird es nach Sancts Georg Fröste geben.
  Siehe Nr. 197.
- 274. Sanct-Michaeliswein, Süßer Wein, Herrenwein. Siehe Kr. 287.

- 275. Biel Eicheln um Michaelis, viel Schnee um Weihnachten. Siehe Nr. 60.
- 276. Acht Tage vor ober nach Michaelis geschieht die beste Wintersaat.
- 277. Wenn die Zugvögel nicht vor Michaelis wegziehen, so beutet das auf gelindes Wetter wenigstens bis Weihnachten.

#### Dctober.

- 278. Wie die Witterung im October ift, so wird sie im März sein.
- 279. Sitt das Laub noch fest auf den Bäumen, so dentet das auf einen strengen Winter.
  Siebe Nr. 61.
- 280. Warmer October bringt kalten Februar.
- 281. Biel Frost und Schnee im October deutet auf milbe Witterung im Januar.

Siehe Mr. 48.

282. Gewitter im October lassen einen unbeständigen Winter erwarten und sind selten erwünscht.

Der October 1800 hatte brei Gewitter und boch war der Winter von 1800/1801 früh und beständig.

283. Sanct=Gallen,

Läßt ben Schnee fallen.

16. October; 28. October.

- 284. In der Galluswoche darf kein Roggen gefäet werden.
- 285. Auf Sanct = Gallentag

Muß jeder Apfel in feinen Gad.

286. Auf Sanct - Gall

Bleibt die Kuh im Stall.

287. Sanct-Galli Wein,

Bauernwein.

Siehe Mr. 274.

288. Um Sanct=Gallustag

Den Nachsommer man erwarten mag.

Siehe Mr. 291.

- 289. Wenn Sanct-Gallus den Butten trägt, ist's ein schlecht Weinzeichen.
- 290. Sanct=Simon=Jüd'

Bringt ben Winter unner be Lüb'.

28. October; 9. November.

#### November.

- 291. Allerheiligen bringt den Nachsommer (den Altweibersommer). 1. November; 12. November. — Siehe Nr. 288.
- 292. Allerhilgen

Sitt de Winter up den Tilgen (Zweigen).

293. Wenn ber Span von einer um Allerheiligen angehauenen Birke trocken ist, so soll ein harter Winter folgen; ist er naß, ein milber. Siehe Nr. 59. 61.

294. Sanct-Martin,

Fener im Ramin.

11. November; 22. November. Der Franzose: A la Saint-Martin

Boit-on le bon vin.

A la Saint-Martin Faut goûter le vin, Notre Dame après Pour boire il est près.

295. Sanct = Märten Miß, Is be Winter wiß. Siehe Nr. 128.

Der Franzose: A la Saint-Martin

L'hiver en chemin.

296. Wenn auf Martini Rebel find,

So wird der Winter ganz gelind. (Franksurt am Main.)

297. Wenn das Bruftbein an der gebratenen Martinsgans braun ist, soll es mehr Schnee als Kälte bedeuten; wenn es aber weiß ist, mehr Kälte denn Schnee. Siehe Nr. 76.

298. Wenns Laub nicht vor Martini von ben Bäumen fällt, hat man einen kalten Winter zu erwarten.

299. Katharinenwinter, ein Plackwinter.

25. Rovember; 6. December. — Bot in Bezng auf Rr. 48.

Der Franzose: A la Sainte-Cathérine Tout bois prend racine.

## December.

300. Kalter December mit vielem Schnee verheißt ein fruchtreiches Jahr. Siehe Rr. 45.

Der Franzose: Neige au blé est tel bénéfice,

Comme au vieillard la bonne police.

301. December kalt, mit Schnee, Gibt Korn auf jeder Höh'.

302. Im December troden und eingefroren, kann ber Weinstod mehr Kälte ertragen, als ein Fichtenbaum.

303. Dunkler December beutet auf ein gutes Jahr.

304. Sanct = Luzen,

Macht ben Tag stutzen.

13. December; 24. December. — Siehe Rr. 235.

Der Franzose: A la Sainte-Luce

Le jour croit le saut d'une puce.

- 305. Weihnacht im Klee, Ostern im Schnee.
  - Der Franzose: A Noël souvent moucherons, et à Pâques souvent glaçons.
- 306. Grüne Weihnacht, weiße Oftern.
- 307. Wenn's um Weihnacht ist seucht und naß, Gibt's leere Speicher und leere Faß.
- 308. Ist das Wetter um Weihnacht gelinde, so währt die Kälte gewöhnlich lange ins Frühjahr hinein.
  Siehe Nr. 48. 49.
- 309. Wenn de hillige Christ en Brügge (nämlich von Eis) sind't, so brickt he se, un find't he keene, so maakt he eene.
  Siehe Nr. 136.

Siehe so ganz mühselig und unstet leben die Menschen, Jeder von anderm Geschäft, und bereit, sich die Dinge zu deuten, Und sich die Beichen zu merken, als Andeutungen der Bukunst. (Aratos, 369—71.)

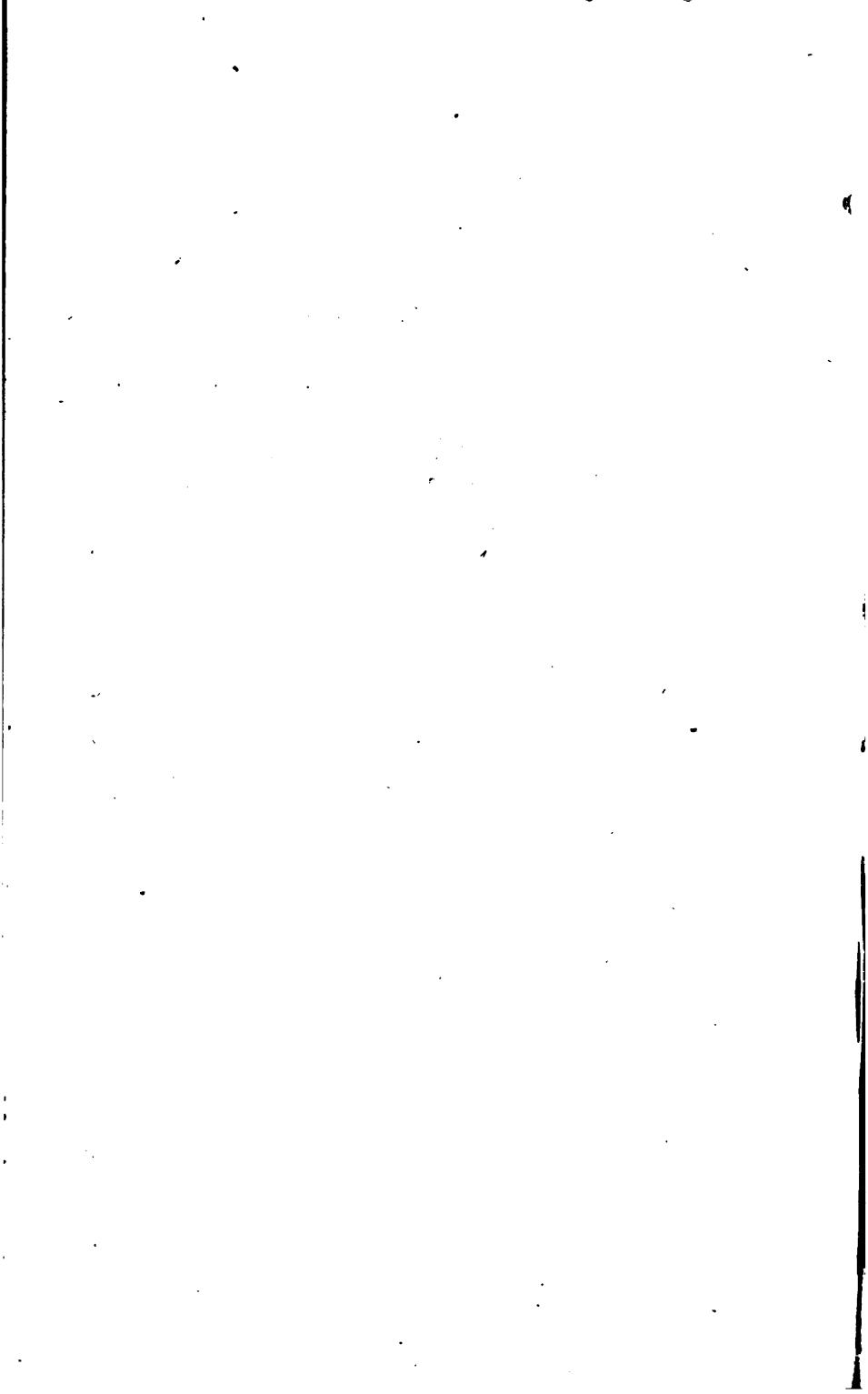

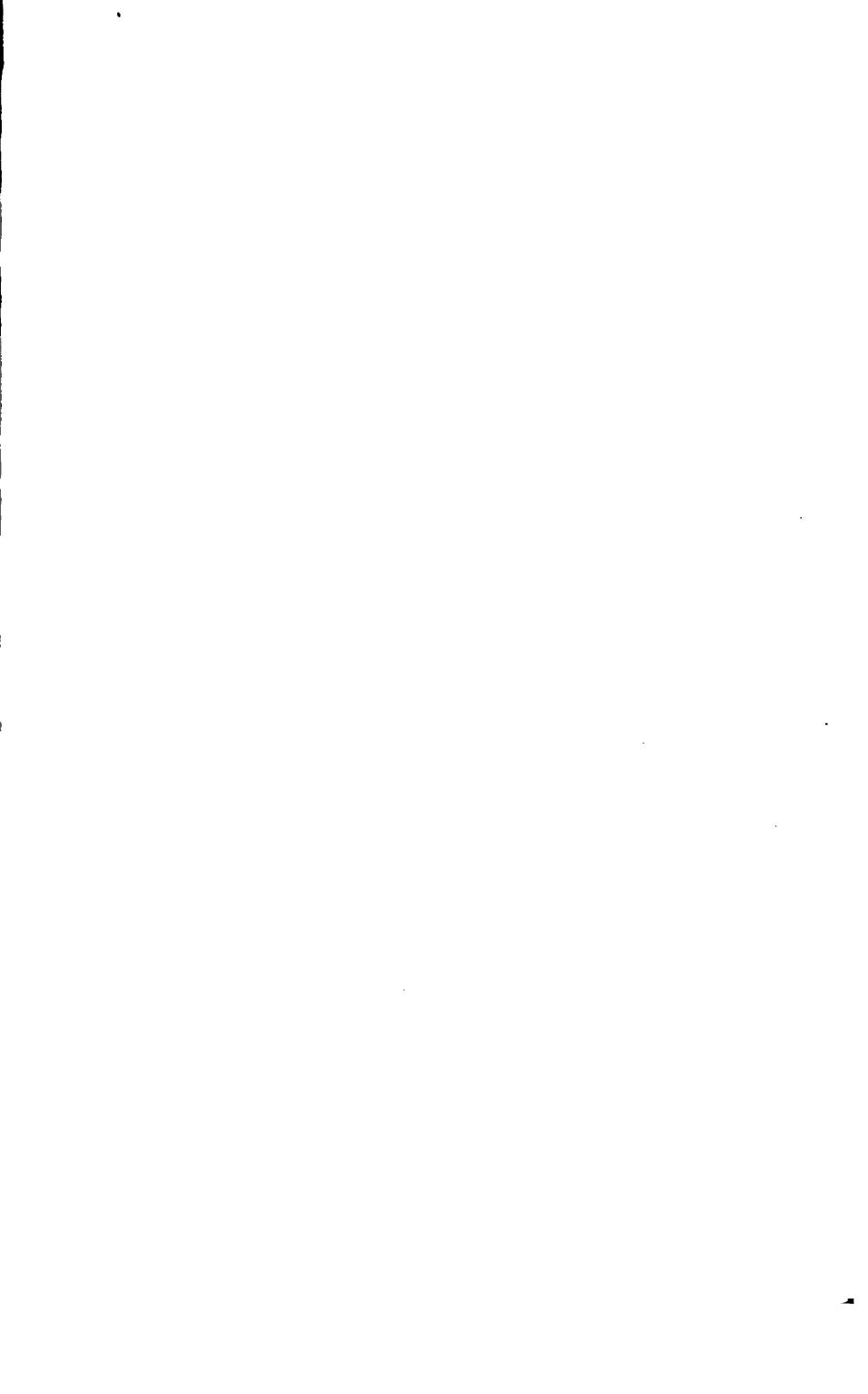

